





XXX 22

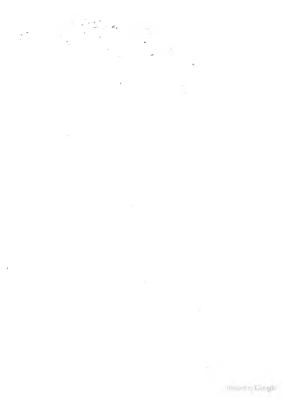

# Sistorisch-Chronologischer



durch bie

Geffichte Curratiens und der Republif Graubunden.

Car 1873. 3m Berlage ber Untiq. Buchhandlung am Reg. Plat.

## Vorwort.

Wenn der Betfasser trog der vom bandn. Erzichungerach im Jahre 1852 berausgegebenen Graubsinderrichen Geschichten Erzählt für die reform. Boltsschulen, die Bindenergelichichte in gedragten Auszuge seinen Landschuten nochmals vorzuführen unternimmt, so leiten ihn dadei bauptfächtlich zwei Gründe.

Erstlich ift in ben "Graub. Geschichten" bas ehronologische Mommet in teiner Meise berücksichtigt worden und nichts bafür geschehen, baß sich die Jahrzahlen leicht und übersichtlich bem Lefer einbraden.

Dann aber wurde durch herausgereifen einzelner, jur Ergäblung geeigneter Episoben, der Zusaumenhang in einer Weise gestört, daß sich is Reihenfolge von Ulsache und Wirtumg in feiner Weise versolgen laßt. Aus dem gleichen Grunde sindet sich alleibst wenig oder nichte von den wichtigen politisch-diplomatischen Interhandiungen und Staatberträgen mit Oesterreich, namentlich den beiden Sapitulatermeuerungen von 1726 und 1763 und etenso wenig von den ganz besonderen Berumsstonungen, welche den nedagstieften Berleich ber nichgultigen Berleich ber nichgultigen Berleich ber nichgultigen Berleich ber nichgultigen Werleich ber nichgultigen Werlungt ber Unterfebre Unterflowenig von den genz besonderen Berumsstonungen, welche den nich gestätzt der Unterflowenig von den gestätzt der Unterflowenigen welche der nich

Allerdings war vos angeregte Bichlein nur als Lefeduch für die Vollseignie befilmmt, aber solches hindert niche, dem in der Brimarischie sich fünd gekenben Bedderfliss, die Landbegeschichte in allen ihren Phalesen Schrift vor Schritt verfolgen zu sonnen, ebenfalls Rechnung zu tragen, westal wenter die erwähnten Uebeflichen bie erwähnten Uebeflichen bie erwähnten

Beibe Arbeiten haben übrigens ben nämlichen 3med: bas

Aus naheliegenden Gründen wurde des Berfaffers Geschichte werterfate als Ernnblage benut. Wahren für den Schuler es vorläufig genigt, das Gerippe beutlich vor Augen zu haben, mag der Lechret aus Jener die weitere Aussührung einschaften. Jur Prientitung wurden die Seitenzahlen beizestägt. Wer aber das Wert schon bestiht, wird in den nachfolgenden Bogen ein Mittel zum leichteren Aussilagen inden.

Cur im Monat Dai 1873.

Der Berfaffer.

# Chronologie

## Geschichte Currations und der Republit gemeiner brei Bunde.

Erfes Buch.

Rätien

por der rom. Groberung, bis jum Jahre 15 v. Chr.

Mci Moor. Haub Geite.

Ginleitung. Die Sagengeit.

98ia 597 v.Chr.

1. Cav.

3

#### Die tuseifche Ginmanberung.

597

Die Etruster erleiben bon ben, megen Uebervolterung Balliens, ausgewanderten Schaaren bes Belloves eine Rieberlage am Teffin und es fluchtet in Folge beffen ein (mahricheinlich jenfeite bee Badus (Bo) von ben lebrigen abgefcnitten gebliebener ober babin verfprengter) Saufe Etruster unter bes Ratus Inführung ine Alpengebirge.

#### Die Ausbreitung ber Ratier im Alpengebirge.

| 389 | Die Rätier, beren Zahl in ben beiben Jahrhunderten ihrer<br>Unsehalung zugenommen hatte, breiten sich nach Saben aus unb<br>erobern im Berein mit ben Suganeern, wahrscheinich währerend bes für die Gallier unglüdlich abgelaufenn Auges des | i hatte, breiten fich nach Guben aus und<br>it den Euganeern, wahrscheinlich wah: |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 58  | Brennus nach Rom, bas Gebiet und bie Stadt Berona. I. Ebenso benuten fie ben Ginfall ber Belvetier in Gallien, um                                                                                                                             | 40                                                                                |  |  |
| 56  | einen Teil bes von benfelben verlaffenen Landes, nämlich ben Strich bis jum Bobenfee gegen Norben und bis zur Thur oft-                                                                                                                       |                                                                                   |  |  |
|     | marte, fo wie bie Darch, in Befit ju nehmen.                                                                                                                                                                                                  | 43                                                                                |  |  |

## 3. Cap.

#### Der romifche Rrieg.

|          | <del>-</del>                                                |    |
|----------|-------------------------------------------------------------|----|
| 95       | Feldzug des Licinius Craffus gegen bie rauberifchen Ratier. | 50 |
| 88 circa | Berftorung von Como burch bie Ratier.                       |    |
| 44       | Bug bes Decius Brutus gegen Ratier.                         | 54 |
| 42 circa | Sieg bes Munatius Plancus über die Ratier.                  | 53 |
| 15       | Feldjug bee Drufus und Tiberius. Ratien wird eine ro-       |    |
|          | mifche Proving.                                             | 59 |

## 3weites Buch:

Die römische Serrschaft. Bis 476 nach Chr.

1. Cap.

Ð

69

| ie | Grengen | ber | Probing | Ratien. | I. | 69 |
|----|---------|-----|---------|---------|----|----|
|    |         |     |         |         |    |    |

2. Cap.

| Romifde Lanbftragen in Ratien. |
|--------------------------------|
|--------------------------------|

3. Cap.

| Die | römijche | Bermaltung. | 82 |
|-----|----------|-------------|----|

4. Cap.

97. Chr. Gang ber Ereigniffe mahrend ber romifchen Berricaft. 87

Die Ratier, werben als romifche Sulfstruppen im Feldzuge bes Aulus Cacina gegen die helvetier mit Nuten verwendet.

| 162    | Erfter Ginfall ber Germanen in Ratien, mahrend Julvius            |    |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------|----|----|
|        | Bojus bafelbft Brocurator ift. Gie werben burch Aufidius          |    |    |
|        | Bictorinus gurudgefclagen.                                        | I. | 88 |
| 174    | Marcus Murelius errichtet in Ratien eine eigene Legion:           |    |    |
|        | Italica III.                                                      |    |    |
| 260-   | -270 Schilderhebung bes ratifchen Beerführere Aureolus gegen      |    |    |
|        | Raifer Gallienus und Dieberlage bes Erfteren bei Mailand.         | ** | 89 |
| 270-   | -280 Einfall ber Memannen in Ratien und Bindelicien. Mure-        |    |    |
|        | lian ichlagt fie gurud.                                           |    | 89 |
| 276    | Der ratifche Statthalter Bonofus emport fich gegen Raifer         |    |    |
|        | Brobus und lagt fich jum Gegentaifer ausrufen, - endigt aber      |    |    |
|        | durch Gelbstmord.                                                 | ,, | 90 |
| 330 -  | -354 Ginfalle ber lengifden Alemannen in Ratien.                  |    | 91 |
| 354    | Rieberlage berfelben burch bes Raifere Conftantine Beer-          |    |    |
|        | führer Arbetio am Brigantinifchen Gee.                            | ,, |    |
| 357    | Barbatio ichlagt einen Ginfall ber alemannischen Juthungen        |    |    |
|        | in Ratien gurfid.                                                 | ** | 92 |
| 395    | Siege Stilicho's in Ratien gegen bie bon allen Geiten ein-        |    |    |
|        | bringenden Barbaren. Ratien wird noch einmal bis gur Donau        |    |    |
|        | behauptet.                                                        |    | 93 |
| 403    | Stilicho zwingt Alarich, Ronig ber Bestgothen, Italien gn         |    |    |
|        | räumen.                                                           |    | 94 |
| 410 An | 1g. 24. Rach Stilicho's Ermordung (23. Ang. 408) erscheint jedoch |    |    |
|        | Marich abermale und ninmt Rom auf bem Bege ber Bela-              |    |    |
|        | gerung ein.                                                       | ,  |    |
| 430    | Bum letten Dale erhalten Roricum und Binbelicien in               |    |    |
|        | Metius Butfe gegen die Germanen.                                  |    |    |
| 452 c  | irca Rom gibt die Proving Bindelicien auf, weil gegen die Be-     |    |    |
|        | manen nicht weiter ju behaupten im Ctanbe.                        | *  | 95 |
| 457    | Sieg bes Raifere Dajorian über bie bis Belleng borgebrun-         |    |    |
|        | genen Alemaunen.                                                  | *  | ,, |
| 476    | Oboafer macht bem weftromifchen Reiche ein Enbe.                  |    | *  |

#### Das Chriftenthum.

| 179 | Rach ber Trabition verläßt ber h. Lugius Grofbritannien                                                                                                                                                                          |          |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
|     | ind tommt nach Ratien, wo er um bas Jahr                                                                                                                                                                                         | L.       | 96  |
| 200 | Bu Cur ben Darthrertob erleibet.                                                                                                                                                                                                 |          | 97  |
| 452 | Erfte bocumentirte Ermahnung bes Bisthume Cur, bei Bele-                                                                                                                                                                         |          |     |
| 8   | enheit bes vierten öcumenischen Concile gu Chalcebon.                                                                                                                                                                            | *        | 100 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                  |          |     |
|     | 6. Сар.                                                                                                                                                                                                                          |          |     |
|     | Die Gründung ber Stadt Cur.                                                                                                                                                                                                      |          |     |
| f   | Stanblager bes Raifers Conftantius in ben caninifcen<br>helbern, bei welcher Gelegenheit die Stadt Cur erbaut worben<br>ein foll. Angabe der Gründe, aus welchen ihre Entstehung<br>n einer früheren Periode gesucht werden nuf. |          | 101 |
|     | 7. Cap.                                                                                                                                                                                                                          |          |     |
|     | Die rato-romanifge Sprage.                                                                                                                                                                                                       | u_       | 108 |
|     | 8. Cap.                                                                                                                                                                                                                          |          |     |
|     | Rudblid auf bie Beriobe ber romifgen Gerricaft.                                                                                                                                                                                  | <u>u</u> | 120 |
|     | 9. Cap.                                                                                                                                                                                                                          |          |     |

Bur Culturgefchichte.

, 126

## Drittes Buch.

# Rätien unter eigenen Grafen.

476-916 n. Chr.

## 1. Cap.

# Die oftgothifde Berricaft. 476-536.

| 493 | Ratien fallt mit Italien an Theodorich, Ronig ber Oftgo- |   |     |
|-----|----------------------------------------------------------|---|-----|
|     | then, und                                                | L | 135 |
| 536 | In Theobebert, Ronig ber auftrafifchen Franten.          |   | 137 |
|     | · ·                                                      |   |     |

## 2. Cap.

#### Die Bicteriben.

| 548 (bor)  | Stiftung bes Rloftere G. Lugius ju Cur und einer Schule      |     |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----|
|            | in bemfelben burch Bifchof Balentinian.                      | 150 |
| <b>600</b> | Grabichrift bes Brafes Bictor I. Erfte urtundliche Rachricht |     |
|            | von ben Bictoriben.                                          | 140 |
| 614        | Grundung bes Rloftere Difentis burch ben b. Sigisbert.       | 144 |
| 614 (nach) | Gewaltfamer Tob bes h. Placibus.                             | ш   |
| 700 (um)   | Grundung bee Rloftere Cagis burch Bifchof Bafchalis und      |     |
|            | Mifdel Wiston I                                              |     |

670 (um) Berftorung bes Rloftere Difentis burch bie Mvaren. Ihre

|           | Nieberlage bei Disla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I. 14 | 16 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 713-717   | Stiftung bes Rloftere Pfafere burch ben b. Birmin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14    | 17 |
| 754       | Bipin ber Rurge erbaut bas Schloß Bobentrine jum Schuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |    |
|           | ber Strafengüge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18    | 51 |
| 780 (um)  | Erbauung ber Domfirche ju Cur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14    | 18 |
| 784       | Bifchof Tello's Tob und Teftament.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | ,, |
|           | 14 Page 1997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |    |
|           | P. Committee of the Com |       |    |
|           | 3. Cap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |    |
|           | The second secon |       |    |
|           | Die Bifchofe Conftantius und Remedius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |
|           | -0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |    |
| 715 - 725 | Carl Martell verfolgt ben aufruhrerifden Bergog Cantfrib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |    |
|           | ober Lintfrib von Alemannien tief in bas ratifche Alpengebirge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |
|           | und fehrt über Difentis gurud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13    | 59 |
| 748       | In Folge Wiberfeglichteit ber Alemannen wird bas Bergogthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |
|           | Alemannien aufgehoben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16    | 57 |
| 784       | . Carl ber Große nimmt bie Proving Ratien in feinen un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |    |
|           | mittelbaren Schug und fett ju beren ,Rector' ben Bifchof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |    |
|           | Conftantius bon Cur ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15    | 6  |
| 814 (um)  | Carl ber Große entzieht bie politifche Gewalt in Ratien ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |
|           | Bifchofen bon Cur und fest eigene Grafen bafür ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16    | Ю  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |
|           | · 4.Cap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |    |
|           | MI WALL I LAMIN IN MALE WALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |    |
|           | Die Capitularien bes Bifcofs Remedius bon Enr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |
|           | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |    |
| 814 (por) | Muthmafliche Zeit ber Abfaffung ber Capitularien ober Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |    |
|           | fegesvorschriften fur Curratien, wie fie burch bie, bamale noch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |
|           | in einer Band befindliche, weltliche und geiftliche Dacht in ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |
|           | Proving geboten maren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16    | 51 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | _  |

#### Graf Bunfrib und feine Rachfolger.

Sunfried, Graf von Mirien, empfangt von Carl bem Grofen

800 (nath)

|          | bie Graffchaft Curratien.                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 809 (uu) | Er ftiftet bas Rlofters Schaunis.                            |
| 820 (um) | Graf Roberich's Gewaltthatigfteiten gegen bie Rirche gu Gur. |
| 823      | In Folge ber Rlagen Bifchof Bictor's II. bei bem Raifer,     |
|          | wirb bas Geraubte bem Bisthum wieber reftituirt.             |
| 829      | Curratien wird von Raifer Endwig bem Fr. wieber gu Mles      |
|          | mannien gefchlagen und feinem Gohn Carl übertragen und geht  |
|          | mit biefem und                                               |
| 839      | Bang Stalien auf Raifer Bothar über.                         |
| 831      | Refttution für bas ebenfalls beraubte Rlofter Pfavere.       |
| 837      | Abalbert, Graf von Curratien, wird burch ben Ufurpator       |
|          | Rupert aus feiner Graffchaft vertrieben, -                   |
| 840      | Erhalt jedoch bon feinem Bruber Burthard, Graf von Iftrien,  |
|          | Beiftanb, mit welchem es ihm gelingt, Rupert in ber Gegenb   |
|          | bon Bigers ju ichlagen.                                      |
| 843      | In ber Theilung ju Berbun gelangt Enrratien mit Deutsch=     |
|          | land an Enbroig ben Deutschen.                               |
| 916      | Burtharb, Graf bon Curratien wird Bergog bon Alemannien      |
|          | und fallt burd meuchlerifde Band bor Spreg.                  |

Rachtrage jur Culturgefcichte.

## Vierles Buch.

# Rätien unter schwäbischen Berzögen.

Zis um 1250.

#### 1. Cap.

#### Die Beit ber Gobenftaufen.

| 926          | Ratien wird von ben Magharen verheert und ebenfo,             | I. | 196 |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----|-----|
| 940          | Bon ben Caragenen heimgefucht. Mis Entichabigung              |    |     |
|              | bafür folgt                                                   |    |     |
| 951          | Die Schenfung ber Ginfunfte bes ton. Fiecus in ber Graf-      |    |     |
|              | fchaft Curratien gu Gunften ber Rirche Cur;                   | ,, | 187 |
| 952 Marg 1   | 2. Ebenfo aller Bolle, welche in ber Stabt Cur bon ben Frem-  |    |     |
|              | ben und Sandeleleuten erhoben murben;                         | ,, | 188 |
| 953 Febr. 2- | 4. Ruderftattung verichiebener Guter und Ortichaften im Elfag |    |     |
|              | an bas Bisthum Cur.                                           | ,, | 1   |
| 954          | Reue Berheerung Curratiens burch bie Saragenen und in         |    |     |
|              | Folge beffen,                                                 | ,, | ,,  |
| 955 Dec. 28  | . Schenfung bes Ronigshofes in Bigere und ber freien Schiff.  |    |     |
|              | fahrt auf bem Balenfee an bas Bisthum, ferner                 | ,, | ,,  |
| 958 3an. 16  | 5. Schentung ber Sitfte aller fon. Ginfunfte in ber Stadt Cur |    |     |
|              | und ber Curer Rirchen G. Laurentius, G. Silarius und G.       |    |     |
|              | Martin, fo wie S. Carpoforus ju Trimmis.                      |    |     |

| 960      | Mittelft Taufch erwirbt bas Bisthum Cur für feine ent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|          | legenen Befitungen im Elfag und Redargau : ben ton. Sof gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |     |
|          | Cur, bie Grafichaft Bregell mit allen ton. Berrichafterechten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |
|          | fowie bie Rirchen ju Bonabug, Raguns, Riein und Bitafc,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |
|          | und bas Fifchereirecht im Balenfee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I. | 188 |
| 980      | Die Rirche Cur erhalt ben Boll gu Claven unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | u   |
| 995      | Die bortige Gerichtebarteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 189 |
| 1079     | 3m Streite R. Beinrich's IV. mit Bapft Gregor VII. ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |
|          | muftet ber von Erfterem geachtete Bergog Belf von Baiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |     |
|          | Curratien, indem er am Lugienfteig einbricht, bas gange Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |     |
|          | pfunbernb burchgieht und es, ben Inn abwarts, mit Beute be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |
|          | laben, bei Binftermung wieber verläßt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 193 |
| 1097     | Friedrich bon Bobenftaufen wird befinitiv mit bem Bergog-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |     |
|          | thum Schwaben belefint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 194 |
| 1139     | Die Grafen v. Gamertingen-Achalm bertaufen bas Dber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |     |
|          | engabin an bas Biethum Cur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 190 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |
|          | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE |    |     |
|          | 2. Cap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |
|          | 2. eup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |
|          | Die Rrengzüge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |
| 1167     | Stiftung bes Rlofters Curwalb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 196 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |
|          | 3. Cap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |
|          | Deutiche Rolonien in Curratien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |
| 1170 (um | Colonisation bes Rheinwalbs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 199 |
| 22.0 (   | Z Companies of Organication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |
|          | 4. Cap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |
|          | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |
| **       | Ratifde Dhnaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |     |
|          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |     |
| 1149     | Das Riofter S. Luxius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 211 |
| TREE     | Out ottofice C. cugino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 41  |

Erftes urfunbliches Bortommen von Dynastengeschlechtern.

Das Rlofter Dinfter.

1157

1160

|     | 5. Cap.                                                                                                                                                       |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     | Die Graficalt Zirol und ihre Beziehungen gu<br>Curratien.                                                                                                     |   |
| 282 | Bijchof Conrad von Cur beanfprucht bie Grafichaft Tirol als theilweifes Leben feiner Rirche, wahrend fcon 35 3abre fpater,                                    |   |
| 317 | Ronig heinrich von Bohmen, Graf von Tirol, bei Berlei-<br>hung der Silberbergwerte in Scart, in der fattischen Ausübung<br>landesherrlicher Rechte erscheint. |   |
|     | 6. Cap.                                                                                                                                                       |   |
|     | Die Febbe mit Come und andere politifche Greigniffe biefes Zeitraumes.                                                                                        |   |
| 19  | Friedensichlug nach ber gehbe Bifchof Arnold's I, von Cur<br>mit ber Ctabt Como.                                                                              |   |
| 20  | Friebe Bartwige von Matich mit eben berfelben.                                                                                                                |   |
| 255 | Rieberlage guelphischer Parteiganger bei Ems burch Bischof Deinrich IV. von Cur.                                                                              |   |
|     | 7. Cap.                                                                                                                                                       |   |
|     | Rudblid auf bie Beit ber Dobenftaufen.                                                                                                                        | - |

I. 211

## fünftes Buch.

## Bis jum Erfofchen der herren von Bag.

1250-1333.

## 1. Cap. Die herren bon Bag.

Colonifirung von Davos burch Freiherrn Balter IV. von Bag. I. 227 Freiheitsbrief Balter's IV. von Bag für die Davofer.

234

1270 (bor)

1268

" (um)

| 1277 Oct. 10 | ). Schirme und Freiheitsbrief ber Berren v. Bag für ben         |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
|              | Rheinwald.                                                      | 228 |
|              |                                                                 |     |
|              | 2. Cap.                                                         |     |
|              | Das Interregnum.                                                |     |
| 1261         | Die Raperswiler Febbe. Balter IV. v. Bag fchlagt, ju            |     |
|              | Bunften feiner Duhme Grafin Dechtilb v. Raperemil, geb. v.      |     |
|              | Bag, eintretenb, bie Mannichaft Abt Berchtolb's von G. Gallen   |     |
|              | in ber March und fichert beren, bamals noch nicht gebornem      |     |
|              | Sohne bie Rachfolge in ben Lebengütern bes verftorbenen Baters. | 232 |
| 1264         | Bregell betheiligt fich an ben Guelfifch . Ghibellinifchen      |     |
|              | Streitigfeiten im Beltlin und in ber Graffchaft Claben und es   |     |
|              | wird in Rolae beffen                                            | 233 |

Das Schloß Caftelmur eingenommen,

| 1268 Oct. 29. Ourch ben Tod Conradin's, des legten Dobenstaufen, fallt bas herzogthum Schwaben an das Reich gurud und Ratien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| wird nunniehr unmittelbares Reicheglieb. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 231 |
| 1272 Hov. 14. Friedensichlug gwiften Claven und Bregell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 235 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| The state of the s |     |
| 3. Cap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Das Bisthum Cur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 1282 Dec. 1. Bifchof Friedrich I. von Cur verbindet fich mit Bifchof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Beter von Gitten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 237 |
| 1288 Aug. 5. Bifchof Friedrich I. von Cur, Abt Simon von Difentis und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| D. v. Frauenberg verbinden fich mit fünf Baltifer Berren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ш   |
| 3ul. 3m Streite R. Ruboll's von Sabeburg mit bem Abt Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| bon St. Gallen nimmt für Diefen, feinen Bruber, auch Bifchof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Friedrich I. von Eur Theil, wird jedoch bei Balgere geschlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| und in ben Thurm ju Werbenberg gefangen gefegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 238 |
| 1289 Bei einem Berfuche, fich aus bemfelben gu flüchten, verliert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Bifchof Friedrich bas Leben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 240 |
| 1299 Die Berren v. Bag gestatten ber Kirche gu Cur bie Aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| lofung des ihnen von R. Rudolf von Habsburg verpfandeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Raftvogtei berfelben für 300 Mart.<br>1299 Dec. 26. Bestätigung ber stattgehabten Ablösung burch &. Albrecht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 328 |
| 1299 Dec. 26. Beftätigung ber ftattgehabten Ablofung burch &. Albrecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 328 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 4. Cap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Donat v. Bag im Rampfe mit ber Rirche gn Cur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |

R. Albrecht verleiht feinen Gohnen bie Graffchaft Lace und

bie Reichevogtei über Urferen.

1299

| 1322 u. fp | ater. 3m Streite gwiften Ludwig bem Baiern und Friebrich        |     |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
|            | bon Defterreich um bie beutiche Raiferfrone, erflart fich Frei- |     |
|            | herr Donat v. Bag, um bem brobenben öfterreichifchen Ginfluffe  |     |
|            | einen Damm entgegengufeben, fur Lubmig, mabrent bas Bie-        |     |
|            | thum Cur für Friedrich in bie Schranten tritt. I.               | 247 |
| 1325       | In ber barauf folgenden Fehbe fchlagt Donat v. Bag bie          |     |
|            | bifcoflichen Truppen theile im Thale Difchma, theile bei        |     |
|            | Greifenftein.                                                   | 248 |
| 1334       | Tob Freiherrn Donat's und Aussterben bes Saufes Bag.            | 250 |
|            |                                                                 |     |

Bur Culturgeichichte,

## Sechstes Buch.

Die inneren Sehden in Solge Grlöschens des hauses von Yaz.

1333---1392.

1. Cap.

Die Bag'iche Erbichaft.

1333

In der Erbiteitung erhalt Graf Rud. v. Werbenberg, ale Gemass, der einen Erbitochter Ursus v. Sag an Allodialbestig ober Eigengitt: Obervag mit dem Stammshause bes Geschichtets, die Andschaft Curwald, Belfort, die Richhevogtet Lace ober Langenberg, das Dorf Schleuis mit dem Schloffe Löwenberg; ferner an Lehen: Schams mit dem Batenburg, Rheinwald, Savien, Schausig und das Schloff Ortenstein mit dem Hofe und dem Kricheniag und das Schloff Ortenstein mit dem Pofe und dem Kricheniag au Tumils.

Auf Aunigunden's, ber andern Bag'ifden Erblochter Gemass, , Graf Friedrich b. Toggenburg, gelangt Innerprättigau mit Davos, Waienfelb mit Fläsch, sowie Walans und Jenins und als bischöftliches Leben Weinegg.

#### Die Fehben unmittelbar nach bem Tobe Donats b. Bag.

| 1333     | Unter öfterreichifdem Ginfluffe fperrt Martin v. Gar.           |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----|
|          | Abt ju Difentis, bas ber Abtei geborenbe Urfernthal gegen       |     |
|          | Uri ab. In Folge beffen findet ein Ereffen in Urferen ftatt,    |     |
|          | in welchem ber Mbt und ber mit ihm verbundete Abel bes          |     |
|          | Borderrheinthale unterliegt und füufhundert Dann verliert. I,   | 263 |
| 1339     | Thuring v. Attinghaufen, Abt gu Difentis, fchlieft für          |     |
|          | feine Abtei ein Schuts und Trutbundnig mit Uri und ben          |     |
|          | beiben anberen Balbftatten ab.                                  | 264 |
| 1343 Jul | 1. 10. Friede und Richtung durch Abt hermann von Bfafere und    |     |
|          | Bartmann, den Meger von Bindegg, auf eine (bas Tuinlefchg       |     |
|          | hart mitnehmende) Fehde zwifchen Graf Rud. v. Berbenberg-       |     |
|          | Cargans und beffen Dheim, Freiherrn Beinr. v. Ragfine "umb      |     |
|          | bie lut und bas gut von Friberg".                               | ,,  |
| 1346     | Gefecht gu Tramin im Tirol, in welchem Bifchof Ulrich V.        |     |
|          | von Cur, ale Gegner R. Ludwig bee Baiern, von Martgraf          |     |
|          | Ludwig von Brandenburg, mittelft nächtlichen Ueberfalle, ge-    |     |
|          | folagen und gefangen genommen wird. Berlurft von Fürftenburg.   | 267 |
| 1335 - 1 | 339 Die Grafichaft Claven geht in Folge ber unklugen Band-      |     |
|          | lungeweife Ulrich's v. Matich für bas Biethum Car verloren      |     |
|          | und wird von Azzo Bisconti zum Herzogthum Mailand gezogen.      | 268 |
| 1349 Da  | c.27. Drei außerft wichtige Scheufungeurfunden R. Carl's IV. ju |     |
|          | Bunften Bifchof Ulrich's V. und ber Rirche gn Cur.              | 269 |
| 1350     | Raubzug des ,langen Ruhn' (Langkitnen) das Borderrheinthal      |     |
|          | herab. Er wird bei Balendas erfchlagen.                         | 271 |
| 1352     | Die Lungneger Fehbe. Graf Rubolf v. Montfort-Felbfirch          |     |
|          | überfallt ohne vorgangigen Fehbebrief bas Bebiet bes Freiherrn  |     |
|          | Mr. Balter v. Belmont, befegt Flime und brenut Ilang            |     |
|          | nieder. Im Begriffe ins Lungnet gu bringen, mird er fomohl      |     |
|          | am Borclas : Baffe ale 3n G. Carlo angegriffen und unter        |     |
|          | Beihalfe der Lungneter Frauen vollftandig gefchlagen.           | 272 |

# Das Berhältnif zu Oesterreich und ber Graficaft Tirol.

| 1337          | Die Bergoge bon Defterreich erwerben bas Colof Mar-                                                                                                                           |    |     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|               | fchline ale Leben von ber Rirche gu Enr.                                                                                                                                      | I. | 283 |
| 1356 €ept. 27 | 7. Bifchof Beter der Böhme von Cur erhält von Lubwig,<br>Markgrafen von Brandenburg und Grafen von Tirol die<br>Kürstenburg zurück und die Erlaubniß seine geistlichen Nechte |    |     |
|               | und Functionen im Binftgan wieder quegunben.                                                                                                                                  |    | 277 |
| 1357          | Derfelbe verpfanbet bem Martgrafen bie Befte Steinsberg                                                                                                                       |    |     |
|               | und verpflichtet fich fowohl biefe, ale bie Fürftenburg ber                                                                                                                   |    |     |
|               | Grafichaft Tirol ftete offen gu halten.                                                                                                                                       |    | 278 |
| 1363          | Die Grafichaft Tirol geht in ben Befit bes Saufes Defter-                                                                                                                     |    |     |
|               | reich fiber.                                                                                                                                                                  |    | 279 |
| 1363 Apr. 8.  | Sugo Thumb peraufert feine Befte Nenburg bei Untervag                                                                                                                         |    |     |
|               | an die Bergoge von Defterreich.                                                                                                                                               |    | 281 |
| 1375          | Schloß und Stadt Gelbfirch fowie beinahe alles Montfort'                                                                                                                      |    |     |
|               | fche Gigenthum auf ber rechten Rheinseite geht ebenfalle in                                                                                                                   |    |     |
|               | öfterreichifchen Befit über.                                                                                                                                                  |    | 282 |
| 1382 3an. 25  | . Die Bergoge von Defterreich erwerben bie Schloffer Reichen-                                                                                                                 |    |     |
|               | berg und Rotund ale Leben pom Bisthum Cur.                                                                                                                                    |    | 283 |
| 1388          | Beginn" ber Streitigfeiten Defterreichs mit bem Biethum                                                                                                                       |    |     |
|               | gu Cur. Bergog Albrecht von Defterreich lagt Bifchof Bart-                                                                                                                    |    |     |
|               | mann bon Cur aufheben und auf Schlof Beiligenberg ge-                                                                                                                         |    |     |
|               | fanglich vermahren.                                                                                                                                                           |    | 284 |
| 1392 Jun. 20  | . Derfelbe muß feine Freiheit burch bie Berpflichtung er-                                                                                                                     |    |     |
|               | faufen: "mit Leib und Gut, mit Ctabten, Beften und Burgen,                                                                                                                    |    | .*  |
|               | mit Land und Leuten ber Berrichaft Tirol Diener und Belfer                                                                                                                    |    |     |
|               | ju fein". Dehr noch, fanuntliche Bisthumsangehörige muffen                                                                                                                    |    | 3   |
|               | geloben, in Butunft gar feinen Bifchof ju Cur mehr aner-                                                                                                                      |    |     |
|               | fennen ju wollen, ber abige Berpflichtung ju Bunften ber                                                                                                                      |    |     |
|               | Berrichaft bon Tirol nicht gunn voraus ichon mittelft Gib-                                                                                                                    |    |     |
|               | fdmure befraftiget.                                                                                                                                                           |    | 284 |

## Siebentes Buch.

Pas Beifalter der Zundnisse und die Ereignisse, welche dieselben vorbereiteten. Bis zum Jahre 1471.

#### 1. Cap.

Die erften, nachgewiesenen Bunbesverbindungen.

| 1374       | Die Freiherrn b. Belmont fterben aus und bererben ihr Be-  |       |
|------------|------------------------------------------------------------|-------|
|            | biet auf bie Freiherrn b. Sar ju Monfar.                   | . 291 |
| 1395 (vor) | Lettere fuchen baffelbe burch ein Bunbnig mit ber Abtei    |       |
|            | Difentis gu fichern.                                       |       |
| 1387       | Freiherr Ulr, b. Ragune erfauft von Jac. b. Planta bas     |       |
|            | bon biefem ale bifchofliches leben befeffene Bigthumamt im |       |
|            | Tumleichg um bie Gumme von 50 Dart.                        | 292   |
| 1392       | Bifchof Bartmann belehnt Bane von Reuburg mit bem-         |       |
|            | felben, unter Ungultigfeiteerflarung bee Berfaufe.         | 293   |
|            |                                                            |       |

1392 Dec. 6. Ein Schiebspruch bes Grafen Joh, v. Werbenberg-Sargans erfennt bem Bifchof ibe Bestigniß ju, bas Bigtipunamt nach Gutbunken ju verleisen. Tog bessen offen Gefehdung bes Bistimms burch Ulr. v. Rägins, ber auch ein neuer

1394 Mrg. 5. Schiebspruch Johann's v. Berbenberg teinen Ginhalt gu machen berutag. Bei immer unsichereren Buftanben eilt Jeber

fich mit feinem Rachbar ju berbunben, fo auch

1395 Feb. 19. Graf Jos, v. Werdenberg selbst mit seiner Beste Leuenberg und seinen Leuten ob dem Klimster Bald mit dem "obern Theil" d. h. dem Gottschaus Disentis und den Besitzungen der Freiheren v. Sax, sowie mit Lacs.

21. Freiherr Ulr. b. Raguns ichlieft fich mit allen feinen Berrichaften und Untergebenen ebenfalls bem ,obern Theil' an.

Trune wird ale ber Ort bezeichnet, wo alle funf Jahre

bas Bunbnig neu befchworen werben foll.

1396 Apr. 25/26. Remer Spruch in den Auständen zwischen dem Bischof und dem Freiheren v. Rägüns, nud es erkennt Herzog Leopold von Orsterreich, als Bermittler, durch Schiedursteis seines Auntunaums zu Felblich, Joh. Stocklin, und des Burgermeisters Meiß von Bürich das streitige Vicedominat im Tumlesch ge adermals dem Bischof von Eur zu, sowie Expus-herrichteit über Savien, die der Freiherr von seinem Schwager Graf Joh. v. Werdenberg erfault hatte.

Diefer Spruch wird von dem to Ragins so menig wie die Früheren respectivt. Die gegenseitigen Plünderungstige beginnen bon Neuem und da weder der Bifchof noch sein Better, Graf Joh. D. Werdenberg, im Stande find, ihre Unterthanen seibst zu schiemen, so sind diese genothigt, an Selbsthufft zu beufen und es schließen

1396 Oct. 21. Alls er ste von den Unterthanen selbst ausgehende Berbindung, ohne active Theilnahme und Mitwirfung der herren — wenn auch immerhin mit deren Erlaubuif, auf bischofilcher Seite: Oberfalbsfrein, Avere, Bergin und was an Leuten jun Beste Greifenstein gehört, — auf Seite des Grafen 3ah, D. Werdemberg-Sargans aber: die Landschaft Schame, das Tumteschap und Oberdag ein Schutz- und Trutbandnig unter einander.

I. 293

294

| 1399u. Ditern. Es treten jum ,obern Theil' bie Grafen von Berbenberg.                                                                                                                            |    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| Beiligenberg mit ihrer Befte Sobentrine und ben Leuten ba-                                                                                                                                       |    |     |
| felbft, ju Tamine und Reichenau.                                                                                                                                                                 | I. | 295 |
| 1400 Mai 24. Alle Genoffen am Borberrhein und der Rheinwald ver bunden fich auf ewige Zeiten mit dem gande Glarus unt                                                                            |    |     |
| ichaffen, 1400Ang. 27. Dajr eigenes Bundesglieb, der Freiherr Ulrich v. Ragun ble in feinen Sandeln mit dem Bifcor von Eur ergangener Spriche befinitiv anerkennt und benfelben nachzufommen ver | t  | h   |

1401 Mar3 10. Die Grafen v. Werdenberg-Peiligenberg verlaufen bie Kaftbogtei über bas Kloster Disentis theils biefem selbst, theils bessen Gottebausseuten.

beffen Gottehausleuten.

1392 Bifcof hartmann ichließt mit dem Abt von Marienberg ju gegenfeitiger Gulfe und Unterstügung eine Berbindung auf gehn Jahre.

1394 Apr. Zug Bijchof Hartmauns gegen Puschiav. Es gelingt ihm bie Thalschaft zu erobern und ben Herzögen von Mailand (für einstweisen) wieder zu entreißen.

Nov. 13. In den feit dem Jahre 1302 angohodenen Streitigleiten Bischof Hartmann's mit den Herren vo Matich, erläßt der als Schiederichter angesprochene Perzog Leopold von Ocsterreich einen Spruch zu Rheinstellen, dem aber die d. Matich so wenig nachtommun, daß sie noch im nämtlichen Monat einen neuen Fechoberich an den Bischof erkassen.

1395 (circa) In ber barauf folgenden Fethe bemächtigen fich die v. Matich ber Beften Remits und Seienberg, vielleicht auch von Greifenstein, doch wird ber Beind schließtich nach Berfust ber brei Burgen in ben Binfigan jurindgeworfen.

1396 Feb. 2. In Folge neuer Bermittlungsverjuche treten die v. Matich bie Besten Remus und Greisenstein dem Bisthum Eur um bie Summe von zweitausenb fünfhundert Mart ab. 300

1421

Neuer Ausbruch ber Feinbfeligfeiten, theils wegen ber obgenaunten brei Beften, theils wegen Leben und bes Bogteirechis wiber bas Riofter Munfter und bie Gottshausleute im Binftgau zc.

302

303

. 1

" Mai 7. Schiedipruch herzogs Ernst von Oesterreich, der bem dreisigjährigen Jandel beendigt. Den herren v. Maisch wird sieden wohl die Bogtei über die Gottehgauselute im Vinstgau und Mansterthal, als über das Aloster Wanster für immer abgesprochen, und einzig diezenige über die Gottehausseleute im Warlicher Thal belassen. Sebenso verkleicht ihnen das Schloß Tarasp. Die Besten Rennls und Greisenstein verben als ausgetausst bestätzt, Seteinsberg als den v. Watsch verpfändet anersamnt, doch darf der Pissop die Beste E. Wichgatschag (1421) sosen. Das Aloster Münster hat der keckt sich sein Schirmvogl nach Gutdunken zu wählen und ernent im nämlichen Wonate nach die herzöge Ernst und Friedrich von Oesterreich dazu. Bir Richtschaftung diese Spruches wirt eine Ruse von 20.000 Duraten keinseitet.

WITTEN CAMPACE

Das Biethum Cur lost bie Befte Steinsberg mit ff. 825 ein.

Cap. 2.

#### Die Schenfung Maftine Bisconti's.

1404 Jan. 29. Waftino Bisconti, bes vom herzoglichen Stuhle zu Mailand berbangten Barnabas Sosin, fliddet fich nach Ratien, wo er bei Blifchof hartmann II. von Eur ein galffreundliches Afpl findet. Aus Danfbarfeit ichent er ber Kirche Cur ben ihm, als Erbiheil feines Baters, rechtlich zustehenden Untheil am Perzoglium Walland, bestehend in ber Graffhaft Claven, bem gangen Beltlin, und der Hersschaft Worms, — eine Bergebung, welche nicht bies von dem spatteren Perzisern zu

Mailand, fondern mittelft Urfunde vom 16. Oct. 1516 auch von Raifer Magimilian I. bestätigt wird.

I. 310

#### Car. 3.

#### Bifchaf Bartmann's lette Lebensjahre.

1404 Occ. 21. Beibe gwifden Hetzog Friedrich von Cefterreich und Graf Wilhelm v. Montfert-Cettnang, in welche, um feinem Grolie gegen Cefterreich Luft zu machen, auch Bildof hartmaun sich mischt. Seine Balgau'ichen Bestjumgen werben badurch schwer zeschährte. Migibers wird herbraunt und die Beltumengg nach pweimaliger Belgagrung eingenommen. Imberfeits berheert hartmann dierreichisches Gebiet (wahrscheinlich im Binfgau) und wird um bief glit bon Perzog Friedrich auf der Ausschwere ansonwen.

314

1406 Oct. Um ihn zu befreien, muffen nicht blos seine sammtlichen Annerwandten, die Grasen v. Montfort und Berdenderg, die v. Brandis umb das gefaunnte Gottshaus Eur sich für ihn verdürgen, sondern er selbst noch Urphebe schwören und gesloben, das früher mit Desterreich geschlossen aus halten; ferner alle seine Freunde noch ganz besonders sich verpflichten, dem Bischof feine Hüsse aus leisten, wenn er seinen Bertrag mit Desterreich dennach brechen sollte. Emdich benutt biese die bedrängte Lage des Bisthums noch dagu, um sich für die Freiheit Fartmanns vom dem Omtempitel, der Stade Cur, allen Dienstumannen und Gemeinden des Gottshausbumdes das Bersprechen von Hüsse im damals wüchsenden Appenzeller Kriege leisten zu lassen.

315

1406 Aus Gelbnoth vertauft Bifchof Bartmunn ber Stadt Cur bas Ammanamt in berielben um 160 Mart Silber.

1407 Jan. 25. Oberhalbstein, Stalla und Avers verbinden sich mit dem Rheinwald. In der Urtunde ist von einer Einwilligung der Derren nicht nur nicht die Rede, sondern es enthält dieselbe glieber feinen Beiftand leiften barfe.

| 1407   | Unternehmung eines gemiffen Dietegen's von Cur gegen bie          |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----|
|        | Burg ju Claven. Ge gelingt ihm gwar, mit feinen Benoffen          |     |
|        | biefelbe ju überrumpeln, aber, ohne Proviant, bermag er fich      |     |
|        | nicht ju halten.                                                  | 317 |
| 14103m | ni 25. Das Urferenthal geht für Curratien (Difentis) verloren     |     |
|        | und folieft ein Canbrecht mit Uri.                                | 318 |
| 1412   | Abermale mit Bergog Friedrich von Defterreich verfeindet,         |     |
|        | wird Bifchof Bartmann von Sans v. Lupfen in ber Sur-              |     |
|        | ftenburg gefangen genommen, in Folge ber Drohung feiner           |     |
|        | Gottehausleute aber, ben ganbfturm im Engabin ergeben au          |     |
|        | laffen, wieber freigegeben.                                       | 320 |
|        | Der Freiherr v. Raguns fucht Bulfe gegen Bifchof Bart-            |     |
| •      | mann und findet fie bei Graf Friedrich v. Toggenburg. Dit         |     |
|        | Brattigauern, Davofern und Maienfelbern (beffen Unterthanen)      |     |
|        | verftartt, rudt er vor die Stadt Cur und belagert fie. Un-        |     |
|        | berfeits mahnt ber Bifchof feine Bunbesgenoffen im ,obern         |     |
|        | Theile'. Diefe find nabe baran , ju ben Baffen ju greifen         |     |
|        | beibe Theile bewerben fich um Bulfe bei ben Gibgenoffen und       |     |
|        | ein brobenber , gang Ratien umfaffenber Rrieg fcheint unause      |     |
|        | weichlich, ale es Glarus's Bermittlung gelingt, benfelben noch    |     |
|        | im Reime gu erftiden, inbem es Boten an beibe Partheien           |     |
|        | fenbet.                                                           | 321 |
| 1413   | Der Grund warum Graf Friedr. v. Toggenburg in ber                 |     |
|        | barauf erfolgten ,Richtung' nicht einbegriffen wirb, fonbern      |     |
|        | warum zwiften ihm und Bifchof Partmann eine feinbfelige           |     |
|        | Stimmung herrichen bleibt, liegt in Enthüllungen, welche Erfterer |     |
|        | über bes Letteren Plane (vermuthlich betreffe Brechen bes         |     |
|        | öfterreichifchen Ginfluffes) gegenüber Bergog Friedrich machte.   | *   |
| 1413   | Chon hat Bifchof Bartmann von bemfelben Mues zu fürchten,         |     |
|        | ale er fammt bem Biethum Gur bon R. Siegmund in feinen            |     |

Sout genommen wird und am 1413 Mug. 24. Gine Beftatigung aller feiner und ber Rirche Brivilegien erhalt. Namentlich genehmigt R. Siegmund, bag bes Bifchofe Unftanbe mit bem Freiheren v. Raguns burch Bermittlung ber Glarner beigelegt merben. Cbenfo meist er

319

1413 Cept. 19. Schiebrichter an, welche Bartmann's alten Streit mit ben Boaten b. Matich enticheiben follen und ale lettere bem barüber erlaffenen Spruche nicht nachtommen, fpricht

I 323

Cienmund über Bilbelm und Ulr. v. Datich bie Acht aus. 1414 Beginn bee Conciliume an Conftana. Dit R. Giegmund um anderer Urfachen willen lange ichon in feindlichem Berhaltnif, verhaft Bergog Briebrich von Defterreich bem Babfte Johann XXIII. (ber baburch eine Trennung ber Rirchenberfammlung beabfichtigte) ju heimlicher Entfernung aus Conftang, weghalb er von Ranig und Reich geachtet, ben Gibgenoffen aber Die Boligiehung ber Acht übertragen mirb.

322

Die eibn. Drte (Uri ausgenommen) ergreifen begierig bie Belegenheit, bie borberen öfterreichischen Erblanbe (Margau Thuraan und ein Theil bes Burchergebiete) fich angueignen und auch Bifchof Bartmann, jur Achtboliftredung mitberufen, unternitumt einen Rriegejug gegen feinen Begner, ben Bergog Friedrich, in ben Bal- und Binftgau.

323

Es gelingt ibm amar mit Gulfe feines Bettere Bugo v. Berbenberg Erfteren au befegen und bie Stadt Relbfirch mit Ausnahme bee burch ben Grafen p. Stublingen pertheibigten . Coloffes einzunehmen, bod bat Bartmann fammt feinem Better b. Berbenberg bas Unglud, burch ben b. Stublingen gefangen ju werben und er muß ale Breis ber Freiheit alle bisher errungenen Bortheile wieber opfern,

1415

1415

1415

1415 Cept. 6. Bergog Friedrich verfohnt fich wieder mit R. Giegmund, bie Belagerung ber Befte ju Felbfirch wirb aufgehoben und Die ofterreichische Berpflichtung unter Erneuerung aller alten Bertrage und Abtommniffe Bifchof Bartmann's fefter ale je pertlaufulirt. Darauf erhalt

1415 Dec. 8. Bifcof Bartmann feine Freiheit wieber.

> Graf Friedrich v. Toggenburg. Miterecutor ber faiferlichen Acht gegen ben Bergog und gemeinschaftlich mit Bifchof Bartmann Relbfirch belagernd, weiß burd Gelbvorichuffe R. Siegnund fo au feinen Gunften au ftimmen, bak er bon bemfelben ben Befit bee Gaftere, ber bem Bergog Friedrich verpfandeten Graficaft Cargane und ber gangen Berricaft Relbfird mit einziger Musnahme ber Befte bafelbft erhalt.

1416 Cept. 6. Tob Bifchof Bartmanne auf feinem Schloffe Connenberg im Balgan.

#### 4. Cap.

#### Die Stadt Cur in ihrem Berhaltniß gum Bisthum.

| 830           | Die Kirche Cur erhalt burch die Minificenz ber Kaifer ben    |    |     |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----|-----|
|               | Boll ju Cur.                                                 | I. | 327 |
| 958           | Cbenfo bie Dunge bafelbft.                                   |    | ,,  |
| 1302 Apr. 7.  | Bu Gunften ber Rirche Cur werben auf bie berfelben ber-      |    |     |
|               | pfanbete Reichsvogtei noch 100 Mart gefchlagen.              |    | 329 |
| 1349 Dec. 17. | . Ebenfo burch R. Carl IV. noch weitere 300 Mart.            |    | ,,  |
| 1464 Juli 28. | R. Friedrich III. geftattet ber Stadt Cur bie Lofung ber-    |    |     |
|               | felben, mas bann im Jahre 1489 burch bie Stabt auch mirt.    |    |     |
|               | lich geschieht.                                              |    |     |
| 1418          | Beginn ber Streitigfeiten gwifchen bem Bisthum und ber       |    |     |
|               | Stadt Cur.                                                   |    | 330 |
| 1418 Apr. 19. | . Erneucrung ber Schenfung bes Berichts Naubersberg an       |    |     |
|               | bie Rirche Cur durch R. Siegmund.                            |    | 332 |
| 1418 Mpr. 22. | . Ausbehnung biefer Schenfung auf bas Bericht Glurns unb     |    |     |
|               | bie Raftvogtei Minfter.                                      |    | ,,  |
| " Juni 19.    | . Graf Friedr. v. Toggenburg verbündet fich gegen bie Rirche |    |     |
|               | Enr auf gehn Jahre mit Glarus, boch findet biefelbe Bulfe    |    |     |
|               | bei Burich und fchließt furg por                             |    |     |
| " Juli 22.    | . Gin Burgrecht mit berfelben auf 51 Jahre                   |    | 4   |
|               | Schiedfpruch in Unftanben ber Stadt Cur mit bem Biethum      |    |     |
|               | burch vier Rechtfprecher von Burich und neun Gottehausleute. |    | 333 |

#### Bom Uriprunge bes Gotishausbunbes.

338

341

346

1392 Juni 24. In ber Berpflichtung gegen Deflerreich (f. S. 17) treten bie Gottebausgemeinben jum erften Dale als felbitftanbig

1402 (G. Ulrich.) Friedenseinigung ju Balenftad zwischen Bischof Bartmann und ben Gottehausleuten einerseits mit ben Orten

handelnder Rorper auf.

au Schame gehörig.

Schwig und Glarus anderfeite.

| 1405 Bifdof Sartmann ichlieft mit feinen eigenen Biethums-<br>angehöriger im Bregell, Engabin unb Manferthal ein Bimb-<br>niß gegen Bogt Ulr. v. Watfc.<br>1407 (S. Baul.) Bandig ber Sochgerichte Derhalbstein, Stalla und Avers                                                                        | 34 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| mit dem Rheinwald.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *  |
| 6. Cap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| Der abere ober grane Bunb.                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 1395 Feb. 14. Erstes selbstftanbiges Auftreten ber politischen Gemeinbe Difentis.                                                                                                                                                                                                                        | 34 |
| 1396 Schams verbindet fich unter Ersaubnif feiner herrschaft mit Rheinwald und Savien.                                                                                                                                                                                                                   | 3- |
| 1421 Juni 15. In Streitigfeiten amifchen Bifchof hartmann und bem Saufe b. Merbenberg-Sargans, das die Grafischaft Schams bon ber Kirche Eur zu Leben trug und berfchiedere herrschaftliche Gitter ohne Vorwissen ber befornberen bertabert und in Folge bessen ber Bifchof das Leben abertannt hatte, — |    |
| fpricht Graf Hugo v. Werbenberg heiligenberg bie Grafichaft ben v. Berbenberg wieber ju, wie anch bas Dorf Gils, als                                                                                                                                                                                     |    |

|              | 6. Stiftungeurfunde bee oberen Bunbee I                                                                                                                                                  | i. | 349  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 1426         | Die Berrichaft Trins und Tamins fallt bei Graf Bugo's b. Berbenberg-Beiligenberg Tod an bie Freiherrn v. Bowen.                                                                          |    | 345  |
| 1428         | Die Freien von Lace tofen die f. 3. von den Bergogen von Desterreich ben v. Bag verpfandete Reichsvogtei Lace oder                                                                       |    | 340  |
|              | Langenberg, von Graf Rub. v. Berbenberg um breihundert                                                                                                                                   |    | 2.40 |
| 1431 Oct. 3. | Ducaten ans und werden gang unabhängig,<br>Reuer Spruch in Streitigkeiten bes Bifchofs von Cur mit                                                                                       |    | 348  |
| 1401 &       | ben v. Berbenberg-Cargans in Betreff ber Graficaft Schams                                                                                                                                |    |      |
|              | und des Dorfes Gile, burch R. Siegmund.                                                                                                                                                  |    | 346  |
|              |                                                                                                                                                                                          |    |      |
|              |                                                                                                                                                                                          |    |      |
|              | 7. Cap.                                                                                                                                                                                  |    |      |
|              | Der Bund ber X Gerichte.                                                                                                                                                                 |    |      |
|              | <del>_</del>                                                                                                                                                                             |    |      |
| 1429 Sept. 7 | . Graf Friedr. v. Toggenburg ichließt für feine Unterthanen in ben X. Gerichten ein Schirmbundniß mit dem Oberengabin                                                                    |    |      |
|              | und Obtasna auf zwanzig Jahre ab, — boch nehmen Davos, Langwies und Maienfelb nicht Theil baran.                                                                                         |    | 359  |
| 1436 Mnr. 30 | ). Tob des Grafen Friedr. b. Toggenburg, bes letten feines                                                                                                                               |    | 000  |
| . 100 1100   | Stammes.                                                                                                                                                                                 |    | 353  |
| . Juni 8.    | Bum Bred bei funftigem Berrichaftswechfel in ben einzelnen Gerichten und Gemeinden ungetrennt bei einander zu verbleiben, verbinden fich bie curratifchen Unterthauen bee Grafen Briebr. |    |      |
|              | v. Toggenburg unter einander. Bundebrief ber gehn                                                                                                                                        |    |      |
|              | Gerichte.                                                                                                                                                                                |    | 354  |
| •            | Muebruch des fog. alten Zurichtrieges, - weil die Inteftat-                                                                                                                              |    |      |
|              | erben bes Grafen Friedr. v. Toggenburg , bas Teftament bef-<br>felben , welches alle Berrichaften bes Berftorbenen, Mubbial-                                                             |    |      |
|              | Gut wie Leben, ber Grafin Bittme juwendet, nicht aner-                                                                                                                                   |    |      |
|              | fennen wollen.                                                                                                                                                                           |    | 353  |
| " (Weihne    | acht). Die herrschaft Sargans verbundet fich mit Burich, das fich                                                                                                                        |    |      |

ber mit ihm verburgrechteten Grafin Bittme annimmt.

1437 (Mittw. vor Lichtm.) Graf Beinr. v. Berdenberg, in ber Abficht Sargans wieder zu erwerben, verbindet fich mit Glarus und Schwig, welchen Beiben

355

" (Donnerft. vor Miferic.) Alle übrigen Intestaterben des Grafen Friedr. b. Toggenburg fich ebenfalls anschließen.

, (Samst. vor Mitfasten.) Das eibg. Recht, das vermitteln sollte, spricht sich zu Luzern so ungünstig für Zürich aus, daß es zu den Wassen greift.

"Mai 26. Ribberg und Freudenberg werden belagert und Letteres ergibt fich erft, als bie bon Sargans ebenfalls gemahnten Gottshausleute von Cur und bie vom granen Bunde ericheinen.

" Upr. 11. Ingwischen tritt bie Grafin Bittwe, bes Streites mube, alle ihre herrichaften ben Intestaterben ihres Mannes ab.

In ber jett folgenden Theilung erhalten Aunigunde, Graf Bilhein's v. Montfort-Tettnang und Catharina, Vraf Johann's v. Sax v. Wonfige Gemahlin auf üpen Theil gelammen bie sech simeren Gerichte: E. Peter, Langwies, Curwald, Belfort Tavos und Kosters, — Berena aber, Wolfis, v. Brandis und Wargrett Thüring's d. Antburg Gemahlin die Hertricheft Walensselb und Erster noch des Schloß Warfchins. Diese vollen gerühren waren die Tochter Graf Allvecht's v. Werbenberg, Deiligenberg, mütterlichen Oheims des Grafen Frieder. D. Beredenberg, Deilfgenberg, mütterlichen Oheims des Grafen Frieder. v. Toggenburg. Des Lettern Schweiter Wargaretha, welche den Freiherrn Ulr. v. Rözüns geschlicht hatte, erhält das Toggenburg mit Lichtenstell. Die Gerichte Castels und Schiers endich fallen, weil von der Gräfin Kittwe, Elisabeth d. Toggenburg geb. v. Watsch, in die Eep gebrachtes Gut, an die Herren b. Watsch jurid.

356

1437 (Dienft. vor Palmt.) Die Thalfchaft Schaufigg wird als heimgefallenes Reben bem Bifchof von Cur zugesprochen.

357

1438 Febr. 5. Davos erhölt bie Bestatigung feiner Bundunfig, ferner, daß es zu keinem Kriegsbienst außerhalb der acht Gerichte (asson nicht einmal in der Herrichaft Maierschlo verpflichtet, in allen Zehn aber zollfrei sein sollte is das Schloß Belfort burfe nicht ohne seinen Willen bejet werben, wollch daß man über Anforderungen der Berrschaft nur auf Davos und über Anforderungen der Berrschaft nur auf Davos und über Anforderungen der Ferrschaft nur auf Davos und über Anforderungen der

| berungen gegen biefelbe in irgend einem ber neun anberen Be-          |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| richte burch freie Danner enticheibe. I.                              | 357 |
| 1438 Feb. 5. Die nämlichen Privilegien erhalten auch bie Balfer in    |     |
| Inner Belfort, fomit die beutschen Gemeinden Biefen und               |     |
| Benisberg.                                                            | 358 |
| " Cept. 4. Beftatigung verschiedener Rechte ber Ctadt Maienfeld burch |     |
| Bolfhart v. Brandis und Thuring v. Narburg. Bei Rrieg                 |     |
| swiften der Ctabt und ben übrigen nenn Gerichten, bleiben             |     |
| bie Burger gu Maleufelb wegen ihres Bunbniffes mit benfelben          |     |
| neutral und haben nur ihre Stadt nach Bermogen gu be-                 |     |
| fcuten, bei answärtigem Kriege follen fie aber zuziehen. Jeber        |     |
| nene herr habe ihnen noch bor der huldigung diefe Privilegien         |     |
| ju bestätigen. In Streitigkeiten mit ber Berrichaft haben             |     |
| beibe Theile innert vier Wochen auf Animan und Rath ju                |     |
| Felbfirch gu "tommen" tc.                                             | *   |
| 1438 ← 1441 Graf Johann's v. Sax-Monfax Gemahlin, Gräfin Catharina,   |     |
| tritt ihren Antheil an ben feche inneren Berichten an Graf            |     |
| Bilhelm v. Montfort-Tettnang ab.                                      | 357 |
| 439 Oct. 24. Graf Bilhelm's jungster Cohn, Beinrich v. Montfort-      |     |
| Tettnang, erhält vom Bisthum Cur die Thalschaft Schanvigg             |     |
| als Lehen.                                                            | 357 |
| 1441 Febr. 10. Langwics erhält von Graf Heinrich v. Montfort die nam- |     |
| lichen Rechte wie Davos.                                              | 358 |
| 450 Oct. 21. Die zehn Gerichte verbunden fich (in Erneuerung bee      |     |
| Bundniffes mit bem Engabin vom Jahre 1429, - f. oben)                 |     |
| mit bem gefammten Gotteshanfe von ber lanquart                        |     |
| bis Martinsbrud, Glurufer Gericht und ber Gubgrenge von               |     |
| Pufchlav.                                                             | 359 |
| Die bem eben gebachten Bundnig von 1429, aus Furcht                   |     |
| por Brajudigirung ihrer Privilegien, nicht beigetretenen Gerichte     |     |
| Davos und Langwies unterziehen fich bem Beichluffe ber                |     |
| Mehrheit und ichließen fich ebenfalls an, bis auf Maienfelb,          |     |
| welches auch jett fich noch weigert, aber                             | *   |
| 452 Apr. 15. Durch Spruch bes Raths von Burich genothigt wird, eben-  |     |
| falls am Bundniffe Theil gu nehmen.                                   | *   |

## Politifche Greigniffe aus biefer Beriode.

| 1425     | Reue Gabrungen in der Stadt Cur und Ueberschreitung aller,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|          | ihr im Spruche vom 9. Gept. 1422 eingeraumten, Befugniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|          | gegenüber bem Bifchof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36 |
| 1428 Feb | . 14. Epruch bee Gottehaufes, fur bie Ctabt faft in allen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| ·        | Theilen ungunftig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36 |
| 1434     | Bifchot Johann IV., bamt nicht gufrieben und in ber Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|          | ficht fich ber bom Gottehausbunde icon oftere fattifch ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|          | übten Bevormundung zu entziehen, weiß fich von R. Giegmund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|          | vier Diplome ju verschaffen, in beren einem bie Beftimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|          | bee Spruches von 1422, wornach ber Reichevogt nur im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|          | Ginverftanbniß mit ber Burgericaft gefet merben burje, wie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|          | ber aufgehoben wirb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3€ |
|          | Darüber eine folche Gahrung in ber Stadt, bag ber Bifchof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|          | nach Sall im Tirol entweicht, wo er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36 |
| 1440     | Bu Meran ftirbt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 1444     | Nachbem bie Stadt Burich im fog. alten Burichfriege Bulfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|          | bei Defterreich gefucht und gefunden, fchließen fich ihr auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|          | Bolfh. v. Brandis, Berr ju Daienfelb und Graf Beinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|          | v. Werbenberg. Sargans an und fenden ben Gibgenoffen ihre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|          | Fehbebriefe gu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36 |
| ,,       | Gie überfallen mit 6000 Mann, worunter viele Bunbuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|          | aus ihren ratischen herrschaften, bas Sarganserland und laffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|          | fich bis zum Gee hinab hulbigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36 |
|          | Die Gidgenoffen fallen in die Graffchaft Badug ein, pliindern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|          | fie aus, geben über ben Rhein und brennen Cargans nieber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 1446     | Die Gibgenoffen giehen 1100 Dann ftart lange bee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|          | Balenfees herauf und befeten bas gange land bis Ragag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36 |
| 000 =    | a contract of the contract of |    |

Duomo b'Difola mit.

Mifoger, ale v. Sag'iche Unterthanen machen ben Bug gegen

1416

| 1422          | Siebenhundert Difentifer und v. Sag'iche Berrichaftleute                      |     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
|               | betheiligen fich am Bellenger Rriege.                                         | *   |
| ~             | Die Freundschaft ober mindestens Reutralität ber rätischen                    |     |
|               | Alpenbewohner in ihrem vollen Berthe murbigend, gemahren                      |     |
|               | bie Bergoge von Mailand theils einzelnen Grengemeinden, theils                |     |
|               | einflugreichen Brivatpersonen mancherlei Begunftigungen in                    |     |
|               | Befreiung von Bollen, Exemtion von Steuern fur Guter auf Mailanber Gebiet 2c. |     |
| 1442 Febr. 1. |                                                                               | •   |
|               | Berpflichtung feine Baffe beffen Feinden ju verschließen, gegen               |     |
|               | sollfreie Ausfuhr alles in ber Landschaft ju confumirenben                    |     |
|               | Beines.                                                                       | _   |
| 1447          | Die Grafen Joh. und Gabriel Balbiani fegen fich beim                          | -   |
|               | Tobe bee Bergoge Bhil. Maria Bisconti burch Lift in ben                       |     |
|               | Befit bes ihnen, obicon fie bamit beiehnt maren, bisher noch                  |     |
|               | immer vorenthaltenen Schloffes ju Claven. Mittelft Urfunde                    |     |
|               | bom                                                                           | 369 |
| 1450 Jul. 21  | . Beftätigt ihnen Bergog Francesco Sforga biefen Befit.                       | ,   |
|               | In ihren Erwartungen über ben Musgang bes alten Burich-                       |     |
|               | frieges getäuscht, fuchen bie Grafen Georg und Bilh. v. Ber-                  |     |
|               | benberg ihren Bag gegen ben ermachenben Beift ber Freiheit                    |     |
|               | in ben Bunben burch eine Unternehmung gegen Schame Luft gu                    |     |
|               | machen. Sie gewinnen bafur ihren Schwager Bans v. Rech-                       |     |
|               | berg, wie auch bie Ginwilligung bes Freiherrn v. Raguns.                      | 370 |
|               | Bans v. Rechberg fällt über Guntels und burch die Berr-                       |     |
|               | fchaft Raguns in Schams ein, - boch wirb ber nachtliche                       |     |
|               | Bug bemerft, Allarm gefchlagen und ber Feind in die Flucht                    |     |
|               | geworfen.                                                                     | 371 |
| *             | Der bei biefem Anlag vom Bolte gefangen genommene                             |     |
|               | Freiherr Beinr. v. Raguns wird nach Balendas geführt, wo                      |     |
|               | fich ein Strafgericht (bas erfte berfelben im Laufe ber Beiten)               |     |
| _             | verfammelt.                                                                   | 372 |
|               | Er wird jum Tobe verurtheilt, doch gelingt es ber Rlugheit                    |     |
|               | eines feiner Diener feine Begnabigung beim Bolte auszuwirten.                 | 373 |
| *             | Die Schamferfehbe macht ben Berrichafterechten ber Ber-                       |     |

I. 368

| beitberg in Schame ein Gibe, benn wenn auch mittelit                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| fciebrichterlichen Spruches von                                             | i. 374 |
| 1452 (Freit. vor G. Jac.) Die Rechte ber Grafen v. Werbenberg als unantaft- |        |
| bar ertlart werben, icheint lettern boch bie Grafichaft entleidet           |        |
| au fein und es vertaufen biefelben                                          | 375    |
| 1456 Jan. 29. Die Graffchaft Coams nebit Dbervag bem Biethum Cur            |        |
| um die Gumme von fl. 3600 - mogu bie Lanbicafteleute                        |        |
| felbft fl. 1560 beitragen, wofür fie                                        | _      |
| 1458 Ale freie Gottehausleute erftart werben                                |        |
| 1455 (G. Mart.) Bei ber Bulbigung an Graf Georg v. Berbenberg erbalt bie    | -      |
| Landichaft Rheinwald bermehrte Freiheiten                                   | 376    |
| 1459 Musfterben ber Freiheren v. Maguns und es ver-                         |        |
| erbt fich ber ,im Boben' befindliche Theil ber Berrichaft und               |        |
| S. Georgenberg auf Graf Joft Nicl. v. Bollern, mahrenb                      |        |
| Graf Georg v. Berbenberg, beffen erfte Gattin, Anna, eine                   |        |
| b. Raguns mar, Cavien ale bifcofliches Leben, fomie Tufie                   |        |
| mit Tichappina und mas am Beingenberg ben Ragunfern ge-                     |        |
| bort hatte, erhielt. Der Graf v. Bollern fcmort mit allen                   |        |
| feinen Befitungen (ber Miterbe Bg. v. Limpurg hatte ibm                     |        |
| feinen Untheil abgetreten) in ben obern Bund, ber ihm binmie-               |        |
| berum burch Urtheil bagu bilft, baf Eme und Oberfaren ibm                   |        |
| ale neuem herrn bulbigen.                                                   | 378    |
| 1459 Die feche Gerichte im Brattigan geben burch Bertauf aus                |        |
| ber Sand Graf Bilhelm's v. Montfort in ben Bent von                         |        |
| beffen Oheim Sugo v. Montfort über, ber ihnen                               | 378    |
| 1460 (Dlont, bor Frohnl.) Gine Freiheitebeftätigung ertheilt.               | _      |
| 1464 Mpr. 27. Die Stadt Gur brennt beinabe gang nieber und bleiben außer    | -      |
| bem bifcoflichen Sofe nur bas Rlofter G. Ricplai und ber                    |        |
| Rorichacher Sof fieben.                                                     | 380    |
| " Juli 28. Raifer Friedrich III. fchentt ihr bafür                          |        |
| 1. Das Recht, bag ihr bieberiger Bertmeifter fich Burger-                   |        |
| meifter nennen barf;                                                        |        |
| 2. Exemtion von alten Reichsgerichten, namentlich von Rott-                 |        |
| weil;                                                                       |        |
| 3. Die Befugnif, Beachtete in ihre Mauern aufzunehmen;                      |        |

4. Ein eigenes Raufhaus ju befiben; 5. Das Recht Bunfte und Bunftrecht ju fegen und

| 6. Ming im Braig mer goge und nicotre Gerichtelachen gu iprechen;                                        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 7. Alles in ber Ctabt liegende But, geiftlich ober weltlich au                                           |        |
| besteuern (fromme Stiftungen ausgenommen) und endlich                                                    |        |
| 8. Die Balfte bes Umgelbes von in ber Ctabt ausgeschenftem                                               |        |
|                                                                                                          | I. 380 |
|                                                                                                          | 1. 380 |
| 1464 Juli 30. Der Raifer ichenft ferner bie Salfte bes auf ben berbrannten Saufern haftenben Bobenginfes | 381    |
| " 31. Und bie Bewilligung bie an bas Biethum verpfanbete Reiche-                                         |        |
| bogtei gegen Bablung ber ju beffen Gunften barauf haftenben                                              |        |
| Bfanbfumme an fich ju lofen. (Bergl. oben Cap. 4 G. 25)                                                  |        |
| 1466 Mug. 14. In einem Bertrage awifchen ben VIII eibg. Orten und bem                                    | *      |
| berzogthum Mailand wird im Falle ausbrechender Streitig-                                                 |        |
|                                                                                                          |        |
| teiten ein Blieb bes Raths ju Eur jum Boraus als Schieb-                                                 |        |
| richter bestimmt.                                                                                        | 382    |
| 1464 Bogt Ulr. v. Matich verlauft feine Lehnercchte am Schlofe                                           |        |
| und ber Herrschaft Tarafp seinem Lehusherrn Erzherzog Sieg-                                              |        |
| mund von Desterreith für fl. 2000.                                                                       | 383    |
| 1465 Jan. 15. Defterreich, bemutt, feine burch fremben Pehnebefit mahrend                                |        |
| 113 Jahre alterirten berrichaftl. Befugniffe, foweit biefelben noch                                      |        |
| rechtebeftundig, ju untersuchen, gerath barüber , namentlich be-                                         |        |
| treffe ber Bunbniffe feiner Berrichaftelente mit bem Gotte-                                              |        |
| haufe Cur, bann über Balbungen und bas Colof Tarafp in                                                   |        |
| Streit mit ben Unterengabinern , boch wird ber Banbel auf                                                |        |
| Bifchof Ortlieb von Cur compromittirt.                                                                   | 384    |
|                                                                                                          | 304    |
| 1465 Bevor es jedoch jum Spruche fommt, beginnen bie Unter-                                              |        |
| engabiner Feinbseligfeiten gegen Tarafp. Darauf gegenseitige                                             |        |
| Berheerung ber Felber und Gefangene auf beiben Seiten.                                                   |        |
| Diefen Buftanben macht                                                                                   | 384    |
| 1467 (Mittw. D. G. Urb.) Gine Michtung ju Schluberite ein Enbe, - worauf                                 |        |
| " Mai 29. Bifchof Ortlieb feinen Spruch erlaßt , - bie Frage ber                                         |        |
| Berbindungen mit bem Gottehausbunde abor bem Enticheibe                                                  |        |
| bee Grafen Joft Ric. v. Bollern vorbehalt, ber aber niemale                                              |        |
| ben Spruch erläßt.                                                                                       | 385    |
| 1471 Darg 9. Erlauterungen jum Spruche Bifchof Ortlieb's burch ben                                       |        |
| Bifchef von Augeburg ale taiferlichen Commiffar.                                                         |        |
| Die gefin Berichte verbinden fich mit bem obern Bunde, -                                                 |        |
| *                                                                                                        |        |

| 1475<br>1483 | woburch von jest an alte drei Binde, jeder mit den beiden Andern, verdunden find. Tradition von Bager al. Bijchof Ortikle terwirbt durch Kauf von Graf Georg von Werdenberg den Rheinmald, Tscappina und Ortenstein, für fl. 3000 und Auf nämtliche Weise von Joh. Bet. v. Sag, Graf v. Monfax: das Schloß Belmont, Kastris, Jiang, Lungnet, Flums und Bale. | 1. 386<br>379<br>380 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | 9. Cav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|              | Bur Culturgefcichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 252                  |
| 1457         | Die Bemeinte Rlims gibt fich felbft Befete fiber Erbfall                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 1201         | und Raufe (bie erfte Gemeindeordnung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 389                  |
| 1469         | Abfaffung bee fog. Guitlibriefee burch die XI Berichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *                    |
| 1471         | Graf Gg. v. Berdenterg laßt für das Gericht Beingen-<br>berg Eriminalstatuten entwerfen und einführen.                                                                                                                                                                                                                                                       | 390                  |
| 1473         | Derfelbe läßt im Einverständniß mit Tufis, Cazis und Ma-<br>fein die Biamala aushauen und fahrbar machen und stellt eine<br>Transitordnung für Kaufmannsgut auf.                                                                                                                                                                                             |                      |
| 1471         | Erzherzog Siegnund ertauft die theils Matfc'ichen, theils Montfort'ichen, theils Sax'ichen acht Gerichte und gibt fie                                                                                                                                                                                                                                        | 391                  |
| •            | 3m namlichen Jahre mit Borbehalt ber Bieberlofung als Pfanbleben an Gub, v. Matfch.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| 1477         | Bon der Wiederlofjung Gebrauch machend, gieht er Diefelben<br>gegen Zahlung von fl. 5000 wieder an fich und bestätigt ihnen<br>alle bisherigen Rechte und Bundniffe.                                                                                                                                                                                         |                      |
| 1480         | Graf Joh. Bet. v. Sag von Monsag veräußert seine Grafichaft Mijog für fl. 16000 an ben Marfchall Jac.                                                                                                                                                                                                                                                        | ,                    |
|              | v. Trioulzio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 390                  |

| 1501 | Dit bem Tobe Graf Georg's v. Berbenberg verschwindet |     |
|------|------------------------------------------------------|-----|
| 1001 |                                                      |     |
|      | biefes Daus fur immer aus Curratiens Befchichte.     | 390 |
| 1509 | Die v. Brandis vertaufen die Berrichaft Daienfelb an |     |
|      | die drei Bunde und ebenfo geht                       | *   |
| 1537 | Die Berrichaft Afpermont fur fl. 10,000 an Johann b. |     |
|      | Marmele über.                                        |     |

# Achtes Buch.

Die Bunde in Kampfe mit fremden Machten. 1475—1499.

## 1. Cap.

### Der erfte Unftag mit Defterreid.

1476 In folge ber lange icon bauernben Zerwürfniffe zwischen bem Unterengabin und ber tirolifden Territorialpertigder, bricht auf bie Vermeigerung ber vom bem Pfiger zu Naubers eingesorberten Basinachthennen, ber sogenannte Dennen frieg aus und es fallt ein tirolificher Derehaufe in das Unterengabin ein und brennt bas Ont Rends nicht ?

Gebhard Bilhelm erschlägt ben Tiroter Martihans von Rauders. Bei der dorauf eintretenben Bestürzung des Zeinbes, gelingt es der eben eintrefferben Engabiner hilfsmannschaft demicken wirter startem Bertuste in die Alucht zu jagen.

Schiebspruch ber Bischöfe von Brigen und Trient, gur Bebung bieser Anstanbe, - boch bleibt ber Groll gurud und tragt viel jum Schwabenfrieg bei,

399

400

401

403

407

### 2. Cav.

#### Der Bug in's Beltlin.

| 1447 | Das Saus Bisconti ju Dailand ftirbt aus u      | nd bie herzog |
|------|------------------------------------------------|---------------|
|      | liche Gewalt bafelbft geht auf Francesco Sforg | a, bee letter |
|      | Risconti Gibam, über.                          |               |

Tod Francesco's Cforga.

1465

1486

1471 Gein Cohn, Bergog Galleaggo Maria, mirb ermorbet.

Ihm folgt Joh. Galleaggo, unter ber Bormunbichaft feines Dheims Cobovico Moro.

Bifchof Ortlieb benuzt die damals in Rolge der Beit gu Mailand hertscheide Muthlosigleit, um vom herzoge die Rüdgabe der von Wastino der Kirche gu Cur geschenten Gebietstheite zu verlangen und broft im Brigerungsfalle mit Krieg.

In Bolge beisen ericheint ein bundnerischer heerhaufe sovohlt vor Worms als im Puschau und unterwirt sich Beibes,
vährend andere Bondver, theis durch das &. Jacobsthal
(Spillgen), theis durch Bregess, aus Claven marichiren und
sowohl biefes, als den Arcken Bure beiseen marichiren und
sowohl biefes, als den Arcken Bure beiseen.

1487 Febr. u. Mrz. Der fur bas lette Jahr vertogte Jug in's Beltlin wird wieder aufgenommen, — Worms im erftem Anfall erresert und bas Medathal bis Cojolo befetzt, wo es mit dem Herzog von Malfand zu Unterhandsungen tommt, welche den Frieden zur Folge haben. Die Bindwer behalten befinitio die Thalfaffel und bes eliett moch zu ihren Gunien und bes Beltlins Schaden, der Herzog Lodovico Moro den Waaren, zug, welcher bishre des gange Abdalfal hinauf über Borms und den Umbralf nach Deutschland ging, von jest an über Claven und ben Eplagen nach Cute und den Bodenfee.

# Beranlagung bes Comabentrieges.

| 1488          | Die bisherige fubdeutiche Abeleverbindung von G. Georgen-     |       |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------|
|               | fcilb conftituirt fich unter ber Megibe bee Raifere Dagimis   |       |
|               | lion II. jum ,fdmabifden Bunb'.                               | . 409 |
| 1488-1495     | Sauptfachlich um ber Freundichaft gwifden ben Gibgenoffen     |       |
|               | und Frantreich, in beffen Golb ihrer Biele bienten, ein Enbe  |       |
|               | ju machen, verlangt ber Raifer von Jenen ben Beitritt jum     |       |
|               | fcmabifden Bunde. Gie fclagen es ab und werben mit            |       |
|               | Rrieg bebroht.                                                | 410   |
| 1490          | Durch Berfauf Geitens bes Ergherzogs Siegmund in ben          |       |
|               | Befit bes Landergebiete bes beim Conftanger Concilium ge-     |       |
|               | achteten Bergoge Friedrich getreten, verlangt ber Raifer von  |       |
|               | ben Gibgenoffen bie Erneuerung bee amifchen ihnen und Erg-    |       |
|               | herzog Giegmund beftanbenen Bundniffes, wird jeboch auch in   |       |
|               | biefem Buntte jurudgewiefen. Dagu tam ale                     | 410   |
| 1495          | Gine weitere Streitfrage bie Bermeigerung bes "gemeinen       |       |
|               | Bfennige" burch bie Gibgenoffen, welche fich auf bie ihnen    |       |
|               | früher icon bewilligte Steuerfreiheit berufen.                | 411   |
| 1497 Apr.5.   | Da bie Stimmung in ben Bunben ebenfalls auf Rrieg             |       |
|               | beutet, ichließt ber obere Bund ein emiges Bundnig mit ben    |       |
|               | fieben alten Orten, bem am                                    | 413   |
| 1498 Dec. 13. | Der Gottehausbund ebenfalle beitritt.                         | 2     |
| , ,           | Auf bie Rachricht biefer Berbindung gieht, von Defterreich    | -     |
|               | gemahnt, ber ichmabifche Bund feine Truppen an ben Grengen    |       |
|               | ber Gibgenoffenschaft gufammen, um Jenem gegen bie Bunbe      |       |
|               | freie Band ju verfchaffen.                                    | 414   |
|               | Die Regentichaft ju Innebrud lagt ben Binftgau befeben und    |       |
| 1499 Jan.     | Sich ber Treue ber bortigen Gottshausleute verfichern.        |       |
| , , 10.       | . Auf Berlangen bes Raifere und Bunfc bes friedliebenben      | -     |
|               | Bifchofe Beinrich von Cur findet noch eine Bufammentunft ju   |       |
|               | Innebrud ftatt, welche aber bei bem fibeln Billen ber Regent- |       |
|               | fcaft fruchtlos bleibt.                                       | 416   |

Auch ruftet die Regentschaft fortwahrend im Binfigau und als sie ihre Macht auf 4000 Mann gebracht, greift fie von Glurns aus das bundnerische Gebiet an und befegt das Kloster Mänfter.

" In folge beffen ziehen die Bundner bem Engabin und bem Munfterthale zu und entreißen Munfter ben Tirolern wieber.

" Febr. 2. Hugo, Bifchof ju Conftang bringt im Felbe ju Glurns einen nemen Waffenftillstand zuwege, in Folge beffen die Bunbner wieber abzieben.

### 4. Cap.

### Musbruch und Fortfetung bes Schwabenfrieges.

1499 geb. Sechschundert Urner, welche inzwischen nach Eur gelangt waren, febren nach Sargans zurüch, um mit anbern Eitze noffen über Vallensinde beimaguieben. Dier erfohren sie ober, daß bieselne beim Werbenberg'ichen heraufmarschirend, von bem Schiese buttenberg aus beschoffen worden sein umb kehren wieber zurüch, um dehren Rochen sein umb kehren wieber gurüch, um dehren Rochen gein und ber den Rhein umb ganden bei Guttenberg einige Huffer an.

6. Der Kampf entberant bie gange Rheinlinie abwarte umd die Gibernossen beieben und beieben in bereichen im verschauste Lager um Untwood. werben

421

416

418

|      |          | von den Raiferlichen von Reuem beichoffen und fenden Ange- fichts der feinblichen Uebermacht heim um Berftartung.                                                                 | I. 422 |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1499 | Febt. 7. |                                                                                                                                                                                   |        |
|      | " II.    | und nehmen burch Berrath bie Stadt Maienfelb. Darnber großer Allarm gu Eur und Aufgebot im obern und Gottshausbunde (bie X Gerichte halten fich als öfter-                        | -      |
|      |          | reichische Unterthanen noch neutral) worauf gahlreiche Dann-<br>ichaft, im Ginverftandnif mit ben ju Aimoos lagernden Gib-                                                        |        |
| *    |          | genoffen aber die Lanquart bem S. Luzienfteig gurudt.<br>Bei ihrem Anbild flieben alle feindlichen Sauptleute nach Relbtirch und laffen Maienfeld im Stiche, wahrend die Bundner, | 423    |
|      |          | ohne baffelbe ju berühren, auf ben Steig ruden und benfelben unter Berluft von 400 Mann Seitens des Feindes erfturmen.                                                            | 4      |
| •    | ". 12.   |                                                                                                                                                                                   | . "    |
|      |          | verfulgt hatten, fie nicht zu finden vermochten, - fegen bie-<br>felben jege fammilich auf bas feindliche Ufer himber und                                                         |        |
|      |          | fchlagen bie Raiferlichen bei Triefen, worauf bas Balgan gu ben Eibgenoffen ichwort.                                                                                              | 424    |
| •    |          | Um namlichen Tage wird bas Schloß Babug von ben Gib-<br>genoffen und Bundnern eingenommen und geplunbert.                                                                         | 425    |
| •    | , 13     | 0                                                                                                                                                                                 | 140    |
|      |          | friegegefangen machen.                                                                                                                                                            | 426    |
| *    | , 14.    |                                                                                                                                                                                   |        |
| *    | , 15.    | 7. Febr. Die Stadt bem Geinde in Die Banbe gefpielt hatten.                                                                                                                       | -      |
| ٠    | , 16.    | Ein bundnerifche Abtheilung gieht nach Davos, lagt fich eine taiferliche Fahne ausliefern und bringt mittelft Borftel-<br>lungen die Einwohner bagu, am                           | 427    |
| *    | , 17.    | Den beiben Bunben gu ichmoren. Das Schlof Caftele ge- langt in bie Gewalt ber Banbner.                                                                                            |        |
| •    | *        | Memer Ueberfall bee Riofiere Minfter burch bie Defterreicher. Die Aebtiffin wird gefangen weggeführt, bas Gottshaus geplindert und niebergebrannt.                                | 430    |
|      |          |                                                                                                                                                                                   |        |

| 1499 geb. 20. In Folge nächtlichen Sturmes bemächtigt fich ber Feinb, nicht ohne heftigen Wiberftand, ber Fürstenburg und führt ben Bifchof |    |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| Beinrich gefangen nach Inuebrud ab.                                                                                                         | I. | 431 |
| " " Siegreiche Schlacht bei Barb. Die Raiferlichen berlieren                                                                                |    |     |
| 3-5000 Mann. Der Bregengerwald wird gebranbichagt,                                                                                          |    | 432 |
| " Mg. 5/6. Den Biberftand ber Fürftenburg für eine blofe Finte haltenb                                                                      |    |     |
| und Berrath argwöhnend, fallen bie Bunbner über bie bifchöflichen                                                                           |    |     |
| Befigungen her, brennen bie Burgen Strafberg und Belfort,                                                                                   |    |     |
| öfterreichifches Eigenthum, nieber, befegen Remite und Steines                                                                              |    |     |
| berg und erfaren ben Bifchof bee Stuble ju Cur verluftig.                                                                                   |    | 432 |
| Derfelbe entweicht heimlich von Innebrud und finbet ein                                                                                     |    |     |
| Afhl gu Strafburg, wo er 1509, nach Anbern im Jahre                                                                                         |    |     |
| 1530 ftirbt.                                                                                                                                |    | 432 |
| , 7/8. Gleich nach ber Ginnahme bon Strasberg überfallen bie                                                                                |    |     |
| Bunbner bas in Folge von Truppenconcentrationen bei Glurns                                                                                  |    |     |
| bon Mannichaft entblößte Dorf Raubers und plundern bas-                                                                                     |    |     |
| felbe aus.                                                                                                                                  |    | 433 |
| " 9. Ctatt aber nach bem Rath ber Fuhrer weiter über ben Rreug-                                                                             |    |     |
| paß zu geben und baburch, bag man ber bunbnerifchen Mann-                                                                                   |    |     |
| fcaft im Munfterthal bie Sand gu reichen fuchte, ben Feind                                                                                  |    |     |
| in die Mitte gu nehmen, bleiben die Bundner ichlemmend und                                                                                  |    |     |
| gechend ju Raubere liegen und werben bom Binftgan ber                                                                                       |    |     |
| burch bie Tiroler überfallen und unter Berluft ihrer Beute                                                                                  |    |     |
| ichimpflich in bas Engabin gurudgejagt, bas fie untluger Beife                                                                              |    |     |
| sofort wieder verlassen.                                                                                                                    |    | *   |
| " 24. Die Raiferlichen fallen achttaufend Mann ftart von Raubers                                                                            |    |     |
| her in bas Unterengabin ein, burchziehen baffelbe bis Pontalt                                                                               |    |     |
| hinauf, fchlagen aber auf die Runde, es fei ein bundnerifches                                                                               |    |     |
| heer bereits auf bem Albula unterwegs, ben Rudgug ein,                                                                                      |    |     |
| mobei alle Dorfer und Sofe bes Unterengabine verbrannt und                                                                                  |    |     |
| mas an mannlichen Bewohnern gefangen genommen werben                                                                                        |    |     |
| funnte, mitgefdleppt wirb.                                                                                                                  |    | 438 |
| " " Bon ben Befangenen werben vierzig ber Bornehmften gu                                                                                    |    |     |
| Raubers ausgelefen und als Beifeln nach Meran gefanbt.                                                                                      |    |     |
| Der Reft muß Ramens bes Unterengabine Defterreich bul-                                                                                      |    |     |
| digen und wird bann nach Baufe entlaffen.                                                                                                   |    | 439 |

# Der Arieg im Rheinthal und Die Schlacht bei Frafteng.

| 1499 | Mz | . 24. | ©ie                | greiche | 8 Treff | en f | ür bie | Gibgenoff | en im   | Bruberholg  |      |
|------|----|-------|--------------------|---------|---------|------|--------|-----------|---------|-------------|------|
| *    | *  |       |                    |         |         |      |        |           |         | ben Rhein   |      |
|      |    |       | ftecten<br>zieben. | •       | Dörfer  | in   | Brand, | , worauf  | fie fic | h wieber zu | rūď• |

- " Apr. 10. Bahrend die Eidgenoffen fich sammeln, um dafür Rache gu nehmen, versucht eine Bundner Hulfestaar vergeblich die Beste Guttenberg zu stürmen, ba die von Graf J. J. Trivulg hieau gelieferte Ranne beim erften Schuse zerhorinat.
- " , 11. Siegreiches Gefechte ber Eibgenoffen im Schwaberloch und Buchtigung bes Began's.
- " 20. Die Eidzenossen brechen von Ahmoos aus gegen den Feind auf, der sich am Eingange des Jülfgals hinter Krassenz verschauft hat. Es gelsingd bem Urner Ansspiere hierited Wosseld mit zweitausend Mann, die von 1500 Bergsnappen aus Schwaz besetzt Anshöse hinter der Schang zu nehmen. Schlacht und Riederlage der Kasselsselssels verstenzugen.

### 6. Cap.

### Die Calber Schlacht.

- " Apr. 23. Bersammlung ber tirolifchen Sauptleute und Rathe gu Meran.
- Mai. In Hofge ber bort beichfolftenen Aushehungsmagtrageln fammeln fich Anfangs Mai 8000 Raiferliche im Getbe bei Glurns umb verwahren ben Ausgang bes Minfterthals burch eine hofgerne, hobe und farte Wehre ober Schange mit Bafteien, Bolfwerten und Schießscharten, welche von einer Bergertife zur Andern sich juste und bas gange Thai abspert.

and the Control

449

441

443

446

1499 Mai 11. Scharmfigel gwifchen ber Bunbner Bache und einer faiferlichen Streifvatrouille ju Chiampfed.

, 19. Aufbruch der 5000 Mann gaflenden Bundner in's Engabin und Munfterthal, wo fie fich in einiger Entfernung vor der Schange lagern.

21. Rriegerath der Bundner und Beichluf fofort jum Ungriff ju ichreiten, bevor die ansehnliche, mit Raifer Maximilian felbst unterwege befindliche, feinbliche Berftartung angelangt fein wurde.

22. Roch in ber nämtichen Dienstags Racht (vom 21. auf ben 22.) berechen zweitaufend Bundner, auf ben von den Trotern, wegen der bevorstehenden Untunft des Kaifers, schlecht gehüteten Pfaden des Schlingenbergs, obersalb der linken Seite des Rambaches in das Etschthal hinüber, doch ift es schon Tag, als sie die Bobe erreichen und ihre Brüder imnerhalb ber Schape durch Ausstellen unter weißen Jahne davon unterrichten. Der Reind sende fendet ihnen einen Gerstaufen über Schieß

Der Feind sender ihnen einen Herthaufen über Schleis entgegen, der aber, durch das faliche Gerücht allarmirt, daß alle der Bünde nießt 30,000 Eidgenoffen im Anmarsche seien, sich zu schwach halt und sesort fluchtahnlich zum Humber corps an der Marenger Brade sich zurückzieht. Das bei

In der Erwartung, daß laut Abrede mit den übrigen Bundnern, nachdem biefe das Zeichen des glädflichen Uleberganges aber den Schlingenberg bemerkt, nun underziglich auch innerhalb der Schanze der Angriff auf diefelbe ftattfinde, — ftürmen die 2000 Bundner unter Wish. v. Ringt und v. Combrins auf die Rambradt zu, um zu dem Wall auf der allern Seite zu gelangen. Sei haben es fedoch für fich allein mit drei laiferlichen Schlachtauten zu thun, weil der innere Angriff erst hater lattfindet und sichagen sich unter fartem Berlufte fünf Stunden lang, die Anierischen fich unter Kartem Berlufte fünf Stunden lang, die Salierlichen, sie vereisgeben, in milder Flucht fich das Erichtbal finad wenden. Delbentod Benedict's v. Kontana. Der Frind berliert 5000 bis 7000 Wann, die Bindver wielicitat 1000.

457

450

451

454

# Die Folgen ber Calber Chlacht und ber Bug in ben Binfigan.

| _                                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1499 Mai 22. Die Bunbner pfündern und verbrennen gur Rache fur bas verfeerte Unterengabin außer Glurns und Mals noch gehn        |     |
| Ortichaften im oberen Binftgan und tehren beuteschwer in bas Munfterthal gurud. I.                                               | 463 |
| " Inzwischen werden zu Meran, trog Biberftand ber Be-<br>wohner, die vierzig Engabiner Geiseln von dem auf der Flucht            |     |
| befindlichen Feinde erbarmungslos gefchlachtet.                                                                                  | 465 |
| " 29. Raifer Maximilian langt mit einer Berftarfung von acht-<br>taufend Mann gu Ginrns an, muß aber aus Mangel an Fourage       |     |
| von jedem Ranbe und Plunderungezug abfeben.                                                                                      | 467 |
| " Er fendet defhalb den Billbald Birtheiner auf die Sobe<br>bes Borinfer Jochs, um einen Lebensmitteltransport bes Ber-          |     |
| 30ge von Mailand in Empfang gu nehmen.                                                                                           | 468 |
| " Juni 8. Racheing für die Bermuftung bes obern Binftgaues. Graf<br>Joh, v. Sonnenberg bricht von Livigno aus, burch Bal Cafanna |     |
| in das Oberengadin ein. Bei Annaherung des Feindes stecken                                                                       |     |
| die Einwohner von Scanfe und But ihre Dorfer felbst in                                                                           |     |
| Brand, Die Uebrigen bis Gile breunt ber feind nieber, -                                                                          |     |
| boch ift bei ber rechtzeitigen Flucht bie Bente fo gering, bag                                                                   |     |
| ber Feind namentlich wegen Mangel an Lebensmitteln, ben                                                                          |     |
| Rudging fiber Bals und Ropf, unter unfäglichen Beichwerben                                                                       | 400 |
| anzutreten gezwungen ift.                                                                                                        | 468 |
| " Juni 20. Da die Roth im Binigau immer ftarter wird, zieht fich<br>ber Raifer an ben Rhein zurnd und überlagt Tirol feinem      |     |
| Statel                                                                                                                           | 469 |

Der Ronig von Frantreich verlangt von den Eibgenoffen bie Bewilligung, bei ihnen gegen Mailand werben zu burfen, wird aber abichlagig beschieben.

" Juli 1. Der Bergog von Dailanb, von Frankreich bebrangt und ohne hoffnung vom Raifer mahrend bes Rrieges Sulfe gu

erhalten, sucht, um bemfelben hiezn freie hand zu verschaffen, ben Frieden herbeignfaftern und verspricht den Eidgenoffen und Bundnern die Wiedereröffnung der Zufuhr, wenn fie zu biefem Ende feine Bermittlung annahmen.

1499

Der Einfall ber Kaiserlichen in bas Oberengabin vernichtet iedech alle Friedenshoffnung und die Bindner sammeln sich gu Dawes, um durch scheinbere Bebropung bes Wasgaul's ben Kaifer zum Abzug zu zwingen. Auf diese hin und da auch die Rustu inmuer ichwieriger wirt und

Frindliche Nazzien aus bem Muntasun in ben Prattigan stattfinden, — mit vergrößernden Gerüchten über die Absicht bes Kaifers, ben biesseits ber Berge liegenden Theil der Bünde wie das Engadon zu behandeln — erbitten die Bunde sich halte von dem Ebbgenossen.

471

1. 470

Juli 19. In Folge bavon langt eine Abtheilung Urner zu Cur an, welche noch am nämlichen Tage ben schon vorausgegangenen Banbnern in bas Engabin nachzieht.

471

22/23. Es folgen noch weitere Eidgenoffen, bie auf 4000 Mann im Gangen nach, welche ebenfalls ben Weg über bas Gebirg einichlagen.

472

Bu Davos angelangt, erfahren biefelben (mit Ausnahme ber Urner, Glarner und Fircher, die über ben Albula gezogen) dab ber Kalfer Mazimilian den Binftgau bereits verlassen habe, welhalb sie zum Unwillen ber Bundner, ben heimweg burch ben Patitigau nehmen und an die Canquart rüden.

Dier fommen fie gerade recht, um bem Kaifer, ber von Guttenberg aus einen Ginfall in die Bunde beabsichtigte, in der Befegung des S. Lugienfleigs zuvorzutommen und ihn gundbigen, von biefem Borbaben abzufteben.

472

Die im Münsterthale inzwischen angelangten Urner, Glarner und Burcher schieden sich an, ben Bundnern in ben Binstgan zu solgen, um die Berwüssung des Oberengabins zu rächen, etheren aber schon bei bem unterhalb Glurns gelegenen Sumpfe um und beziehen ihr Laaer zu Mals wieber.

474

Die Bunbner ziehen auf eigene Fauft bis zu bem im untern Binftgau bei Latich gelegenen Caftelbell, wo fie am Schlofe aber einen folden unerwarteten Wiberfiand finden, baf fie bas

|              | majteno, evenjune gutuntegren.                                                                                          | ٠. | 210 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 1499 Juli 1. | 3. Auf einer Berfammlung ju Conftang wird ein gleichzeitiger<br>Angriff von brei Geiten auf Die Eidgenoffen und Bunbner |    |     |
|              |                                                                                                                         |    |     |
|              | combinirt und zwar von Conftang auf bas Rheinthal, vom                                                                  |    |     |
|              | Elfaß aus auf bas Berner und Solothurner Bebiet und lett-                                                               |    |     |
|              | lich follte ber britte fpeciell gegen bie Bunbe gerichtet fein.                                                         |    | 477 |
|              | Die Gibgenoffen, bavon unterrichtet, fichern fich beftmöglichft;                                                        |    |     |
|              | mahrend es aber im Rheinthale ju feinem ernftlichen Bufammen-                                                           |    |     |
|              | ftofe fommt, ift foldes um fo mehr in ber Wegenb bon                                                                    |    |     |
|              | Bafel ber Rall, mo 115,000 Raiferliche bas Schlof Dornach                                                               |    |     |
|              | ju belagern fich anschieden. Schlacht bei Dornach. Der Feind                                                            |    |     |
|              | verliert 3-5000 Mann, bie Gibgenoffen nur 100.                                                                          |    | 479 |
| 18           | 3. Bon Bfunde aus gieben 1500 Raiferliche burch Samnaun                                                                 |    |     |
| , , 10       | und über ben Gebirgefamm nach Schleine, um bas Engabin                                                                  |    |     |
|              | ju überfallen. Frau Lupa, mit ber Bubereitung eines Leichen-                                                            |    |     |
|              |                                                                                                                         |    |     |
|              | fcmaufes befchaftigt, bringt die Runbichafter auf ben Glauben,                                                          |    |     |
|              | baß foldes für anrudenbe Mannichaft gefchehe. Bahrenb                                                                   |    |     |
| -            | Bene die Ihrigen bavon benachrichtigten, eilt fie in die Rirche,                                                        |    |     |
|              | ergreift eine ber Proceffionefahnen und rudt an ber Spite ber                                                           |    |     |
|              | Manner bem Feinde entgegen. Letterer, biefelben fur ben                                                                 |    |     |
|              | Bortrab eines Beeres haltend, wirft fich in wilbe Flucht und                                                            |    |     |
|              | erleibet, namentlich burch Berabfturgen über ben Felfen ob                                                              |    |     |
| /            | Aguella, einen empfindlichen Berluft.                                                                                   |    | 482 |
| *            | Gin anderer, gleichzeitig bamit combinirter Angriff bom Ofen-                                                           |    |     |
|              | berg her, wird burch eine abnliche Lift vereitelt, inbem ber                                                            |    |     |
|              | Feind fleine, megen bes gefallenen Reife in Brand gefegte                                                               |    |     |
|              | Reifighaufen amifchen Bernes und Gue fur bie Lagerfeuer ber                                                             |    |     |
|              | Bunbner anfiebt.                                                                                                        |    | 483 |
|              |                                                                                                                         |    |     |

und töbten 6-8 Mann. 485. Dreihundert Mann ber bunberifchen Befagung zu Rlofters

7. Dreihundert Mann ber bunderischen Bejagung zu Rtofters brechen über Schlapin in eine Muntafuner Alp hinuber und rauben allein an zweihundert Rube.

23. Ginwohner aus bem Muntafun rauben fünfhundert Schafe und funfgig Ochfen aus ben Gerichten Schiers und Caftele.

" 24. Den Sturvifern am Fallnig wiberfahrt Aehnliches. Aug. 5. Die Unterengabiner überfallen Tarafp, rauben bas Bieh

Darauf bin brechen Unterengabiner über Fengua in 3fchgl

Rarlaufige Friehenstrufammentunft zu Rafel heffen Artifel

1499 Mug. 17. Bewohner aus Galthur tommen über Fermunt nach Bal Tuoi, um bas Bieh von Guarda ju rauben, — werben aber abge-

ein und führen acht Bferbe meg.

trieben.

jest leiften.

| *       | bie Boten jum Referiren heimnehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 487  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2       | 22. Die bündnerische Besazung raubt aus den Triesner, Schaaner<br>und Baduzer Alpen vierhundert Kühe, dazu noch Schafe und<br>Biegen.                                                                                                                                                                                                                       | 485  |
| , , 2   | 44. Zweihundert Unterengabiner brechen iber ben Kreutpag in bon obere Etichichal hinuber, rauben bie Dörfer Reichen, Graun und Burgeis aus, töbten neun Einwohner, brennen an hunbert Saufer nieber und fehren mit einer gangen heerbe bon Schofen und Großvieh auf bem nämlichen Wege wieber heim.                                                         |      |
| " Sept. | Franfreich fucht um jeden Preis den Abschluß des Friedens<br>zu verhindern, bis feine Plane auf Eroberung des herzog-<br>thums Mailand geglüdt fein murben und bringt es auch<br>durch feiner Einssuß dauf, daß der obere Bund und einige<br>Gerichte des Gottshaufes auf einem zu Cur gehaltenen Tage                                                      |      |
|         | bie Bisconti'fchen Friedenevorschlage gurudweifen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 487  |
| n n 4   | 21. Am Zage vor bem Friebensschuffe noch vertseren bie<br>Grafen v. Sulg, bei bem Widerftante Frantreiche an ber<br>Moglichfeit jeben Friebens verzweischnb, ihr eigenes Gebiet,<br>bas Rettgau, mit Fruer, weil sie einen Ueberfall beffelben                                                                                                              | 49.0 |
|         | burch bie Eibgenoffen befürchten.<br>22. Friede zu Bafel und Ende bes Schwabenfriegs.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 486  |
|         | 2.2. Friede gu Bafet und wend des Schwonentrege.  1. Die sechs Gerichte im Pratigau, von Raijer Mazimilian als Graf von Tirol erfauft, hubbigen ibm von Reuem. Ihr Bundniß mit dem obern Bunde und dem Gottshause beliebt aufrecht und in Araft.  2. Die Gerichte Castels und Schiers, von demselben auf die namiticht Beise an sich gebracht, werden sammt |      |

ben Unbern, welche noch nicht beeibigt murben, bie Sulbigung

484

3. Die Anstande zwifden Bifchof heinrich, bem Capitel zu Cur und den Gottespausleuten einer und der Graffchaft Tirol anderfeits, sowie die Streitigleiten, welche special das Engadin betreffen, werden der Entifgeidung des Bifchofs Friedrich von Ausgeburg unterstellt und es berefprechen beide Theile, sich beifen Ausspruch vollständig zu unterwerfen.

# Neuntes Buch.

# Das Beitalter der Reformation.

1500-1600.

1. Cap.

Die Mailander Feldzüge.

1403

Albrecht v. Sax bringt Stadt und herrschaft Bellinzona aus dem Befithe bes Haufes Rusconi zu Como in feine Band.

Mis Repressalte für Biehheerben, welche unter bem Borwarbe nicht bezahlten Zolls und Geleits von den malianbilden Amtleuten vorgenommen vorden, ruden Uri und Obwalben in Livinen ein und nehmen die Thalfdaft in Eid und Bflicht.

3oh. heinr. v. Sax, Albrechts Cohn, verlauft Stadt, Schloffer und herrichaft Belleng an bie Bisconti ju Mailand;

7

Da aber bie Rahlung bee Raufichillinge ausbleibt, fegen 1403 fich Beinrich's v. Gar Cohne Cafpar, Donat und Johann burch Sift ober Gewalt wieber in ben Befit bes abgetretenen Bebiete und miffen fich baffelbe bom Raifer ale Reichsleben beftatigen ju laffen. И. 7 Den Befürchtungen ber Orte Uri und Obwalben, bak bie b. Gar 1407 Unichlage auf Livinen nahrten, macht borlaufig ein Bertrag amifchen beiben Theilen ein Enbe. 8 Rebbe ber Bisconti mit ben b. Car, um Bellingong wieber au geminnen. Lettere ichliegen ju ihrem Coute mit Uri und Obwalden ein ganbrecht und gablen ben beiben Orten bafur jahrlich fl. 200, fur beren Sicherheit fie ihnen außer Belleng felbit, auch Dijor und Calanta ale Bjand verichreiben. 9 Sans v. Car gebentt Belleng, im Biberfpruch mit bem 1419 gebachten Canbrecht, ben Bergogen bon Dailand in bie Banb fpielen. Die Orte aber, gewarnt, ichlagen bie berfuchte Ueberrumpelung ab und gieben Berftarfungen an fich. Die b. Gar verlaufen nun bie Ctabt, Coloffer und gange Berrichaft Belleng, bas Blegnothal und die Riviera bis gum Monte Cenere ben beiben Orten um fl. 2400. Das Canbrecht foll fortbefteben. bie fl. 200 aber megfallen. 10 1422 Apr. 20. Bergog Bhilipp Biscouti gewinnt bie Ginwohner von Belleng und überrumpelt nicht nur beffen beibe Schlöffer, fonbern befest auch bas Livinenthal und Duomo b'Dffola (Efchenthal). Bruchtlofer Qua aller Giogenoffen mit Musnahme Bern's, über bie Mipen. In Folge Uneinigfeit und Trennung ihrer Streitfrafte, muß ihr nur 3000 Dann betragender Gemaltbaufe por bem acht Dal ftarteren Beind fich gurudgieben. Abermaliger Bug ber beiben Orte mit 4400 Gibgenoffen. 1425 melde aber, burch Bergog Phillipp theilmeife beftochen, umtehren, bevor fie ben Feind gefeben. Dct. Betermann Ruffig von Comig, gieht mit 500 Melplern, meift ebenfalls aus Comig, auf eigene Fauft in's Efchenthal, mo er fich Duomo's bemachtigt und in beffen Schloffe gegen piele Taufend Mailander ju halten fucht. Um biefe Tapfern

ju entfegen, brechen biefes Dal 22000 Gibgenoffen, fammt Bern, auf und es nehmen in Folge bee Burgrechts mit Burich,

namentlich auch fiebenbunbert Gottehausbunbner an bifem Ruge Theil. Das Gidenthal wird wieber in Gib und Bflicht genominen und Dailand, im Relbe nicht gewachfen , weiß bie Drte noch por Belleng fo au entameien, baf Gingelne pon ihnen einen Ceparatfrieben eingehen und beimgieben.

Bertauf fammtlicher ennetburgifder Berrichaften: Livinen. 1426 Rul. 26. Efchenthal und Belleng an bas Bergogthum Mailand um bie

Cumme von fl. 27142. 39 fr.

Unter ber Befchwerbe, bag Dailand ihm ju Airolo und 1439 Belleng nicht fo Recht halte, wie es ber Bertrag vom Juli 1426 vorfchreibe, bricht bas Banner bon Urt, ohne Rachricht an bie übrigen Gibgenoffen, über ben G. Gottharb. nimmt Livinen ein und überrumpelt fogar Belleng. Bergog Bhilipp von Mailand ertauft ben Frieben mit Bollfreiheit und brei taufend Ducaten, von welchen er zweitaufend ichulbig bleibt und bafitr Livinen unter ber Bebingung, bag es gut regiert merbe, ale Bfand einfest.

1442 Feb. 1. Da mabriceinlich ber Rheinwald und ber Mbt von Difentis (Letterer ale Behnoherr von Urferen) bem Buge nicht fremb geblieben waren, fo beeilt fich ber Bergog mit Erfterem babin au pactuiren, baf bie Sanbicaft gegen gollfreje Beinausfuhr bie Baffe au vermahren verfpricht.

1467 Dara 8. Rach bem Tobe Francesco Sforga's ichlieft beffen Bittme,

Blanca Maria mit Uri ein neues Capitulat und überlaft ihm Livinen ale Leben bee Sochftifte Mailand, Rolle und Banbelefreiheit überall und für alle Gibgenoffen zc.

Rene Berftanbigungen ber Ramlichen mit bem Rheinwald, 1467 Bregell, Engabin, Schains, Dberhalbftein und Avere und Be-

willigung gollfreier Betreibeausfuhr.

1477 3ul. 10. Reue Rlagen ber Urner und neuer Bertrag mit ihnen. Livinen wird ihnen , immerhin als geiftliches Leben, erblich überlaffen.

1478 Hov. 18. Sauptfachlich in Folge Aufhezungen burch ben Bapit, bricht Uri, bas gubem ben ehemaligen Befit von Belleng nicht verichmergen tann, pon Reuem auf und gebntaufend Gibgenoffen, barunter auch Bern, folgen ibm nach. In Folge von Bermurf.

ff. ·12

13

14

15

|                | niffen fehrt abermals ein Theil um und bleibt nur eine Befagung |    |    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|
|                | in Giornico gurud.                                              | H. | 17 |
| 1478 Dec. 28.  | Angriff auf biefelbe burch 16000 Mailauber und vollständige     |    |    |
|                | ieberlage ber Lezteren.                                         |    | 18 |
| 1479 Gept. 29. | . Der Friede wird burch Frankreich vermittelt. Urt erwirbt      |    |    |
| t              | das Blegnothal ale Pfand bafür, daß Mailand feinen Ber-         |    |    |
| 1              | prechungen nachtomme.                                           |    | 19 |
| 1499 Juli.     | Bahrend bes Schwabenfrieges erobert Franfreich burch feinen     |    |    |
|                | Oberbefehlehaber Trivultio und mit Bulfe von 5000 Gibge-        |    |    |
| 1              | noffen bas Bergogthum Mailand.                                  |    | 25 |
| 1500 Febr.5.   | Franfreich entlagt untlugermeife bie Schweigerfolbner, bie,     |    |    |
|                | binebin von ihm abel behandelt, bem Bergog von Mailand gu-      |    |    |
| - 1            | aufen. Dit ihrem Beiftand gewinnt berfelbe in wenigen Ta-       |    |    |
| g              | gen fein Bergogthum wieber.                                     |    | 26 |
| ,              | Frankreich bringt wieder 24,000 Gidgenoffen gufammen,           |    |    |
| t              | velche in Bercelli ju bem übrigen Beere ftoffen und nunmehr     |    |    |
|                | 30000 Mann ftart, por Novara ruden.                             |    | 37 |
| **             | Der Bergog von Mailand, Ludovico Moro, wird burch               |    |    |
|                | Berrath eines Urnere von den Frangofen gefangen genommen        |    |    |
|                | und nach Loches abgeführt, mo er 1510 im Gefangnif ftirbt.      |    | 29 |
| 1501 Cept.     | Rachbein Lubmig XII. den brei Orten Urt, Schwig und             |    |    |
| , 1            | Intermalben fur ihre Beihulfe gur Groberung bee Bergog-         |    |    |
|                | hume Dailand (worauf er nach Ausstechen ber Bisconti            |    |    |
|                | Erbanfpruche erhob) bie Rudgabe von Bellingona, Locarno und     |    |    |
|                | ugano jugefagt hatte, brechen Jene, Franfreiche Berbeigungen    |    |    |
| n              | nicht trauend, im Geptember ploblich auf und befegen biefelben, |    |    |
|                | inter ber Ertfarung, fie ale Gigenthum behaupten gu wollen.     |    | 30 |
| 1503 Apr. 10.  | Franfreich fucht burch Beftechung und alle möglichen Intri-     |    |    |
| . 9            | men ihnen die brei Bogteien wieder ju entreiffen, worauf fie    |    |    |
| e              | inen Ginfall in's Mailanbifche befchliegen und burch Reislaufer |    |    |
| a              | uf 14,000 Dann (barunter 5-600 Bunbner) angewachfen,            |    |    |
|                | or Arong ruden. Um nicht bas gange Bergogthum gu                |    |    |
| g              | efahrben, willigt Franfreich mittelft Friedens vom 10. April    |    |    |
| i              | n die definitive Abtretung ein.                                 |    | 32 |
| 1508           | Lique von Cambrai gwifchen Franfreich, bem Raifer, bem          |    |    |
| 9              | Bapft und Spanien. Benedig wird gezwungen, bas von Frant-       |    |    |
| r              | eich felbft fur Beibutfe gur Eroberung bes Bergogthume Dai-     |    |    |
|                |                                                                 |    |    |

the chy Cong

land erhaltene Bebiet wieder herauszugeben.

Die beilige Lique. - amifchen Cpanien, bem Bapit, Benebig 1512 und England jur Bertreibung ber Frangofen ane Rtalien. Amangigtaufend Mann geben burch bas Engabin, Binftagu und Trient, unter ber Anführung bes Freiheren Ulrich v. Bobenfar, nach Berong und erobern bas Bergogthum Mailand, bis auf die feften Blate, in wenigen Tagen. Cogenannter Bavierzug. 36 Die brei Balbftatte befegen mahrend biefes Buges Duomo b'Dffola, bie Bunbner aber bas Beltlin, Claven und Borms. Die Gibaenoffen fegen Maximilian Cforga, bee berftorbenen Lubovico Cobn, ale Bergog ju Mailand ein und erhalten von ihm die Befigesbeftatigung ber befegten Bebietetheile. 1513 Mai. Ludwig XII. weiß Benedig von ber Ligne ju trennen und mit feiner und ber Butfe fcmeigerifcher Golbner Dailand größtentheils wieber ju erobern. Als auch die Bauptftabt fich fur ibn erffart, wirft fich ber Bergog mit 4000 Gibgenoffen in bas. aufer Como, ihm einzig tren verbliebene Rovarg. 38 Juni 6. Schlacht bei Dopara, Die Gibgenoffen eilen ihren Brubern an Bulfe und bringen, 9000 Dann ftart, bem boppelt fo viel gablenben Reind eine vollftanbige Dieberlage bei. Der Bergog wird wieber ju Mailand eingefest. 39 1515 Cept. 13/14. Frang I. von Franfreich, in Berfolgung feiner Anfpruche auf bas Bergogthum unermublich, führt ein neues Beer nach Stalien, weiß burch Anfachung bon Uneinigfeit unter ber Gibgenoffen ihrer 12,000 gur Beimtehr gu bewegen und ichlagt ben Reft, an Bahl ihm nicht gur Balfte mehr gewachien, in ber zweitägigen Golacht gu Marignano. Bergog Maximilian laft fich mit einer Benfion abfinden. 3m Rriege mit Raifer Carl V. verliert R. Frang I. bas 1522 Bergogthum von neuem. Es gelangt an Ludovico Moro's ameiten Cobn Francesco Cforga und fallt 1535 Bei beffen tinberlofem Abfterben ale eröffnetes Reichelehen an bas beutide Reich gurud, bas es nunmehr burd Statthalter permalten läßt.

II. 32

# Die Erwerbung ber Unterthanenlande. 1512.

| 1360 Dehrere Ginfalle ber Bunbner gur Wiebererringung bee                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Beltlins, ale einft integrirenbem Theile ihres Lanbes.                       | 11. 40 |
| 1365 Mai 18. Friedensschluß zu Gie über eine Fehbe zwischen Davos und Morms. |        |
| 1380 Andere Rehbe ber Berrichaft Borme mit bem Oberengabin'                  | *      |
| (nach Quabrio).                                                              | 41     |
| 1486 Bug Bifchof Ortliebe und ber Bunbner in bas Beltlin.                    |        |
| Biebereinverleibung Bufchlap's in bie Bunbe.                                 | ,,     |
| 1512 Mai 6. Bahrenb 20,000 Gibgenoffen und Bugemanbte unter ber              | -      |
| Anführung Ulrich's v. Dobenfar burch bas Engabin und Binft-                  |        |
| gan in bie Combarbei einruden, feuben bie Bunbner am                         | · *    |
| " " 7. Ginen Fehdebrief an die Frangofen und marfchiren am                   | 43     |
| " " 8. Im Ginverstäubnig mit ben Gibgenoffen von brei Seiten                 |        |
| zugleich in bas Beltlin und bie Grafichaft Claven ein.                       |        |
| " Die Frangofen raumen nach Befegung ber Beften und                          |        |
| Schlöffer ju Tirano, Trifivio, Ologna und Claven bas Land,                   |        |
| bas fich fofort bis jum Comerfee hinab und einschlieglich ber                |        |
| Trè Bievi bafelbft an bie Bunbucr ergibt.                                    | 45     |
| " Juni 16. Das Beltlin hulbigt ju Teglio ben brei Bunben und am              | 46     |
| Juli 7. Claven bem Bifchof Baul.                                             |        |
| 1513 Die feften Blage ergeben fich und werben bemplirt.                      | 54     |
| 1515 In Folge bee Sieges bei Marignano fucht ber frangofifche                |        |
| Befehlehaber Jul. be S. Severin mit Bulfe ber Guelfifden                     |        |
| Barthei ju Trabona und Caspano bes Beltline fich wieber                      |        |
| ju bemachtigen und nachbem bie Ere Bievi fich wieber für                     |        |
| Franfreich erffart, erheben in der That bie gebachten beiben                 |        |
| Ortichaften bie Fahne bes Hufruhre, mahrend am                               | 52     |
| 1515 Mug. 27. Die übrige Thalichaft zu ben Bunbuern zu halten beichließt     | 02     |
| und um Bulfe gegen bie Frangofen bittet.                                     |        |
| and am Carle leden or Orangolen present                                      |        |

| 1515 Aug. 27. In Folge beffen ruden die Bundner wieder in das Beltlin ein, erftiden die Bewegung sofort, vertreiben die Frangofen |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| aus den Eré Biebi und bestrafen beren Anhanger mit Rerfer                                                                         |        |
|                                                                                                                                   |        |
| und Geldbuffen.                                                                                                                   | II. 52 |
| " Fur bie in Folge bee Aufruhre im Beltlin verurfachten                                                                           |        |
| Roften legen die Bundner ber Thalfchaft eine Steuer von                                                                           |        |
| fl. 3000 auf.                                                                                                                     | *      |
| " Diefelbe wird jeboch nicht blos einftimmig verweigert, ba                                                                       |        |
| man laut Bertrag ju nicht mehr ale fl. 1000 berpflichtet fei,                                                                     |        |
| fondern auch einer allfälligen gewaltfamen Gintreibung berfel-                                                                    |        |
| ben mit gewehrter Sand entgegen gu treten beichloffen.                                                                            | 53     |
| " Dec. Rachdem bie Bundner in Folge beffen abermale eingerückt, und                                                               |        |
| bas untere Tergier fich fofort ergeben, unterwirft fich jest auch                                                                 |        |
| bas Mittlere, weil bie aus bem Oberen erwartete Bulfe aus-                                                                        |        |
| bleibt, und muß Jenes jur Strafe bas Zehnfache ber Contri-                                                                        |        |
|                                                                                                                                   | 54     |
| erlegen.                                                                                                                          | 94     |
| " Cept. 8. Franfreich, nicht gufrieben, ummittelbar vor ber Schlacht gu                                                           |        |
| Marignano 12,000 Gidgenoffen jum Abzug bewogen gu haben,                                                                          |        |
| weiß auch mittelft bee Bertrage von Gallerate bom 8. Sept.                                                                        |        |
| von ben abwendig gemachten acht eidgenöffischen Orten bie                                                                         |        |
| einfeitige Bufage einer Bieberabtretung aller italienischen gand-                                                                 |        |
| fchaften, Belleng allein ausgenommen, für 300,000 Rronen                                                                          |        |
| fich zu erwirten.                                                                                                                 | 58     |
| " Rob. Diefer Bertrag wird bon ben Uebrigen nicht anerfannt, fo                                                                   |        |
| wenig wie von ben brei Bunben und im ewigen Frieden mit                                                                           |        |
| Franfreich                                                                                                                        |        |
| 1516 Rov. 29. Ertennt biefes ben Befigesftanb ausbrudlich an.                                                                     | 59     |
| 1512 Rad ber Occupation ber Unterthanenlande tritt Bifchof                                                                        |        |
| Baul mit feinem Rechtstitel (bie Schenfung Maftino's) auf                                                                         |        |
| bieselben hervor, wogegen bie Banbe barthun, baf ohne ihre                                                                        |        |
|                                                                                                                                   |        |
| Baffen Irne niemals erworben worben maren. Rach langem                                                                            |        |
| Sin- und herstreiten tonunt                                                                                                       | 55     |
| 1514 Dec. 2. Gin Bertrag ju Ctanbe, wornach bem Bisthum ber vierte                                                                |        |
| Theil ber Gintunfte aus allen Unterthanenlanden gufteben follte,                                                                  |        |
| unter her Redingung ichach hab at auch einem Rieutsheit                                                                           |        |

ber gur Behauptung berfelben nothigen Untoften beigutragen habe. Die Befegung und Entfetung ber Amtleute findet ge-

| meinschaftlich statt.                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                               |  |
| 1518 Die Bunbe nehmen beffen ungeachtet Legtere für fich allein               |  |
| in Anfpruch und von 1518 an weigern fie fich auch ber Bah-                    |  |
| lung bes convenirten Bierttheils ber Ginfunfte, und bieten ftatt              |  |
| beffen jahrlich 1000 Dail. Bfund an, welche ber Bifchof, ohne                 |  |
| Mittel feine Rechte ju verfolgen, wohl ober übel angunehmen                   |  |
| genothigt ift.                                                                |  |
| 1526 Das Biethum muß an bie Roften bes Duffer Rrieges                         |  |
| ff. 1000 beifteuern, bie es nur burch ein Unleben fich verichaffen            |  |
| fann.                                                                         |  |
| 1529 . Trot bem ichlagen bie Bunbe nach gludlich geeubigtem                   |  |
| Duffer Rriege, ber Rirche Cur jebe meitere Bablung ber                        |  |
| 1000 Bfund unter bem Bormanbe ab, ber Bifchof fei 1526                        |  |
| (f. bas folgende 6. Cap.) fluchtig geworben, ftatt bem Lanbe                  |  |
| mit feinem Rathe an bie Band ju gehen und hatte beghalb                       |  |
| feine Rechte verwirft.                                                        |  |
| 1530 (Mont. Der Streit wirb burch ben Gbli'fden Spruch beenbigt, bem          |  |
| v. Burif. DR.) ju Folge ber Rirche Cur gegen befinitive Abtretung aller ihrer |  |
| Rechtfame auf bas Leltlin, Claven und Worms ber unge-                         |  |

## Cap. 3.

schmalerte Genuß der 1000 Pfund verbleibt. Er wurde ihr bann noch um die Mitte des XVII. Jahrhunderts alle zwei Jahre mit fl. 573 und 6 Baten aus dem Zoll zu Claden bezahlt.

### Der Bundsbrief bon 1524.

| 1471 Marg. | Bundnif bes ,obern Theile' mit ben gehn Gerichten.             |
|------------|----------------------------------------------------------------|
|            | Rach ber, burch bie Bahricheinlichfeit unterftugten, Trabition |
|            | findet im gleichen Jahre bie Bereinigung aller brei Bunde gu   |

1524 Cept. 23. Erneuerung bes allgemeinen Bunbebriefes ju Rang.

62

63

65

55

#### Der erfte Duger Rrieg. 1525.

1524

Bei einem neuen Buge, ben Ronig Frang I, von Franfreich, in feinen Rriegen mit Raifer Carl V., nach Mailand unternimmt, wird funftaufend Bunbnern, welche unter Dietegen b. Galis ju ben Frangofen ftogen follten, burch ben Caftellan von Dug, 3. 3. Debicie, bie Bafferftrage über ben Comerfee verlegt.

Um aber bie Bunbe ju nothigen, ihre Dannichaft gang gurudguberufen, überfallt ber Caftellau bie brei Bleven und Calis erhalt wirflich Befehl umgutehren und fich gegen Mebicie gu menben.

Der Caftellan bringt ein Einverftanbnig ju Stanbe, mornach bas befegte Bebiet und bie mit Befchlag belegten Schiffe ben Bunbnern erftattet werben, biefe aber bafür fich verpflichten follen, die Feinde bes Bergoge von Mailand nicht weiter gu Der Bertrag wird burch eine Abordnung nach unterftüten. Mailand ratificirt.

Da aber bie Bunbner fich burch frangofifches Gelb wieber abwendig machen laffen, autorifirt ber Bergog ben Caftellan gu neuen Feinbfeligfeiten gegen fie.

1525 Jan. 9. Er bemachtigt fich burch Francesco Matto bes ichlecht bemachten Caftelie ju Claven und weiß nach und nach vierzig ber angefebenften Clavner ju Befangenen gu machen.

> Die Bregeller eilen jur Belagerung berbei, ba jeboch in ber nämlichen Stunde auch ber Caftellan felbit , bon Dug ber, mit 600 Dann lanbet, werben Jene gurud. gebrangt und im Tumult auch bie Stadt Claven felbft überrumpelt.

> Claven wird von ihm in Bertheibigungeftand gefegt, worauf er fich gegen bie Ere Bievi wendet und biefelben von Reuem erobert.

80

78

79

II. 77 1525

Durch ben Bergog verstärft, wendet fich der Castellan gegen das Beltlin und nimmt im ersten Anlaufe Morbegno, wo er den Grafen b. Arco jur Fortsetung des Juges zurudläßt, selbst aber nach Cloben mundftebet.

Durch Boten bavon unterrichtet, eilt ber Landshauptmann Johann v. Travers von Gurftenburg herbeit, zwingt bas Buffel wieber zu raumen, befezt Morbegno und batt es bis zu Anfunft ber Bindvere.

Lehtere ruden von brei Seiten in die Unterthanenlande ein und zwar die vom Gottshaufe über ben Septimer und bas Bregell nach Claven; chendafil vo bom obern Bunde, jedoch über ben Splügen und die Mannichaft ber zehn Gerichte durch bas Bufclat nach Tirano.

Die bom Gottshause begegnen ju Blure bem heinreisenben Commitsarius von Claven, durch beifen Sorglofigetit bas Caftell ju Claven berioren gegaugen, nehmen ihn gefangen und laffen ibn jum Tobe verurtheilen und executiren.

Jan. 21. Um sich mit den Oberdundnern zu wereinigen und Claben regelrecht zu belagern, muffen die vom Gottschause über den Grat der sublich von der Stadt gelegenen Gebeitgebette steigen und kommen, glüdlich jenseits Claven angelaugt, ebeu im rechten Momente au, um 700 Spanier, welche einen Ausfall gegen die Oberbundure gemacht, im Rücken auzugreisen. Sie werden mit Berluft von Jundert Mann in die Stadt zurückgetrieben.

Da in ber nämlichen Stunde einige Schiffe mit frischen Truppen und Proviant zu Riba landen, wenden fich die Bandner fofort bahin, werfen auch dieselben in die Flucht und erbeuten fammtliche Borratife.

Erziferzog Ferdinand macht sich aufesschie den Kinden Stadt und Schloß Claben wieder zu verschaften, sofern die in der Combarbei unter sranzössigher Hahne dieunden Bündener zuruktberufen würden. Solches wird in der That beschlichten und bieselben verlassen ab der später ersolgten Ablöhmung, turz vor der Schlach zu Pando, den Dienst.

Nach bem glücklichen Gefecht vor Claven geht ein Theil der bortigen Truppen ins Beltlin und da turz darauf ein Kriegsrath zu Claven ftatifindet, begibt fich, mit Ausnahme Auton's 81

82

84

v. Moor, der feine Gente aus Obtassa nicht verfassen wilf, das gange Officiercorps bahin zurück. Graf d'Arco, davon unterrichtet, glaubt mit der meist spürerlosen Mannschaft leichtes Spiel zu haben und überfastt das Betfilm mit 1500 Mann, welche jedoch von den ichnell gesammelten Bündnern bei Dubline mit Versust von vierhundert Erschagenen und einer noch welt größeren Jahl im See Ertrunkener in die Rucke einvorfen werden.

1525 Gegen freien Abzug übergibt Francesco Matto bie Stadt Claven ben brei Bunben.

Marg 14. Baffenftillftanb berfelben mit bem Bergog von Mailand auf brei Monate.

Ingwischen senden die Bunde Boten nach Innebrud, um ben Ergberzog an die Erfillung seines Versprechens zu mahnen. Doch beschränkt fich biefer lediglich darauf, den Waffenftillftand bis 14. Sept. zu verfangern.

Sept. Rurz vor beisen Ablauf senden die Bünde Gesandte nach Mailand. Sie emplangen zu Claven freies Gelette und wer, ben auf dem Schlosse Mis prächtig bewirthet, von dem Herzog zu Mailand aber sofort wieder entlassen, well sie teine Bollmacht zur Bertängerung des Wossenschift und fie teine Und dem Rudwege über dem Comersee läßt sie der Cassellan durch dewossenschift umzigersen und famntlich gefangen auf dem Schlosse Mis eintertern.

Als solches und andere Gewaltfäligieiten des Schellaus in ben Banden betannt werden, schieppen die Bindner zwei Zeich sindte vom Schloffe Milog über den S. Bernhardin in den Rheimwald und von da über den Splitgen nach Elden, das eine Wahregel, welcher der Cafellau dodurch zu begegnen sucht, daß er einen combiniten neuen Angriff auf das Belltin unternimmt und zwar, indem er einerfeits mit 1500 Mann in der Alficht die die Trahona lagernden Bindner unverfehens zu überfallen die Delebbio rücht, anderfeits den Jauptmann Grasson als die Bildtin auch über den Bag won Zeich die Vollend der Grasson einest. Der Vollen schiefter, weil die Jaliener schon die Erblichen der Bandner die Jauft ergreifen. Senso weil gelfingt ein welterer Einsall Grassofie's durch Bal Worde bei Verbenn.

II. 87

1525 In Folge von Sunger und ber megen Befchiefung ben Einfturg brobenben Mauern capitulirt bie Burg gu Claven, - II. 91

1526 Mary 15. Doch tonnen die feit 9 Monaten ju Muß gefangenen Bundner Gefandten nur gegen Absung von 11,000 Rroten befreit werden, wovon die erste Salfte bei Deffnung bes Rerters, bie andere brei Monate barauf erfest werben foll.

92

In Folge ber frangofifden Rieberlage bei Rania verönnben fich ber Papift, England, Frantleich, ber Dergog von Malland und Benebig mit einander, um Spanien umd den Kaifer aus Italien zu drangen. Um die Bundner ebenfalle auf biefe Seite zu ziehen, vermittelt Frantleich den Frieden mit bem Caftellan und bezahlt bie zweite Hafte der Auslösungssumme fir die Gefangenen aus eigener Tasche.

93

- 1526 Juli 14. Nachbem bie im Jahre 1480 (f. oben S. 34) von ben v. Sag an bie Trivulg gelangte Tholfchaft Mifog 1498 bem oberen Bunbe beigetreten, gelingt es jeht ber Bevöllerung sich von Graf Jac. v. Trivulz für die Sunume von st. 24,500 loszusaufen. Der Kanf scheint ben Grafen später gereut zu haben, da er ben bie britte Bate ber Zahlung bringenben Thalfanzler zur Annullation des Bersaufes zwingen wollte und als er dazu nicht Hand bot, von ber
  - Mug. 16. Binne herabgefturzt haben foll. Darüber große Aufregung im gangen Thale. Man wendet fich um Beiftand an die Bunde, mittelft beren Sulfe am
    - " 24. Die Berftorung bes Schloffes ftattgehabt habe.

•

1526 Mit bem frangöfifchen Bundniß ichließt ber erfte Muger Rrieg, in welchem die Ere pievi ale Angehör tum Schloffe Muß verloren geben,

94

1527 Juli 28. Die Bündner und Sidgenoffen, unter des v. Müß Anfichrung nun für Frankreich fampfend, werden von den Expaniern dei Carato geschlagen, jum Theil weil die Bindner aus Wisterauen gegen den Castellan feinen Anordnungen eine Folge gefeiste hotten.

Auf einem Tage in Schams werben bie Freiheitsansprüche bes Miligs bestätigt, boch weigert sich Graf Francesco Trioulz daran zu kommen, bis er am 2. Oct. 1549 gegen Empfang von fl. 6000 auf alle seine Rechte verzichtet. Trozbem sind noch zwei veitlere Sprüche bes "obern Abelis" in ben Jahren

Ownery Caryle

1561 und 1580 nothwendig, um die pratendirten Berrichafterechte ber Grafen Francesco und Raphael für ewige Zeiten ju befeitigen

### 5. Cap.

#### Die Reformatian.

| 1519 Jan. 1. | Die Reujahrepredigt Zwingli's in Burich barf, ahnlich bem Unschlagen ber 95 Thesen an bie Schloftirche zu Witten- |     |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|              | berg burch Luther, ale ber erfte Act ber Reformation in ter                                                       |     |     |
|              | Schweig beerachtet merben.                                                                                        | II. | 99  |
| 1524         | Ulr. Bolt von Burich beginnt ju Rlafch bie Reformation                                                            |     |     |
|              | in ben Bunben. Geine Prebigt ju Malane. Bu Cur mirfen                                                             |     |     |
|              | Comander und 3oh. Blafins, - im Engabin Bhilipp Gallicius.                                                        |     | 101 |
| 1525         | Der Bifchof ju Cur flagt beim Bunbetage gegen Comau-                                                              |     |     |
|              | ber und vierzig feiner Amtegenoffen megen "bochft gefahrlicher                                                    |     |     |
|              | Regereien", welche bas Ginfdreiten ber weltlichen Dacht er-                                                       |     |     |
|              | beifchen. Comander verlaugt eine öffentliche Disputation. Er                                                      |     |     |
|              | ftellt für biefelbe achtgebn Glaubenefage gufammen.                                                               |     | 104 |
| 1526 3an. 7  | . Disputation ju Blang und ale Folge bavon, Erlaffung ber                                                         |     |     |
| - Runi 25    | . Rlanger Artitel, welche nicht blos allgemeine Bemiffenefrei-                                                    |     |     |
| . 0          | beit becretiren, fonbern, barüber hinausgehend, in bielen Bunften                                                 |     |     |

### Cap. 6.

ber alten Rirche Bewalt anthun.

1528

#### Abt Theodor Schlegel.

Bon ber Nothmenbigfeit durchbrungen, ben Fortifdritten ber Reformation und ben Ulebergriffen ber mit ihr harmonirenden Staatsgewalt gegenfliber ben Stuft ju Gur mit einer energi-fen Berfonlichteit au befegen, gewinnt Theobor Schlegel, Abb ju S. Lugi, fomobi ber Caftellans v. Muß Bruber, Joh, Angelo v. Mebeicis, Erzpriefter zu Maggo und spater Papft,

| unter bem Ramen    | Bius IV.,    | gum prafum    | tiven Rachfolger | r, |
|--------------------|--------------|---------------|------------------|----|
| fonbern ce gelingt | ihm auch,    | Bifchof Bau'  | gur eventuelle   | n  |
| Abdication ju ben  | begen. Der   | neue Brala    | foll bei Unla    | Ē  |
| ber Bermahinng     | ber Schwefte | r ber Brut    | er Debicie in    | it |
| Bolfg. Dietrich ,  | Graf v. Boh  | enems, unbe   | mertt im Gefole  | ıe |
| ber Braut nach     | ar fommen    | und inthronif | irt merben, bot  | d  |
| wirb bie Cache     | verrathen un | d Abt Theo    | bor Schlegel at  | n  |
| 21 0 1500          |              | ,             | , ,              |    |

31. Dec. 1528 verhaftet.

II. 111

1528 Jan. 23. Der Abt wird burch ein Strafgericht jum Tobe verurtheilt und auf ber lanbftrage enthauptet.

116

Die Rlofter G. Lugius und G. Nicolaus merben unter Juli. weltliche Bermaltung gestellt und ihre Infagen ausgetrieben.

## 7. Cap.

### Der zweite Muger Rrieg. 1531.

1531 Dars 12. Der Caftellan von Dlug, noch immer mit Eroberungeplanen auf bas Beltlin fich tragent, wirbt auf eigene Rechnung neunhundert bom Raifer entlaffene fpanifche Beteranen au, fest über ben Comerfee und überrumpelt Rachts Morbegno.

121

Die Bunbner, unorbentlich jufammenftromenb , zwingen ihre Führer, fie ohne Abwarten ber ichon auf bem Bege befindlichen Berftartung, gegen bas trefflich vermahrte Stabtchen au führen und baffelbe ohne alles Gefchus gerabe an ber erponirteften Stelle angugreifen. Gie werben unter Berluft vieler Sauptleute gurudgefchlagen.

122

Diefen Unfall nicht ber eigenen Infuborbinction, fonbern ber Uebermacht bes Wegnere beimeffenb, verlangen bie Bunbner Bulfe von ben Gibgenoffen, um fo mehr, ale einem Gerficht aufolge, ber Caftellan bon feinem Schwager, bem Graf Dietrich bon Sohenems mit 3000 Canbelnechten unterftut merben follte,

- welches Lettere jeboch nicht ftattfinbet.

1531 Die Gibgenoffen ruden zum Theil burch bas Bregell nach Claven , jum Theil bedroben fie über ben G. Bernharbin, Lugano, Menaggio bas Schlof Duft von Mittag ber. 124 Die Duff'iche Befagung ju Morbegno, in ber Soffnung getaufcht, burch ben Grafen b. Dobeneme entfest ju merben, berlagt Morbegno, icheinbar willens ben Bunbnern ein Treffen ju liefern, - in einiger Entfernung aber wirft fie fich in eilige Rlucht, boch verliert die Dehrgahl, von Jenen verfolgt, ifr Leben. 124 1531 In einem ber beiben Schiffe, Die man burch Bieben bon Retten an ber Flucht hindert, befindet fich auch Sauptm. Graf, welcher trog bes bon ben Rührern gegebenen freien Geleites von bem erbitterten Rriegsvolf gehängt wirb. 126 Die Spanier merben Schritt por Schritt aus allen Orticatten am Gee gebrangt und bas Schlog Dug cernirt und eingefchloffen. 127 In ber Befürchtung, bag biefes Bebiet ichlieflich in abn-Mai 7. licher Beife wie bie italienifchen Bogteien und bundnerifchen Unterthanenlande bei ben Gibgenoffen und Bundnern verbleiben möchte, macht fich ber Bergog Legteren gegenüber mittelft eines Tractate anheifchig: 1. Den Rrieg au Enbe au führen, bis bas Raubneft Duf gerftort fei; 2. Den bunbnerifden Befig bom Beltlin, Claben und Borme ein für allemal anzuerfennen ; ben Thurm Dlonia, fo wenig wie Dug, jemale wieber aufqubauen und ben Bundnern einen Erfat fur bie Rrieges toften gu leiften, fowie endlich 3. Bon ben am Rriege ferner theilnehmenben zweitaufenb Gibgenoffen und Bunbnern gwölfhundert Dann gu befolden. 128 In Rolge beffen wird ber Rrieg, meift auf bem Comerfee, weiter geführt, wobei einftmale fomohl Gabriel, bee Caftellane Bruber, als Mlone Borfiere, Anführer ber Duger Rlotte, im

Shiffe ericoffen werben. Moralifch entmuthigt lagt fich ber

II. 123

1532

1529

Caftellan jum Frieden herbei, ber unter folgenden Bebingungen ju Stanbe fommt.

- 1. Der Caftellan übergibt Müß und die Stadt Lecco auf ewige Zeiten dem Herzog von Mailand, wogegen
- 2. Letterer ihm fl. 35,000 baar und eine Befigung bon wenigstens taufend Gutben Ginfunften abzutreten fich vervflichtet.

Nach Wichfus diefes Friedens wird die Beste Muß geschleitt, doch verfaumen es unbegreisticher Weise die Bunde ihre Anpruche auf die Tre Bievi gestend zu machen und es geben dieselben für immer versoren und werden dem Herzogithum Maisand einverseist.

#### 8. Cap.

In Folge ber Jianger Disputation werben gu Eur die Bilber aus ben Rirchen entfernt, und es nimmt bas Schantigg die Reformation an. Gbenso das Brattigau und die Berrschaft Maienfeld und selbst zu Disentis machen sich reforma-

#### Fortgang ber Reformation.

|           | torifche Beftrebungen bemerkbar, welche aber, wie bicjenigen gu |      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------|
|           | Ems burch ben ungludlichen Musgang ber Rappelerichlacht         |      |
|           | jum Stillftand gebracht merben.                                 | 13   |
| 1531      | Die Bundner giehen im Rappelerfriege, taufend Dann ftart        |      |
|           | ben Burchern gu Gulfe und lagern gu Borgen, boch macht fie ber  |      |
|           | allgemeine Friede wieder entbehrlich.                           | 130  |
| 1537      | Difputation gu Gus über Die fog. Rothtaufe. Die Beiber-         |      |
|           | taufe wird grundfaglich verworfen.                              | 138  |
| 1529-1576 | Ginführung ber Reformation im Engabin und Munfterthal. 139-     | -14  |
| 1563      | Chenfo in Schiere, nachbem icon fruber viele andere Be-         |      |
|           | meluban referentet mentes money                                 | 4.45 |

| 1372-1000. | Reformation gu Dergun , Deutten , Supen, Beibie, Seemie   |     |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| i          | m Brattigau und Billifur 2c. II.                          | 145 |
| 15401550   | Reformation ju Bufchlav und Bicofuprano.                  | 147 |
| 1552       | Ebenfo gu Soglio.                                         | 148 |
| Bis 1560   | Reformfreunbliche Bewegungen in Difor, burch ben Carbinal |     |
| 29         | orromeo unterbrudt.                                       |     |
|            |                                                           |     |
|            |                                                           |     |

# 9. Cap.

### Die Erbeinigung mit Defterreich.

| 1506      | Raifer Mar, ale Territorialherr des Unterengabine, verftanbigt |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----|
|           | fich mit bem bie Berichtebarfeit bafelbft ausübenben Bifchof   |    |
|           | Baul von Gur babin, Die Criminalbugen und Laften gu theilen.   | 15 |
| 1518 Dec. | 15. In Erneuerung eines frühern Bertrage vom 16. Mug. 1500,    |    |
|           | wird gwifchen Raifer Dag und ben brei Bunben bie Erb.          |    |
|           | einigung, bor 1639 ber allerwichtigfte Staatevertrag, abge-    |    |
|           | fchloffen.                                                     | 15 |

## 10. Cap.

## Das Bisthum Eur und Die Reformation.

|                                                          | Seledolo |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Baul Bieglere aus feiner Diocefe unter Mominiftrat       | ion ges  |
| ftellt worben, lagt biefe jur Bablung ber bringenbiten @ | dulben   |
| Die Thalfchaft Bufchlav fich für 1200 Golbgulben t       | on ben   |
| bifcoflicen Rechten lostaufen :                          |          |

1537 Ebenfo bie Berricaft Greifenftein für fl. 2300 Rheinifd und

1526

| 1537     | Gleichermaßen die Berichte Lungnes, Jlang, Grub und Flime II.           | 160 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1541     | Der Gottehausbund entwirft, um bie Rirche Cur mehr in                   |     |
|          | feine Bewalt ju befommen, eine Bahlcapitulation, welche                 |     |
|          | bom Domcapitel beschworen werben muß, noch ebe es gur                   |     |
|          | Bahl bes Bifchofe fcreitet.                                             | 161 |
| *        | Bifchof Lugius ift ber Erfte, welcher bie in ber Bahlcapitu-            |     |
|          | lation enthaltenen, bas Bisthum febr beichrantenben, feche              |     |
|          | Artifel beichwort.                                                      |     |
| 1535     | Dit Uebergang bes Bergogthume Mailant in fpanifchen                     |     |
|          | Befig bilbet fich bie frangofifche und fpanifch-ofterreichifche gattion |     |
|          | in ben Bunben aus.                                                      | 163 |
| 1542 Apr | r. 20. Die Bunbe bestellen ein Strafe und Spezialgericht über bie       |     |
|          | Frangofifchen Benfionare. Die Anregung bagu geht burch einige           |     |
|          | öfterreichifche Unbanger bom Unterengabin aus.                          | 166 |
| 1545     | Berbot an Bifchof Lugius burch ben Gottehausbund bas                    |     |
|          | Concilium in Trient zu befuchen.                                        | 167 |
| 1549     | Der Ergpriefter ju Conbrio, Barth. b. Galis, bereits bei                |     |
|          | ber Bahl bes Bijchofe Lugine ale Canbibat burchgefallen, wirb           |     |
|          | gegenüber Thom. b. Blanta bon Reuem übergangen, weghalb                 |     |
|          | bie Familie v. Galis feine papftliche Beftatigung ju binter-            |     |
|          | treiben fucht.                                                          | 169 |
|          | Rachbem er bie feche Artitel befdmoren, wirb er von ben                 |     |
|          | Gottehausboten einfrimmig beftätigt und ebenfalle babin inftruirt,      |     |
|          | nicht nach Erient gu geben und ale folches bennoch gefchieht,           |     |
|          | burch Drohungen ber Rullitat verwarnt, fich bort ju nichte ju           |     |
|          | berpflichten.                                                           | ,   |
| 1558     | Ge macht fich hauptfachlich burch Bifchof's Thomas Beibulfe             |     |
|          | eine Reaftion in firchlichen Dingen bemertbar, welche im Berein         |     |
|          | mit einer Steigerung ber Lebenginfe ber bifcoflichen Bachter im         |     |
|          | Bericht Fürstenau, ju Bewegungen und Unruhen führt.                     | 171 |
|          | Gegenbewegung burch Lug. Rint bon Balbenftein. Aufftellung              |     |
|          | ber funf fogenannten Fürftenauer Artitel, welche bas bifchöfliche       |     |
|          | Unsehen noch mehr ale bie Glanger beschneiben follen und wenn           |     |
|          | fie burchgegangen maren, bie Secularifation bes Bisthums gur            |     |
|          | Folge gehabt hatten.                                                    | 172 |
|          | Fabritius und andere Brabicanten fuchen, bamit im Gintlange,            |     |
|          | vergeblich ben Bifchof gur Abbication gu bringen.                       | 173 |

1565 Bei Bifchof's Thomas Tob wird ber Rechteguftand von 1549 wieber hergeftellt, boch verbleibt bem Bisthum die por 1526 geubte, burch bie glanger Artifel aber entzogene; Beftellung ber Umtleute. II, 173 Reue Bahlfampfe gwifden Barth. v. Galis und Beat v. Borta, - refp. ber frangofifchen und fpanifchen Barthei. Legtere und mit ihr Begt erhalten bie Debrbeit. 174 Da ber Gottehausbund für Calis in bie Schranten tritt, entstehen Bewegungen, welche erft burch einen Bermittlunge. fpruch ber XIII Orte ihr Enbe erreichen. Bifchof Beat befcmort ebenfalle bie feche Artifel. 176 Strafgericht ber fpanifchen Faltion gegen bie frangofifche, angeblich wegen Beftechungen, - in ber That aber um bie bei Bolliahrigfeit Carl's IX porgunehmende Erneuerung bes frangofifden Bunbniffes ju bintertreiben. Der Auftof geht bon Suroen aus, und bas Bericht verfammelt fich in Rus. 177 Durch Bermittlung ber eibgenöffifchen Boten werben auch bie Engabiner jur Erneuerung bee frangofifden Bunbniffes bemogen. 178 Des Carbinals Carlo Boromeo Unftrengungen, Die Forfdritte bee Brotestantismus im obern Bunbe und ben Unterthanen. lanben ju hemmen. Errichtung ber Borromeo'ichen Collegiatftiftung gur Beranbilbung junger, Rom gang ergebener, Briefter. Da biefelbe fpegiell für bas Beltlin berechnet ift, wird fie theilmeife mit ben Gutern bon S. Urfula und S. Abonbio im Beltlin funbirt. 180 Die Reattion geht noch weiter und glaubt unter bem Gin-1570 fluffe bes, Rom geborfamen Joh. v. Blanta, Freiherrn ju Ragune, auch alle übrigen burch bie Reformation ber fath, Rirche entfrembeten firchlichen Guter in ber gangen Diocefe Gur aurudforbern au burfen. 181 - Rebr. 28. Bu biefem Behufe erhalt Joh. v. Blanta eine Generalvollmacht vom papftlichen Stuble mit ber weiteren Befugnif, Die eingezogenen Guter feinen Gobnen ober mem er molle, ju berleiben, " Dai u. Gept. Mittelft ameier Unberen, in gemäßigterem Tone gehaltener Breves, welche bes eigentlichen bundnerifchen Bebietes nicht ermabnen, foll Joh. v. Blanta unter Beifeiteichaffung ber Be3ob. p. Blanta traat, auf ben papitlichen Auftrag fich ftut-

Die Familie Guicciardi, mit ben Salis zu Claven verschwagert und bisher im Leheusbesige ber zur Propstel gehorenden Guter, tritt klagend vor ben Bundetag. Diefer werst die Sache an die Ratte und Gemeinden gurud.

gend, bie Bropftei G. Urfula im Beltlin auf feinen Cohn, ben

beichworen in Ctanb gefest werben.

Dombecan Conrad v. Planta, über.

1570

| 1572       | Es enisteht eine Gabrung, hauptfachlich burch bie, Planta feindliche, Familie Salis hervorgerufen, im Lande, welche um |     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|            | fo ungehinderter fich ansbreitet, als Frantreich fich mit ben                                                          |     |
|            | Singenotten verfohnt hatte und ber Ginfing bes Broteftantis-                                                           |     |
|            | mus baburch gunahm.                                                                                                    |     |
| 1572       |                                                                                                                        | *   |
| 1973       | Statt burch Fallenlagen bes papitlichen Auftrage ben Sturm                                                             |     |
|            | gn beschwören, beharret Blanta babei, - feinem eigenen Gin-                                                            |     |
|            | fluffe vertrauend und bamit es nicht ben Anschein habe, als                                                            |     |
|            | hatte er bem Beichrei ber Bredicanten und Calis'ichen Un-                                                              |     |
|            | Als aber bas Begehren nach einem Strafgericht laut wirb,                                                               | *   |
| •          |                                                                                                                        |     |
|            | flüchtet er nach Bernes, fehrt jedoch fpater, bie Ruhe bergeftellt                                                     |     |
|            | glaubend, über ben Arlberg, Pfavere und Gungele nach Raguns                                                            |     |
|            | zurüd.                                                                                                                 | "   |
| •          | Jest erheben fich verschiedene Berichte und giehen mit fliegenben                                                      |     |
|            | Bannern nach Cur, von wo Blanta, ber fich zufällig ebendafelbft                                                        | 105 |
| . m or     | befand, unter bem Conge ber Dammerung nach Lace flieht.                                                                | 185 |
| , Plarz 23 | 3. Es wird hier von feinen eigenen Glaubenegenoffen gefan-                                                             | 100 |
|            | gen genommen, und nach Enr gurud geführt.                                                                              | 186 |
| , , 31.    | . Bom Strafgericht, bas aud gegen Diejenigen vorgeht, welche                                                           |     |
|            | vom Bapite Decorationen und Gefcheufe empfangen hatten,                                                                |     |
|            | mittelft ber Folter gu allen nothigen Geftandniffen gebracht,                                                          |     |
|            | wird Planta Montags vor Ditern burch bas Schwert hinge-                                                                |     |
|            | richtet.                                                                                                               | 188 |
| **         | In Folge ber Bartholomausnacht funbigt ber Bundetag Frant-                                                             |     |
|            | reich gegenüber bie Capitulationevertrage.                                                                             | 189 |
| 1573 Jani  | Rener Anflanf und Strafgericht ju Tufis megen vielfachen                                                               |     |
|            | Berlegungen des Reffelbriefes. Biele Beltliner Beamten merben                                                          |     |
|            |                                                                                                                        |     |

182

wegen Bestechlichfeit ihrer Stellen entjegt und gegen Unbere bobe Belbbuffen geiprochen. . II. 191 1573 Jul. Muf Rlagen ber Berurtheilten über Unterichleife bee Strafgerichte, versammelt fich ber Bunbetag, und es gelingt ben XIII eibg. Orten ein neues, von ben Sahnlein nicht beeinflußtes Strafgericht in Cur ju conftituiren, meldes bas Gigel bee Tuener Tribunale in öffentlicher Gigung gerbricht und faft alle Urtheile beffelben annullirt. 192 Das Biethum Cur fucht ben Raftvogteianfprachen bes Gottehausbundes gegenüber bei den XIII Orten Coug. Dros hungen veranlagen Bifchof Beat Cur ju verlagen und fich nach Fürftenburg gurudgugieben. 1581 Da berfelbe trot aller Aufforderungen nicht gurudfehrt, wirb er mit einem Behalt von fl. 400 feines Stuhles enthoben. Cein Nachfolger Bet. v. Rafcher zeigt fich ale Catholit fo 1583 lau, baf ber Carbinal Borromeo perfonlich in Die Bunbe und nach Difentie fommt, um mit bem Abte Caftelberg bie nothigen Magregeln ju verabreben. In Folge beffen muthet man mit Reuer und Schwert gegen bie Evangelifden im Mifor, ale gegen Bauberer und Beren. Much fentet Borromeo Befuiten babin und errichtet eine Buchbruderei bafelbft. Der Bunbetag miberfest fich Beibem und unterfagt auch bem Carbinal felbft einen ju Cur beabfichtigten Befuch. 1583 Die Bunbe errichten eine hobere Schule ju Sonbrio, mugen biefelbe feboch Angefichte bee Biberftanbes ber Beltliner Briefterfchoft und ber Reclamationen Dailanbs, zwei Juhre fpater 194 1585 Bieber aufbeben. Gie mirb mit berienigen gu G. Ricolgi pereiniat. Doch bient bie Schnlfrage ben Glementen ber Ungufriebenbeit im Beltlin nur ale Dedmantel und es icheitert ein bort beabfichtigter Ginfatt Rainalbo Tectone's und Rubiata's pon Como blos an ber Bachfamfeit ber Bunbner Umtleute. 195 1588 Menchlerifche Anfchlage bes Carbinale Borromeo gegen evangelifche Brediger in ben Unterthanenlanden. Nachbem icon 1569 Francesco Cellario weggeführt und burch bie Inquifi-

tion jum Reuertobe verurtheilt worben, geichieht jest bas Ram-

liche mit Lorenzo Soncini. Ein abnilicher Anschlag gegen Scipio Canlandrini miftingt.

II. 196

## 11. Cap.

#### Die Manner des Reformationsjahrhunderts.

| Um 1504   | Ulr. Campell wird ju Gus geboren,                                              | 196 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1537      | Balt fich feiner (wahricheinlich wiederholten) Studien halber im Auslande auf. | 200 |
| 1550      | Pfarrer gu Rlofters, wird er nach Gus berufen, wo er bis 1554 bleibt.          |     |
| 1554      | Siebelt nach But biuauf.                                                       |     |
| 1556-1570 | Bredigt wieber in Gus und wirb                                                 | 201 |
| 1570      | Un bie G. Regulafirche ju Cur berufen. Bon bier geht er                        |     |
| 1576      | Bieber nach Gus und balb barauf nach Schleins, wo                              |     |
|           | er bie                                                                         | **  |
| 1582      | Dem Jahre feines Todes, als Seelforger wirkt.                                  |     |
|           |                                                                                |     |
|           |                                                                                |     |

| 1504 gebr. | 4. Philipp Salug, nach bem Gefchlechtenamen feiner Mutter                                                                |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|            | Gallicius genannt, wird ju Buntvila bei Taufere geboren.                                                                 | 204 |
| 1524       | Durch feinen Ginfluß wird bie Defe gu Pavin und Guarda                                                                   |     |
|            | abgeschafft.                                                                                                             | 205 |
| 1526 Mär   | Dit ber Reformation im Oberengabin beschäftigt, wird er<br>gerichtlich verfolgt und verbannt, bas Urtheil aber fcon nach |     |
|            | 18 Tagen wieber aufgehoben und er gurudberufen.                                                                          | 206 |
| 1529       | Brediger ju Lavin und balb barauf ju Langwies, gieht er                                                                  |     |
| 1531       | Rach Scharans, wo er unter fcmeren Entbehrungen vier                                                                     |     |
|            | Jahre verweilt, bie er                                                                                                   |     |
| 1535       | Bieber nach Lavin berufen wird, Bahrend feines in bas                                                                    |     |

| 1537    | Fallenden Bredigtamtes ju Dalans, wird er nach Gus ge-               | и о.а   |
|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 1539    | Bieber nach Lavin gurudgefehrt, wohnt er abermale ale                | II. 206 |
|         | Bortampfer ber, 1544 gegen die Irrlehren ber italienischen           | 0.0     |
| ****    | Flüchtlinge gerichteten, zweiten Disputation gu Gus bei.             | 207     |
| 1550    | Bird er an die G. Regulafirche und Nicolaifcule nach Cur<br>berufen. | ,,      |
| 1552    | Entwirft er Auftrage ber Synobe bas Glaubenebefenntnig               |         |
|         | ber ratifchen Rirche.                                                |         |
| 1566    | Stirbt er an ber bamals ju Cur wuthenden Seuche.                     | 208     |
|         |                                                                      |         |
| 1523    | Joh. Dorfmann gen. Comander wird von Sgis nach Cur                   |         |
| 1020    | berufen, wo er schon                                                 | 209     |
| 1524    | Sein Reformationswert beginnt unb                                    | 200     |
| 1537    | Bu Cur verftarb.                                                     | "       |
| 2001    |                                                                      | •       |
| 1506    | Jat. Biveroni, gen. Tütfcett ju Samaden geboren, gibt                | 210     |
| 1552    | In feiner Ueberfegung bee Comander'ichen Catechismus bas             |         |
|         | altefte Buch in labinifcher Sprache beraus.                          | **      |
| 1572    | Sein Tob (nach à Porta).                                             | *       |
|         | <del>-</del>                                                         |         |
| 1527    | Johann Comit gen. Fabritius, ju Bergheim im Elfag geboren, wirb      | _       |
| 1557    | Rach Comander's Tod nach Cur berufen.                                | ,,      |
| 1563    | Balt er bie erfte reformirte Bredigt ju Schiere und ftirbt           | ~       |
| •       | [don                                                                 | 211     |
| 1500 6. | ut E 2 (C b M-G                                                      |         |

|              | hauptmann im Beltlin und Anführer ber Gottshansbundner<br>im zweiten Muger-Kriege, beschreibt biesen Feldzug in rato-<br>labinischen Reimen. | n. : | 212 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 1550—1566    |                                                                                                                                              |      |     |
|              | bigern, im hohen Alter perfonlich bie Rangel.                                                                                                | 2    | 213 |
| 1563 Sept. ! | 22. Seine Tobestag.                                                                                                                          | 2    | 214 |
| 1500 150     | O Simon Lemnius ju G. Maria geboren, ftubirt ju Bittenberg                                                                                   |      |     |
| 1560-152     | und wird ein Freund Melanchthon's.                                                                                                           |      |     |
| 1538         | In Folge Berausgabe feiner Spigramme gerath er in Streitigleiten mit Dr. DR. Luther, bie feine Blucht bon Bitten-                            |      | •   |
|              | berg zur Folge haben.                                                                                                                        | :    | 215 |
| 1550 Dec. 8. | bas Rectorat an ber S. Nicolaischule belleibete. Sein Saupt-<br>wert ift eine Beschreibung bes Schwabenkrieges in lat. Hexa-                 |      |     |
|              | metern unter bem Titel "Rhatois" in IX Buchern.                                                                                              | :    | 217 |
|              |                                                                                                                                              |      |     |
|              | 12. Cap.                                                                                                                                     |      |     |
|              | Bur Culturgefcichte.                                                                                                                         |      |     |
|              |                                                                                                                                              |      |     |
| 1538         | Errichtung ber lateinifchen Schule ju G. Ricolai.                                                                                            |      | 221 |
| 1550         | Der graue Bund verwendet bas Rloftergut bon Cagie eben-                                                                                      |      |     |
|              | falls zu Rirchen- und Schulzweden.                                                                                                           |      | •   |
|              |                                                                                                                                              |      |     |
| 1464         | Brivilegium R. Friedriche III für Cur, fich in Bunften gu                                                                                    |      | 228 |

| 1582         | Der Gregorianifche ober neue Calenber                        | 232 |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----|
| 1583         | Seine Annahme burch bie eibg, tath. Orte                     |     |
| 1701         | Ebenfo burch bie vier Stabte Burich, Bern, Bafel und Schaff. |     |
|              | haufen -                                                     | 233 |
| 1784         | Und burch bie Stadt Cur,                                     | 234 |
| 1812 Dec. 31 | 1. Die Renjahregloden 1812/13 lauten bie neue Zeitrechnung   |     |
|              | auch filt bie letten Gemeinden in Runden ein                 |     |

| 15341554 | Theatralifche Aufführung geiftlicher Schaufpiele, - fo ber |     |
|----------|------------------------------------------------------------|-----|
|          | Gefchichte ber Jubith und bee Bolofernes ju But und Gue, - | 241 |
| 1562     | Des verlornen Cohnes, Josephs und feiner Bruber, und       |     |
|          | vieler Anbern, auch ju Camogasc, Arbeg, Berneg und Scanfs. | 242 |

## Siebentes Buch.

# Die Beriode der Barteiungen.

1603-1639.

1. Cap.

#### Die fogenannte ,Reforma'.

1603

Rachem jur hebung vieler Missenüngle in Bunden, namentich des Stimmenlaufes, der Bestedung u. [. w. verschieden Versammlungen wohlbensender Männer, meist verzehlich stattgehobt, — wird jeht, hauptsahlich auf Antrieb des Obersten Hartmann v. Partmannis, eine große Ressenwersammlung durch 25 Männer aus jeden Dochgericht absydalten.

II. 255

Daburch aber, daß die Gegner ber Retorm es durchigen, daß die Fisfale aus Bündneren und nicht Unterthanen gewählt, ferner die Bahien der Amsteute im Bettlin ze, nicht mehr am Bundstage, sondern auf den Gemeinden vorgenommen werden sollen, — wird saft jede ersprießliche Folge der Reform wieder vereitelt.

261

Um bie ungeheuren Roften ber Berfammlung ju beden, finbet ein Strafgericht gegen Diejenigen ftatt, welche burch Beftechung und Pratiten aller Art fich Reichthumer aufgehauft und die deghalb auch Schuld seien, daß man diese tosispielige Reform vorgenommen habe.

II. 261

Da aber selbst die enormen Strafgelber jur Dedung nicht sinrrichen, macht man Miene, alle Amtleute seit 1585 um eine Revission ber Kammerrechnungen anzugesen, worauf zur Abwendung biefer gefährlichen Unterluchung Alle das noch Bestende gemeinschaftlich zusammenschiefen.

265

#### 2. Cap.

# Das Bundniß mit Benedig

1603.

1603

Benedig, welches icon feit 1589 gerne mit ben Bunben ein Schup, nub Trugbundniß abgeschoffen hatte, bewirbt fich abermals fehr ernstlich barum und basselbe gelingt ihm jezt, hauptfacition unter Beibulfe ber evangelischen Geistlicheit.

270 271

" Bul.

Gefandtschaft nach Benedig und Abschluß bes Bundnißes auf gen Jahre.

3. Cap.

#### Die Befte Fnentes.

1603

Im Berdruße barüber, daß man feine eigenen Bindnifbewerbungen ftets gurudgewiefen und auch biefes Dal Beurdig ihm vorgezogen, erbaut Spanien die Beste Zuentes an ben Brangen bes Beltlins und hebt ben Bertehr mit ben Bunben auf.

Gefanbtichaft ber Bunbner und Eibgenoffen nach Mailand, um bie Schleifung von Frientes zu erwirten. Man einigt fich über verichiebene Artitel, welche aber in Folge ber Jutri-

1604 Mug.

|      | guen Frankreichs und des Widerstandes der protestantischen Geistlichen im folgenden Stabre                                                                                           | 276   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1605 | Bon ben Rathen und Gemeinden verworfen werben, wobei aud bie im letten Jahre mitwirfenben Boten Gelbbugen er-                                                                        | . ~10 |
|      | halten. Ju Folge bessen wird die Beste Fuentes stärker und widerstandofahiger gemacht als je.                                                                                        | 279   |
| 1606 | . Gegenüber biefer fortwaffrenden Bebrohung ftellen bie Bunde einen ,geheimen Rath' auf,                                                                                             | 284   |
|      |                                                                                                                                                                                      |       |
|      | 4. Cap.                                                                                                                                                                              |       |
|      | Der Aufruhr bes Jahres 1607.                                                                                                                                                         |       |
| 1607 | Die Bunde fichern bas Beltlin burch eine Befagung, welche<br>von Frankreich unterhalten wirb.                                                                                        | 288   |
| *    | Benedig verlangt in Gemäßheit des Bundniffes den Durch-<br>paß für 6000 fothringische Sothner. Die spanische Partei<br>widersetzt fich, durch Borgeben, das Mehren der Gemeinden sei | 200   |
|      | gar nicht babin gegangen, bas Bunbniß mit Benebig angu-<br>nehmen, sonbern es fei biefes felbft nur burch Beftechung Gin-<br>geiner gu Stanbe gefommen.                              | 290   |
| 1607 | Die spanische Partei schürt allenthalben die Bewegung. Biele Gemeinden "lupfen" die Fähnlein und ziehen nach Cur.                                                                    |       |
| *    | Diejenigen, welchen der Friede am Herzen lag, suchen<br>eine Mittelpartei zu ichaffen und forgen bafür, daß auch die                                                                 |       |
| *    | Fähnlein ber ruhigen Gemeinden einrücken.<br>Um den spanischen Intriguen ein Ziel zu setzen, wird bas                                                                                | 291   |
|      | Originalpergament bes venet. Bunbniffes hervorgesucht und ber<br>bestrittene Durchpafartitel barin borgefunden, aber                                                                 | 292   |
| •    | Die spanische Partei berbreitet die Luge, daß berfelbe ohne<br>Borwiffen der Gemeinden in die Urfunde hineingeschmuggelt                                                             |       |
|      | worben fei, worauf am                                                                                                                                                                | *     |

| " Apr. 6. Bon ben Fannlein beibe Bunbnife, bas frangofifche wie bas venetianische, abgemehrt und gefturzt werben. H.           | 293 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| " Als Repreffalie gegen Sando. Gg. Beli und Sptm. Cafp.                                                                        |     |
| Bafelga, welche in diefer Sache hanptsächlich intriguirt hatten,<br>langen Demunziationen über verrätherische Berbindungen mit |     |
| bem Grafen v. Fuentes nach Cur, in Folge beffen am Apr. 7/8. Beibe burch bie Brattigauer verhaftet werben.                     | 294 |
| . Es ericheinen vier eibg. Boten um ben Aufruhr gut ftillen.                                                                   | 295 |
| " Die Bahnlein conftituiren deffenungeachtet ein Strafgericht                                                                  |     |
| von durchaus spanischer Farbung, welches u. A. ben geheimen<br>Rath abschafft und ben Durchpaß für Benedig ein für alles       |     |
| mal verbietet.                                                                                                                 | 296 |
| "Mai 2. Doch tommt die Sigelung diefer Artikel nur nach heftigem Biderstand ber bundestreuen Gerichte und unter Anwendung      |     |
| von Gewalt zu Stande. Die Fuhrer ber frangofifchebenetianifden Bartei verlaffen                                                | *   |
| das Land.                                                                                                                      |     |
| " Rigorofe Urtheile gegen biefelben. Auch die eibg. Boten                                                                      | 000 |
| gieben ab, nachbem fie umfonft gur Minne gesprochen. " Juni 22. Frantreich regt, gur Aufrechthaltung feines Bunbniffes, burch  | 299 |
| ben Befandten Bafchal, feine Anhanger, jumal im Engabin                                                                        |     |
| auf und neue Fahnlein ziehen nach Cur Gie forgen bafur, bag bie bieber in leichtem Bewahrfam                                   | 301 |
| befindlichen Gefangenen Beli und Bafelga in ben Thurm ge-                                                                      |     |
| bracht und gefoltert werden.                                                                                                   | 302 |
| " Jul. 4/6. In Folge ihrer Geständniffe werden bieselben verurtheilt und burch bas Schwert gerichtet.                          | 306 |
| " Reue Aufforderungen ber Gidgenoffen an bie Bunde gur                                                                         |     |
| Conftituirung eines neuen, unpartheilichen Gerichts und an einem anderen Orte.                                                 |     |
| " 19. Der Beitrag zu Davos beschließt bas frangofisch venetia-                                                                 | *   |
| nifche Strafgericht aufzulofen und alles Beitere ben Gibge-                                                                    |     |
| noffen zu überlaffen.<br>28. Aber nicht nur biefes, fondern auch bas alte fpanifche Straf.                                     | *   |
| gericht weigert fich beffen, ertlart fich ale bie hochfte und ein-                                                             |     |
| gige Landesautoritat und es giehen die Fahnlein 1400 Mann                                                                      |     |
| ftart, nach Davos hinauf, um bas von ber fpanifchen Bartei gegen                                                               |     |

ben Obersten Guler erlassen Urtheil zu exequiren. Der Beitag erhält jedoch von ber Stadt Maienfeld 70 Mann Succurs und bewahrt eine so entichlossen Saltung, daß die Strafgerichtsmannschaft wieder abzieht.

II. 307

1607 Jul. 4. Das Strafgericht erklart bas Bunbnig mit Frankreich und Benebig wieber in Kraft.

" Jul. 30. Inzwischen war von den Eidgenoffen am 28. Juni befchlossen weben, dem gefelofen Treiben im Bünden ein Ende zu machen und auf den 2. Juni einzumarschieren, — allein der Umstand, das die Tatholissen Orte auf einer zu Gerfan mit dem Bischof zu Gur gehaltenen Conferenz sinafzen Arcitel verabredet hatten, welche im Interesse der Altgläubigen und Spaniens und zum Schaben der bludverischen Perrschafter rechte bei Gelegeubeit dieses Zuges durchgesezt werden sollten, veranlagt Jurich zurreten und fo unterbleibt das Ganze, — und zwar um fo ehre als die Baldner au

231

"Mug. 27. Auf einem Tage gu Baben ertfaren lagen, bag fie bie eibgenoffifche Bermittlung aunehmen.

Doch interbleibt nach Conftituirung eines neuen Strafgerichts ju Jianz anch biefe. Bu Jianz werden behufs Dedung ber Koften alle möglichen Wergehen zur Beurtheilung herangezogen mut es stellen sich auch die Richtlinge bes Curer Strafgerichts imm Empfanae ihrer Sentenzen ein.

315

"Beihnacht. Auflösung bes Jianger Strafgerichts, indem einzig noch bie Saufa gegen Bijchof Johann V. (v. Flugi) bis jum nachften Jahre vertagt wirb.

322

#### Cap. 5.

#### Der Borabent bes Sturmes.

1613 Bunben funbigt bas venetianifche Bunbnig noch bor Ab-



| 1614         | Benedig, mit den Ussocken im Kriege und mannschaftsbe-<br>bürftig, wirbt dessenungeachtet allenthalben Truppen in den<br>Burden. | 331  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1616         | Die fpanifch-ofterreichische Barthei fucht umfonft bie Ber-                                                                      | 551  |
| 1010         | bung ju hindern und biefes gibt Badavino den Muth, nochmals                                                                      |      |
|              |                                                                                                                                  | 332  |
|              | um die Bundnigerneuerung einzufommen.                                                                                            | 334  |
| •            | Da vereinigt fich ber frangofifche Gefandte Gueffier mit                                                                         |      |
|              | ben fpanifchen Bartheigangern, - bas Bunbnig wird abermale                                                                       |      |
|              | gurudgemiefen und am                                                                                                             | *    |
| " Mārz 9.    |                                                                                                                                  |      |
|              | Candrechts heimzumahnen.                                                                                                         | *    |
| " Cept.      | Da bas Reislaufen beffenungeachtet noch zunimmt, provozirt                                                                       |      |
|              | die fpanische Barthei ein Strafgericht gegen die in Benedigs                                                                     |      |
|              | Dienfte Bezogenen. Es werden jedoch nur unbedeutende Belb-                                                                       |      |
|              | buffen gefprochen.                                                                                                               | 333  |
| 1617 Mary 8  | . Spaniens nochmaliger Berfuch eine Berbindung mit ben                                                                           |      |
|              | Bunben ju fchließen.                                                                                                             |      |
|              | Inhalt bes vorgeschlagenen Bunbniffes, bas aber                                                                                  |      |
| _            | Theile an ber frangofifch-venetianifchen Bartei, theile                                                                          |      |
| -            | wieder an bem Biberftand ber Bredicanten, fo wie einem                                                                           |      |
|              | bringenden Abmahnungefdreiben ber Stadte Burich und Bern                                                                         |      |
|              | fceitert.                                                                                                                        | 340  |
| 15.          | 1.                                                                                                                               | - 10 |
| , , 10.      | tianifche Gefandte auf Die robefte Beife aus bem Canbe ge-                                                                       |      |
|              | miefen mirb.                                                                                                                     | 341  |
| . Jun.       | Strafgericht bes Gottehausbundes gegen die venetianifchen                                                                        | 941  |
| " Jun.       | Reislaufer, beffen Sentengen jedoch auf Beschwerbe bei ben                                                                       |      |
|              | anbern Bunben hin, von einem Spezialgericht ju Blang fofort                                                                      |      |
|              |                                                                                                                                  |      |
|              | wieder cassirt werben.                                                                                                           | •    |
| •            | Entftehungegrunde ber factionen in Bunden Convention                                                                             |      |
|              | in But am 10. Jun. 1613, eine ber hauptursachen ber fol-                                                                         |      |
|              | genben Sturme.                                                                                                                   | 346  |
| 1618 Feb. 5. |                                                                                                                                  |      |
|              | bes Bergogthums Mailand, in ber Abficht Ungufriedenheit gegen                                                                    |      |
|              | die französisch-venetianische Faction zu erregen.                                                                                | 347  |
| _            | Die Lettere perbindet fich nunmehr mit ben Brebicanten.                                                                          |      |

um bem hifpanismus grundlich ju Leibe ju geben. Synode ju Bergun. II. 350

Diefe verlangt, baf bie Gemeinden eine Angahl Manner bezeichten, damit bie Geistlidfeit benfelben bie Beweise ber Berrafberei verschiedener fpanischer Parteiganger vorlegen tonne.

1618

#### 6. Cap.

#### Das Strafgericht ju Tufis.

1618 Jul. Bon den jungern Predicanten Gg. Jenatsch, B. Toutich und Blas. Mexander ausgereizt, ercheben Bettan und Remits ihre Fähnlein und ruden, Alles mit sich fortreißend, nach Zernez.

18. Sier halt fich Ind. D. Planta, von den Obtasieren, die ju ihm geschworen, unterstützt, in seinem Schosse Betriebenders verschangt. Die Haupter suchen umsonst zu vermitteln. Die Engabiner Jähnlein, im Oberengabin versichtet, belogern 1300 Maun start Widenberg. Planta und seinen Anhängern gestingt es, nach Males ju entstieben.

Eine Abtheilung ber Fahnlein geht über Malend nach Sonbrio, von wo sie ben Erzpriester Nie. Rusca gefangen wegschleppt, — bie Andere nach Bicosuprano, um J. B. Prevost, genannt Rambra, zu verkaften.

Strafgericht zu Tufis, in welchem neun der hishigften Prebifanten Siz und Stimme erhalten. Processe gegen Rud. und Bomp, Planta, Pic. Ausca, Prevosst: Sambra und viele Andere, gegen den Bifchof von Cur, mehrere Gemeinden, so wie gegen das Strafgericht des legten Jahres 1617.

owners Cangle

354

355

358

#### 7. Cap.

1618 Sept. 4.

Der Untergang bes Fledens Plure.

II. 376

## 8. Cap.

## Der weitere Berlauf bes Strafgerichts gu Zufis.

1618 Urt bes Berichtsverfahrens. Brogef gegen Fort. v. Juvalt.

383

389

390

392

## 9. Cap.

### Die Strafgerichte ju Cur und Dabos.

| 1 | 6 | l | 8 |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |

1619

Derft Jos, Guler wird vom Tuener Strafgericht ale Gefandter nach Frankreich geschiedt, um ben Konig für die Bunde gunftig gu ftimmen.

" Dec.

Das Strafgericht gu Tufis lost fich, weil nichts mehr gu

ftrafen übrig bleibt, nothgebrungen auf.

Die bandirten oder flüchtigen spanischem Barteigänger wiffen, namentlich durch Gewinnen der Latholichen Orte, die Urgenossen bahin zu beingen, daß für sie eine Revission der Urtweite und freie Geleit bei den Bunden verlangt wird.

" Jan.

Borguglich aufernfte Mahnungen bes frangofifchen Gefandten Gertaubnif, behafte einige ber Berurtheilten vom Beitage bie Gerlaubnif, bejufs Ertangung freien Geleits und Borberingen ihrer Bertheibigung sich birett an die Gemeinden zu wenden.

82 In Folge beffen ericheinen vericbiebene Banbirte im aberen 1619 März. Bunde und beginnen bas Bolf aufgureigen. II. 392 . Apr. 26. Mifor, Lungnez und Difentie ,lupfen', je breihundert Dann ftart, ihre Fahnlein und ruden nach Eme binab, - bee Borhabens die Engabiner jum Gehorfam ju bringen und ben Banbirten ju einem unpartheilichen Recht ju berhelfen. 393 Weil ben ju Tufie geftraften Planta'fchen Unbangen bie gedachte Erlaubnig, fich an bie Bemeinben ju wenben, ertheilt worben, ericheinen breihundert Dann aus Untervaltasna in Berneg, wo Planta feine meiften Unbanger gablt, plunbern theilmeife bas Dorf, und nehmen funf Berfonen gefangen. Bei bem Auflaufe bleiben auch Dehrere tobt. Die Unterengabiner conftituiren ein Strafgericht, bas burch bie Folter verschiedene Beftanbnife erpreft und bobe Straffummen fpricht. 394 Mai Dbporta und Oberhalbftein ichiden ihre gabnlein nach

Cur, um fich an bie Oberlander anguschliegen. Die venetianifche Bartei und bie ju Tufis tompromittirte Beiftlichfeit mabnen bie ihnen ergebenen Bemeinben ebenfalls ju ben Baffen und es lagern fich biefe gahnlein, theils ju

395

397

399

400

401

Tamine, theile ju Bigere und Trimmie. Die ebenfalle ju biefer Bartei gehörenben Engabiner, Bre-.. Run. gell Unterporta und Furftenau befegen bas maliche Dorfit, mabrend die Oberlander in die Stadt felbft gerudt maren, in welche auch bie leute ber X Berichte Ginlag erhalten hatten.

Thatlichfeiten und Scharmugel zwifden ben Engabinern 17. und Miforern. Sauptmann Unt. Bioland und Bfarrer Jat. Bulpius merben mit amolf Engabinern gefangen genommen und vier Monat in Saft behalten.

Durch diefen Bortheil ermuthigt, fucht die fpanifche Bartei bas neue Strafgericht moglichft mit Leuten ihrer Farbe gu befegen.

Bon ben gur Bermittlung gefandten Boten ber eidgenöffifchen, unter fich felbft betreffe ber Mittel gur Stillung bes Mufruhre nicht einigen Orte, reifen bie Evangelischen icon einige Tage bor diefen Borfallen nach vergeblichem Minnegnfpruch wieber ab.

Mile Fahnlein beichoren ben Bunbebrief. . But. 20.

1619

. Oft.

Das neue Strafgericht wirb, ungeachtet bes Proteftes ber A Gerichte, welche basselbe für ihren Bund ansprechen, ju Emr constitutirt und gegen bie venetianische Partei und die Korppfaen bes Tusner Strafacrichte einachteiteten.

II. 402

Proces gegen Bioland und Bulpius. Urtheil gegen Untervoltasna. Alle Tusner Sentengen werden für ungaltig erflart, und ba bas Unterengabin sich reuitent zeigt, wird Execution gegen dasselbe beichlossen.

, Sept. 22. Die dieffallige Mannicaft nimmt den Weg über den Albufa, erfährt jeboch ju Bergiin, bah bei Untervolleduer, durch bie Geiftlichen auf der Spnode in Zug allarmirt, nach Tauds gegogen, die Dereugadiner, Miniferthaler und Bregeller aber im Nachracken über den Albufa begriffen feien, weshalb sie, um nicht in die Mitte genommen zu werden, ebenfalls umfebet.

405

Alle Engabiner ziehen nach Davos und von ba bas Prattisinaus nach Malans, auf ihrem Wege alle Gemeinden zwingenb, sich mit ihren Fahnlein ihnen auzuschließen. Die Banbirten verlaffen wieder bas Land.

406

Bereits icheint es, als ob auf Vermittlung bes venetianischen Gefandten Vico, die Partheien sich vergleichen vönrben, als die evangelischen Geschlichen, durch Rankleb der entsidenen Predicanten Joh, v. Porta und Casp. Bonorand einen Zuwachs erhaltend, gegen jede Versoffung mit etwas, was panisch heißt, aufreten.

408

Die Fähnlein, in Zigers versammett, weisen, auf Instigation der venetianischen Parthei, den frauzösischen Gesanden Gueffier aus dem Lande. Derselbe reist mit Trohungen auund wird aus Rache ein Witanstitter am Velktiner Mord.

409

Die Fähnlein constituiren ein neues, sogenanntes undarteiisches Strasgericht zu Davos und verlangen, daß die zu Cur liegenden, tatholischen Dberbundner die Artistel ebenfalls annehmen und fich ihnen in Rieres anschließen.

411

i. Ale biese zu lange zögern, brechen bie Engabiner von Bigers auf und ruden bis Masans vor.

Um bie Bereinigung berfelben mit ben evangelifchen, ju Ems ftebenben Oberbundnern gu hindern, wirft bas Bolt gu Eur, in ber nahe der Pleffurmundung eine Schange auf.

| 1010 04     | Garden and the file mantile to be much that                                                                       |        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1619 Ott.   | Sandgemenge zwischen beiben Barteien in beren Rabe. Die                                                           |        |
|             | Curer und Oberlander werben gurudgebrangt und bis in tie Stadt verfolgt. Dehrere Tobte und Bermundete.            | I. 412 |
|             | Die Bigerfer Fahnlein vereinigen fich ju Eins mit ben                                                             | 1. 414 |
| * "         | Oberlander Evangelifchen. Als es heißt, bag fie in ben obern                                                      |        |
|             | Bund ruden wollen, legen bie Ratholiten die Baffen nieber, -                                                      |        |
|             | auch Cur unterwirft fich, bas Strafgericht wird gefprengt, die                                                    |        |
|             | Gefangenen befreit und Planta's Anhanger verlaffen wieber                                                         |        |
|             | bie Bunbe.                                                                                                        | 413    |
| 30          |                                                                                                                   | 413    |
| , , ,       | allen Banbirten, die acht am fcwerften Gravirten ausge-                                                           |        |
|             | nommen, freies Geleite zu ihrer Berautwortung gemahrt.                                                            |        |
| . Dec.      | Auch fucht man bie, Frantreich an feinem Gefandten ans                                                            |        |
| , -         | gethane Beleidigung wieder gut ju machen und ordnet Diet.                                                         |        |
|             | v. Bartmannis nach Baris ab, wo berfelbe jedoch ichlecht em-                                                      |        |
|             | pfangen wird und es nur ben Berdiensten feines Batere Bart-                                                       |        |
|             | mann ju verdanten bat, bag man ihn nicht in die Baftille                                                          |        |
|             | febt.                                                                                                             | 414    |
|             | Rurfürft Friebr. bon ber Pfalz, jest Ronig von Bohmen,                                                            |        |
|             | bittet bie Bunde, Riemanden ben Durchpag burch ihr Gebiet                                                         |        |
|             | gu geftatten.                                                                                                     | 415    |
| * *         | Das Strafgericht leiftet biefes Berfprechen und fchidt bie                                                        |        |
|             | beiben Bredifanten Cafp. Bonorand und Bonab. Toutsch mit                                                          |        |
|             | bem bieffalligen Schreiben nach Bohmen ab.                                                                        | 416    |
| 1620 Mai 28 |                                                                                                                   |        |
|             | Beltlin über bie gemeinschaftliche Benutung ber bortigen Rirche.                                                  | 4.0    |
|             | Auflauf daselbst.                                                                                                 | 418    |
| •           | Das Strafgericht sendet Commissarien, welche die Unter-                                                           |        |
|             | fuchung mit großer Strenge bornehmen. Die Erbitterung wird immer großer, jumal burch Wegweifung ber Rapuziner und |        |
|             | fremben Mouche.                                                                                                   | 419    |
|             | Ingwischen suchen bie acht bom freien Geleite ausge-                                                              | 419    |
| ~           | ichlossen Banbirten zu Mailand und Junsbrud eine bewaffnete                                                       |        |
|             | Intervention nach, - worauf                                                                                       | 421    |
| _           | Spanien und Gueffier bas Beltlin ju infurgiren beginnen.                                                          | 201    |
| " Juni      | Das Strafgericht erhalt von vielen Seiten Barnungen                                                               | •      |
|             | über die Blaue ber Bandirten und bas von Defterreich-Spanien                                                      |        |
|             |                                                                                                                   |        |

|           | Beichlossen, — statt aber eine bundnerische Besagung in das Beltlin zu legen, wird die hut der Balle unterhalb Morbegno und Trabona tausend Mann aus der Beltliner Miliz über- |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|           | geben.                                                                                                                                                                         | II. 422 |
| 1620 Juni | Lettlich verlangt auch ber venetianische Befanbte in Burich,                                                                                                                   |         |
|           | Bietro Bico, einen Bortritt, um als Barnung bie Blane ber                                                                                                                      |         |
|           | Banbirten ju enthüllen. Man glaubt bie Frage erft auf bie                                                                                                                      |         |
|           | Bemeinden ausschreiben gu muffen. Bulegt fommt er perfon-                                                                                                                      |         |
|           | lich nach Eur, fann aber bei ben Sauptern feine Mubieng er-                                                                                                                    |         |
|           | halten und reift unverrichteter Dinge wieder ab.                                                                                                                               | 424     |
| " Jul. 2. | Unfahig, Bortehrungen für bas gange Land gu treffen, löst                                                                                                                      |         |
|           | bas Davofer Strafgericht fich auf und Jeder eilt beim, um                                                                                                                      |         |
|           | für fein eigenes Saus gu forgen.                                                                                                                                               | 425     |
| * ,*      | Der Itheinwald fchicft einen Beobachtungepoften in bas                                                                                                                         |         |
|           | obere Mifor, ber bann bei ber erften Bewegung ber Calanter                                                                                                                     |         |
|           | und Bandirten fich in ben Rheinwald guruckzieht und Allarm                                                                                                                     |         |
|           | ʃʤlägt.                                                                                                                                                                        | 426     |
| 13.       |                                                                                                                                                                                |         |
|           | ben Bundnern bie Coagga gurudgemorfen, mo fie wieber bie                                                                                                                       |         |
|           | Stirn bieten, aber ichlieflich bas Difox zu verlaffen gezwun-                                                                                                                  |         |
|           | gen werben.                                                                                                                                                                    | 427     |
| 19.       |                                                                                                                                                                                |         |
|           | Bundebrief.                                                                                                                                                                    |         |
|           | Sptm. 3. 3. Steiger von Uri, bei Rub. Blanta's Trup.                                                                                                                           |         |
|           | pen im Binftgan, wirbt Manuschaft ane bem von Benebig                                                                                                                          |         |
|           | entlaffenen und über Trient heimtehrenden Regiment Comenftein,                                                                                                                 |         |
|           | für die Bwede ber Banbirten an. Gie fanunelt fich an ben                                                                                                                       |         |
|           | Grengen bes Unterengabine.                                                                                                                                                     | 428     |
| * *       | Bergebliche Retlamationen bagegen ju Innsbrud. Man                                                                                                                             |         |

erhalt nur Ausfludte gur Antwort.

# 10. Cap.

## Der Beltliner Morb.

|     | 1620 Jul. Borfalle, bie man fpater ju Borbebentungen beffelben      |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 431 | ftempelt.                                                           |
|     | " Birfliche Barnungen bavor, welche von ben Evangelijchen           |
| 434 | und ben Antleuten migachtet werben.                                 |
|     | Der Grund, warum bas auf ben 26. Juli angefegte Blut-               |
|     | bad, um eine Boche anticipirt wirb, - mar bie Feftnahme             |
|     | eines Boten mit Brieficaften (welche er gwar noch rechtzeitig       |
|     | in die Abda ju merfen vermochte) bei Dantello, in Folge             |
| 437 | beren bie Leiter ben Anichlag berrathen glaubten.                   |
|     | . Schon fordert Dr. Francesco Benofta bie Berichmorer               |
|     | jur Rlucht auf, ba beftimmt Robuftello bie Uebrigen bagu,           |
|     | mit ben ohnehin ichen bereit gehaltenen Menchelmörbern fofort       |
|     | logguichlagen.                                                      |
|     | " Jul. 18. Go ericheint benn am Connabend, ben 18. Juli, Robuftello |
|     | mit ber Menchlerschaar ju Tirano, wo fie Beg und Steg und           |
|     | namentlich bas Buichlab durch eine Mauer abiverren und              |
|     | bewachen, damit Niemand dorthin entrinnen und auch Rie-             |
| 438 | mand von bort zur Bulfe ericheinen fonne.                           |
| 400 |                                                                     |
|     | * * 0                                                               |
|     | Tirano bas Morben ber Evangelifden, worauf bie Deuchler-            |
|     | banbe nach Teglio gieht und die bortigen Reformirten in ber         |
| 439 | Rirche abichlachtet.                                                |
|     | " 20. Mord ju Condrio. Rettung einer Angahl Evangelifcher           |
| 435 | von bort burch Flucht über Malengg ine Engabin.                     |
|     | " 21. Entlaffung bes (gur fpanifchen Bartei gablenben) bunbner-     |
| 446 | ichen Landshauptmanns bafelbft.                                     |
|     | " " . Schlächterel im untern Beltlin, wo fie jedoch viel milber     |
|     | auftritt. Die Einwohner von Morbegno legen bem Abzuge               |
|     | ber Reformirten nicht nur nichts in ben Weg, fonbern be"            |
|     | gleiten beren Seelforger perfonlich, bamit ihm nichts ju Leibe      |
| 449 | geschehe.                                                           |
|     | " " Ebenfalls burch Conniveng ber Bormfer rettet fich ber           |
|     |                                                                     |

Dagegen wird ein formlicher Ueberfall bes Fledens Brufio Seitens Robuftell's und feiner Meuchlerbanbe organifirt. 27

au Borme erft einen Monat fpater feinen Tob.

1620 Jul.

| Bersonen ermorbet und zwanzig Gebäube niedergebrannt.  Aug. 4. Die Mehleiten im Beltiln dauern überhaupt bom Beginne an vierzehn Tage lang fort, boch gelingt es Robuftelli und feinen Mordpelellen nicht, die Grasschaft Caboen, ohnehin bem | 452 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| bundnerichen Succurs allzunahe, zu infurgiren.                                                                                                                                                                                                | 453 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 11. Cap.                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Der bundnerice Jug in's Beltlin.<br>Juli und Angult 1620.                                                                                                                                                                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 620 Juli 23. Dit ber Rachricht bes Beltliner Morbs gelangt auch bie                                                                                                                                                                           |     |
| Runde in die Bunde, daß die Defterreicher in's Münfterthal eingebrochen feien. Das Unterengabin mahnt gleichzeitig um                                                                                                                         |     |
| Hilfe. Da man es aber für bas wichtigste halt, vor Allem aus die Grafschaft Claven zu fichern und den Zugang vom                                                                                                                              |     |
| Beltlin her abzusperren, werben vierhundert Mann gur Besegung<br>von Riva abgeordnet, dreihundert aber zum Schuze des Misox                                                                                                                   |     |
| bafelbft gurudgelaffen.                                                                                                                                                                                                                       | 466 |
| . " Der Bundsoberst bes Gottshaufes, Bapt. v. Salis,<br>rudt mit 600 Mann über ben Murettopaß in bas Malengger-<br>thal ein und wirft bas siebenhundert Beltliner gablende Corps                                                              |     |
| ber Rebellen gurud. Da intmifden bie andern erwarteten                                                                                                                                                                                        |     |

Rabnlein nicht eintreffen, tehren bie Obigen wieber nach Da-

Hier treffen sie auf die Mannschaft bes Zehngerichtenbundes, welche noch Claven bestimmt war. In Folge bessen werben bie Bregeller bisponibel und Oberst B. S. Salis auf 1000—1200 Mannt verstärft, abermals in Maleng ein, bringt siegerich von und besetzt web plandert Sondria.

loja jurud.

470

469

II. 450

1620 Jul. 18. Die in Claven bie auf die Starte bon 1500 Dann angefammelten Truppen beichließen bae Beltlin anzugreifen, forciren ben Caffo Corberio und campiren ju Dubino. 473 Befecht ju Mantello. Beim britten Angriff wirb bie Ber-19. fcangung burch bie Bunbner genommen. Befegung bon Trahona. 475 Scharmugel in ber Dabe von Morbegno. Ctatt biefes, bas im erften Schreden verlaffen worben, ju befegen, balt man fich ju lange mit ber Blunberung pon Trabong auf, fo bak ber Reind fich ingwifden ju Morbeano wieber feftfest. 478 Darüber in Untenntnig, beichließt ber Rriegerath Morbeano ju befegen und lagt Mannicaft über bie miederhergestellte, febr fcmale, Abbabrude mit ber Orbre ruden, bruben fich aufzustellen und abzumarten bie Alle paffirt maren. Die Ragunfer aber, in ber Soffnung bei ber Blunberung bie Erften ju fein, ruden auf Morbegno por und werben burch einen Ausfall ber Befagung gurudgefchlagen, 480 Rachbem man ununger Weife brei Tage gegogert, bricht 27. bie Curer, Fürftenauer, Ortenfteiner und Schierfer Mannichaft nach Conbrio auf, um fich mit ben baffelbe befegt haltenben Bundnern ju verbinden und mit ihnen bereint, jum Angriff auf Morbegno gurudgutchren, benn nur burch Ginnahme beffelben fonnte ber burch bie Ranonen ber Befte Fuentes gefchuste Bugang bon Mannichaft und Munition abgefperrt werben. 485 Gludlich, wenn auch unter mannigfachen Angriffen Seitens ber Rauern, qu Conbrio angelangt, brechen amei Dritttbeile ber Dannichaft wieber nach Trabona auf, muffen aber wieber nach Conbrio gurudfehren, benn außerbem baf fie rechtzeitia noch bor einem Binterhalte gewarnt werben, ber unterhalb ber Maffimerbrude auf fie lauert, erhalten fie auch burch mei bon bem in Conbrio gurudgebliebenen Oberft v. Galis nachgefanbte Boten Radricht, baf bie Bunbner von Trabona abgezogen feien uub fich nach Claven gurudgegogen hatten. 486 Die Beltliner hatten nämlich ben Umftanb, bag ber befte 29.

> Theil ber ju Trahona befindlichen Mannichaft auf Sonderlo gugernett, ju einem breisachen, combinirten Angriff auf Mantello, Caspano und die Gandenbrude benugt, wobei an legterem Orte 50 Mam in aller Reibe über die Abda festen und bie Bandner

> > tier in Google

"überhochen". Unter Beihülfe berfelben gefchieht ber Sauptangriff ebenfalle bom fluffe ber. Die Bunbner verlieren gwar nur ameiunbbreifig Dann. - aber ber Bunich, bie gemachte Beute in Gicherheit ju bringen, überwiegt alles Schaamgefuhl fo fehr, bag fie, ohne die von Conbrio in Musficht ftehenbe Mannichaft abzumarten, in aller Gile abgieben und felbft ben Boften am Saffo Corberio im Stiche lafen. Dit Dube bermogen bie Sauptleute, bag zwangig Dann von jebem gahnfein au Robate und Ripa gurudbleiben.

Den Beltlinern gelingt es, bie Ratholifen unter ber bund. 1620 Jul. nerifden Mannichaft zu Conbrio fdwierig zu machen und ba

burd Malenga ine Engabin gurud.

Truppen bom Comerfee im Anguge find, fo gieben bie Bunbner Die Spanier nehmen Novate und Riva und felbit Claven bleibt nur burch hunbert Dann befeat.

#### Cap. 12.

### Die Greigniffe im Munfterthal und ber Berluft bon Untercalben.

| 1620 Jul. 16/26. Rub. D. Planta und Steiger, jur Beit bes Beltliner Morbs |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| mit ihrer Mannichaft an ber Grenze bei Taufere ftehenb,                   |    |
| brechen am                                                                | 49 |
| " " 18/28. Ueber Munfter ine Munfterthal, wo fie bei Gelva bie            |    |
| wenig gabireiche Bunbner Befagung gurudichlagen und fich gu               |    |

S. Maria verichangen, hierauf wird biefes nebft Gelva und Balcava querft ausgepfundert und bann niebergebrannt, Bierhundert und achtzig Munfterthaler manbern nach Berneg

aus, die übrigen muffen Defterreich bulbigen.

500 Rur Unterhaltung ber Berbindung über ben Umbrail legt baffelbe ju G. Maria ein fort an. 501

Blanta berlangt für fich und feine Parthei freien Bag und ein unpartheifiches Bericht.

498

II. 491

1620 Jul. 26. Die von bem Oberengabin und Bergun gu Brufto unterhaltene Befagung wird von ben Beltlinern überfallen und theilwelle niebergemacht.

II. 502

"Aug. 11." Die Furcht vor der angerufenen eidgenöffischen halfe beranlagt ben Ritter Robustell die Unterwerfung des Bettims anzubieten, wenn Jene bei Seite gefassen wurde min der That ware sowosh daffelbe, als das Manstethal erhältlich geweier, wenn man Spanien die Boffe überfassen batte,

503

504

#### 13. Cap.

# Der Bug ber Gibgenoffen und Bunbner ins Belffin. Muguft 1620.

1620 Juli Auf die Schreckenstlunde des Beltitiner Mordes und das bundnerische Palifdsegeiber beschießem Abrid und Bern in Gemaßseit der beschenden Bindissis sogegen Die tatholischen Drie auf einem Tage zu Gersau ihr Bebirt so wie die gemeinen herrschaften jedem Durchpasse Jener schief wollen. Der französsige Gesandte, in gewohnter Aweigungigteit, billigt offentlich biefes Berschapern, währende er im

Bebeimen bie Ginflufreicheren wieber bavon abmahnt.

507

| 1620 Jul. 20. Auf einer Tagiagung der ebang. Stände zu Narau über- nimmt Bern 2100 in sieben und Bürich 900 Mann in drei Rahnlein zu stellen. Auführer der Erstern ist Ritter Ric. v. |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                       | 509 |
| 27. Aufbruch ber Berner und Anfunft berfelben zu Mellingen. Als man, bier ben liebergang über die Reuf durch finfortische                                                             | • ` |
| Mannicaft verlegt findet, gebent Bern bereits grobes Geschät,<br>von Lengburg und sieben weitere Kähnlein fommen zu laffen,                                                           |     |
| ale es ben Baster, Glarner und Schaffhaufer Boten gu ber-                                                                                                                             |     |
| mitteln gelingt. Es zieht nun über Windisch nach Zürich und<br>dann mit dessen Zuzug nach Rüti und da auch hier der Weg                                                               |     |
| burch die March versperrt ift, Berner und Burcher burch bas                                                                                                                           |     |
| "Aug. 9. Toggenburg und über Bilbhaus nach Berbenberg und Maienfelb.                                                                                                                  | 510 |
| benen vom obern Bunde und einigen vom Gottehaufe über                                                                                                                                 |     |
| Claven und Riva ine Beltlin follen, mahrend bie Burcher mit                                                                                                                           |     |
| mit bem Reft ber Bunbner ins Oberengabin aufbrechen. Die Berner, bie Unthunlichfeit eines Angriffs auf bas                                                                            | 511 |
| Beltlin bom Comerfee aus einfehend, giehen von Claven ins                                                                                                                             |     |
| Engabin, laffen fich aber untlugerweife fowohl ben Beg über                                                                                                                           |     |
| Malengg, ale Buschlav ausreben und vereinigen fich im Ober-<br>engabin mit ben Uebrigen.                                                                                              | 514 |
| enggoin mit ben teorigen. " 22. Zug Aller über Casanna und Livigno. Die Spanier,                                                                                                      | 014 |
| 1600 Mann ftart werden in Bal Bebenos mit Berluft gurud.                                                                                                                              |     |
| geworfen und Borms genommen.                                                                                                                                                          | 516 |
| . " 30. Rachbem man bier acht Tage unnüber Beife berloren,                                                                                                                            |     |
| bricht man gegen Tirano auf und lagert zu Sondalo.                                                                                                                                    | 518 |
| " Sept. 31. Die Berner fallen Angefichts von Tirano in einen feinds-<br>lichen hinterhalt, wo ber Oberft und feche von ihren fieben                                                   |     |
| Sanptleuten und über zweihundert Mann meift wehrlos er-                                                                                                                               |     |
| ichlagen merben.                                                                                                                                                                      | 525 |
| . " Die Burcher und Bunbner ruden auf Tirano gu, tampfen                                                                                                                              |     |
| mit Erfolg und bereits ruften fich bie Spanier jum Abzug,                                                                                                                             | •   |
| als in Folge thörichten Eigenfinns die rechtzeitige Unterftugung<br>der bereits in die Stadt gebrungenen Truppen unterbleibt,                                                         |     |
| Da gur nämlichen Zeit die feindliche Bache gu Biattamala                                                                                                                              |     |
| ben Spaniern gu Gulfe eilt, entichließen fich Gibgenoffen und                                                                                                                         |     |
| Mündner sum Rudiuse nach Massa und am                                                                                                                                                 | 531 |

Demony Guigle

1620 Sept. 2. Nach Borms. Obichou der Kriegsrath sich daseibit zu patten und weitere Maunichaft an sich zu ziehen entischossen ist, zeigt sich doch das here bereits so demoratisirt, daß es sich aufzuschen und auf eigene Fault dem Heimweg einzuschlagen beginnt, — die Bundner um so mehr, als zleich nach Bekanntmerben des missuschen Bettlimer Zuges san fünfortischen Bettlimer Auges san fünfortischen Truppen, in das Hodgericht Dissentie eingerucht waren.

II. 537

539

541

543

#### 14. Cap.

#### Der Conderbund ber Oberbundner mit Mailand. Februar 1621.

Durch die Anwefenheit der Fanförtischen ermuthigt, herrscht die Reaftion unbeschräntt im oberen Bunde und zwingt auch

die Reattion undeschrantt im oberen Bunde und zwingt auch die Protestanten zu ihrem Willen. Gie stellt auf dem Jelbe zu Ems am

. Oft. 11. Sechesein Artitel auf, welche alle Gerichte des ,obern Theile' au beschworen germungen werden.

24 Ridtehr Gueffier's nach Cur. Bei Anlaß, wo die Stadt, den zu Emst lageruben Mitozern, obufie Begrüßung besselben, den Eintritt erfamt, überfalten dieselben den Bürgermeister Greg. Meyer in seiner Wohnung und schleppten ihn gesungen nach Jang, von wo es ihm jedoch mit Hilfe seiner Freunde au

" Oft. 14. Rach Eur und Burich ju entweichen gelingt.

Während eidgenössische Boten, gegenüber dem auf die fünförtischen Truppen vogenden "ober Theil", umsonst zu vermitteln suchen und auch Guessische Gerzeblich demidit, den verlornen französsischen Einstuß wieder herzusiellen, geht Jah, Ant. Giouer nach Waltard, um einen Wassenstläub, sowie is Rückgade des Beltisse, zu Gunsten de dern Bunds allein, ju erwirfen. Der Baffenfillstand wird auch für die beiben anderen Bunde bewilligt, falls sie bafür einsommen wollten umd auch bie Erstattung des Bellitins werde, gegen Amnestie für beffen Bewohner und Androttung der Rezerei daselbst fich ohne Schwierigkeit machen laffen,

II. 548

Die Gesandten bes obern Bundes bringen als Bebingung ber Reffitution bes Beltins bas Maisanber Capitusta vom 6 Febr. mit, bas einen Bund mit Spanien entfatt und bemfelben die Baffe erbfigut. Es wird fast durchgangig verworfen.

# 15. Cap.

1621 Rebr.

#### Die nationale Erhebung im Marg 1621.

1821 Febr. Theils die Tyrannei der fünsortigden Truppen im Oberlande, theils die Gesangennahme des Vicar Nic. Schruni in Splügen, um ihm in Jang den Proces zu machen, hoben eine Verschwörung der hauptsächlichten venetianischen Vartheiganger, welche sich nach Grüsch zurückzugen, zur Folge. Sie nemen sich die Gestellschaft der "Gutterräusen".

555

14. Auf dos Gerücht, daß die spanische Partei unter der Anfufung Planta's, Grüßt, ju liberfalten und niederzubernnen beabschitige, eilen Gg. Genalich, Wlas Alfai, Alexander, Bonav. Toutisch und Andere nach Rietberg und ermorden deslehft den Bompejus v. Planta, der, bereits gewarnt, für den folgenden Zag hundert Jänspritische zu Wortes einquartiren wollte. Allenthalben heuten die Sturmglocken, dennoch gesangen dei den allegemeinen Schrecken die Berichwornen ungefährdet nach Grüßch gurifd, gurifd.

563

Richt gufrieben mit bem icon ferricenten Entjegen werben nunmefr Seitens ber venetianifden Barthei auch in Obtabna, bem Beerb ber fpanifchen gattion, verichiebene Berjonen ermorbet.

1621 Mary

Unter biefem Einbrucke ersebt fich dos gange Unterengabin, mu dem diesseich der Berge immer mehr Boben gewinnenden Pispanisamus entgegenguteren und zicht sunfgumbert Mann start nach Zuh, wo weitere zweihundert und nach Birgun, wo hundert Mann sich anichließen. In Obervag wird Kriege-rath gekotten.

30. 3n der Nacht des 30. Mary rucken die Engabiner den Schipupaß herad in das Tumleschig, greifen am folgenden Tage die Oberbandeuer bei Tuffs an und werfen diefelben mit Berluft von 29 Todten in die Rucht. Den Kinsfortischen hatten, sie durch Demolitung des Passes bei Realt Succurs zu brifigen unmöglich gemacht.

Apr. 1. Legter raumen das Gericht im Boben und ziehen sich nach Balendas hinauf. Die Engadiner vereinigen sich an ber Reichnauer Brück mit der Manntschaft ber zehn Gerichte und den Fährlein von Fürstenau, Cur und ber Fünf Obirfer. Dann theilt sich die Waunisches, um auf beiden Seiten bes Keines dem Kunferischen machauleben.

2. Ju Balendos felden fich Legter jur Behre und man fampft bie gang Nacht auf ben britten April, wobei Erftere gegen 200, die Bündner fünfzig Mann verlieren. In Holge bessen ist sich führen gerendes Bieh mit sich süber per ben Rücking nach Uri ein, wiel gerendtes Bieh mit sich süberende Die Bundner, ihnen stets auf der Verlezugun sich wieder in den Beist der Berie, stam sich ver der die bestehen die Biehen der Rücking fich in regeliche Grenze, wo ihr bisher geordenter Rücking sich in regeliche Flucht aus siede logar ihre Wassen wegieren.

Disentis und Lungueh sagen sich vom Maifander Trattat sos und delchwören wieder den Bundbörief. Auch das dere Misogeigt sich den zu diesem Zwecke abgeordneten Boten gegemüber dazu bereit. Das untere Vicariat hingegen, Hauptherd der spanischen Untriebe, hatte beim Hrzog v. Feria im Maisand um Hilfe nachgesuch, die ihm denn auch, beinahe tausend Mann start, in sech Sompagnien des Regiments Wattenvolt, zu Theil wird und in Bellenz sagert. Da Giouer jedoch damit Privatrache zu üben begehrt, veranlagt er Jene zum Ginter in die Ethalsfact, wo unter übem Schuse Word

Danish Cloople

II. 565

567

572

und Tobissiag gegen die Antispanischen stattfindet. Es war am 11. April.

11. Sarauf sendet der Beitag von der noch uicht entlassenn, aus dem Obersande beimteliennen Bürdner Mannschaft brei-

1821 Apr. 21. Darauf feindet der Beitag von der noch uicht entlassenen, aus dem Oberlande heimiehrenden Buidnere Mannschaft breizehn Fähnlein ins Wisoz, welche allenthalben den Feind schagen und ihn legtlich mit Berulit von siedenzig Mann, während sie selbst nur einen berlieren, aus dem Thale jagen.

Miliog beschmott nun ebenfalls ben Bundebrief und erhalt Bergeihung für bas Geschehene. Die, welche ben Feind in das Thal gerufen, werben von Reuem gediet und schehurdert Mann gegen weitere spanische Einfalle ins Misog als Befagung gefegt.

587

586

## 16. Cap.

#### Der Mabriber Bertrag. April 1621.

1821 Dai Gesandischaft ber Bundner nach Imnberud, namentlich um bie Erstattung des Munfterthals zu verlangen, nebst ber Beseitigung ber Kornsperre, welche bas über die gewaltsame Losung bes Mallanber Traftats vom 6. Febr. 1821 erbitterte Spanien verhängt hatte.

Legter Berfuch Spaniens ein Bundniß burch ben Raufmann Jul. Cafar Cicer einzuleiten.

Jut. Cafar Gicer einzuteiten.

24. Beitlaufige Berhanblungen ju Innebrud, indem Defterreich, um die Sache bingugichen, alle möglichen Belchwerben ersebt. Die Gefandten richten nichts aus und werben mit Drohungen entlassen.

. Mai François Bassompierre, der in Sachen der Erstatung des Beltlins schon im Januar nach Spanien gereist war, bringt ben Madriber Bertrag mit, welcher das Beltlin unter Besteitigung auss aller zum Schaden der katholischen Religion baselbst ge-

590

troffenen Reuerungen allerdings erstattet, aber die Burgicaft ber XIII Orte für alles von den Bunden ju Leifende vorfchreibt. Es von diese aber nur eine Concession an Franktie State in den Bendelist mit Spanien teiner Burgicaft bedurft uud bessere Bedingungen erlangt) nud von Spanien von vorme herein basse geforgt, daß sie sid als illustrif berausstellte, indem es die tatholischen Orte veranlaßte, ihre Burgicaft, w berweigern.

II. 596

#### 17. Cap

#### Die Gefandtichaften nach Innsbrud und 3mft.

| 1621 | In mifleitetem Thatenbrang bereiten die Bunbe einen Bug          |
|------|------------------------------------------------------------------|
|      | auf Borme bor, Bahnend, einmal in feinem Befige, mit             |
|      | Defterreich-Spanien vortheilhafter über bie Rudgabe bes Beltlins |
|      | unterhandeln ju fonnen.                                          |

" Juli In Wiederaufnahme der am 24. Mai zu Junsbruct abgebrochenen Conferenz gehen vier bundnerische Boten nach Just ab.

16. Defterreichische Beichwerben, welche bier von Reuem gur Sprache tommem und beren Abfertigung burch bie Boten. Abermalige Bertagung ber Conferenz.

Die fog. Lugerner Artitet, — ein neuer Borichlag ben Gueffier macht, um Spanien aus bem Befig bes Beltitus und ber Baffe gu brangen.

Um beren Annahme ju hintertreiben, bietet ber herzog von Beria nochmale die Erstatung der Unterthanenkande an, sofern nur die neue Lehre doseichst ausgeschlossen bliebe. Diefer Borifdiag icheitert am Widerfrand der protestantischen Geistlichteit.

, Oft. 5. Die bundnerischen Boten treffen zu Imft ein, — wegen ber Buruftungen jum Wormfer Zug nicht ohne Bangen und mit schlechten Gewißen. 615

599

602

614

618

1621 Oft. 5. Rort, v. Rupalt, einer berfelben und auf feiner Reife pon ber Wiberftandefabigfeit bon Worme unterrichtet, marnt nochmale bie Bunbner bon jeber Unteruehmung gegen baffelbe ab. II. 620

Co lange von ber Bornahme bee Ruges nichts verlautet, merben bie Befandten auportommend behandelt, ale aber bie Rachricht von bem Aufbruche ber Bunbner nach Worms ins Tirol gelangt, ftoden nicht blos bie Berhandlungen, fonbern auch die bisher bemiefene Rudficht gegen die Boten, welche man mit biefem Quafi-Friedensbruche einberftanden glaubt bort auf. Ale bas Berücht fich verbreitet, Die Befandten murben ale Befangene jurudgehalten, verlangen biefe eine munbliche Unterrebung mit ben öfterreichifche Commiffarien, mit welchen bieber nur fdriftlich vertehrt worben.

621

Dit Dube gelingt es ben Gefandten burch Bormeifung bes 27. bon Ruvalt bei ber Abreife erwirften ichriftlichen Beriprechens. in Abmefenheit ber Boten ben Status quo nicht zu beranbern, ihre Schuldlofigfeit barguthun. Gie reifen beim, mabrend bon Defterreich-Spanien bereits ber Angriff auf bie Buube pon brei periciebenen Geiten ber beichloffen ift.

623

## 18. Cap.

## Der Ing nad Barms und die erfte Inbaffan.

3m Oft. 1621.

1621 Oft. Um die Theilnahme am Bormfer Bug im obern Bunde ju erzwingen, geht Jenatich mit einigen Freiwilligen in bas Oberland, wo Jof. v. Capaul in Flime, wegen Abmahnungen bavon, erichoffen wirb. Benatich bebroht jeden Widerftrebenden mit bem gleichen Schidfal und bie bortige Dannichaft, eingeicondtert, ichlagt ben Weg in bas Oberengabin ein. Dier ift ber Sammelplag für bas gange, 22 Rabnlein

(gegen 6-7000 Dann) gablenbe Beer, meldes, ichlecht geruftet. an Munition Mangel leibet und namentlich gar fein Belagerungs-

gerathe mit fich führt. II. 626 1621 Oft. 12. Die Dannichaft campirt, ihren Beg über Cafaung nach Bal Livigno nehmend, in Bal Bebenos. Doch auf bem Mariche langt ale legte Barnung ein Schreiben Montholon's an, man

mochte nichts gegen bas Beltlin unternehmen und wenn man fcon unterwege fei, fofort wieder umtehren, indem er bafür gut fiche, bag ber Dabriber Traftat gur Musführung tomme.

Die Warnung ift vergeblich. Die Bunbner theilen fich in amei Saufen. Der eine, unter Conftantin b. Blanta erbalt ben Auftrag, fich von Bal Bebenos que rechte burch bas Gebirge ju menben und bem Reinbe beim Dorfe Ceping ben Baf ju verlegen. Die Spanier hatten jedoch bie wichtige Stelle bei ben Baufern Cafparotti ftart berichangt und befegt und bie jebes Belagerungewerfzenge entbebrenben Bunbner muffen mit Berlurft von acht Dann fich bie Abba aufmarts nach ber Bofition von Cauta Lugia, bicht unterhalb Borme, que rudgieben. Die andere Abtheilung marfdirt auf ber liufen Seite ber Riolaccia auf bie alte Schange bor Borme gu, mo fich ein Gefecht mit bem Feinbe entfpinnt und Legterer fd,lieflich in bie Befte gurudgeworfen wirb.

Bierauf betachiren bie Bunbner ein Corps in bas Wormfer Bab, um burd Befegung ber im Engpag bee Umbrail liegenben Orticaft Terraglio bem Reinbe ben Succurs que bent Münfter. thal und Tirol abgufdneiben. Die gange Radit auf ben 14. Dit. wird bier erfolglos gefampft.

Rriegerath ber Bunbner über bie Dlöglichfeit, auf bie Befte Sturm au laufen. Deben bem nothwendigen Belagerungs. zeuge fehlt aber auch aller und jeber Broviant, ba bie Ginwohner. mit ihren Propiantvorrathen auf bem Ruden, in Die Berge gefloben maren. Der Unichluftigfeit macht ber Reind felbit ein Enbe, indem in Rolge fortmabrenten Reuerns aus feinen pier Ranonen ein mit Beu und Etrob gefüllter Ctall in Brand gerath und bie gange Ctabt bis auf 19 Baufer in Schutt finft, fo bag bie Bunbner biefelbe über Bale und Ropf gu verlaffen gezwungen find. Bei bem Berfuche fie gurficanbalten. wirb Bartm. b. Blanta bom Feinde ericoffen.

630

627

Da in Rolge bee Branbce auch ber lexte Reft von Bebenes

mitteln in Borme ju Grunde geht, wird Seitene ber Bunbner

107 57

1621 Oft. 15.

ber Rudaug befchloffen. Gin Angriff bee Reindes auf bie Dachhut wird bon ben Brattiganern fo fraftig gurudgefdlagen, baf Rener fich eilig wieber in bie Befte gurudaicht. П. 631 Der am namlichen Tage im Beltlin anlangenbe Bergog von Beria beichließt ben Offenfiblricg gegen bie Bunbe und wendet fich vorerft nach Claven, mabrent Balbiron fich anfchidt, bom Binftgau aus über Ccarl in bas Unterengabin gu fallen. 632 Um aber ben Brattigau ju binbern bemfelben Bulfe gu bringen, wird ein Ginfall über Schlapin nach Rloftere bamit combinirt. Dachbem ber Ergherzog, um ben Ginfall bom Muntafun ber ju mastiren, bereite am 25. Oft, einen Scheinangriff auf ben G. Lugienfteig gemacht, bricht zwei Dachte barauf. -Erhard b. Brion mit achthundert Mann gu Pferd und gu Buß fiber Schlapin in Rloftere ein und beginnt ju rauben und ju plundern. Rachdem die Brattigauer fich aber gefammelt und auch von Davos Succure erhalten, wird ber Reind mit Berlurft von 200 Tobten wieber in bas Muntafun gurudgejagt. 635 29. Der Bergog bon Feria lanbet mit 7000 Dann gu Guf und 6-8 Schmadronen Reiterei zu Riva, wird zwar von bem mit ber fcmachen Befagung fich tapfer vertheibigenben Uluff. b. Galis eineu Tag lang aufgehalten, aber am 639 Bemachtigt er fich ber gangen Graffchaft Claven und fenbet ,, 30. brei Tage fpater, am 2. Dov., 641 Den Grafen Gerbelloni ine Bregell, bas ganglich vermuftet und ausgeplundert wird. 642 Oft. 26. Radbem bie Baupter bie bom Wormfer Bug beimgefehrenbe

Mannishoft untluger Weife aus dem Engaden speingefordert batten (5-6 Tege vor dem öfterreichijsen Einfalle befelbf) greift Baldiron am 26. Oft. das Engaden von mehreren Seiten an. Ivar wiede der feind wohrend mehrerer Tage an der Martinsbride jurüdgedrängt und ebenso die Attalte von und Compagnien auf dem Ofendera abgeschlagen, nicht

|     |        | minder ber Berfuch, bei Brabella eine Brude über ben Inn                                                              |        |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |        | ju werfen vereitelt, - enblich aber gelingt es ihm bennoch<br>ben Uebergang bei Rairs ju forciren, wobei nach ftartem |        |
|     |        | Berlurfte auf beiben Geiten bie Engabiner jum Rudjug ge:                                                              |        |
|     |        |                                                                                                                       | II. 64 |
| 162 | 1 Oft. | . Muf biefe Runde ziehen fich fowohl bie gur Bulfe erichie-                                                           |        |
|     |        | nenen Davofer, ale Oberengabiner gurud und bas Unterengabin                                                           |        |
|     |        | ergibt fich. Das Bieh wird zwar bis Bettan aufwarts meg-                                                              |        |
|     |        | getrieben, aber bie Ortichaften mit Brand verschont.                                                                  | 648    |
| "   | Nov. I |                                                                                                                       |        |
|     |        | legt und das Oberengabin fich verpflichtet, weder mit bem                                                             |        |
|     |        | Unteren noch mit ben VIII Gerichten weitere Bunbniffe gu                                                              |        |
|     |        | fcliegen.                                                                                                             | "      |
| "   | *      | Gerbelloni terrorifirt bas Bregell, unterfagt bie Uebung                                                              |        |
|     |        | ber evangelischen Religion und erzwingt unter Drohung ber                                                             |        |
|     |        | Brandlegung von ber Bevollerung bie Auslieferung bes evang.                                                           |        |
|     |        | Bredigers Plinio Baravicini ju Bicofuprano. Er wird gur                                                               |        |
|     |        | Inquisition nach Mailand abgeführt.                                                                                   | 649    |
| "   | "      | Die beiben Bunbe wenden fich um einen Baffenftillftanb<br>an ben Bergog von Feria,                                    |        |
|     |        | Als fich bie VIII Gerichte bon ihren Brubern verlaffen                                                                | "      |
| "   | "      | feben, wenden fie fich mit bem namlichen Gefuche an ben Bergog,                                                       |        |
|     |        | boch ertlart biefer, er muffe vorerft noch Berhaltungebefehle                                                         |        |
|     |        | barüber vom Erzherzoge einholen.                                                                                      | 650    |
| ,,  |        | Das Burcher Regiment verläßt bie Bunbe.                                                                               | 653    |
|     | Mob.   |                                                                                                                       |        |
|     |        | Lanbichaft, boch wird Brivatrache gegen bie venet. Anfanger                                                           |        |
|     |        | geubt, auch muffen bie Ginwohner am                                                                                   | 653    |
| ,,  | ,, 1   | 3. Wie bie übrigen Brattigauer bie Baffen abliefern und bie                                                           |        |
|     |        | Bulbigung an Defterreich fnieend leiften, zwei Magregeln, welche                                                      |        |
|     |        | ben Schanfiggern, Curmalbern und Belfortern gegenüber nicht                                                           |        |
|     |        | genommen werben.                                                                                                      | "      |
| "   | "      | " Brion rudt in die Berrichaft Daienfelb ein und zwingt                                                               |        |
|     |        | beren Bewohner, ihre Waffen in bas bortige Colog abzuliefern.                                                         | 654    |
| "   | ,, 1   | 19. Der Erzherzog Leopold verlangt bie Auslieferung von 50                                                            |        |
|     |        | ber einflugreichften Bunbner aus allen Gegenben bes Landes.                                                           | "      |
| "   | ,, 2   | 22, Mons Balbiron gieht gu Enr ein und befegt bie Stabt.                                                              | "      |

protestantifden Beiftlichen, fuchen fich außer Lanbs gu retten. II.

So waren icon am 1. Nov. Blaf. Alexander, Georg Jenatich, Jak. Ant. Bulpius, Bonaventura Toutich mit Jak. Jober Casutt und Andern von Panix über den Paß nach Glarus 656

1621 Rov. 22. Alle politifchen Gegner Spanien-Defterreiche, borab bie

aufgebrochen, geriethen jeboch in einen Schneefturm, ber ce ben nachsegenben Bauern ermöglichte, fie einzuholen und Blaffus Mlexander, ber etwas jurudgeblieben mar, gefungen jurudjufoleppen. Er wird nach Innebrud ausgeliefert, vergeblich jum Abfall von feinem Glauben aufgeforbert und nach Sahr und Tag, am 23, Dec. 1622, bafelbit enthauptet. 657 Bei bem nämlichen lebergang über ben Banirerpag verliert auch Bonav. Toutich bas Ceben. 658 Gine zweite Claffe von Flüchtlingen beftand aus ben frangofifch venetianifchen Parteigangern. Rachbem bas Burcher Regiment abgezogen und Brion fich ju Daienfelb feftgefest, blieb jur Rlucht nur ber Ramm ber Ratifonfette gegen bas Muntafun offen. 659 Dit bem Burcher Regiment maren auch Ulbif. b. Galis-Marichline und Sat. Ruinelli abgezogen. Gie merben in S. Ballen febr talt aufgenommen und bon Rurich meggewiefen, weil ber Erherzog ihre Muslieferung verlangte. Ebenfo ju Chaffhaufen. Bon Bern tam Bericht, man murbe fie wegen ber traurigen Reminisceng bes Beltliner 3nges bom Muguft und Geptember 1620 auch bort nicht gern feben. Einzig Appengell-Außerhoben nimmt fie freundichaftlich auf. 661 Daranf treten Biele in Rriegebienfte bei ben protestantifchen Fürften, muffen aber ju biefem Zwede burch bas von ben Defterreichern befegte Bebiet verftoblen fich burchichleichen. " Statt bag nunmehr Spanien, beffen Chancen fur Abichluß ber fo lange gejuchten Berbindung mit ben Bunben niemals jo gunftig ftanben, fich mit berfelben begnugt batte, geht es im Uebermuth bee Gieges viel weiter, verlangt bie Abtretung bes Beltline und ftellt baburch Alles wieber in Frage. 664 Balbiron gieht wieber ab, lagt jeboch gahlreiche Befagningen im Lanbe gurnd. Um namentlich ben Brattigau und Unterengabin bollig

felbst an der Rheinkrücke Forts und Schanzen an und zwingen die Einwohner, dazu Arohnbienste zu seisten. II. 1622 Jan. 25. Es gehen Boten nach Maisand ab und schließen einen Traktat mit Spanien (die Maisander Kritiel) ab, in welchem einerseits das Vettlin gegen 25000 Gulben (jährlich) abge-

667

665

treten, andetscits ein erwiges Bundniß mit Spanien abgeschloffen wird. Claven foll ben Bunden noch verbleiben, jedoch mit Ausschlieb es vongelischen Cultus.

Der Vertrag mit Lefterrich, vom nämliden Tage, entbalt

Der Bertrag mit Defterreich, bom nämlichen Tage, enthal Seitens ber Bunbe folgenbe Conceffionen an baffelbe:

- 1. Anertennung ber öftr. Raftvogtei über bas Bisthum Eur und bag baffelbe auch beutschen Nichtbundnern guaunglich fei.
- 2. Eutfagung auf ewigen Zeiten jedem Bundniß mit ben acht Gerichten und bem Unterengabin, als öfterreichifchen Unterthanen.
- 3. Befagungerecht gu Cur und Maienfelb auf 12 Jahre binaus.
- 4. Unpartelifches Gericht fur bie Banbirten und auf Betreiben einiger berfelben als Nachtrag noch:
- 5. Betbot für jeben Einwohner bes Unterengabins und ber acht Gerichte anderswo in ben brei Bunben fich nieberzulaffen.

Anspruche Graf Theodor's v. Trivulzio auf tas feiner Zeit von ihm verlaufte Mifor.

669

670

normer Congle

## 19. Cap.

### Der Brattigauer Freiheitstampf. Frühling 1622.

1622 Mis Balbiron unter bem Benche feines ansbrücklichen Berfprechens, die Freiheit ber Religion unangetaltet zu lagen, ben ebangelischen Gultus verbot, senden die Brattigauer Boten nach Junsbruck, die aber abschlägis beschieben werben.

> Die Gagrung machat, als gu ber Thrannei ber Befagung, noch ber Befehl einfauft, sammtliche Brediger gefangen auf Schloß Guttenberg gu figren. Auch beginnen die eingewanderten Rabwiner alleuthalben Meife zu lefen.

Die Gemeinden werben angefragt, ob fie die Meffe anhören wollen oder nicht. Um biefe Erflarung abzunehmen, erfcheint

"Apr. 21. Balbiron seiher, fabt er bie Wortsührer gefungen auf Schag fich bessen weigern, läßt er die Wortsührer gefungen auf Schloß Castels absuber. Balbiron fatt hinfallich der Unstigen latholischen Religionsubung zehn Artiel gusammen, über welche bie Broblterung am nächsten Sonntag, ben

24. Abstimmen foll. Bevor aber ber Termin do ift, bricht ber Anfrahr and und Balbiron selfh tehet am 22., von Sando. Troures gewarnt, nach der jurich. Seine mitgebrachten 130 Orogoner lößt er in Schiers, vo man, um ihn sicher ju machen, doppelfinnig verspricht, man werde sich nächten Palmtag (24. April) jedenfalls um Riche einstellen.

Der nun solgende Aufftand erhalt seinen Anfols burch Thuring Senderlin von Matenfeld, ber megen Toblissiags an einem seine Bohnung pludwernden Defterreicher flüchtig, in der Eidgenoffenschaft eine Angahl eutschloffener Manner gesammelt hatte. Zudem zwang die völlige Aufzehrung aller Letensmittet burch daß fremde Bolf und baser broßende Hungersnoth, zu sofortigen Lossischagen.

II. 672

673

674

- 376

1622 Apr. Dan verfieht fich mit Brugeln aus bem Balbe, aber ber Anfchlag tomte nicht fo geheim bleiben, bag nicht Berüchte babon ben Defterreichern ju Ohren gefommen maren. 218 bann einzelne Colbaten ben Guccure aus bem Schanfigg bas Bergjoch nach Contere berabfteigen feben, gieht fich Samftag Mbenbe, ben II. 677 Die Compagnie Bertholb, welche ju Rublie lag, nebft ber Lugeiner Befagung in bas Colog Caftele gurud, mo fie fich Borfichte halber mit ben Ginwohnern von Quzein, welche ibr Bepad berbeiführen mufen, einschlieft. Die Innerprattigauer, burch vierzig wiber Billen ihrer Dbern augezogene Davofer berftartt, lagern fich noch in ber Camftagenacht por bem Chlofe Caftele und ichneiben ihm bas Baffer ab. 678 24. Um Balmfonntag, um 11 Uhr Bormittage, wird ber bei ber Rirche ju Chiere lagernbe Feind angegriffen und meift mit Brugeln erichlagen, wobei fich namentlich brei Schierfer Beiber auszeichnen. 680 Bahrend ber P. Ribelis ju Scewis prebigt, langt bie Dade richt an, bak es ju Schiere brenne, worauf Alles aus ber Rirde fturat und im Berein mit ben Fangfern über bie Golbaten berfturat. 3m Tumult finbet auch ber fliebenbe P. Ribelis feinen Job. 681 Die fliebenben Defterreicher verbarritabiren fich ju Grufch im Saufe bee Rittere Berc. v. Galie, merben jedoch burch ben Rauch unvorfichtig entgunbeten Bulvere genothigt, fich an bie Lanquart gurudgugieben. 683 Mle fie bier jeboch bie Mannichaft bon Balgeina auf ber Bobe fichtbar werben feben, fturgen fie fich in regellofer Blucht bie Rlus hinaus, mobei ihrer Biele in ber Lanquart ertrinten.

Auf die Runde der Borfalle im Prattigau concentrirt fich die in den Dorfern der herrichaft zerstreute öfterreichische Mannichaft in die Stadt Maienfeld und machte fich zum

Biberftanb bereit.

Die dem flüchtigen Feinde aufdem Juße folgenden Prattigauer tommen nach Malans, das fich sofort an fie anschließt und theilen fich dann in zwei Abtheilungen, deren Gine den von den

Schangen aufwirft, mabrend bie Andere gu Rofels, oberhalb

herrichenben Stimmung icon am 24. April zweihundert Dann auserlesener Truppen, Die im Unterengabin lagen, burch Gil-

boten berufen und es treffen biefelben am

Ingwifden hatte Balbiron gegenüber ber im Brattigau

Daienfeld, campirt.

1622 Mpr. 24.

| •   | 26. Bu Cur ein. Bwei Boten gesten ferner in ben oberen Bund um Sulfe ab und einer nach Mailand. Balbiron läßt ben Bundstag versammeln und verlangt Beistand gegen bie                                                                                                                                                                                                                           |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | Prättigauer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 687 |
| *   | " Legtere fchreiben fofort an ben Freiherrn Rub. v. Calis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|     | damit er ihre Cache bei ben Gibgenoffen verfechte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 688 |
| •   | . Das bisher ftreng cernirt gebliebene Schlof Caftels, ohne<br>Unterftügung von Balbiron gelaffen, capitulirt und es zicht<br>beffen Befazung, unter hinterlassung der Schiefmaffen, aus                                                                                                                                                                                                        |     |
|     | ben Banben ab, nachbem fie ben Gib geleiftet, nicht weiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|     | gegen biefe gu bienen.<br>" Thuring Enderlin fchlicht fich mit 50 angeworbenen Eidge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *   |
| . " | noffen an die Prattigauer an und diefe bitten die Gidgenoffen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|     | schaft um Hulfe und Bermittlung. Das Ramliche geschieht<br>Benedig gegenüber, bas, wie die evangelischen Städte, Hulfs-                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|     | gelber fenbet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 691 |
| ,,  | " Inzwissen stellen sich bie Bundner Flüchtlinge wieder ein, namentlich Rud. v. Salis und die beiden Brüder Joh. und Joh, Bet. Gulter. Zu den mötigen Beschieten Und Soh, Bet. Gulter. Zu den mötigen Beschieten am S. Luziensteig und der Moslinate wird der Archiset won Zürich berusen. Auch die Davoser schließen sich den Prättigueuern an. Es wird ein Arcegorath ausgestellt und Rud. v. |     |
|     | Calis ale Borfigenber gemahlt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 692 |
| "   | 28. Gin Angriff ber Balbiron'iden Dragoner bon Gur ber auf bas Dorf Bigers wird fraftig gurudgeichlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,,  |
| "   | " Suhneversuch ber VII, im Besig bes Rheinthals ftehenben eibg. Orte. Oberst v. Reitnau will Richts bavon horen und                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|     | erflart bie Brattigauer ale eibbruchige Rebellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 693 |
| "   | 29. Der v. Reitnau lagt im gangen Boralberg garm blafen und rudt mit aller Mannicaft gegen ben Steig vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |

IL 685

1629 Mai 1. Die Brattiganer greifen Maienfeld an, worauf ber Feind einen Anssall macht mit ihnen scharmügelt, schließlich aber, um Jene vom Plage zu vertreiben, ble eine ber beiben subsiden Borstabte in Brand stedt, worauf die Prattiganer wieber nach Rofels gurchkeberen.

IL 693

3. Da Legtere lein Belagerungszeug haben, suchen fie die Maiemfelber , auszuräuchern' und fteden zu diesem Ende auch die zweite subliche Vorstadt in Brand. Doch schließt der Kön in Nordwind um und die Alfickt wird dodurch verteitelt.

694

Ein Angriff des b. Reitnau auf den S. Luziensteig wird durch beffen Befgung abgeschüegen und eine damit combinirte Attatte der Treuer'schen Orgagoner von Enr aus auf die an der Molinära schangenden Prättigauer ebenfalls mit Berlurst aurstädewiesen.

695

4. Reuer Angriff bes b. Reitnau mit 1200 Mann, wobon ein Thie ben flasser Berg befest und bann bas Dorf Richt in Brand fteckt. Bon bessen Demognern ger Hille gerufen, eilen Guter und Endersin mit 85 Mann bem Feinde entgegen und richten mit ihren Kensen ein sochges Gemegel unter ihm an, daß gegen breisundert ich bleiben und zweichundert sich fopfaber in den Richt fürzen, um bem Tode zu entgefen.

696

5. Um eine Jusurgirung ber ebangelischen Gemeinden im obern Bunde zu findern, befest Baldiron bas Schlof Lichtenstein mit zwelchmebert Mann, welche aber, von den Prattigauern angegeiffen, sich schon am

697

7. Ergeben. Aufgeforbert fich der Sach der Freiheit anzuschlieben, jugleich aber bon Batbiron seiber um Huffe angegaugen, erflut ber obere Bund feine Reutralität und rück mit wehenden Bannern an die Reichenauer Brüde hinab, laßt fic aber Chifeklich sammt dem Gottehause bon Batbiron to weit trannifiten. den Beide am

,,

10. Das Begehren an die Eidgenoffen stellen, fie möchten ben Prattigauern nicht nur feine Sulfe leiften, sondern auch jeden Zuzug an bieselben abichniben.

Ju Folge bessen sperrt Schwyz die March und ber Abt von S. Gallen bas Rheinthal durch Wachposten, — boch ge- lingt es Bielen sich durchzuschleichen.

1622 Mai 9. Ein Ausfall der Desterreicher aus Maieuselb am 9. Mai, wird zurächgeschigern und es leiten die Prättigauer den Wischbach ad. Darauf ein neuer Aussall des feindes, um anderes Basser aus einem Rheinarm zu den Mühlen zu leiten, — ein Berjuch der destall festschäft, weil der Kuß nicht hoch germa geschwellt werden kann.

II. 699

11. Megen eines an Caip. Calvo (einem Vertrauten Babbiron's) im Schausigs in Folge Nothwest verübent Tobifchlages, fendet Babbiron's Mont um Nache zu nehmen in die Thalischaft. Die wenigen Wachen mussen mach heftiger Gegenwehr sich zurückzischen und darque wern mit Ausnahme von Zangwles sämmtliche, auf beiben Seiten ber Plessur gelegenen Toffer ausgepflündert und niedergebranut.

701

Bereits waren bie fechs für bie fünftige Ergebenheit bes Schanfig bon Balbiron verlangten Geisch unterwege nach Gur, als zweihundert Pratitigauer über ben Gebirgskamm autangen, Jene auf ihrem Wariche nach einholen und zur Ricktehr bewegen. Das Schanfigs schließt fich nunmehr entschieben an die Sache ber Pratitigauer an, verschangt ben Thaleimgang jo gut wie möglich und sende feine übrige Mannschaft an die Molinate und bem S. Quiemfteia.

704

Durch bie barbariiche Behandlung bes Schanfiggs eingeicumer, verstehm fich die Eurer auf Balbiron's Berlangen bagu, Boten an die Prättigauer zu senden, um sie zur Niedertegung ber Waffen zu bewegen, mitffen aber nichts als bittere Bakrbeiten über ibr Benehmen sich sowen fallen. . - -

Giu Haufen Spanier und Desterreicher such die Reichenauer Bridte zu orcupiren, sindet dieselbe aber bereits durch die Prattigauer unter Steph. This und Andern beseth, — ebenso wenig gludt es dem feind zu Saldenstein Bosto zu aewinnen.

705

Anderfeits gelingt es ben Prattigauern in dem veften Gibe Galenegg ju Maienfeld Buß ju faßen, von wo aus fie ber Rabe ber Ctabt halber den Feind ichwer ju icabigen vermögen.

706

O. Um Maienscib zu entiezen, rudt Balbiron mit dem ganzen Herr, an 2000 Mann start, in die Gegend der Molinära hinans und stellt an die Prättigauer das Verlangen um frein Paß, da er er den Beseh erhalten, die Maunschaft in den Eigs zu sichren. Ohne Mids den plumpen Kunstgrift durcheing zu sichren. Ohne Mids den plumpen Kunstgrift durchfcauend, erwiedern die Prattigauer, fie murben ben Pag geftatten, fofern nicht mehr als 200 Mann täglich burchmarfchirten und Batbiron für jeben Schaben Sicherheit leifte.

fcirten und Batbiron für jeben Schaben Sicherheit Leiste. II. 706 1622 Mai 20. Sofort die Masse von sich wersend, läßt Balbiron burch mitgebrachte Bauern aus der Herrichaft Räzüns und der Land-

mitgebrachte Bauern aus der hertfäglich Razins und der Landschaft Cutwald Schanzen aufwerfen und Geschütz aufsähren. Auch wird das Schloß Neuaspermont ob der Molinära durch seine Mannschaft besetzt und von dort aus auf die Prättigauer geschossen.

Regtere "überhöfen" aber bie Position von Neuaspermont burch Setachirung von vierhundert Mann nach Sahes und greifen bie Desterreicher, welche sich mannhaft zur Wehre sezen, im

Anzwischen schlieft sich ber von Balbirons Zug schon Abends vorfer unterrichtete und am folgenden Morgen mit 800 Mann vom Lager aufgebrochene Oberst Rud. v. Salis er Zigerfer und Igier Mannschaft am unteren Theile ber Molinarischange an und auch bier wird bartnäckig gefämpft.

Der Zag endigt mit einem Berlurst von hundertundfünfzig Mann und mehr als 7.0 Pferden auf Seiten der Orsterreicher und achtundvierzig Bunduren, wedige in Folge eigener Untsugseit fallen, indem sie dei einem Ausfalle sich zu weit vorwagen und durch die Richterei abgeschaftliten werden.

Balbiron lagt in ber hohlgage bei ber Molinara Schangen aufmerfen, befest biefelben und febrt nach Cur gurud.

. Ein gleichzeitig mit der Attalke bei der Molinara combinitter Angriff auf den S. Luzienstein sindet aus unbekannten örfünden erf. Tags derauf fatt, — zum Glüd für die Bündner, welche die nach der Molinara gesandten SOO Mann nicht hatten entbehren konnen. Der Frind hatte sich in zwei Jaufen gesteilt; einer dowon, siedenstundert Mann start, mit dem Auftrage, geräuschloß über den Flässer Wann tart, mit dem Auftrage, geräuschloß über den Flässer Werg zur Subseite des S. Luziensteiges zu ziesen und den Angriff von hier aus zeichzeitung mit dem Eutrum der anderen, nobolich besindlichen Absheitung, zu beginnen. Auf Hüsser, der Flässer beren Wache durch die Selfserteicher zuräczedragt worden eitst Rude. Selfse mit SOO Mann dem keitub entgegen und 706

707

708

ichlagt fich mit bemfelben fo lange herum, bis ein Theil ber Bunbner bie Boben ob ben Beinbergen gewonnen bat. Bei biefem Unblid von Schreden erfüllt, wirft fich ber Beind in milbe Rlucht und erleibet einen ftarten Berlurft. Der Angriff bon Rorben bleibt, weil bon Guben ber nicht fecunbirt, ebenfalle ohne Erfolg.

11. 709

Roch erfolgreicher wird beute Geitens ber Bunbuer ge-1622 Mai 23. fampft. Der feinbliche Blan mar ber Rainliche wie bor zwei Tagen. Bahrend bie übrigen Truppen am Steig fteben, erficht Rub. v. Galis mit 250 Dann in ber Dabe von Glafc einen fo entfehiebenen Gieg, bag mehr ale zweihundert Defterreicher, barunter Bauptm. Gierlin, mit Brugeln erichlagen werben und Biele noch im Rheine ertrinten.

710

Die Brattigauer ergreifen bie Offenfive gegen bie ofterreichische Bofition an ber Molinara. Es gieben gu biefem Bwede fiebenhundert Mann Abende noch nach Balgeina binauf, um am folgenben Morgen, ben

Ueber Stame und Canes bas feinbliche Lager ju fiber-\_ 26 fallen. Babrend es ben Bunbuern au ftatten fommt, baf bes Frohnleichnamsfestes halber Balbiron und viele Anbere nach Cur gegangen, mar immerbin ber Umftanb, baf ihre im Thale unten befindliche Mannichaft nicht fofort auf bas Feuerfignal ber Siebenfundert ben Angriff begann, baran Schulb, bag bie meiften Defterreicher entfamen und nur 52 Mann blieben. Die Beute bestaub in vielen Baffen, barunter zwei Relbftuden, mehreren Raftonete. Munition und Gebad, fo wie breihunbert Stud Bieh, die fich im Lager befanden. Der Reind wird bie in bie Thore von Cur perfolat. Darauf fehren bie Brattiganer nach Maienfelb gurfict.

712

Der Erfolg an ber Molinara entmuthigt bie Maienfelber . Jun. 1. Befagung in bein Grabe, baft fie au capituliren verlangt,

2.

Borauf fie 850 Mann ftart über ben G. Lugienfteig abgiebt, Balbiron verlangt von ben Prattigauern einen Baffenftill. ftanb, um inbeffen auf bem Marich vom Elfaf ber befinbliche Truppen an fich au gieben. Die Brattigquer forbern querft feinen Abaug aus ben Bunben und ale bie gebachte Dannichafe. anlangt, weigert fie fich gegen Jene gu fechten und muß anderwo bermenbet merben.

| 1622 | Jun. 2. Die fpanifchen Bartheiganger beginnen fich nach Felblirch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | in Sicherheit gu bringen und zwar über Julier, Bernina und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|      | Umbrail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 713 |
|      | 9. Ticfencaftel capitulirt ebenfulle und bie Befagung von 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| •    | ju fuß und 35 Reiter gicht nach Claven ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|      | Geplantel beim "Stabeli' und beim "Rreug' ju Malix mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *   |
| ~    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 714 |
|      | Die Brattigauer concentriren fich, behufe Belagerung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| *    | Ctabt, por Enr und bemachtigen fic am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 715 |
| "    | Belagerung ber Stabt. In Folge Berrufnung bes Dubl-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| "    | baches entsteht Mangel. Balbiron fpricht bie Bermittlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|      | bon Bifchof und Capitel an, um freien Abgug ju erlangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|      | und es wird berfelbe gegen bas Berfprechen, bie brei ju Inne-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|      | brud gefangenen Brediger Blaf. Alexander, Cafp. Alexius und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 716 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 717 |
| ,,   | " " Bei biefer Gelegenheit findet ein Auflauf ftatt und es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|      | merben Conradin v. Planta, Bruber Bartholomeo's v. Planta,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|      | bes herrn ju Raguns und Rub. Capella, welche, bei ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|      | Defterreichern bienenb, unbemerkt unter ber abziehenben Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|      | fagung zu entrinnen hofften, burch bie Prattigauer von ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|      | Bferden geriffen und gur Daft gebracht. Bahrend es Jenem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|      | bom Schloffe ju Maienfelb aus ju entrinnen gelingt, wirb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|      | - the transfer and the first transfer and the transfer an | 718 |
|      | Das Bolf tuumltuirt wieder und beuft an einen Angriff ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|      | gen bas bifchöfliche Schlof, wovon es nur burch bas Gerucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|      | bedeutender, ju Feldfirch angelangter Mannichaft, abgehalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|      | wird. Chenfo verlautet, daß die brei Balbftatte brei Fahn-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|      | lein in ben oberen Bund hatten einruden lagen. Da Erfteres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 720 |
| "    | " 22. Mit feche Sahnlein in ben ,obern Theil' auf, und erlagt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|      | bie Aufforderung an alle Gerichte, bem Mailander Tractat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|      | bom 25. Jan. 1622 ju entsagen nnb ben auf ben 27. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|      | ju Eur angesegten Beitag zu beschiden. Ginzig Difentis und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|      | Lungnet, auf die Bulfe ber Walbstatte pochend, weigern fich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|      | bessen, - ale aber Salis bis Truns vorruct und die brei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|      | brtifche Mannichaft fich eiligft nach Urferen gurudgieht, mahrent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |

1622 Jul. 14. Statt aber, nun einmal im Muntassun, mit aller Mannjchaft in Elimarichen ins Unterengadin, wo die Haubigelagt brobte, ju gieben, begnigt sich Hub. v. Salis drei Compagnien über Seines uns Galthir ju senden, welche an legtern Orte zwei Tage mit Plindern verlieren und erst heute zu Artez anlangen, bem nämlichen Tage, wo die Uedrigen von den Oesterreichern zu Gliosur geschlagen worden.

Mm nämlichen Tage erreicht auch ber Dberanführer Gus,

auf bem Ummege über Gluela.

Die in Sie schen befindliche Mannschaft hatte, statt rechteitig an die S. Martinsbrude ju ziehen und die Octiereicher auf Innübergause zu sinderen, abeit vertrödelt und brach erst am 13. Juli auf. Nachdem sie die Nacht in Schule zugedracht, ging es am 14. weiter nach Remüs. Statt aber an dem von Ratur seiten Secraplana zu halten und weitere Verstärtung abzuwarten, zieht man in die Ebene von Chiassus jind, wird siere auf zwei Seiten von Desterreichern angegriffen und mit Berlurst zurückzeichigen.

Die nächfte Folge ist die Einäscherung beinahe aller unterhalb Sins geiegenen Ortschaften. Sins und Schuls beeilen sich, bei den Desterreichern um Inde zu bitten und Geisch ju stellen jur Unzeit, benn auf die Nachricht der gnunft der Bundner (der drei über Seines aus dem Muntasun angelangten Compagnien) zu Ardez, zieht sich der Feind sogleich nach Nauders zurück und sichleppt auch die Geiseln mit sich sort.

Immerhin suchen die Besterreicher noch Martinobrud gu halten, errichten baselbit zwei Blodhaufer und pflanzen ein Felbitud zwifchen benfelben auf.

Der Oberanführer v. Salis detachirt zwei Compagnien auf ben Ofenberg, um das Minscerthal im Auge zu behalten, entläß bie Davofer heim und bezieht mit der übrigen Mannschaft ein Lager bei Sins.

Bahrend ber Bundstag im Juni zu Cur beisammenfist, langt ein Schreiben bes herzogs von Feria an, welches hoffnung zu einer friedlichen Lösung macht; auch mahnt ber an-

II. 731

733

wesende Jul. Cicer, zu diesem Ende Boten nach Mailand zu senden. Bereits hatten auch die bermittelnden Schgenoffen auf den 28. Juni eine Zusammenkunft zu Feldlirch angesez, als der untluge Zug ins Muntassun Alles wieder tuchgängig macht. U.

1622 Jul. 14. Am mämlichen Bundbetag erscheint Namens der Grafschaft Claben Francesco Stampa und flagt über Bedrüftungen Seitens des Grafen Serbelloni, namentlich in ansgeschriebenen Requisitionen und fordert die Bündner auf, als Befreier zu erscheinen und der spanischen herrichaft ein Ende zu machen.

" So war namentlich ben S. Jatobsthalern auf hentigen Tag eine äußerst brüdende Lieferung auferlegt und im Falle ihrer Rüchtembaltung mit Verwüftung der Thalfchaft gedroht worden. Sie verlangten ebenfalls Hülfe, und zwar zunächst vom Rheimwalde.

" Richt minder waren auch die Bregeller auf thrannische Beise gezwungen worden, bei Wiederherstellung bes Schlosses zu Claven Frohnbienfte zu leiften.

", Als biese Gesuch bem Bundetag vorgetegt werben, mahnt bie besonnere Parthei dringend davon ab, im gegenwärtigen Augenblick auch noch mit Spanien anzubinden, während die Andere verlangt, man solle unverweilt die (übrigenst noch nicht matischreitigen) Compagnien a Warca und Montalt im Berein mit Rheimwald und Schams den Clannern zu Hille serben.

15. Nazwifchen hatte ein auf bem Splügnerderg siehenber Bachbpoten von fünfzig Rheinwaldner, zum Unglud bes G. Actobethales, bessen bei im Dialferuf nachgegeben und war heute bis S. Glacomo, eine Stunde herwärts Claven hinabgerückt, von woer sechs Serbellonische Reiter gefangen auf den Splügen zurüdffendet.

16. Als Serbeiloni davon Renntniß erhalt, beorbert er jur Erfundschaftung ber bundnerischen Streitfrafte einige Mannichaft ins Thal, die jedoch mit Berlurft von drei Mann gurudgeworfen wirb.

17. Als Jener sich überzeugt, daß aus Bregell keine Gefahr brobe, sendet er ben Hauptmann Carosio mit anschnlicher Macht nach S. Giacomo, der sich mit den, durch freiwilligen Zuzug (die beiben blindberessichen Compagnien langten erft einen ,,

735

736

"

| nothigt.  Das S. Jadobsthal wird von Serbelloni gänzlich ausgeten und gepflandert, mehrere blindnertische Parteigänger aber von Cläven gesangen nach Fuentes geschschpt.  19. Rud. v. Seilse richt auf beiden Seiten des Inn zur Martinsbrück einab und liesert den Lesterreichern ein Tressen, in dem sie fünfzig Mann versteren.  23. Zug Stephan's Thys nach Seart, wobei in einem Sharrmübel 37 Keinde erschiegen und mehr noch gesangen und an den S. Luziensteig zu den Schanzerbeiten gelandt werden.  28. Die Bündner erstürmen die beiden gedachten Blochhalfer der S. Martinsbrücke gegenüber und bemoliten Leztere vollständig. Der Feind verstert 30 Mann, an Todten und 22 welche gesangen und den Krüberen an den S. Luziensteig nachgeslandt werden, sowie das am 14. Juli zu Serraplana er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      | Tag fpater auf dem Splügen an) auf 280 Mann verstärften, Bundnern berumichlagt und fie folieflich jum Rudzuge |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1622 Jul.  Das S. Jatobsthal wird von Serbelloni günzlich ausgessengt und geplündert, mehrere dindonertigte Parteiganger aber von Claven gedangen und Kunetts geschieden.  "19. Rud. v. Salis rückt auf beiden Seiten des Jun zur Martinsbrück hinds wind liefer den Desterreichern ein Tersfren, in dem sie sind sie sieden Desterreichern ein Tersfren, in dem sie sie sind ju den versteren.  "23. Aug Stephan's The nach Scart, wobei in einem Scartmüdel II des erschaft gefandt werden.  "23. Aug Stephan's The nach Scart, wobei in einem Scartmüdel II des erschaft gefandt werden.  "24. Die Kündner erstimmen die beiden gebachten Blochhäuser der E. Martinsbrück gegenüber und dem die nach des gefangten und dem Krüßeren an dem Schäscher gegeschiede zu des gefandt werden, sowie das am 14. Juli zu Serraplana erreutette Beldstüd.  "Mug. Jumechin war Rud. d. Salis zu jedem wirksamen Offensteils weil der Kern seiner Mannschaft, die Brättigauer, ihre Verugen gegen das Muntafun häten zu mussen glaubten. Umsonst werde, wohl in der Hock, wohl in der Hock, das zu eigen Sestern dam zu erfehe, wohl in der Hock der sich er sich um Augus an die Haupter, — welche, wohl in der Hock der sich er sich um Augus an die Haupter, — welche, wohl in der Hock der sich genossen Leitem Gehen er sich genossen der sic |     |      |                                                                                                               | I. 738 |
| von Claven gefangen nach Fuentes gefascept.  ""19. Nach Seils rückt auf beiben Seiten des Inn zur Martinsbrück einab und liefert den Lesterreichern ein Tressen, in dem sie sind zur die eine Mehren der Gereckert der Besterreichern ein Eresten, in dem sie fünfzig Mann verlieren.  "23. Bug Stephand Thym nach noch noch gesangen und an den S. Luziensteig zu dem Schanzarbeiten gesangen und an den S. Luziensteig zu dem Schanzarbeiten gesandt werden.  "25. Die Bindver erstürmen die beiden gedackten Blachhalter der S. Martinsbrücke gegenöber und bemälten Legtere volsständig. Der Zeind verliert 30 Mann, an Todten und 22 welche gesangen und den Arüberen an den S. Luziensteig nach gesandt werden, sowie das am 14. Just zu Strapfana erheutet Zeichsind.  "Ummerhin war Kud. d. Salis zu jedem wirksamen Offenssivlöß zu schwach, theiß wegen Desertieren bieler Eidgemossen, siehes weil der Kern seiner Mannschaft, die Prattigauer, thre Greuzen gegen das Manntafun häten zu müssen glaubten. Umsonst werden, unthätig blieben. Leztere hatten am Sungensch, das zu des genoffen, unthätig blieben. Leztere hatten am fielden Erik wiese, das die Eichten Einken unt 31. Den Bündveren angeziegt, das zu diesem Ende in Eindau ein Jusummentumst startsinden sollte.  ""18. Den Bündveren angeziegt, das zu diesem Ende in Eindau ein Jusummentumst startsinden sollte. ""Sicher schehner es, das der Erzberraga absschlicht die Bündver in Sicherheit wiese, indem er die Kriedensunterhandlungen zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 162 | Jul. | Das G. Jatobethal wirb von Gerbelloni ganglich ausge-                                                         |        |
| Martinsbritche hinab und liefert dem Oesterreichern ein Tressen, in dem sie studies dam verlieren.  733. Aug Stehophre Thös nach Seart, wobei in einem Scharmübel 37 Keinde erschlagen und mehr noch gesangen und an dem S. Lugiensteig zu dem Schanzardeiten gesandt werden.  744.  785. Die Künder erstümmen die beiden gedacht Wecksaufer des Geschlasses der Schaftlich der S. Martinsbritche gegenüber und dem Toderen und 22 wesche gesandt werden, sowie das am 14. Justi zu Serraplana erdentet Feldstüd.  742.  743. Ammerchin war Rud, d. Salis zu jedem wirtsamen Offensiolstog zu schacht, deils wegen Desertierns vieler Eidgenossen, siehte Westellung der Geschlicht.  744. Ammerchin war Rud, d. Salis zu jedem wirtsamen Offensiolstog zu schweck gesen des Muntastum häten zu missen bei der Eidgenossen, beite Westellung der Giderheit wie dem Auguag an die Haubert, —welche, wohl in der Hossen sogen des Muntastum häten zu missen genossen des Muntastum häten zu missen des genossen des Kontastum des Verdersenstum der Giderheit wissen, der gesterze hatten am 2000 genossen des Geschlichts des des des des des des des des des de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |                                                                                                               | ,,     |
| in bem sie fünfzig Mann verlieren.  3.3. Bug Stephan's Thyd nach Seart, wobei in einem Scharmitel 37 Keinde erschassen und mehr noch gesangen und an den Stujiensteig zu dem Schangarbeiten gesandt werden.  2.5. Die Bindver erstürmen die beidem gedachten Blachhalter der Martinsbrücke gegenüber und bemalten Legtere vollständig. Der Zeind verliert 30 Mann, an Todten und 22 welche gestagen und den Arüberen an den S. Luziensteig nachgeschadt werden, sowie das am 14. Just zu Gerrapsana erheutet Zeichstad.  3. Munerhin war Rud. d. Salis zu jedem wirksamen Offenssivlich zu schwach, theils wegen Desertieren bieler Eidgemossen, siehes der der Vergen gegen das Manntafun hüten zu müssen glaubten. Umsonst werden, das Vergen gegen das Manntafun hüten zu müssen glaubten. Umsonst werden, unthätig blieben. Leztere hatten am 3. "18. Den Bündvern angezigt, das zu diesem Ende in Lindou ein Jusummentunft stattsfinden sollte.  ""18. Den Bündvern angezigt, das zu diesem Ende in Lindou ein Jusummentunft stattsfinden sollte.  ""Sicher scheine kes, das der Erzberzag absschlicht die Bündver in Sicherskie wiese, indem er die Kriedensunterhandlungen zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "   | "    |                                                                                                               |        |
| mühel 37 Feinde erschiegen und mehr noch gesangen und an den S. Luisensteig ju dem Schangardeiten gesandt werden.  744  788. Die Künder erstümmen die beiden gedachten Bechkünser der S. Wartinsberhale gegenüber und demoiren Leztere vollsständig. Der Feind verliert 30 Mann, an Todten und 22 wesche gesandt werden, sowie das am 14. Just ju Serreplana erdentet Feldständ.  742  Aug. Immerchin war Kud. d. Salis zu jedem wirtsamen Offensivoltsch zu schliedt.  743  Aug. Ichwach, theist wegen Desertierns vieler Eidgenossen, theist weil der Kern seiner Mannschaft, die Prattigauer, hire Grenzen segen das Muntastun häten zu missen und finnt genachten. Umsonst wender er sich um Juzug an die Häubert, —welche, wohl in der Hösstung auf ersografie Vermittung der Siderensungsangen, untstätz blieden. Leztere hatten an Fenden, untstätz blieden kanten sind untstätzlich die Vindenwentungs für flattsinden sollte.  74:  74:  74:  74:  74:  74:  74:  75:  74:  75:  76:  76:  76:  76:  76:  76:  76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      | in bem fie funfzig Dann verlieren.                                                                            | 739    |
| " 28. Die Hindmer erstürmen die beiden gedachten Blockhäuser der E. Wartinsbrücke gegenüber und demaliren Leztere vollsständig. Der Seind versiert 30 Mann, an Zobten und 22 welche gesandt werden, sowie das am 14. Juli zu Serraplana ersteutet Beldstüdt.  Aug. Informat, theils wegen Desertstürmen Dissertifolig zu scheine welche sieden der Kern seiner Wannschaft, die Brüttigauer, ihre Grenzen gegen das Muntasiun häten zu mülsen glaudern. Umsonstwerter eist um Augus an die Haupter, welche, wohl in der Hoffmung auf ersolgteiche Bermittlung der Eidegenössenissen, zu den genoffen, unthältig blieben. Leztere hatten am 74: " 18. Den Kündmert angezigkt, das ju diessem Geliem Ende in Lindomertunft stattsinden sollte. " Sicher scheiner, de, das der Ergberzag absichtlich die Bündner in Sicherseit wigte, indem er die Kriedensunterhandungen zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "   | "    |                                                                                                               |        |
| ber S. Martinsbride gegenüber und demairen Leztere vollsständig. Der Feind verliert 30 Mann, an Todten und 22 welche gefangen und den Frührera an den S. Augiensteig nachgesandt werden, sowie das am 14. Juli zu Serraplana erdeutete Feldstüd.  Auge an die Hattlige feldstüd.  Auge an die Hattlig der Erwistung der Erwistlung der Eidegenoffen, und feldstüd.  Auge felds |     |      |                                                                                                               | 740    |
| welche gesangen und den Krüheren an den S. Luziensteig nach- gessahdt werden, sowie das am 14. Just zu Serrapsana er- bentete Kelbstück.  "Aug. Immerchin war Kud. v. Salis zu jedem wirksamen Offens sivlög zu schwach, theils wegen Desertieres vieler Eldgenossen, theils weil der Kern seiner Wannschaft, die Prättigauer, ihre Grenzen gegen das Wanntafun häten zu müssen, sieden Gede, wohl in der Hoffnung auf erfolgreiche Vermittung der Sid- genossen, untgätig blieben. Legtere hatten am ""18. Den Bündnern angezeigt, daß zu biesem Ende in Lindau ein Zusammenkunft startsinden sollte. ""Sicher schein es, daß der Erziserzog absschaftlich die Windure in Sicherseit wieste, indem er die Kriedensunterhandlungen zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,,  | "    | ber S. Martinebrude gegenüber und bemoliren Legtere voll-                                                     |        |
| Nug. Amerhin war Kud. v. Salis zu jedem wirksamen Offenstipling zu schwach, war Kud. v. Salis zu jedem wirksamen Offenstipling zu schwach, theils wegen Desertirens vieler Eidgenossen, theils weil der Kern seiner Mannschaft, die Petattigauer, thre Brenzen gegen das Muntasiun hiere zu mussen glaubten. Umsonst werder er sich um Jugug an die Hupter, — wecke, wohl in der Hoffmung auf ersogreiche Bermittlung der Eidgenschler, wohl in der Hoffmung auf ersogreich Bermittlung der Eidgenschler, wohl in der Hoffmung auf ersogreich Bermittlung der Eidgenschler, ""  74:  74:  74:  74:  74:  74:  75:  75:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                               |        |
| "Aus. Immerhin war Rub. v. Salis zu jedem wirkjamen Offensivlöß zu ichwach, theils wegen Defertirens vieler Sibgenossen, theils weil der Reprosentation in der Annahaften zu mussen gegen das Muntafun häten zu mussen glauden. Umsonst werder er sich um Zugug an die Häupter, — welche, wohl in der Hössend zu erfolgreiche Bermittlung der Eidengenossen, unthätig blieben. Legtere hatten am 74: ""18. Den Bündnern angezeigt, daß zu diesem Ende in Lindau ein Zusammenkunft startsinden sollte. " "Sicher scheint es, daß der Erzherzog abssichtlich die Bündner in Sicherheit wigte, indem er die Kriedensunterhandlungen zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |                                                                                                               | 741    |
| theils weil ber Kern seiner Mannschaft, die Prättigauer, ihre Grenzen gegen das Muntasin haten zu mussen gaubten. Umsonst werde, wohl in der Hoffmung auf ersogreiche Bermittlung der Eidengenossen, wacht wie der het genossen untstätig blieben. Legtere hatten am 74: "18. Den Bündneren angegeigt, das ju diesem Ende in Lindauein: Jusammentumft stattsfinden sollte. "Eider schein ein Sichammentumft fattsfinden sollte. "Eider schein ein Sichammentumft fattsfinden sollte. "Eider schein es, das der Ergberzag absschlicht die Bündner in Sicharheit wigste, indem er die Friedensausterhandlungen zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,  | Aug. | Immerhin mar Rub. v. Salis ju jebem mirtfamen Offen-                                                          |        |
| Umsonst wendet er sich um Jugug an die Häupter, — welche, wohl in der Höffung auf ersolgreiche Bermittung der Edbergemossen, und der Edbergemossen, und der Edbergemossen, und der Edbergemossen, 2000 |     |      | theile weil ber Rern feiner Mannichaft, Die Brattigauer, ihre                                                 |        |
| wohl in der Hoffnung auf erfolgreiche Bermittlung der Eidensteinen genoffen, unthälig blieben. Leztere hatten am 74: ""18. Den Bünderen angezigit, daß zu diesem Ende in Lindau eine Aufammenkunft stattfinden sollte. ""Sicher scheine es, daß der Ergherzog absichtlich die Bündner in Sicherheit wigste, indem er die Friedensaunterhandlungen zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                               |        |
| ,, ,, 18. Den Bundnern angezeigt, daß zu diesem Ende in Lindau eine Zusammenkunft stattfinden sollte. ,, ,, Sicher scheine, des, daß der Erzigerzog absschlich die Bundner in Sicherscheit wiegte, indem er die Friedensausterhandlungen zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      | wohl in ber hoffnung auf erfolgreiche Bermittlung ber Gib-                                                    | 749    |
| ,, ,, , Sicher icheint es, bag ber Erzherzog absichtlich bie Bundner<br>in Sicherheit wiegte, indem er die Friedensunterhandlungen zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,,  | ,,   | 18. Den Bunbnern angezeigt, baf ju biefem Enbe in Linbau                                                      | 124    |
| in Sicherheit wiegte, indem er die Friedensunterhandlungen gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |                                                                                                               | "      |
| Emoau auf ben 4. Gept. bertagte, uberzeuge, bag es igm bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "   | "    | in Sicherheit wiegte, indem er die Friedensunterhandlungen gu                                                 |        |
| bahin gelingen murbe, bas land fich wieder ju unterwerfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      | babin gelingen murbe, bas Land fich wieber gu unterwerfen.                                                    |        |
| Darum sollte eben auch ber Baffenftillstand erst mit biesem<br>Tage beginnen. 73-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |                                                                                                               | 734    |
| "Aug. Erog bes inzwischen in immer brobenderer Menge an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,,  | Aug. |                                                                                                               |        |
| ben bündnerischen Grenzen sich sammelnden Kriegsvolles<br>erhält dennoch Rud. v. Salis, der diese List durchschaute und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      | erhalt bennoch Rub. v. Salis, ber biefe Lift burchfchaute und                                                 |        |
| vergeblich die Baupter barauf aufmertfam machte, feinerlei Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      | vergeblich die Baupter barauf aufmertfam machte, feinerlei Ber-                                               |        |

Doch ift bie Bauptichulb baran meniger bem guten Billen 1622 Mue. berfelben ale vielmehr ber im Canbe berrichenben Barteiung ausumeffen, in Rolge beren bie öfterreichifchefpanifche Rattion ben Reind mit offenen Armen ermartete. II. 744 Rnb. v. Salie ift unter folden Umftanben genothigt, fic nach frember Bulfe umaufeben, und bittet ben pfalaifden Oberft B. Jan Beblis, aus gerftreutem Dannefelb'ichen Bolte ein Regiment ju bilben, beffen Unterhaltung aus ben Gubfibien beftritten mirb, welche bie Beneralftaaten leiften, Oberft beffelben ift 3. B. Gider und bee Oberanführere Rub. v. Calis Bruber, Uinffes v. Calis. Marichline, Gergentmajor. Aber außer ber balb vollgahligen Compagnie bes Begteren, bringt man ber Rurge ber Beit halber faum 250 Mann, meift übel bemaffnet, gufammen. 745 Die unmittelbare Urfache ber nun folgenben ungludlichen Greigniffe ift barin ju fuchen, bag Rub. v. Galie, um ber Ungufriedenheit ber Maunichaft über ben geringen Raum im Lager ju Gins ju begegnen, bie Truppen allgufehr entfernt bavon einquartirte und gwar nach Arbez, Buarba, Lavin nnb Gus, - bie Compagnie 2B. v. Juvalt gar in bas Dberengabin binauf. Es tommt noch bingu, bag, in Folge bes von ber Linbauer Conferent beftimmt ermarteten Friedens, ein Beift ber ichlimmften gafigfeit bei ben Truppen einreift. 746 Das öfterreichische Invafionsheer unter bem Grafen Mivic p. Gult fammelt fich im Minntafun und gelangt an biefem Tage über ben Geinesberg nach Galthur, - am 30. Ueber Sichal nach Camnaum. Sier ftoffen außer bem Regiment Balbiron, ber Beltiner Bulfemannichaft unter Robuftelli unb ber Reiterichmabron Balaftra noch 3500 Tiroler gu Graf v. Gula, morauf gang Samnaum geplunbert und ausgebrannt wirb. 747 Das feinbliche Beer theilt fich , inbem ber Gewalthaufe fich gur Martinebrude binunterlagt, taufenb Dann aber, unter bem b. Gulg felbit, über Bampuoir nach Schleine binübergieben. Durch Spaher bavon unterrichtet, fenbet Rub. v. Salis

> zwölfhundert Mann nach Manas, um von hier aus die Sobe von Schleins zu gewinnen, während er felbst mit dem Rest der Truppen in der Thalsobse der S. Martinsbrude ausieht.

1622 Aug. 31. Alvic von Sulz läßt burch 600 Mann die S. Martinsbrücke, nachdem deren Bache, um nicht abgeschnitten zu werden, sich zuruckzischen musien, wieder herstellen und rückt mit seines tausend Wann, statt über Manas nach Remise, dirett zum Inn hinad und von da der Thalstraße nach hinauf den Bundnern entgegen, — diese der Grund, wehhalb er nicht auf die entgegengesanden zwölssundert Mann flöch

П. 751

Ale beren Anführer, Oberft Bebli, biefes erfahrt, befieht er ben Rudgug über bie Doben nach Arbeg, bach verlaffen viele Engabiner Reift und Glieb, um in ihre heimathbörfer ju eilen.

Der Feind nimmt die vom bundnerischen Bachtposten abzubrechen unterlaffene Branncatobelbrude oberhalb Remus und

lagert ju Gine.

Japvifchen war Rub. v. Salis ichon in der gruße die fes Tages auf S. Martinebrud gezogen und ale er unterwegs besselfen Beschung durch dem Feind ersucht, machte er an einer gunstigen Stelle Halt. Bon hier detachirt er einen hauptmanu gur Occupirung einer vorgeschobenen Bessition, doch wird Inner vom Feinde, der sie bereits besteht hält, mit Berlust mehrer Leute und einer Fachne zurückgeworfen, worauf eine solche Entmuthjaung die Mannschaft ergreist, daß Salis sich jum Rudzug nach Ardes entigkließen muß, was noch am numischen Bormittage ungehindert stattlindet, weil der Gras von Sulz von Schleins noch nicht aufgebrochen war.

753

Sept. 1. Salis, willens die Position von Ardez zu halten, läßt die Brüde in Sal-Tasna abbrechen, diejenige nach Surven, welches von Irolern niedergebrannt worden, hüten und übergiebt die Bache des Futschoftpasses den Gegadinern. Der Keind brennt Sins, Schuls und wod zu Bettan von

754

ber letzten Brunft stehen geblieben, nieder und rückt vorläufig taujent Mann ftart, in Bale Zasna ein, wo er die ganze Racht mit dem Bündnern icharmügelt und bei Mortuch des Tages, am 2. Jum Angriff übergeht. Se wird sange und tapfer gekämpft, aber erst nachdem es den Sesterreichern gelungen, die schwonder Engadiner-Hut ans dem Hintergrunde von Bal-Tasna zu vertreiben und von dort aus ebenfalls anzugerifen, miffen die kaum

1000 Mann gablenden Bundner ber zehnsachen Uebermacht weichen und fich nach Sus zurückziehen. II. 758

In Folge Intriguen ber spanischen Partei sendet dos Oberengadin Boten an den Grasen b. Sulz, um zu untersendelm mit fammtsche einsügrichter Sartische verlassen ber Baldast. Baldkast. Baldkas läge bei beirzig seiner Gefangenen auf den Wiefen zu Sie abschiadeten, mögrend der Graf die Seinigen begnodigt. Tausend Troter bielden als Besqumg in Sie zurich, möhrend bas äbrige Herr nach Hontalt zieht und das Oberengadin gleichsam in Gib und Pflicht nimmt, — dann aber über Salganna den Scaletatags nach Davos einichssig.

8. Auf die Nachricht bavon sendet der hier besindliche Rub. v. Seise Manuschaft in das Dischmathal, welche auf die Kunde, daß der Zeind anrude, beim Scheine von Kiensateln am Morgen bes

" 4. Ihm auf ben Scaletta entgegenruckt und an ber Stelle Scheurwengen mit ihm scharmuzelt, —

> Weil aber Davos es verfaumt hatte, den Bas rechtzeitig und mit auserichender Mannischaft zu beszen, tonnte so menig wie zu Sise, der Keind wenigstens hier so lange ausgehalten werden, die Auserprättigau und die Herrichaft Maienschleb sich gesammelt hatten, was dem Teessen die Kaschnals eine ganz andere Wendung gegeben haben würde.

> Die Bundner, burch fortmagrende Defertion ber eibg. Werbtruppen obnehin geichmöcht, ziegen fich nach Aloftere zurad und bie Landichaft Davos wird von ben Desterreichern ausgeraubt, siebengig Gebande fammt ben Rirchen niebergabrannt und zwei-

> > Limitery Coople

759

760

"

|      |       | undzwanzig über fiebenzig Jahre gahlenbe Greife und Beiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |     |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
|      |       | getöbet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II. 7 | 66  |
| 1622 | Sept. | Bormfer Banben tommen spater über Cafanna und Scaletta<br>nach Davos, um auch ben Reft noch auszupsundern, werben aber<br>bas zweite Mal von ben Einwohnern mit starten Berlurft ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |     |
|      |       | getrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7     | 767 |
| "    | ,, 4. | Bu Klofters angelangt, läßt Rub. v. Salis ben in der Herr-<br>ichaft Maienfeld lagernden Compagnien Guler, Ulpffes v. Salis<br>und Kienaft den Befehl zugehen, nach Kublis zu kommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |
| "    | " "   | , Der Kriegsrath beschließt zu Raschnals, einer Stelle zwischen Rlosters und Saas Dalt zu machen und ben Feind zu erwarten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | "   |
|      |       | Baubtquartier ber Bundner ju Saas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -     | 768 |
| "    | ,, 5  | 5. Es ftogen Salis, Guler und Rienaft in Saas zu<br>ben Uebrigen und bie Schlacht wird beschloffen. Man geht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ·     |     |
|      |       | bis Raschanafs zurück und nimmt Position um dem Keind zu erwarten. Um Mittag beginnt derseibe den Angriff, doch wird Inner durch die unglaubliche Tapferfeit der Prättigauer zweimal zwäckgeworfen, die es ihm gestingt, die Bündner zu "überöden". In Bolge dessen jich diese auf die nächtz getagen Watte Aquasana zurück, desgehen aber hiebei dem Helte fich, statt um innern, durch Gestrauch gewedten Nande, in die Mitte derseiben zu politren und dadurch dem mörderlischen Beuer des Feindes auszuschen. Deitren und dadurch dem mörderlischen Beuer des Feindes auszuschen. Deitren und dadurch dem micht von Saas absglichtiten zu werben, wohn der Veraf seine Cavallerte gesandt datte. | 7     | 773 |
| •    | n n   | So wird benn nach Berlurst von 160 Mann und 200 auf Seiten bes Feindes ber Rindzug in den Außerprättigau angetreten. Ihm schließt sich bie südefig Beoblierung mit ihrer besten kahrade an. Das Prättigau wird vom Feinde gantisch verfeert und am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |     |
| .,   | ,, 7. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |
|      |       | niebergebrannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7     | 77  |
| "    | ,,    | Dittel, durch welche die fpanifche Bartei jeben Bugug Seitens<br>ber anberen zwei Bunbe an bie Brattigauer verhindert hatte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |     |
|      | ,, ,, | Die Defterreicher ergießen fich einem verheerenben Balb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | *   |
| "    | "     | ftrome gleich in bie Berrichaft binaus und brennen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7     | 180 |

| 1622 Cept. 8/9. Malane nieber, boch wird Maienfelb, weil jum Binter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| quartier für bie Truppen bestimmt, stehen gelagen. Die Stadt Gur bittet um Schonung und muß bafür Beifeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 781 |
| ftellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 782 |
| " " Maffenhafte Ausvanderung der benetianischen Parteiganger<br>im Allgemeinen und ber Prattigauer evangelischen Brediger im<br>Befonderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Art ihrer Aufnahme in ber Gibaenaffenichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,,  |
| Auf einer Conferen; in Balenftad beichließen die Batrioten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "   |
| fich in bie Urme Frankreiche und Benedige gu merfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 783 |
| 21. Cap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Der Lindauer Bertrag, und Die Reaction.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 1622 Sept. Auf dem Tage zu Lindau werden die acht Gerichte und das Unterengadin von den beidem Binden abgetrennt und die eiden enössischen Beten, nicht vermögend zu vermitteln, reisen ab. Sie vertössen die Bündner auf besiere Zeiten und mahnen sie zur Gedult.  " Frankreich läßt durch seinen Dolmetsch Ant. v. Molina gegen die Verhandlungen prolesiten, da aber den Bünden mit bloßen Worten nicht gehossen, in, mussen die Bindauer Vertrags bequemen.  " 20. Jur Unterzeichnung des Eindauer Vertrags bequemen. Die drei wichtigsten Buntte sind:  1. Die acht Gerichte und das Unterengadin werden sin immer won den beiden anderen Bunden abgesot und zu gewöhnlichen Untershanen Desterreichs ertsart,  2. In Ansprücken des Bischos von Cur sollen zehn Richter, von ider Resigion sin, innert wei Jahren urkeisen. Die Ezequirung ihrer Beschlüssse äust dem Erzherzsog und den Bünderen anheim. | 786 |
| die Bunde wieder verlaffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 787 |

| 1622 Oft. | 9. Lubwig XIII beeilt fich, mit ben Sugenotten Friede ju<br>schiffigen, um gegen Spanien freie Dand ju erhalten. Darauf<br>verhandelt es mit Benebig und Savopen, durch welche Mittel<br>Offerreich Spanien jur Execution des Modriber Teactats ge- |       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|           | zwungen werden tonne. II<br>Unterdessen wuthet troz ber Fortbauer des Wassenstillstandes<br>bas fremde Kriegsvoll im Brättigau und Unterengabin.                                                                                                    | . 792 |
|           | 24. Ratifitation des Lindauer Bertrage burch die Gemeinden,                                                                                                                                                                                         | 793   |
|           | Grauel im Bufchlav.                                                                                                                                                                                                                                 | 794   |
| " Ta.     | Der franz. Dolinetich Molina jucht auf bem Bundstage zu<br>Eur die Bundner für Bieberaufnahme bes Mabrider Bertrags<br>zu gewinnen, mit dem Bersprechen ton. Hulfe, — boch läßt man                                                                 |       |
|           | fich auch diefes Mal auf bloge Worte nicht mehr ein.<br>Es ziehen die meisten fremben Truppen ab, nachdem ihre                                                                                                                                      | 795   |
|           | Bahl burch eine epidemifche Seuche bei manchen Regimentern<br>auf ein Biertifpil und noch weniger heruntergeschmolzen mar.<br>Ale Befagnnarn bleiben gurud: in Cur bie Lobronifche                                                                  |       |
| •         | Compagnie mit Graf Sulg, zweihundert Oesterreicher im<br>Schloß zu Maienfeld und sechstundert Mann des Regiments                                                                                                                                    |       |
|           | Battenmil in ber Berricaft Raguns.                                                                                                                                                                                                                  | 796   |
| ,, ,,     | Bejandtichaft nach Mailand megen Rudgabe bes Beltlins,                                                                                                                                                                                              |       |
|           | bie jeboch nichts anerichtet.                                                                                                                                                                                                                       | 798   |
| 1622/23   | Granzenloses Clend im Brattigau und Unterengabin, mit<br>Kranheiten aller Art, so daß man diese Zeit mit dem Namen                                                                                                                                  |       |
| 1623      | bes hungerwinters bezeichnet. Rub. v. Blanta, tatholisch geworben, thrannifirt bas Untersengabin auf alle Beise und sucht Biele unter Folterbedrohung                                                                                               | 797   |
|           | ebenfalle jum Uebertritt ju zwingen.                                                                                                                                                                                                                | 799   |
| . Febr.   | bes Madriber Bertrags ein Bundnig unter einanber. Um                                                                                                                                                                                                |       |
|           | einen, Italien bebrohenben, Krieg zu vermeiben, schlägt ber<br>Papst vor, die bundnerischen Unterthanenlande bis und auf so<br>lange in seine Sand zu deponiren, als man fich darüber gut-                                                          |       |
| " Mai     | lich berftandigt haben wurbe. Die Uebergabe bes Beltlins in papftlichen Gemahrfam                                                                                                                                                                   | 800   |
|           | findet Ende Dai, biejenige von Claven am 16. Nov. 1623                                                                                                                                                                                              | aon   |
|           | ftatt.                                                                                                                                                                                                                                              | 802   |

| 1623 2. April Auf Anftiftung der Priefterpartei überfallt eine Beltline | r  |     |
|-------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| Mörberbande ben Fleden Bufchlav und meuchelt breiundzwanzi              | 8  |     |
| Evangelische bafelbft.                                                  | П. | 806 |
| " 3. " 3m Beltlin felbft hatten bie Morbthaten feit 1620 gar nich       | t  |     |
| mehr aufgehört, jum Theil unter nahen Bermanbten und mei                | t  |     |
| um Glaubiger ober Erblager gu befeitigen.                               |    | 807 |
| " 4. " Unichlag bie Reformirten ju 3gis ju ermorben.                    |    | 808 |
| " 1. Jan. 17. Thuring Enberlin und Unbere fuchen ben gu Davos nieberge  | #  |     |
| laffenen Dart. Camenifch aus bem Bege gu raumen, bod                    | ģ  |     |
| wird die Sache vereitelt Enderlin nach Innebrud abge                    |    |     |
| führt und bort hingerichtet.                                            |    |     |
| " Dai 2. Brattigau und Davos muffen Defterreich von Reuem bul           | s  |     |
| bigen, Tage barauf ebenfo die übrigen drei Gerichte beim ,Rreug         | ,  |     |
| unterhalb Malix.                                                        |    | 810 |
| " " " Alle muffen Beifeln ftellen, welche nach Felbtirch abgeführ       |    |     |
| und alle brei Monate gegen Frifche umgewechselt werber                  |    |     |
| Curmald, Schanfigg und Belfort erhalten einen eigenen Land              | *  |     |
| bogt, ber feinen Gig gu Cur nimmt. Cammtliche Rirchen it                |    |     |
| Prattigau und Unterengabin werben ben Rapuzinern eingeraum              |    |     |
| " Jun. Beginn ber Unterhandlungen mit Defterreich megen Abgu            |    |     |
| ber Befagungen. Daffelbe verlangt bafür bas Recht, ein                  |    |     |
| Befte auf bem G. Lugienfteig gu bauen und befegt gu halter              |    |     |
| Bereits mar man nahe baran, einzuwilligen, um bes frembe                |    |     |
| Boltes ledig ju merben, ale Defterreich gegenüber bem Proteft           |    |     |
| aller Gibgenoffen auf einem Tag ju Baben (11. Sept.), vo                | .1 |     |
| feinem Borhaben abfteht.                                                |    | "   |
| " Andere, für die Bunde jum Theil fehr bemuthigende Be                  | \$ |     |
| bingungen für ben Abzug ber Befagungen.                                 |    | 814 |
| " Dec. Bundetage betreffe Ansprachen ber Rirche Gur gegen bie bre       | ĺ  |     |
| Bünde.                                                                  |    | 845 |
| " " Die Scapi'schen Artitel, welche bas Land anzunehmen fi              | h  |     |
| gezwungen fieht.                                                        |    | 816 |
| " " Betreu dem papftlichen Grundfage, daß auf der Gubfeite der Alpe     |    |     |
| nur die tatholifche Lehre herrichen burfe, muffen die evangelifchen     | t  |     |
| Brediger bie Rirchen im Bregell ben Rapuginern einraumen.               |    | 819 |
| " " Doch wird bie Stadt Cur vor einer erzwungenen Rudgab                |    |     |
| ber Rirchen G. Martin und G. Regula an Die Ratholit.                    | n  |     |
| burch eine Erklarung bes Grafen v. Gulg gefchugt.                       |    |     |

1623 Dec.

Buftand bee Lanbes, bas auf bie tieffte Stufe feiner Erniebrigung angelangt ift.

|           | 22. Cap.                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|           | Die frangofifche Reftitution.                                                                                                                                                                                                             |     |
|           | 1624 - 1637.                                                                                                                                                                                                                              |     |
|           | _                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 1624      | Die geachteten frangofisch-venetianischen Bartheiganger thun alles Mögliche, um bie Sulfe Frankreichs ju erhalten und auch Destereich-Spanien gibt fich Mabe, die Leiter Jener fir sich ju gewinnen, wos ibm jebod nur beim älteren Guler |     |
|           | gelingt.                                                                                                                                                                                                                                  | 823 |
| " Aug.    | Frantreich nnb bie Alliirten bereiten fich jum Feldgug vor,<br>und es wird ber Marquis be Coenvres zu beffen Anführer<br>ernannt. Bu einer Diversion auf öfterreichisches Gebiet macht                                                    |     |
|           | fich Graf Ernft v. Mannefelb anheifchig.                                                                                                                                                                                                  | 825 |
| " Sept.   | Dem Bapfte wird ber Sequester bes Beltlins zc. gefun-<br>bigt, boch will Jener Lezteres nur Spanien allein gurud.                                                                                                                         | peg |
|           | erftatten.                                                                                                                                                                                                                                | 826 |
| • •       | In biefem eritischen Angenblide bringt ber Erzherzog bas<br>Unterengabin und bie VIII Gerichte burch Erlag eines ftrengen<br>Religionsmandats noch mehr gegen sich auf.                                                                   | ,,  |
| . Oft. 28 | . Ginruden ber frang. Bulfe über ben bon ben Defterreichern                                                                                                                                                                               |     |
|           | berlagenen G. Lugienfteig.                                                                                                                                                                                                                | 827 |
| , , 29    | . Mart. Camenifch, auf bem Bege, fich von Davos zu ben Defterreichern zu begeben, wird von ben aufgebrachten Brattis-                                                                                                                     |     |
|           | gauern erichlagen.                                                                                                                                                                                                                        | 829 |
|           | Much bie Rapuginer verlagen, jedoch ungefrantt, bas Canb.                                                                                                                                                                                 | 830 |
|           | Der Bundebrief wird bon Reuem allenthalben befchworen,                                                                                                                                                                                    |     |
| . Nov. 26 | und nachdem sich bas heer nach und nach gesammelt, bricht am 5. De Coeuvres mit bemfelben über bas Engabin und Buschlav                                                                                                                   | -   |
| , 200. 20 | ine Bettlin auf.                                                                                                                                                                                                                          | 831 |
| Dec.      | 1. Rach einem Scharmuzel mit ber Besazung von Blattamala,                                                                                                                                                                                 | 001 |

wird die Befte vom Feinde verlagen und mit 40 Frangofen

|      |      | befegt.                                                                                                                                                                                                                            | I. 83 |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1624 | Nov  | 2. De Coeuvres lagert an ber "Madonna' vor Tirano und nimmt biefen Blag ohne Muhe ein.                                                                                                                                             |       |
|      |      | Das Beltlin oberhalb Tirano fammt Borms erklären ihre                                                                                                                                                                              | "     |
| *    | *    | Unterwerfung.                                                                                                                                                                                                                      |       |
| *    | ~    | In Folge papitlichen Einflusses wird bei Uebergabe<br>bes Castells von Tirano bem Marchese di Bagno Alles<br>bewilligt, sogar und zu großem Berdruße ber Bundner, der<br>ungehinderte Abaug Rodussellis und ber übrigen Leiter bes | •     |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|      |      | Beltliner Morbes. Die Bebingungen waren:                                                                                                                                                                                           |       |
|      |      | 1. Das Beltlin bleibt unter frangöfischem Schuz und wird<br>so wenig, wie irgend eine seiner Festungen, den Bund-<br>nern eingeräumt.                                                                                              |       |
|      |      | 2. Die Baufer ber Torelli, Camberthengi und Befta find frei von jeber Ginquartirung.                                                                                                                                               |       |
|      |      | 3. Die politifche Bermaltung verbleibt ebenfalls in ,Statu                                                                                                                                                                         |       |
|      |      | quo'.                                                                                                                                                                                                                              |       |
|      |      | 4. Dieje Capitulation gilt für alles übrige Beltliner                                                                                                                                                                              |       |
|      |      | Gebiet, bas fich unterwerfen wird.                                                                                                                                                                                                 | 83    |
| "    | *    | Seitens ber Bunde wurde hauptfachlich befihalb nicht bagegen<br>proteftirt, weil man Alles nur als Provisorium betrachtete.                                                                                                        |       |
| ,,   | ,,   | . Rach und nach merben auch bie übrigen feften Blage bon                                                                                                                                                                           |       |
|      |      | ben Frangofen eingenommen und gmar                                                                                                                                                                                                 | ,     |
| 1625 |      | Claven, nachdem man Gefchut aus bem Beltlin über Ber-                                                                                                                                                                              |       |
|      |      | ning und Maloja bezogen und bie Burg ju befchliegen begonnen.                                                                                                                                                                      |       |
|      |      | Einzig                                                                                                                                                                                                                             | 83    |
|      |      | Riva halt mit feiner Umgebung fich noch bis jum zweiten                                                                                                                                                                            |       |
| "    |      | Depositum bes Beltline in papftliche Sand. (b. folg. Seite)                                                                                                                                                                        | 83    |
| ,,   | Oft. |                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|      |      | Brattigauer Breiheitstampfe.                                                                                                                                                                                                       | ,     |
| "    | Dec. | Die Bundner werden eingelaben, behufs Rudempfangnahme<br>bes Beltlins Deputirte an be Coeuvres ju fenden. Es ftellt                                                                                                                |       |
|      |      | fich jeboch heraus, bag bie Unterthanen babei freie Bahl ihrer                                                                                                                                                                     |       |
|      |      | Obrigfeiten, fo wie burch die Bunder unbehinderte Civil- und                                                                                                                                                                       |       |
|      |      | Eriminalgerichtsbarteit behalten follten, indem Legtern nur bie übrige Oberherrlichteit juftinde, fowie 25000 Rronen ale jagr-                                                                                                     |       |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                    |       |

Die Bundner wollen, nachdem fie auch ben von Benedig tommenden herzog von Candales berathen, von einer solchen Ruderstattung nichts wifen und die Deputirten geben wieber

 Nachdem ber Maricall v. Baffompiere noch jest den Eidgenoffen gegenüber, Frantreichs entichiedenen Billen, am Madrider Bertrag festzuhalten, erklärt, schließt dasselbe ohne Mitwissen

II. 839

843

fommen.

nach Saufe.

1626

, 3an. 11.

|           | lich, ohne die dabei junachst betheiligten Bundner anzufragen, im Monat                                                                                                                                                                                                      | .,  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| " März    | Den nach Salis-Marfchlins mit Recht ,infamen' Bertrag bon Monzone mit Spanien ab, beffen hauptpunkte, wie folgt, fauten:                                                                                                                                                     | "   |
|           | 1. 3n ben Unterthanenlanben werben nur Ratholiten ge-<br>bulbet.                                                                                                                                                                                                             |     |
|           | 2. Die Unterthanen wählen fich ihre Behörben felbft und bie Bunbe find gehalten, biefe Bahlen ju beftatigen.                                                                                                                                                                 |     |
|           | 3. Reiner ber beiben Contragenten barf biefen Bertrag einseitig auslegen.                                                                                                                                                                                                    |     |
|           | 4. Die Unterthanen find ben Bundnern bis auf eine gewiße Summe (nämlich die fcon erwähnten 25000 Kronen) tributpflichtet, wurden Legtere aber zu deren Eintrelbung die Baffen ergreifen, fo verlieren sie sowohl übr Richt auf dem Tribut als auf die Beftätigung der Bahlen |     |
|           | felbft.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 846 |
| , ,,      | Uebrigens verfügt der Traftat ju Monzone das abermalige Depositum der Unterthanensande in papsiliche Hand.<br>Bahrend die Beltliner den Bertrag sofort annehmen,                                                                                                             | ,,  |
| "         | wird berfelbe, wie ju erwarten, von ben Bunbnern verworfen.                                                                                                                                                                                                                  | 848 |
| "         | Man vertröftet fie frangöfifcher Seits bamit, bag ber Ronig ben Traftat in vielen Studen zu ihren Gunften aus-                                                                                                                                                               | -   |
|           | legen fonne und es vergeben mehrere Jahre mit bergeblichen                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 1627 März |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 849 |
|           | es rudt an ihre Stelle papftliche Dannichaft ein.                                                                                                                                                                                                                            | "   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |

| 1627 Mär  | 3 16. Oberft Ruinelli fallt in einem Zweitampf mit Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|           | Jenatsch. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 849 |
| 1628 Dec. | 28. Gefandischeft nach Innebrud wegen Erneuerung ber<br>Erbeinigung. Dan erwirft so viel, bag bas Unterengabin und<br>bie acht Gerichte wieder als integrirende Theile ber brei Bude<br>angesehn und in den neuen Bertrag mit aufgenommen werden.                                                                                                                                                                                   |       |
|           | Dagegen bleibt beim Abichluge beffelben am 8. Mug. bes Jahres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 857   |
| 1629      | Die freie Religionenbung ber Evangelifchen in ben gebachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|           | Gebieten ausgeschloßen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,    |
| ,,        | In Folge bes Mantua'ichen Erbfolgeftreites, modurch Spanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|           | und Franfreich in Rrieg mit einander gerathen, mirft Erfteres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|           | ploglich 40000 Mann nach Stalien und es findet, ber Brote-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|           | ftationen bes frangofifden Befandten Desmin ungeachtet, am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 860   |
| ,, Mai    | 26. Die britte Invafion der Bunde statt, indem Graf Merode mit dem genamnten Deere unvermuthet über den Stugiensteig hereinbricht, alle seiten Pflag in den Bunden beseit und neue anlegt und dann nach Zurücklessung von Be-                                                                                                                                                                                                       |       |
|           | fagungen, mit ber übrigen Mannichaft nach Italien abzieht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 862   |
| " Nov.    | 7. Unter dem Schuse der laiserlichen Besquingen wird jezt ein von Orsterreich schon vor einem Jahre aussgestellter Beschl vollzogen und sammtliche evongestische Gesistliche aus bem Unterengadin weggewiesen. Sie ziehen sich in das Odere zurück. Die Kapuziner, welche in den lezten Jahren seit der Mrumft von de Coeuvres don der Bevollterung vielsach zu seinen geschaft katten, athmen wieder auf, währen die vonnectlichen |       |

Traumgen sich hinunter wagen. Bu ben Uebelin ber Glaubensverfolgung, der Quartierlast, bes Mitzwackse und Hungers gestellt sich num noch ein neuer Ausbruch der schon 1627 aufgetretenen Best, nelche jest so währte, daß steinere Drischaften ganz aussterben. In Sur allein erliegen ber Seuche 1300 Bersonen, in der "Grasschafte Claven brei Künftseile der Bevollerung.

Beiftlichen nur Rachte und auf Schleichmegen gu Taufen und

1631 Apr. 6. Friede zu Cherasco, durch den die Erfolge in Mantua nach Frankreichs Wunsch geregelt wird. Die fais. Besazungen verlagen die Bunde.

867

866



| 1631             | Frankreich fucht feinen bafelbft verlornen Ginflug wieder                                                                                                                          |            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| "- Dec.          | herzustellen und man beschließt am II. 7. Den Bundsbrief überall beschwören zu lagen und auf frango.                                                                               | 869        |
| <i>"</i>         | fifche Roften taufend Mann per Bund aufguftellen und (behufs eines neuen Ginfalls ins Beltlin) auf bas erfte Allarmzeichen                                                         |            |
|                  | gerüftet gu halten.                                                                                                                                                                | ,,         |
| 1632             | Die von ben Raiferlichen gefchleiften Festungswerte am<br>S. Luzieusteig und ber Rheinbrude, werden im Wiberspruch mit<br>bem Traftat zu Regensburg von ben Frangosen wieberberge- |            |
|                  | fiellt.                                                                                                                                                                            | 870        |
| " Marz           | Bergog Beinr. v. Rohan, jum Oberbefehlshaber über bie                                                                                                                              |            |
|                  | bundnerifchen Streitfrafte ernannt, wirbt ihrer noch gehn Com-<br>pagnien.                                                                                                         |            |
| " Nov.           | Da Alles aber Romobie mar, um ingwifden bie Baffe in                                                                                                                               | "          |
| ,,               | frangofifder Gemalt zu behalten, wird bis auf taufenb Bunbner und                                                                                                                  |            |
|                  | fünfhundert Frangofen die gefammte Mannichaft wieber entlagen.                                                                                                                     | 871        |
| 1633             | Die Frangofen, ohne bie bei ben Deutschen übliche Bucht,                                                                                                                           |            |
|                  | wirthichaften im Lanbe berart, bag ber Entichlug bes Jahres                                                                                                                        |            |
|                  | 1637, fich Spanien in bie Arme gu werfen, bei vielen Be-                                                                                                                           |            |
|                  | meinben vorbereitet wirb.                                                                                                                                                          | 872        |
| 1634 Mai         | 6. Abberufung bes Bergogs v. Rohan nach Frankreich.                                                                                                                                | 873        |
|                  | Buftand bee Unterengabine und Gewaltthaten Rubolfe v.                                                                                                                              |            |
|                  | Planta in bemfelben. Rach Abzug ber Kaiferlichen tehren auch                                                                                                                       |            |
|                  | bie evangelischen Beiftlichen wieber gurud.                                                                                                                                        | 876        |
| "                | Ansprüche bes Biethums Cur unter Bifchof Joseph. Gie                                                                                                                               |            |
|                  | werben, ale gu weit gebend, gurudgewiefen.                                                                                                                                         | 879        |
| *                | Roban empfangt im Laufe ber legten zwei Jahre berichie-                                                                                                                            |            |
|                  | bene Dale ben Auftrag gegen bas Beltlin aufzubrechen, -                                                                                                                            |            |
|                  | ebenso oft aber auch ben Gegenbefehl. Erft nach ber Rieber-                                                                                                                        |            |
|                  | lage ber Schweben bei Rorblingen im Monat September ent-                                                                                                                           |            |
|                  | ichlieft fich Frantreich aus feiner paffiven Rolle herauszutreten,                                                                                                                 |            |
|                  | um ben alizu bebrohlichen Fortichritten bes Raifers entgegenzu-<br>treten. Es langt beghalb im                                                                                     | 000        |
| 1635 <b>M</b> är |                                                                                                                                                                                    | 880<br>881 |
|                  | 26. Die Bundner Truppen werben auf ben Jgifer Biefen, die                                                                                                                          | 981        |
| " "              | brei frangofifchen Bataillone ju Reichenau, inspicirt.                                                                                                                             |            |
|                  | " Bahrend amei Compagnien gur but bes G. Lugienfteiges                                                                                                                             | "          |

gurudbleiben, bricht Oberft Unbr. Brugger mit feinen vier Compagnien und ber Freicompagnie Jenatich nach Borme auf, wo er ben Umbrail gegen Defterreich ju buten hat, Er langt am 29 auf feinem Boften an. II. 881 1635 Marg 28. Die übrigen nach Claven birigirten Truppen langen beute an und befestigen fich ju Riva. 882 Der Bundetag bietet noch weitere fünfhundert Dann von jebem Bunbe auf. Sie werben von Frantreich befolbet. Die Beltliner und Bormfer fenben Deputationen nnb bieten freien Baf au. Apr. Die von bem Buge burch bie Baupter officiell unterrichtete Grabergogin Claubig erbietet fich gleichmäßig jur Beobachtung ber alten Bertrage, "boch möchten fich bie Bundner wohl borfeben, daß fie von den Frangofen nicht hinter bas Licht geführt mürben". 883 Manifest bes Bergogs v. Roban, batirt Morbegno, an bie benachbarten Fürften mit Darlegung feines Brogramme. 887 Die Raiferlichen ruden mit 5000 Dann ju fuß und 700 Juni 7. Reitern fengend und brennend in bas Dunfterthal ein und ftellen bas Rort ju G. Maria wieber ber, mo 500 Dann ale Befazung berbleiben. 891 Die übrige Dannichaft gieht theils über ben Umbrail bireft auf Worms gu, theile folagt fie ben Weg babin burch bie Munfterthaler Bal bi Fraele ein. Der bie Baber ju Borms befegte haltende Dberft Brugger verlangt von Rohan Succurs. Leaterer fendet Cande mit Mannichaft babin ab. boch batte fich Brugger mittlerweile por ber Uebermacht Fernamonds. nach tapferer Begenwehr, ine Beltlin gurudgieben muffen, Sier trifft er auf ben verspäteten Banbe und gicht mit bemfelben über Tirano und ben Bernina in bas von ihm junachft bebrobt geglaubte Engabin. 892 Roban, urfprünglich Billens, mit 1500 Mann, die ihm verblieben maren, bem unter Graf Gerbelloni beranrudenben fpanifchen Beere bie Spige ju bieten, gibt auf die Runde, bağ Lande in bas Engabin gezogen und er fomit Befahr laufe,

> bon ben Spaniern und Defterreichern in die Mitte genommen ju werben, biefen Blan auf, gerftort bie Berte ju Mantello

und gieht fich nach Claven gurud.

..

16875-03

1635 Statt fich aber gleich jest mit Gerbelloni gu vereinigen, fcidt Fernamond feine Mannichaft über Bufchlav nach Livigno. um ben Oberften Montaufter ju überrafchen, boch retirirt fich biefer rechtzettig aber Cafanna ine Oberengabin, Inswifden erwartet Fernamond ju Borms neue Berftarfungen, um bann mit Gerbelloni gemeinschaftlich Roban in Claven anzugreifen. H 893 Jun. Diefem fteben brei Bene offen: entweber in Claven au bleiben und Riva ju halten, von mo ans er ftete wieber ins Beltlin tonnte, ober aber nach Tirano ju geben, wo ihm nicht blos jum Bezug von Broviant die Communication mit Benedia offen blieb, fondern er auch die Berbindung amifchen Fernamond und Gerbelloni hinbern tonnte, - oder enblich ben Reind in Lipiano aufzusuchen. Um Beit zu ersparen, mablt er Lexteres und bricht am 894 Rachbem er bie But von Claven Ulnffee v. Salie und 600 Frangofen übergeben, auf und langt am In But an, wo er fich mit Montaufier und ganbe bereinigt und am namlichen Abend noch nach Livigno borradt. 895 Sieg Roban's ju Livigno fiber bie Defterreicher, vom Bergog fofort nach Cur an die Baupter berichtet, weil er foldes für bas beite Dittel anfieht, um icon im Gange befindliche Unterbanblungen ber Bunde mit Spanien ju unterbrechen. 896 .. 28/29. Der mit ber Reiterei über bie Forcola borausgefandte Lanbe bemachtigt fich Bufchlave. 897 Bon ber nothwendigfeit überzeugt, bie von Worms nach Tirano gerudten Raiferlichen ichlagen ju mugen, bevor fie fich mit Gerbelloni berbinden fonnten, greift Roban am ,, Diefelben fofort an und erringt gn Daggo einen glangenden Sieg über fie, mobei er noch taufend Gefangene macht. 899 Der Bergog fendet britthalb taufent Dann, worunter 1500 Bunbner, ine Dunfterthal, bei beren Annaherung ber Feinb

bie Befte S. Maria im Stich laft.

felbft.

Einnahme und Befegung ber Bormfer Baber burch Roban

Baffenrube bis beute, wo ploglich fernamond mit feinem

9

| 1635 Oft.  Auf biefe Nachricht sende Rohan zwei Regimenter nach Pulchfau, um den Eingang ims Eeltsin zu hiten umd zieht nach Wermen, um den Kind aufzuhafen.  "31. Sein Sieg in Val Kraeke, wobei 1500—2000 Kaifertiche den Tod sinden.  "30. 39 das Bestellin wieder zurückgelehrt, bricht Rohan gegen die Speiche und jeder den die Speiche und die Speiche am 11. Dei Morbegno eine Schlacht, in welcher Zene mit Vertauft vom VO Wamn nach dem Comerse zu in die Hindig geschlagen werden.  "32. Nachen ein schan dem Comerse zu in die Hindig geschlagen werden.  "33. Nachen ein schan dem Comerse zu in die Hindig geschlagen werden.  "4. Nachen mer den der Unterwerfung der Unterthanen-lande Seitens der Bündner dei Kohan gestelltes Gesuch um deren Richtessten um der Weiter werden, dass die est in ihrem Bestigs bestelligen, holt der Herzog nunmehr, auf wiederholtes Geschap und der Verlagen meue Institutionen dei Hose ein umd erstätt damn, das Bettist u. z. de. Sonne nur unter der Bedingung restituti wirt werden, des man in den Unterthanenlanden einzig die stahblische Ressign übe und das alse Protestanten, auch die eingebornen, hieren Aufschläss der Verlagen der Westignen zu Machen dieser Vorschlage den den Bündneren zurückgewiesen worden, vertaugst Vohan eine neue Frist, um beim Hofe Worfellung zu machen.  Ausgemenntaunft in Cläven, und Ausstellung der Clädwer Artistel, denen zusose einen jährlichen Tribut von sie Zooo in Friedens wird. Aus der Kriegensteiten auch die Justizpstige überlassen den Kriegensteiten auch die Justizpstige überlassen wer den Kriegensteiten auch die Justizpstige überlassen den Kriegensteiten auch die Justizpstige überlassen den Einschlichsten den die Komminden die Westellungen der Krieste Neue Gefandblichen an den Herzog, welche Kriegts auseichtet, weil dieser aus eine Justize den des Komminden der Stritten der des Komminden der Geschabschaften der der Verlagen den die Komminden der                                                                                                                                 |      | Deere in Bal Fraele ericheint, Willens Worms wieder gu  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------|
| Pujchfav, um ben Eingang ins Bettlin zu hüten und zieht nach Worms, um ben Fitind aufzuluchen.  "31. Sein Sieg in Val Fracke, wobei 1500—2000 Kaiferliche ben Tob sinden.  "30. 9. In das Bettlin wieder zurückgekört, bricht Rohan gegen die Spanisch und die Spanisch und die Palen die Pale |      |                                                         | 90         |
| Borms, um ben Feind aufzuluchen.  31. Sein Sieg in Bal Fraeke, wobei 1500—2000 Kaifertiche ben Tod finden.  30. 31. Dei Worden der gegen die Schaft, wobei 1500—2000 Kaifertiche ben Tod finden.  30. 9. 3n dos Bektilin wieder zurückgekürt, bricht Rohan gegen die Spalie die Spalie ist geschiede, in welcher Jene mit Verfarft von SOO Mann nach dem Comerfee zu in die Flucht geschieden werden.  30. Nachdem die sich die bei Unterwerfung der Unterthanenslande Seitens der Bündner die Nodon gestelltes Gestach um deren Rückestauftung, von ihm unter dem Borwand zurückgewiesen worden, man mitse sich obei der in überm Bestach um deren Rückestauftung, von ihm unter dem Borwand zurückgewiesen worden, man mitse sich hose ein und erklärt damm, das Bettiln u. s. von ihm enur unter der Bedingung restitutet werden, daß man in den Unterthanensanden einzig die fatholische Allgesion ibe und das die Protestaunen, auch die singebornen, ihren Aufenthalt dasselhat wieden der Verdegung auf Wonate im Jahre beschaften. Die Untelleut dasselhat wieden der Robeit und der Verdenschaften worden, verlangt Rohan eine neue Frist, um deim Hose Borssellungen zu machen.  30. Auchem bieser Vorschaft den den Krifteltung der Clädwer Kriftel, denen zuschge der Restigionsbunkt sieden der Kriftel, denen zuschgen der Kriftel, denen zuschen der Kriftel, denen zuschen der Kriftel, denen zuschen der Schaften der Kriftel, denen zuschen der Kriftel, denen zuschen der Kriftel, denen zuschen der Kriftel, verauch die Kriften und die Justigspfleg überschaffen werden der Kriftel Veraus Gesmeinden verlangen einen Tährtsung der Kriftel. Neue Gesmeinden verlangen eine Kanderung der Kriftel. Neue Gesmeinden verlangen eine Kanderung der Kriftel, weil biefer an sein Susktungen an die Kömmeinden die Kriften wie die Kriften und die Zusche der Gestachten und die Zusche der Gestachten der Kriftel Verlanden verlangen eine Kanderung der Kriftel. Neue Gesambtschaften der Kriftel Verlanden der der Kriftel Verlanden der der Kriftel Verlanden der der Kriftel Verlanden der der Verlanden | 1635 |                                                         |            |
| " 31. Sein Sieg in Bal Fraele, wobei 1500—2000 Kaifertiche ben Tob sinden.  " 30.0 9. 30 das Beltelin wieder jurückgelehrt, bricht Rohan gegen die Spanier auf, und liesert benselben am 11. Dei Morbegno eine Schlacht, in welcher Zene mit Verfauft von 800 Mamn nach dem Comerse zu in die Flücht geschlagen werden.  " Nachden ein schon dem Comerse zu in die Flücht geschlagen werden.  " Nachden ein schon der Unterwerfung der Unterthanen-lande Seitens der Bündner dei Kohan gestelltes Gestuch um deren Richterstattung, von ihm unter dem Borwand zuräckzewiesen wiesen worden, nam miße sich erst in ihren Bestze beständigen wiesen nam miße sich erst in ihren Bestze beständigen bot der Perzog nunmehr, auf wiederholtes dündnerisses Weltschapen nam unter der Bestingung restitute werden, des Bestisch zu, f. vo. sonne nur unter der Bedingung restitute werden, des Westigs nübe und daß alse Verdestanten, auch die eingebornen, spren Aufreichalt basisch auf zu Wonate im Jahre bestiechten. Die Amsteute bürsten nur Katholise ein.  " Nachdem dieser Sorischag von den Bündnern zurückzwiesen worden, verlangt Vohan eine nur Frist, um beim Hofe Worfellung zu machen.  " Ausgementaunft in Cläven, und Ausstellung der Clädwer Artistel, denen zusose einen jährlichen Tribut von fi. 25000 in Friedens wird.  " Die Kemeinden verlangen eine Kenderung der Artistel. Neue Gefandtschaft na den Herzog, welche Richte auseichtet, weil dieser an seine Institutionen gebunden ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                         |            |
| ben Tob sinden.  Noo. 9. In das Beltlin wieder zurückgefehrt, bricht Rohan gegen die Spanier auf, umd liefert denselchen am  11. Bei Morbegno eine Schlacht, in welcher Jene mit Berlarf von 200 Mann nach dem Comerfee zu in die Flücht geschlacht.  Nachdem im schon dei der Unterwerfung der Unterthanen lande Seitens der Bündener dei Rohan gestelltes Geschacht und dere Rickerstatung, von ihm unter dem Borvand zurückgewiesen werden, man miße sich erst in ihrem Besige besestigen, holt der Bergog nummehr, auf wiedersolltes bündnerisches Orängen neue Instruttionen dei Hofe ein wiederstatung bei fatholische Kelisch und des Bettlin u. f. w. sonne nur unter der Bedingung restitutirt werden, daß man in den Unterthanenslanden einzig die satholische Resignon ide und daß Ertotstanten, auch die eingebornen, ihren Aufentlacht dossellst auf Werdeltungen zurückgewiesen worden, verlangs Vohan eine neue Frist, um beim Hofe Vorssellungen zu machen.  Nachdem beier Sorschaft dossellst zu der Krittel, denen zusoge der Krittel, weil diesten und die Instruktionen gebunden ist.  Die Gemeinden verlangen eine Kenderung der Artitel. Neue Gefandtschaft an den Perzog, welche Richts auseichtet, weil dieste uns die Komminken die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                         | "          |
| Nov. 9. In das Betellin wieder zurückgelehrt, bricht Rohan gegen bie Spanier auf, und liesert denfelden am 90.  " 11. Dei Wordspan eine Schächt, in welcher Jene mit Verfauft von SOO Mann nach dem Comerste zu in die Flucht geschaften werden.  " Anderen werden.  " Anderen werden.  " Anderen ein schon die der Unterwerfung der Unterthanenslande Seitens der Bündner bei Rohan gestelltes Gestach um deren Rückersatung, von ihm unter dem Borwand zurückgewiesen worden, man miße sich erst in ihrem Besige bestigten, holt der Perzog nummehr, auf wiederholtes dündneristiges Drängen neue Instruktionen det Hofe ein und erklärt damn, das Veltsin u. i. w. some nur unter der Bedingung restitute werden, daß man in den Unterhanensanden einzig die fatholische Rechtigion die und das ille Frestestunken, auch die eingebornen, isten Aufenthalt dasselh Fresten, auch die eingebornen, isten Aufenthalt dasselh Fresten, auch die eingebornen, isten Aufenthalt dasselh Fresten, auch die eingebornen, isten Aufenthalt dasselh Fresten und Krifte, um Katholische Rechtigung zu machen.  " Vachgem dieser Vorschaft wer der Verlägen von den Machan beiere Vorschaft wer der Verlägen von den Machan ist werden, berlangt Rohan eine neue Frist, um deim Hofe Borssellungen zu machen.  " Ausgemenkleier Vorschaft wer der Kriftel ung der Elädner Artikel, denen zuschen der einen jährlichen Tribut von st. 25000 in Friedens und his Justigpfige überlassen der in der Kriftel, weut Gesmeinden verlangen eine Kanderung der Artikel. Veue Gesmeinden verlangen eine Kanderung der Artikel, weil dieser aus eine Institutionen gebunden ist.  " Die Gemeinden verlangen eine Kanderung der Artikel, weil dieser aus eine Institutionen gebunden ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    |                                                         |            |
| bie Spanier auf, und liesert denkelben am  11. Dei Wordspan eine Schlacht, in welcher Jene mit Verfurt von 800 Mam nach dem Comercie au in die Flücht geschlägen werden.  Nachdem ein schon dei der Unterwerfung der Unterthanen lande Seitens der Bündner bei Rohan gestelltes Gestach um deren Rückerstattung, von ihm unter dem Borwand zurückerwicken worden, man mich sich erst in ihrem Besige bestelltigen, holt der Herzog nunmehr, auf wiederschlies dindnertisches Orängen neue Instruktionen bei Hose ein und erklärt dann, des Beltist n. j. w. Honne nur unter der Bedingung restitutet werden, des man in den Unterthanenlanden einzig die fatholische Resigion übe und daß alse Brotestanten, auch die eingebormen, sienen Aussentlat dosselhst auf wei Wonate im Jahre beschränkten. Die Amsteute dürften nur Antholisten sein.  Nachdem dieser Vorschlag von dem Bündnern zurückzwiesen worden, verlangt Wohan eine neue Frist, um beim Hose Vorschlanden einzu Aussellungen zu machen.  Jusammentunft in Clüben, und Ausstellung der Cläduner Artiels, denen zusoge der Kristellung der Kristel, denen zusoge der Kristellung der Artiels von sie Justigspflege überschssen und fil. 15000 in Kriegszeiten auch die Justigspflege ibertassen werden verlangen eine Anderung der Artistel. Neue Gefandlichaft an den Herzog, welche Richts auseichtet, weil dieser geine sinkt dere Kristellung der Artistellung der Kristell. Weue Gefandlichaft an den Herzog, welche Richts auseichtet, weil dieser aus fünkt dere Artistellung der Kristell. Weue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                         | 90         |
| , "11. Bei Morbegno eine Schlacht, in welcher Jene mit Verlarft vom 800 Mamn nach dem Comerfee zu in die Flücht geschägen werken.  Nachdem ein schon bei der Unterwerfung der Unterthanen sande Seitens der Bündner dei Rohan gestelltes Gestach und deren Ridderstatung, von ihm unter dem Borrand zurückzewielen worden, man müße sich erst in ihrem Besige besessigen, holt der Perzog numehr, auf wiederholtes bündnerisches Orchagen neue Instruttionen dei Hofe ein wie erstänt dann, das Bestisn u. f. w. sonne nur unter der Bedingung restitutiv werden, daß man in den Unterthanensanden einzig die sathschische Resignion übe und daß Excelstanten, auch die eingebornen, ihren Aufenthalt dosselhst auf zwei Andere die eingebornen, ihren Aufenthalt dosselhst auf zwei Andere die einzehoften. Die Amtleute bürsten nur Kathsoliten sein. Nachdem beser Sorschag von den Bündnern zurüstgewiesen worden, verlangt Vohan eine neue Brist, um beim Hose Vorseltungen zu machen. In Auchdem beser Vorselnschauft seinen zurüstgewiesen werden, werden, werden, der eine Krites, denen zusogle der Resigionspunft sehen beisch und den Unterthanen gegen einen jährlichen Tribut von st. 25000 in Friedense und sin. 15000 in Friedense und  | "    |                                                         |            |
| Lurst von SOO Mann nach dem Comerste zu in die Flucht gesschagen werden.  300 Machen ein schon dei der Unterwerfung der Unterthanensande Seitens der Bündner dei Kohon gestelltes Geschach um deren Rückerstaung, von ihm unter dem Borwand zurückzewiesen wiesen worden, man miße sich erst in ührem Besige bestigten, holt der Herzeg nummehr, auf wiederholtes bündnerisches Orängen neue Instruktionen dei Hose ein und erklärt damn, das Bestist u. i. w. some nur unter der Bedingung restitute werden, daß man in den Unterkanensanden einzig die fathoslische Resigion die und das alle Prostesanten, auch die eingebornen, spren Ausgehren deser Bestisten und die eingebornen, ihren Aufrethalt dassisch auf zwei Monate im Jahre beschrieften. Die Amstellent dassisch auf zwei Monate im Jahre worden, verlangt Rohan eine neue Frist, um beim Hose Borssellungen zu machen.  300 Ausgemmelischer Vorschage von den Anhancen zurückzweisen worden, verlangt Rohan eine neue Frist, um beim Hose Borssellungen zu machen.  31636 Jan.  321 Aufgemmelntunft in Cläden, und Musstellung der Clädwer Kritsel, denen zuschge der Restigionspunkt stehen bleibt und den Unterkspanen gegen einen jährlichen Tribut von st. 25000 in Friedens und his Justig-pfige überkassen den in Kriegszeiten auch die Justig-pfige überkassen den in Kriegszeiten auch die Justig-pfige überkassen den in Friegszeiten auch die Justig-pfige überkassen der im Kritsel, den des eines des anderschaften der Kritsel, weil dieser ausgehen der Kritsel. Neue Gesandlichen der über der der kichte aussichtet, weil dieser ausgehen des der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                         | 90         |
| [chiagen werben.]  Nachdem ein schon bei der Unterwerfung der Unterthanen- nande Seitens der Bündner dei Rohan gestelltes Gestach um beren Rückerstattung, vom ihm unter dem Borwand zurücke- wiesen worden, man miss sich erst in threm Besigs ehrstigten, holt der Herzog nunmehr, auf wiederschiese hindwerisches Drängen neue Instruktionen dei Hose ein und erklärt dann, des Beklistn u. f. w. Honne nur unter der Bedingung resti- tuirt werden, des man in den Unterthannelnen einzig die fatholische Resigion übe und daß alse Brotestanten, auch die einge- bornen, siene Aussentlat dosselhst auf zwei Monate im Jahre beschränkten. Die Amsteute dürsten nur Antholiten sein. Nachdem dieser Borschaft dosselhst auf zwei Monate im Jahre beschränkten. Die Amsteute dürsten nur Antholiten sein. Nachdem dieser Borschaft die von Wartschieften worden, verlangt Wohan eine neue Frist, um beim Hose Wor- spellungen zu machen. Nurmentannt im Clüben, und Ausststlichung der Clädener Artikel, denen zusoge der Resigsionsbunkt sehen die Justiz- pflege übertassen und fil. 15000 in Kriegszeiten auch die Justiz- pflege übertassen werden eine Anderung der Artikel. Neue Gefandlichaft an den Herzog, welche Richts auseichtet, weil bieser an seine Institutionen gebunden ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "    |                                                         |            |
| Rachdem ein schon bei der Unterwerfung der Unterthanen sande Seitens der Bündner dei Rohan gestelltes Geschaft und beren Rickeffeltung, den sin mit nete dem Borrund zurächze wiesen wiesen worden, man müße sich erst in ihrem Besige besessigen, holt der Herzog nunmehr, auf wiederholtes dündnerisches Orchagen neue Anstruttionen dei Hose inn derklärt dann, das Bestis u. J. w. sonne nur unter der Bedingung restituter werden, daß man in den Unterthanensanden einig die satholische Resignion übe und daß alle Protestanten, auch die eingebornen, ihren Aufenthalt disselbst auf zwei Monate im Jahre beschrichten. Die Amsteute dirischen nur katholische sienes despränkten. Die Amsteute dirischen nur katholische sienes despränkten. In Anachdem bester Worschaft der men Bündren zurückgewiesen worden, verlangt Rohan eine neue Brist, um beim Hose Vorschlagen um machen.  300 Jahn unterthanen geson einen jährlichen Tribut don st. 25000 in Kriedseiten und die Justispsiege überschssen und fil. 15000 in Kriegsgeiten auch die Justispsiege überschssen werden, werden verlangen eine Kenderung der Artistel. Veue Gefandtschaft und der harbeit eine Kostwerken werden die Gesenschaft, weil dieser aus siehe konden verlangen eine Kenderung der Artistel. Veue Gefandtschaft und der harbeit desklöungen an die Kommeinden die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                         |            |
| lande Seitens der Bündner dei Rohan gestelltes Gesuch um beren Rickerstatung, von ihm unter dem Borwand zurückze-wiesen wiesen weiten worden, man miße sie erst in ihrem Besige beststigen, hott der Perzog nummehr, auf wiederholtes dündnerisches Orängen neue Instruktionen dei Hose ein und erklärt dann, das Bettiln u. f. w. some nur unter der Bedingung restitute werden, daß ma in den Unterkanensanden einzig die tatholische Resigion übe und daß alse Protestanten, auch die eingebornen, spren Aufenthalt dossloßen uns Wonate im Independenten. Die Amsteute diesen den den Anderen geschen der Verlägen der  |      |                                                         | 90         |
| beren Rüderstattung, von ihm unter dem Vorwand zurücken wiesen worden, man mits sich erst in threm Besse bestesstigen, hott der Herzeg nunmehr, auf wiederschiese dindnersiches Ordingen neue Instruktionen dei Hose ein und erklärt dann, das Velktlin u. s. w. konne nur unter der Bedingung restitutet werden, das man in dem Unterthanntanden einzig die staholische Resigion übe und daß alse Brotestanten, auch die eingebornen, sieen Aussendt dosselbst auf zwei Wonate im Jahre beschränkten. Die Amsteuts diersten nur Antholisen sienes beschändten die Amsteutschliche sienes beschändten der Antholisen der Vorschlassen worden, verlangt Vohan eine neue Frist, um beim Hose Vorsessellungen zu machen.  Jusammentunft in Clüben, und Ausstellung der Clädener Artiels, denen zusoge der Resigionsbunkt sehen die Justizpstigen übersaffen wird.  Die Gemeinden verlangen eine Anthorung der Artisch. Veue Gefandliches und hie Justizpstigen übertassen vor des Kritsel. Veue Gefandliches und hie Liefer au seine Instruktionen gebunden ist.  Resorteist diest vorschaftlichen zu die Komminden die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ¥ // |                                                         |            |
| wielen worden, man müße sich erst in ihrem Besize besesstigen, holt der Herzog muncher, auf wiederholtes dündnertisches Orchagen neue Instructionen obt Hose ein wie erklärt dann, das Beltlin u. s. w. sonne nur unter der Bedingung restituter werden, daß man in den Unterthanensanden einig die statsolische Resission übe und daß Exectestunen, auch die eingebornen, ihren Aufenthalt dessession und wie Wonate im Jahre beschräften. Die Amsteute diesen nur Aufsolsten sein.  Auchdem bester Borschäug den den Bündenern zurückgewiesen worden, verlangt Rohan eine neue Brist, um deim Hose Vorschlaussen zu machen.  Aus Aus der Vorschlaussen der Vorschlaussen der Krittel, denen zuschge der Resigionspunkt sehen bestät und den Unterthanen gegen einen jährlichen Tribut von st. 25000 in Kriedseiten auch die Justizpssies und sie Krittel, wein Gesensichen verlangen eine Knederung der Artistel. Neue Gesensichen verlangen eine Knederung der Artistel. Neue Gesandtschaft und der Verzog, welche Richts auseichtet, weil dieser aus sie Instructionen gedunden ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                         |            |
| holt der Herzog nunmehr, auf wiederholtes bündnerisches Orchagen neue Instrutionen dei Hose ein und erstätt dam, das Betisse u. f. w. konne nur unter der Bedingung restitute werden, daß man in den Unterchanenlanden einzig die katholische Resigion übe und daß alse Protestanten, auch die eingedormen, spren Aufrelhalt dolfos auf zwei Monate im Indepedierinkten. Die Amsteute dieser des Anderen zurückzwiesen worden, verlangt Vohan eine meine Fris, um beim Hofe Vorssellung zu machen.  Aus dem miesten Vorssellung der Keligionspunkt stehen bleibt und den Unterthanen gegen einen jährlichen Tribut von st. 25000 in Friedens den die Stehen der Verlagionspunkt stehen der überlassen den jährlichen Tribut von st. 25000 in Friedens und die Justigpstege überlassen werden, verlagionspunkt stehen der überlassen den hofe Vorssellung der Artikel. Verlagionspunkt stehen der überlassen der Verlagionspunkt stehen bleibt und den Unterthanen gegen einen jährlichen Tribut von st. 25000 in Friedens den den der Verlagionspunkt stehen |      |                                                         |            |
| Drängen neue Infrustionen bei Hofe ein und erklärt dann, das Bektiftn u. f. w. Konne nur unter der Bedingung restitutet werden, dog man in der Unterthannelmen einigi die tatholische Resigion übe und daß alse Protestanten, auch die eingebornen, siecn Kusentland doschoft and worden der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                         |            |
| bas Beltlin u. f. w. some nur unter ber Bedingung restitutet werden, daß man in den Unterthanensanden einig die fatholische Ression übe umd das alle Protestanten, auch die eingebornen, ihren Aufenthalt desend und zu der Werdenken, auch die eingebornen, ihren Aufenthalt desend und zu der Werden um Jahre beschränken. Die Amtleute diesen nur Katholsten sein.  Aachdem bleier Vorschäge den den Bendenen zurückgewiesen worden, verlangt Rohan eine neue Brist, um deim Hofe Vorschlang zu machen.  Machdem bleier Vorschäge den den Aufstellung der Ckadner Krittel, denen zusche der den der Auftrettanen gegen einen jährlichen Tribut von st. 25000 in Kriegszeiten auch die Justizpsseiten wird.  Die Gemeinden verlangen ein Anderung der Artistel. Veue Gefandtschaft an den Herzog, welche Richts auseichtet, weil dieser aus siehe Komminden die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                         |            |
| tuirt werden, daß man in den Unterthanensanden einzig die satholische Resigion übe umd daß alle Proetstanten, auch die eingebornen, ihren Ausenhaft dosselb auf zwei Wonate im Jahre beschränken. Die Amtleute dürsten nur Katholsten sein.  Nachdem biese Vorschag von den Bahnderen zumschaufen worden, verlangt Rohan eine neue Frist, um deim Hofe Borstellungen zu machen.  3usammentunft im Cläven, und Aufstellung der Clädvere Artikel, denen zusoges der Resigionspunkt sehen beit und den Unterthanen gegen einen jährlichen Artikt von st. 25000 in Briedende und fl. 15000 in Kriegszeiten auch die Justizpsstellungen zu mach in Kriegszeiten auch die Justizpsstellungen zu mehr der Verzog, welche Richts auserichtet, weil biefer au sein Die Gemeinden verlangen eine Andereung der Artikel. Veue Gesandlichaft an den Herzog, welche Richts auserichtet, weil biefer au sein eine Institutionen gebunden ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                         |            |
| latholische Religion übe und baß alse Protestanten, auch die eingebornen, siecn Aufenthalt dosselhs auf wie Wonate im Ische beschändten. Die Amtelaut dürften unr Katholiten sien.  Nachbem dieser Vorschlag von den Bündnern zurückzewiesen worden, verlangt Vohan eine neue Frist, um beim Hofe Vorsessellungen zu machen.  Busammentunft in Cloven, und Aufstellung der Clavner Artiles, denen zusoge der Krileschapunft sehen beiebt und den Unterthanen gegen einen jährlichen Tribut von st. 25000 in Friedens und si. 1.5000 in Kriegszeiten auch die Justizpspfige übertassen werden, werden Vergag, welche Richts auseichtet, weil wiese nie Ische Wickels auseichtet, weil biese aus sien eine Infertutionen gebunden ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                         |            |
| bornen, ihren Aufenthalt doseibst auf zwei Monate im Jahre bestorent, ihren Aufenthalt doseinen mur Katholiken sein.  30 Aachbem bleier Borichkag den den Bandenern zurückzweisen worden, verlangt Rohan eine neue Brist, um beim Hofe Vorsellungen zu machen.  300 Aus.  301 Ausgementhalt in Claden, und Aufstellung der Cladener Artikle, denen zusoges der Keligionsbunkt sehen beiebt und den Unterthanen gegen einen jährlichen Tribut von st. 25000 in Friedense und si. 1.5000 in Kriegszeiten auch die Justizpssiese und hie Gemeinden verlangen eine Kenderung der Artikel. Veue Gefandtschaft an den Herzog, welche Richts auseichtet, weil dieser aus fein Sinfrustinnen gebunden ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                         |            |
| beschränkten. Die Amtleute bürsten nur Katholiten sein.  Nachdem bieset Vorschlag von den Anderen zurückgewiesen worden, verlangt Rohan eine neue Krist, um beim Hofe Vorschlagen umachen.  31636 Jan.  1636 Jan.  Auflett, denen zusosige der Religionspuntt stehen bleibt umd den Unterthanen gegen einen jährlichen Tribut von fl. 25000 in Briedende und fl. 15000 in Kriegszeiten auch die Justizpsstege übertassen wird, der Kristel Verus Gesandtschaft und der Verzog, welche Richts ausrichtet, weit biese an sien Jahrlichungen zu die Kommeinden der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -    |                                                         |            |
| Nachbem dieser Borschlag von den Bandnern zurückgewiesen worden, verlangt Vohan eine neue Frist, um beim Hofe Borsstellungen zu machen.  300 1636 Jan.  Aufammentunst in Claven, und Aufstellung der Clavner Artilet, denen zusoge der Keligionsbynuft sehen beiebt umd den Unterthanen gegen einen jahrlichen Tribut vom st. 25000 in Friedens umd si. 15000 in Kriegszeiten auch die Justizpsstellen wird.  Die Gemeinden verlangen eine Anderung der Artilet. Neue Gefandlicheft an den Herzog, welche Nichts auseichtet, weil dieser aus sien eine Infectionen gebunden ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                         | ~~         |
| worden, verlangt Rohan eine neue Frist, um beim Hofe Borstellungen zu machen.  1636 Jan.  Aufammentlunft in Claven, und Aufstellung der Clavner Artikel, denen zufosse der Keligionskpunkt steben bleibt und den Untershanen gegen einen jährlichen Tribut von st. 25000 in Friedens und bie Justispspfige überlassen wird, in Sovod in Kriegszeiten auch die Justispsfige überlassen wird, in Sovod in Kriegszeiten auch die Justispsfige überlassen wird, in Sovod in Kriegszeiten auch die Justispsfige überlassen wird, in Sovod in Kriegszeiten auch die Kriegszeiten weit die Gemeinden verlangen eine Anderung der Artikel. Neue Gefandtschaft und der Verzog, welche Richts auseichtet, weil dieser auseich der Verzog de |      |                                                         | 90         |
| ftellungen zu machen.  3ufammentunft in Claven, und Aufftellung der Clavere Artifel, denen zufolge der Religionspunkt stehen bleibt und den Unterthanen gegen einen jährlichen Tribut von ft. 25000 in Briedense und ft. 15000 in Kriegszeiten auch die Justizpsstege überlassen wird.  Die Emeindem vertangen eine Kenderung der Artisel. Beut Gesandtschaft an den Herzog, welche Richts ausrichtet, weil biefer an seine Infertitionen gedunden ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "    |                                                         |            |
| 1636 Jan.  Jusammentunft in Claven, und Aufstellung der Ctadoner Artiles, denen zusosge der Keligionsbynuft sehen beiebt und den Unterthamen gegen einen jahrlichen Tribut vom ft. 25000 in Briedens und ft. 15000 in Kriegszeiten auch die Justiz- pflege übertalfen wird.  Die Gemeinden verlangen eine Anderung der Artilet. Neue Gefandlicheft an den Herzog, welche Nichts auseichtet, weil biefer an seine Infertulionen gebunden ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                         | 00         |
| Artifel, benen gufolge ber Resigionspunkt stehen bleibt und<br>ben Untertsanen gegen einen jährlichen Tribut von st. 25000<br>in Friedens und fi. 15000 in Kriegszeiten auch bie Justiz-<br>pflege überlassen wird, artifelt gestellten gestellten Stehe<br>"Die Gemeinden verlangen eine Anderung der Artistel. Neue<br>Gefandtschaft an den Herzog, welche Richts auseichtet, weil<br>bieser an seine Institutionen gebunden ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1000 |                                                         | <i>3</i> 0 |
| ben Unterthanen gegen einen jahrlichen Tribut von fl. 25000 in Friedens und fl. 15000 in Kriegszeiten auch bie Justig- pfiege überlassen wird.  Die Gemeinden verlangen eine Anderung der Artisel. Reue Gesandlichaft an den Herzog, welche Richts ausrichtet, weil biefer an seine Infirmtlinnen gebunden ist.  Sentralie finde burch berfehringenen na die Gemeinden bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000 |                                                         |            |
| in Friedens und fi. 15000 in Kriegszeiten auch die Justig- pfiege übertassen wird.  "Die Geneinbem vertangen eine Aenberung der Artifel. Beue Gesandtschaft an den Herzog, welche Richts ausrichtet, weil biefer an seine Infirmtstonen gebunden ist.  Beantrafie diech burch Gelbingenden an die Gemeinden die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                         |            |
| pflege überlassen wird.  "Die Gemeinden verlangen eine Aenderung der Artikel. Neue Gesandtschaft an den Herzog, welche Richts ausrichtet, weil dieser an seine Instruktionen gedunden ist.  Beautziel duch burch Gelblimpken an die Gemeinden die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                         |            |
| "Die Gemeinden verlangen eine Aenderung der Artifel. Neue Gesandtschaft an den Herzog, welche Richts auseichtet, weil biefer an seine Infrutitionen gedunden ist.  Beautziel duch durch Gelblienden an die Gemeinden die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                         |            |
| Gesandtschaft an ben Herzog, welche Nichts ausrichtet, weil biefer an seine Infruttionen gedunden ist.  90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                         | "          |
| dieser an seine Instruktionen gebunden ist. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "    |                                                         |            |
| Swanfreich lucht hurch Glelhinenhen an hie Glemeinhen hie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                         | 90         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Granfreich fucht burch Gelbspenden an bie Gemeinden bie |            |
| Claver Artifel (ber Bertrag ju Mongone in frijcher Anflage)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "    |                                                         |            |

burchzusegen.

7170

1636

| ,, | Apr. 11. In Folge beffen werden Jene auf einem Beitage ju Tufis (weßgalb fie jezt auch wohl die Andner Artikel heißen) ange- nommen, boch läft ber fluge Jenatich ihnen, um die Haupt- leute für feine Picne zu gewinnen, als unerläßliche Bedingung bie Bestimmung beisugen, daß an ben rücfftandigen Gold ber Truppen 60,000 Livres baar und 20,000 nach einem Jahre be- aablit werden millen. | ,   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ,, | ,, Ourch diese Clausel erwirbt sich Jenatsch in den bundne-<br>rischen Offizieren ein machtiges Wertzeug für seine Plane,<br>welche vorläusig dahin geben, Frankreich verhaßt zu machen und                                                                                                                                                                                                      | ,,  |
| ., | dem Bundniß mit Spanien den Weg zu bahnen.<br>Bie er es zum Boraus berechnet hatte, werden die Tusner<br>Artitel von der klerikalen Partei am französischen Hofe ver-                                                                                                                                                                                                                            | 911 |
| "  | worfen, und langen<br>Rach vier Wenaten in ihrem Inhalte so verändert in Bunden<br>wieder an, daß man sie gar nicht annehmen kann, ohne sie<br>vorfer den Rathen und Semeinden von Reuem vorzulegen.                                                                                                                                                                                             | ,,  |
| ,, | Der Herzog verlangt bestalb einen Monat Frist, um den<br>König besser jehr Mochen erscheint der Trattat wieder in<br>Rach weiteren zehn Wochen erscheint der Trattat wieder in<br>einer der frühern so ähnlichen Kassung, daß Rohan es gar nicht                                                                                                                                                 | "   |
| ,, | wagt, ihn mitzutheilen und die Schuld auf den Abschreiber<br>wirft. Wan bewilligt ihm eine neue Frist.<br>Sept. Da Frankeich troz aller Bemühungen Rohans auch an                                                                                                                                                                                                                                | 912 |
|    | bie Soldrudftaube nur unbedeutende Betrage bezahlt, ver-<br>fcmoren fich bie hauptleute am<br>, 24. Zu Silvaplana, auf ben 1. Oft. ihre Poften ju verlagen.                                                                                                                                                                                                                                      | 913 |
| "  | Det. 11. Der vor lauter Rummer und Berbruß frante Bergog von Rohan, lagt fich auf biefen Bericht bin in einer Sanfte                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| ,, | nach Cur bringen, wo er, durch Jenatich gedrängt, am<br>,, 14. Die bisher juruckgehaltene, gang unbefriedigende Mobifisation<br>ber Claven-Tusner Artifel dem bundnerischen Rathe vorlegt.                                                                                                                                                                                                       | 914 |
| ,, | Man fezt ihrethalber auf ben<br>" 31. Einen Bundetag zu Nang an, auf weichem man beichließt,<br>bie feche bundereischen Regimenter auf eigene Rechnung im<br>Dienste zu behalten und zugleich auch Gesandte nach Jumsbruck                                                                                                                                                                       | 915 |

II. 909

|           | ju senden, angeblich wegen Erneuerung der Erbeinigung, in Bahrheit aber um mit Spanien zu verhandeln, auf welche Weise               |       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1636 Dez. | man bie Franzosen wieder aus dem Lande schaffen tonnte. II.<br>7. Roch ware für Frankreich Nichts verloren gewesen,                  | 915   |
| 1030 204. | wenn es Rohan, der die hauptleute burch Zahlung von                                                                                  |       |
|           | 130/m Livres wieber begütigt hatte, mit reblichem Billen ent-                                                                        |       |
|           | gegengetommen mare. Ge hatte berfelbe nämlich nicht ermangelt, ben                                                                   |       |
|           | hof barauf aufmertfam ju machen, bag Bunben mit Defter-                                                                              |       |
|           | reich-Spanien fich über die Sauptpunkte bereits geeinigt hatte und<br>bag Alles baran liege, die Sauptleute fich geneigt ju erhalten |       |
|           | und ihnen die von ihm (Roban) am 7. Oft. abhin versprochenen                                                                         |       |
|           | weiteren 130/m Livres ju bezahlen. Als aber nun gar teine                                                                            |       |
|           | Untwort fommt, wohl aber bie Boten von Inebrud beim-                                                                                 |       |
|           | fehren, verlangt                                                                                                                     | 918   |
| * *       | Rohan feine Entlassung, da feine Anwefenheit in Bunden<br>von teinem weiteren Nuzen fei.                                             |       |
| 1637 Seh  | 3. Tod des Obersten Joh. Guler.                                                                                                      | 920   |
| 1001 000. | 6. Aufrichtung bes Rettenbundes, jur Begichaffung ber Frangofen                                                                      | • • • |
|           | aus Bunben. Da es jeboch barauf antam, Rohan und Frant-                                                                              |       |
|           | reich zu täufchen, fo berlangt man am                                                                                                | 921   |
| " Mārz    | 10. Auf einem vom Herzog begehrten Beitage, abermals bie Ruderftattung bes Beltlins und bewilligt Jenem, ans bem nam-                |       |
|           | lichen Grunde eine neue Frift bis jum 1. Mai.                                                                                        |       |
| _         | Roban fenbet feinen Setretar Brioleau perfonlich an ben                                                                              | *     |
|           | Bof, mit einem genauen Bericht über bie gange Cachlage.                                                                              |       |
|           | Diefer Bericht macht einen folden Ginbrud, bag man gu                                                                                |       |
|           | Berfailles beschließt, ben Tusner Tractat gang fallen gu lagen,<br>Brioleau für die Hauptleute 800/m Livres baar mitzugeben          |       |
|           | und das Beltlin mit dem einzigen Ausschlusse baar umzugeven                                                                          |       |
|           | Confession gang und vollständig zu erstatten. Fünf Bochen                                                                            |       |
|           | vorher hatte Bunden fich mit der Salfte von alle Diefem be-                                                                          |       |
|           | gungt, jest mar Alles ju fpat, benn                                                                                                  | 922   |
| * *       | Die spanische Bartei, von Brioleau's perfoulichem Rapport<br>mehr Birtung befürchtend, beschlieft, nicht erft die Gemeinde-          |       |
|           | mehren abzuwarten, welche möglicherweise die Roban bis 1.                                                                            |       |
|           | Dai geftattete Frift ratificiren fonnten, fonbern fofort loszu-                                                                      |       |
|           | fchlagen.                                                                                                                            | 924   |

1637 Marg 18. Roch suchen bie evangelischen Geistlichen zu Gunften Franteich's zu agittren, aber haupter und Rath forbern unter Darstellung ber Situation bie Gemeinden zur allgemeinen Baffenerhebung und Wegnahme der Rheinschanze mittelst Aussichreibens dom bentigen Datum auf.

19. Auf Barnungen, welche Rohand binfichtlich ber Rheinschange gugelommen, reitet berfelde hinnus, um zu firer Sicherftellung Anordnungen zu tressen, begegnet aber auf dem heimritte schon zu Wasans den bindvertichen Regimentern, was ihn veransaft, sofort dahlen zurückzuselzuren, wo er sich mit den Järchern unter Oberft Cafo. Schmie installeten,

Die Bunbner forbern Legtern auf, entweder abzugiehen ober fich an fie angufchließen.

21. Berftanbigung mit bemfelben, fich gegenfeitig aller Feindfeligfeiten zu enthalten.

" Die bunbnerifden Regimenter zwingen bie Mannicaft bes Obersten Brugger ben Gib zu leiften und befegen bann ben G. Lugienfteig.

Ginfchliefung ber Pheinvefte.

Eine Partei im Prättigau, beren Sympathien veniger ben Frangofen als dem allgemein verehrten Derzog galten, bietet bemfelben ihren Beiftand gegen die bindverlichen Regimente an, — aber Roban, ber schon zwei Jahre vorfrer Spaniens Vorschaube, von Brantreid, gurüdgewiesen hatte, — will auch jest aus Liebe zu Bünden, das Lettin all Preis feines Abfalls von Frantreich gurüdgewiesen hatte, — will auch jest aus Liebe zu Bünden, das Land in keinen Burgertrieg firtraen.

Inypifcen hatte ber im Bettilin commandirende Dberft Ercques Miles angewandt, um bem mit 6000 Mann zu Colico lagernden Grufen Serbelloni die Spig zu bieten und namentlich auch Mantello wohl befestigt, als mit der Annbe der mittlerweile statigehöbten Uedergabe der Rheinschang, ihm Seitend bed Spragos der Befest zustemut, am 19. April mit dem Abzuge aus dem Bettilin zu beginnen.

27. Uebergabe ber Rheinveste an die Bundner. Die Hauptpuntte bieses Tractats vom 22 Marz find;

1. Die Truppen in ber Befte werben fofort bie Bunbe verlagen.

929

П. 924

925

927

- Das Nämliche geschieht mit bem übrigen in ben Unterthanenlande befindlichen frangöfischen Beere in ber Frift vom 20. April bis jum 5, Mai.
- In der nämlichen Frift follen den Bundnern die Unterthanenlande fammt allen darin befestigten Plazen übergeben werben. Die Bung zu Claven halt zu Jener Handen ichon jezt der feines Eibes igegen Frantreich entbundene Derft Ulfil. v. Salfe inne.
- 4. Bur Sicherheit ber Ausführung alter obigen Buntte werden Rohan und Saint-Simon ihren Aufenthalt in Gur nehmen.

1637 Mary 30. Die Eidgendssen, ju Baden tagend, werden von biesem Tractat unterrichtet und ersucht, allfälligen gegen die Bunde gerichteten französischen Teuppen den Ourchmarsch ju erweigern.

bie Oberhand und die fegte Chance blieb unbenugt.

Als die, Prioleau begleitenben, herren vom hofe von der Sachlage fich überzeugt, findet eine Berathfolgampa fratt, in der Lecques den, vollfommenen Erfolg verfeisenden, Blan vorfest, mittelli Niedermezeumg der zu Eur verfammelten fündnertischen Obersten, voraus Jenatich's, die Stadt zu überrumpeln und den französlichen Einfluß wieder herzustellen.

Der eble Derzog v. Rohan zieht es aber bor, lieber ben Ruf eines Kugen Beerführers zu verfieren, als das gegebene Mort zu brechen und bas frangofifche Beer zieht aus bem Beitlim und ben Binden ab.

932

933

935

1637 Mai

Auch Bohau verlagt, von ben Segenswünichen ber Bundner begleitet, bas gand, giet, bei hofe in Unguade, nach Genf und von ba in das Lager bes Bergogs Bernhard v. Beimar, wos er vor Rheinfelben am -1. Marg 1638 burch eine feindliche Augel fällt. Es wird zu S. Beter in Genf beigefegt. U

II. 938

## 23. Cap

#### Georg Benatich's Musgang.

1638

Jenatsch, an Ulyss. v. Salis' Stelle zum Commandanten der Geasschaft Claven ernannt, regiert dort zu sogen undesschränkt und läßt J. B. Stamba ermorden, — eine Ulnthat welche im Berein mit seinem 1635 statzschaben Uberertrit zur fatholischen Kirche den Hoss gezen ihn so vermehrt, daß er zur Sicherheit seiner zu Eur tebenden Familie einen Theil des ihm erzebenen Raminents Travers dassin verlegt.

943

1639 Jan.

3. Jenatich tommt an einem febr fturmischen Tage, ber ihn mit fcimmen Ahnungen erfullt, personlich nach Gur und fürgt fich, um dieselben zu betäuben, in die Luftbarteiten ber Fastnacht.

24. Mit 3—4 anderen Oberften Abends in des Holtenbäders Haus ,,um ftaudigen Hütlein' genannt, fröhlich zechend, wird er von einigen eintretenden Mossen durch einen Arthie ermordet. Es war die Planta-Knüncll'iche Blutrache, von Kranstrich und Spanien, volch Legterem Jenatsch zu mächtig geworden sein mochte, seeundiet.

948

25. Jenatsch's Leiche wird in ber Kathebrallirche ju Cur beigefeat.

## 24. Cap.

# Die Parification 3. Gept. 1639.

1637 Mai Gesandichaft nach Mailand. Die brei hauptpunkte ber Restitution find:

1638

- 1. Die Unterthanenlande werben in bem ,ftatu quo' vor 1620 bem Bunbnern erftattet. bed ift
- 2. Die Uebung ber evangelischen Religion aus benselbigen ausgeschloßen und
- 3. Der Krone Spanien ber freie Bag burch bie Bimbe für alle Zeiten gestattet.

Bahl ber Gefandten nach Spanien, um bafelbft bie Ratification biefer Artitel einzuholen.

Auf Antrieb ber ebangelischen Geistlichteit wunschen die Bundner eine Abanderung des Religionsartifels und biefen immer wiederholten Eingaben und Vorftellungen ist die Hauptschaft gwaynmeßen, daß die blindnerische Gesandtichaft zwei Jahre lang im Madeit verbleibt.

Doch berilt fich auch Spanien in Erlebigung ber Sache fo wenia, bak

Der bamals noch lebenbe Jenatich allen Ernftes ben Borichlag macht, bie in ber Lombarbei in fpanischen Solde bienenben 3000 Bundner zuruchzurufen und mit ihnen bas Bettlin auf eigene Fauft einzumehnen.

Dec. Er und Ehr. Rofenroll reifen nach Mailand und erwirfen unter Borwendung von Kriegsgefahr wirklich bie Entlasjung der Truppen.

Gegenüber den weiteren Zögerungen Spaniens, erflart Zenatich öffentlich, wenn dasselbe feine Jusage nicht erstüte, fonne er (Zenatich), so gut er die Frangosen aus dem Lande geworfen habe, dieselben auch wieder gurückrusen und es liegt 950

951

953

,,

|            | Bener wirflich mit Frantreich wieber ju traftiren begonnen hatte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II. 954 | Ļ |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 1639       | Rach Jenatich's, bes einzigen energischen Bunbnere Tob, hatte Spanien bie Restitution noch lange verzögern tonnen, wenn bei den schwechschen wind frangofischen Siegen auf bem beutichen Rriegsschauplage, es ibm nicht bie Rlugbeit geboten                                                                                                                                                |         |   |
| " Cept.    | und ihnen die Unterthanenlande unter Musichluß ber Uebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 955     |   |
|            | bes enangelischen Gultus ju erstatten. Die Bettliner fezen, vom Papste unterstützt, vorher noch Alles in Bewegung um die Restitution zu hintertreiben. Umsonst. Ihre Kobellion hatte sie im Laufe der Jahre 26 Willionen Lives gefosjet, und die Bewölkerung war durch das Schwert, und die Bewölkerung war durch das Schwert, wach den mit hunger auf die Hölfte herobeschusten, — während | 956     | ; |
| ,, Sept. ; | Spanien biefe Protection auf 100 Millionen zu fiehen fam.<br>3. Die 39 Artifel des ewigen Friedens. Ein Nachtrag zu<br>beren Legtem ermächigt als sogenannter ge fie im er Artifel<br>bie eingebornen Clavner Protestanten zu unbehelligtem Aufent-<br>halt in der Gressfehrt, sofern fie kein Aregerniß geben würden,<br>wosgesen aber auch fatlobilisc Orbenstellte fish allenthalben     | 957/59  | , |
| 1640 Jan.  | in Bunben aufhalten und volle firchliche Freiheit genießen burften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 968     | ; |
| "          | Berichten denfalls freie Religionstoung. Theils bie Rüdfehe ber Copuginer, theils ber Ansbruck "Intertiganer" ruft einen jedhen Sturm in ben betroffenen<br>Berichten bervor, daß die Erzherzogin die ganze Sache dem<br>Raifer, als Tutor ihrer Kinder überlößt. In Holge besten<br>begibt fisch                                                                                           | 966     |   |
| 1641 Jan.  | 6. Ein bunbnerifcher Gefandter an beffen hoflager und richtet fo viel aus, bag unter Befeitigung ber Bezeichnung "Unterthanen"                                                                                                                                                                                                                                                              |         |   |

eine neue Berhandlung ju Felbfirch angefest wirb, wohin ben

- 1641 Jul. 28. Die bundnerischen Boten abgehen und am 9. August die Erneuerung der Erbeinigung heimbringen. Die Hauptpuntte find:
  - 1. Reftitution der Capuginer gu Schule, Sine und Schleine burch die Bunbner.
  - 2. Die Erbeinigung von 1518 wird beftätigt und alle fpateren Bertrage aufgehoben.
  - 3. Die acht Gerichte werden nach altem Bertommen bem Sause Desterreich bulbigen.
  - 4. Die Unterengabiner Statuten follen unverlegt erhalten merben.

Diebei ist bemerten, daß bie Unterengabiner nicht zur Sulbigung angehalten murben.

" Mug. 27. Raiferliche Genehmigung bee Felbfircher Tractate.

1639

1642 Jun. 3. Sollemnisation und feierlicher Abschluß ber Erbeinigung mittelft Sanbichlage ju Feldfirch. Festlichkeiten, welche bie Stadt veranstaltet.

Unruhen im Unterengabin, in Folge Rebenbuhlerschaft zwischen Rub. v. Planta, Statutrichter zu Ardez und Rub. v. Planta, Caftellarn auf Tarasp, des ermordeten Bomp. v. Planta Sohn, in der Besseum des Criminallandammanamtes. Seitens des Bundstages erscheinen mehrmals Commissation, denn es hatte Todte und Betwundete gegeben. Ausgesangene Briefe stellen es außer Zweiss, das Seitens der Capuginer sir den Castellan intriauit worden wer.

Aug. Darüber eine ungeheure Aufregung. Die Capuginer flüchten nach bem Schlofe Tarafp hinüber.

1640 Ott. 30. Der Castellan laßt feinen Better, ben Statutrichter, auf ber Platte von S. Martin, ber schauerlichten Stelle bes Umbrail, menchelmorberisch in die Tiefe fturzen,

Der frumme Diener bes Ermorbeten, Zeuge der Unthat, entfommt uach S. Maria und auf feinen Rachweis wird die Leiche aus dem Abgrunde geholt. Die Morder flüchten auf 976

975

II. 968 970

arme in Congle

venetianifches Gebiet, - tommen aber, obgleich gerichtlich verfolat, noch am 24. December nach Bernes.

II. 977

Dec. 25. Gang Untertasna fieht in Baffen, gieht vor Bilbenberg und nimmt fowohl ben Caftellan ale feine Behulfen gefangen.

978

1641 Mary 7. Angeblich um Fluchtversuchen, durch die fatholische Geistlichfett seundirt, zuworzusmumen, gestattet die Obrigstet ben Plantolischen Buttefreumden, den Costelland durch Bermummte im Rerter absertigen zu dürfen, während der Angeschenste der Mithelier, Jambra, die Bergünftigung erhölt, mittelst Orssaung der Weben im Bade zu sterben.

#### Cap. 25.

#### Die Manner ber Biffenfcaft.

1562 Oft. 31. Joh. Guler, der Aeltere genannt, zu Davos geboren, macht zu Cur, Zürich und Genf seine Studien, verfast in den Achtziger Johren einen Auszug aus Campell's rütlicher Geschichte und darauf seine eigene erütliche Ehronit! Nach Joh. v. Traver's Tod unftreilig der angesehenste aller Bündner, sich 1567 Kandhauptimann, zweimal Feldoberster im Beltlin, ständiges Glieb aller Gesandtschaften an auswärtige Mäcke. sieht er am

980

1637 3an. 24. Bu Davoe, im Alter bon 75 Jahren.

982

15:85 Jan. 9. Fortunat v. Sprecher, ebenfalls zu Davos geboren, studiert zu Orteans Rchiswissenschaft, wird 16:12 Generasproveditor und 16:23 von Benedlg für seine Anhänglichteit an
dosselles mit dem Ritterschag belohnt. Er ist Verfasser ber
"Ballas raetica", oder "edissen Chronit" (gedracht 16:17 und 16:72)

sowie ber "Historia motnum" ober "Geschichte ber bundnerischen Unruhen" (gebr. 1701 u. 1856) eine der besten und wahreitsgetreussen Dusellen über ben dreißigigkrigen Krieg. Aus Berdruß äber die durch den Waser'schen Spruch (1644) versornen Vorreckte der Landschaft Davos sirbt er am

1647 Jan 12. Bu Gur, wo er auch feine lexte Rubeftatte fanb.

II. 986 987

1567 Aug. 19. Fortunat v. Juvalt, in Zuz geboren, macht ebenfalls feine Studien im Auskande und zwar zu Augedurg und theifweife im Jesuiternollegium zu Dillingen, von wo 1588 beim getichet, er in vielen Staateamtern und Gefandtichaften feinem Baterlande bient. Bon ihm besigen wir "Denftwürdigkeiten" (1823 im fat. Uttert, 1781 und 1848 deutsch) welche ihn als glaubwürdigen Zeugen der thatenvollen Geschichte ziener Zeit erscheinen lassen lassen ber thatenvollen Geschichte inner

989

1654 Dars 19. Beinabe 87 Stahre alt verfchieb berfelbe in Bus.

1594 Jul. 24. Ulyfies v. Salis-Warichlins, Sohn des Ritters Hercules v. S. und Bruder Rudolf's, Oberanführers im Prättigauer Freiheitstampf, für welchen auch er den Degen 30g, Berfastet der 'Dentwürdigleitent' die eine Hauptquelle für die Rümpfe zur Wiederertwerdung des Beltlins bilden, wurde er 1641 französsischer Warechald die Camp und wohnte später im Schloße

1674 gebr. 3. Starb. Er liegt in ber Rirche ju 3gis beftattet.

Marfdline, mo er am

990

Condition of Chapter

Barthol. Anhorn der Aeltere wird 1596 Pfarrer zu Mainfild, von wo er bei der ersten österreichsschen Invosion, 1621, stücken nung. Zurüczlesbri und 1692 abermals zu entweichen genöthigt, zieht er nach Gale, wo er die zu seinem Tode, 1640, sotwirtt. Son seinen zahlreichen Schriften sind von Allen der "Hünther Arles" von 1607 (gebr. 1862) und der "Graupsindturer Arles" von 1603—1626 (gebr. 1873) zu nennen, 11. 991

, 2...., 3....

1616

Barth. Anhorn der Jüngere, ju Flasch geboren, und der Entel des vorgenannten, edenfalls ein sehr verdienter Prediger, ift der Berfasser der, heil. Wiedergeburth der evang. Kirche' in Gem. drei Bunden (achr. 1680).

Jac. Ant. Bulpins, Fforrer zu Bettan, überfest mit Jac. Dorta bie Bibel in ben Olalect bes Unterrugabins, worauf biefelde zuerft 1679 zu Schuls im Urtezt erscheint. Er ist auch Verfasser in Cobindo. Unruhen' in ladinischer Sprache (gebr. 1866) und starb im Jabre mit Jabre.

im Jahre

Bahrend fein Geburtsjahr bis jest nicht auszufindig ge-

1706

Bon hans Arblifer, bem Berfaffer von ben 1598 erfchientenen Bonder unsgezichneter Bundere (Beschreitung gettlicher bochverampten Berfonen z...) ihr weber das Geburts noch Getebiafe bekannt, wohl aber von seinem Soften Hann, ber

jahr befannt, wohl aber von feinem Sohne Hans, ber 994 1584 – Bu Pacpan geboren, sich als Ingenieur im Festungsbau auszichnete und Verschiebenes darüber schrieb. Er starb

1665 Darg 26. Bahricheinlich ju Bitrich, in beffen Dienft er ftanb.

II. 992

,,

## Eifftes Buch.

Die Beit der Erschlaffung. Bis zur franz. Revolution 1789.

1. Cap.

## Der Bafer'iche Spruch

1644.

1642

Als Benerber um die Landammanftelle ju Dabos dem zweiten Candidaten Meinr. Buol gegnüber unterliegend, bezt Deferff J. B. Guler die übrigen neun Gerigkte gegen fein Seimathylal Davos auf umd es bilbet fich eine Coalition derfelben zu dem Jweck, Joneum feine bilherigen Borrechte über de anderen Gerichte zu entreissen.

II. 1000

Die IX Gerichte hatten einen Sonderbundstag zn Grufch, angeblich zur Abbestellung eingeschichener Diffbrauche und citiren Davos vor baffelbe, mit der Aufforderung feine Rechte als Bunde be baupt nachzweifen.

1001

Davos protestirt bagegen, weil eine Bunbesversammlung gefeglich eben nur zu Davos stattfinden durfe und ertfart fraft bes allgemeinen Bundsbries bei ben andern zwei Bunden Recht fuden zu wollen. 1642 Die IX Berichte mablen Duric Enberlin gum Bunbe. landamman und verlangen von bem Burgermeifter au Gur er möchte fürberbin Jenen fratt Meinrab's Buol zum allgemeinen Bunbetag einberufen. Bugleich ftellen fie an Davos bas Begehren um Aushandigung bes Bunbefiegele. II. 1001 Davos remonftrirt bagegen und in Folge beffen wird bis Mustrag ber Cache feiner ber beiben Baupter ber X Berichte jum Bunbetag einberufen. 1002 17/27. Friedesperhandlung au Eur, an ber beibe ftreitenbe Barteien Theil nehmen. Davos labet bie IX Gerichte por bas Forum ber beiben Bunbe. Der Bunbetag forbert beibe Theile por ein unpartheiifches 1643 Febr.

643 Febr. Der Bundstag forbert beide Ageile dor em undpartheilighet Sericht ju Islan, Die IR Gerichte protectitern gegen jedes Urtheil und Jenes bringt, statt das Urtheil ju spræchen, die Sache vor den Janger Bundstag, ad refrendum'. "Apr. Die Gerichte citiern Davos nochmals vor ihr eigenes

Die Gerichte citiren Davos nochmals vor ihr eigenes Forum und ichliegen baffelbe auf beffen Protestation bin, form-lich aus bem Bunde. --

" 15/25. Sprengen auch mittelft 64 Bewaffneter ben ju Rang versammelten Bundstag, um jede Schlugnahme ju hindern.

Ingwischen hatten die Friedensverhamdiungen ihren Bortgang gehabt und bereits waren die Gerichte so weit gebracht
worden, daß sie Davos die Besegung des Landammanants
in jedem dritten, wenn nöthig sogar in jedem zweiten, Jahre
ugestehen wollten und sicherlich wäre, weit Davos auf
einem Spruch bestand, es zu einem soschen die Binde
gemisch wenn die Predicanten sich nicht in die Sache
gemischt und unter dem Bortwande, Davos begünstige den
hispanisamus und die sachschieße Resigson, ein Symodoskertet
erlagen hätten, wonach die Gerichte nicht schuldig seien, sich
von Recht zu stellen.

In Folge beffen wird die Stimmung fo bedrohlich, bag man beiderfeits fich ju Friedfeligkeiten ruftet. Doch gelingt es aulest

Der Bermittlung ber Orte Burich, Bern und Glarus, beibe Theile bahin zu bringen, baß fie ben Streit auf ben Burcher Stabtichreiber 3. S. Wafer compromittiren, ber noch 1003

1004

|           | vier Rechtsprecher, zwei aus den anderen Bunden und zwei aus |      |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------|
|           | ben ftreitenden Theilen zuzieht. II.                         | 1007 |
| 1644 3an. | 21. Der fog. Bafer'fche Spruch, burch ben Davos faft alle    |      |
|           | feine Borrechte einbußt.                                     | 1008 |
| ,,        | Dberft 3. B. Guler, ber Anftifter bee gangen Banbele,        |      |
|           | verliert am 18. Jan. 1656, bei Anlag eines in feinen Beweg-  |      |
|           | grunben noch untlaren Angriffs gegen ben Sof Eur fein        |      |
|           | Leben ein.                                                   | *    |

## 2. Cap.

# Der Austauf ber öfterreicifigen Rechte auf bie acht Gerichte und bas Unterengabin,

Auf Auregung des erzherzogl. Minifters Dar. b. Moor wird den acht Gerichten der Austauf der öfterreichischen Rechte

1647

| 1045 Jun  | Caftele und Schiere abgeschlossen, mahrend                | 1019 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------|
| 1652      | Belfort, Curmalb, St. Beter und Langwies fl. 21500,       | 1010 |
|           | und                                                       | "    |
| ,, Jul. 4 | 4. Obmuntfallun 14000 und Untermuntfallun fl. 12600 bafür |      |
|           | bezahlen.                                                 | 1020 |
|           | Der Austauf bes ebenfalls fauflichen Tarain unterbleibt   |      |

lediglich megen bee ju hoben Breifes und ift fpater nicht mehr

porgefclagen und am

erhaltlich.
1657 Oft. 13. Endlich laft fich auch ber Bifchof von Cur feine Lehnsrechte auf bas Schanfigg von der Einwohnern für fl. 1000 —
austaufen.

## 3. Cap.

## Das Berhaltniß jum Bisthum Gar.

|           | Wahrend es der Wachsamfeit des Gottehausdunds bieher<br>ftets gelungen, die Befegung des Stuhle zu Cur durch Manner,<br>bien incht Gottehausseute waren, zu hindern, muß Jener es in<br>Jahre                                                                                                                                                                  | I, 1023 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1661      | Seichehen (agen, daß der Oberbandner Ult. v. Mont zum Bischof ermöhlt wird, — hauptschaftich dethalb, weil er, den den triben andern Binden teine Unterfügung erhölt. Auntins und Capitel fellen wort einen Weberd aus, das diese Wohl für des Belle Wohl für den der                                                      | 1025    |
| 1692 Apr. | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|           | Revers von 1661 verweigert und man fich mit einem blogen Brotest begnugen nuß. Dag man bei dem Tobe biefes Bifchois                                                                                                                                                                                                                                            | ,,      |
| 1728      | Ebenso wenig energisch eingerist, baran trägt die damals<br>gwischen dem Gotthansbunde und ben beiben anderen Bunden<br>waltenden Streitigseiten, die Jenem aller Unterstügung berauden,<br>die Schuld. So wird in diesem Jahr sogar ein Landsfremder,<br>Jos. Benedict v. Roft gewählt, — der von diesen Berhältnissen<br>sich sowie ermutigs auf alfe, um am | 1029    |
| 1734 Jun. | 17. Das dem Biethum gehörende Munsterthal dem Erzhause Oesterreich zu verkaufen. Das Land hat es nur dem in Bunden wachsenben französsischen Ginfluß, dem Desterreich durch eine Concession die Wage zu halten für nothwendig halt, zu danken, daß ihm don Inem gestattet wird, in den Kaus zu treten. Doch zieht sich                                         | *       |
| 1748      | die Sade noch bis Berhaltnife im Munfterthale vertragemäßig geregelt und                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1030    |
| 1762      | Anch endlich ber Raufbrief ansgehanbigt wirb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1035    |

| 1716 Apr. 29. Raifer Carl VI nimmt die Rirche Cur als unmittelbares<br>Reichsglied in seinen Schirm und beamsprucht das Recht, durch<br>einen faiserlichen Commissarius bei den bischössischen Wahlen sich                                                                                                       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| vertreten zu lassen. Solches geschiebt bann auch II. 1 1755 In ber Person bes Grafen v. Wellsberg bei Anlag ber Babl bes Bischofs Ant. v. Kederfviel, welche lebiglich mit einem                                                                                                                                 | 1038 |
| Proteft beantwortet werben tonnte.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1036 |
| 1777 Apr. 16. So wird benn unter bsterreichsischer Presson auch die Bahl<br>ber legten im Reichsfürstenstand befindlichen zwei Bischofe<br>Dionpfius v. Roft aus Tirol und am                                                                                                                                    |      |
| 1794 Jan. 22. Carf Rub. b. Busi-Schauenstein, von benen nur biefer Bundsmann war, ohne Rickficht auf den Gettshausbund vorgenommen und auch die früher üblide Wasscaubundt micht mehr beichworen.                                                                                                                | •    |
| 1821 Bifchof Buol nimmt ohne Begrugung ber Bunde die brei                                                                                                                                                                                                                                                        | *    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1037 |
| 1822 Jul. 3. Der Gottshausbund überträgt numehr feine Rechte über bie Kirche Gur in gleichem Berhältnis auch auf die anderen zwei Binde und gemeinschaftlich erfolgt die Erflärung an die Ukrantone, man erkenne ihre Aufnahme als nicht zu Recht bestehend an, weil die weltliche Behörde nicht darum angefragt |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1038 |
| 1824 Bifchof Buol geht inzwischen noch weiter und vereinigt bie Dioces S. Gallen mit berjenigen von Cur zu einem Doppel- biethum Cur. S. Gallen, — was durch eine papfiliche Bulle bestätigt wird. Da eine Brotestation des Großen Rathes ohne Erfolg bleibt, fast berfelbe am                                   |      |
| . 7. Den einmuthigen Befasus, bei einer Erlebigung bes bischöf-<br>lichen Stuhles beffen Nachfolger auf demfelben so lange an<br>ber Besigergreifung der Beltlichkeiten zu hindern, bis den Landes-                                                                                                              | "    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 103  |
| Des 9 Die amerinalite Manmaltung einselest und für bie mäßte                                                                                                                                                                                                                                                     | 104  |
| " Dec. 2. Die angebrohte Bermaltung eingefest und für bie nachfte                                                                                                                                                                                                                                                |      |

Bifchofemabl bie Refpectirung ber Bobeiterechte gur Bflicht

Da bie Bahl in bisher üblicher Beife burd bie Domherrn

gemacht wirb.

wen Unoth

|      | nicht mehr möglich ift, ernennt ber Papit aus eigener Dacht,<br>mittelft Bulle vom                                                                                                 | 040 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1835 | Apr. 8, Den Capitelsvicar J. G. Bofft jum Bijchof bon Cur-<br>St. Gallen.                                                                                                          | "   |
| 1834 | Die Bunde protestiren bagegen beim Nuntius und fordern<br>bas Capitel nochmals jur Berudsichtigung der angesprochenen<br>Rechtsame auf.                                            | ,,  |
| "    | Statt beffen erfenut daffelbe den in Rom erwählten Bifchof an.                                                                                                                     | ,,  |
| " -  | Jul. 2. Der große Rath erklärt, denselben erst dann als solchen anzunehmen, wenn der ungesezliche Doppelverdaud Cur- C. Gallen wieder aufgelost worden fei. In Folge deffen dauert |     |
| 1836 | Upr. 26. Rom nachgibt und die Aufhebung bes Doppelbisthum's                                                                                                                        | 041 |
|      | becretirt.                                                                                                                                                                         | *   |
|      |                                                                                                                                                                                    |     |
|      | 4. Cap.                                                                                                                                                                            |     |
|      | Die Banbesreforma.                                                                                                                                                                 | 1.  |
| -    | . 1684.                                                                                                                                                                            | •   |
|      | · _                                                                                                                                                                                |     |
| 1644 | Apr. 3. Ausbruch von Religionsstreitigfeiten in den IV Dorfern.<br>Die Evangelischen erringen fich je eine Rirche in Bigers, Trimmis und Maftrifs.                                 | 045 |
| 1646 | Sbenjo in Buichlav und Brufto, so wie die Mitbenuzung berjenigen ju Curwald.                                                                                                       |     |
| 1645 | Bu Mimens fegen fie fich mit Baffengewalt in ben Befig ihres Untheils, und benugen baffetbe, bis fie 1690 gu einem                                                                 |     |
| 1650 | eigenen Gottshause gelangen. :<br>Inzwischen berfucht Frankreich ben burch bas Mailanber                                                                                           | 046 |
| 1000 | Jumiliacu perlumt Mianiteim out onten ode Miannoct                                                                                                                                 |     |

Capitulat von 1639 im Yande verlornen Ginfluß wieber gu

|             | gewinnen und verlangt bie Erneuerung ber alten Bunbnige, beruft fich                                                                                                                                                                                                                          | 1047           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1659        | Auf bie ben brei Bunben burch Bergog Roban geleifteten Dienfte und geht                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 1660        | Bu formlichen Orohungen über, theils bie geworbene Bunbner Mannichaft ju verabicieben, theils ben Frieben ju fundigen.                                                                                                                                                                        |                |
| *           | Die Binde lagen fich jedoch nicht ichreden, fondern beschließen ausbrudtlich an ben Tractaten mit Spanien feftundlten.                                                                                                                                                                        | 1048           |
| "           | Der Bundstag zu Isanz bestellt ein unparteitisches Gericht zur Unterschappt einer Retlamation ber Gemeinden ab bie Baupter und Rriegsobersten des Jahres 1639, in Betreff von Gelbern, welche diesche ben Spanien empfangen und ben                                                           |                |
|             | Gemeinden nur theilweife ober gar nicht verrechnet haben follten. Einhellige und billige Senteng barüber.                                                                                                                                                                                     | $1050 \\ 1052$ |
| 1678        | Das sog. Monasteriogeschäft, — ober Klage gegen einige Congresmitglieber, welche einen von bem dießidirgen Bundstage an das weltliche Forum gewiesenen Sereitsandel zwischen Hoem Hospital zu Como und bessen Lechneten zu Trahona, zum Schaden der Oberhobeit gem. Lande dor den griftlichen |                |
|             | Gerichteftand gezogen hatten.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1054           |
| 1684        | Urtheil bes unparteiifchen Gerichts in biefer Angelegenheit.<br>Reformartifel, ober bie fog. Lanbebreforma.                                                                                                                                                                                   | 1056<br>1057   |
| 1694        | Zusaspuntte bazu, Seitens ber zehn Jahre fpater in Tusis<br>tagenden Reformversammlung, beren Zielpuntte eigentlich bie                                                                                                                                                                       |                |
|             | Befeitigung ber fpanifch:mail. Sperrmagregeln maren.                                                                                                                                                                                                                                          | 1061           |
| 1698        | Urfachen bes fpanifchen Erbfolgefrieges.                                                                                                                                                                                                                                                      | 1063           |
| 1700        | Da bie Bichtigfeit ber bundnerifchen Bage wieder in ben<br>Borbergrund tritt, fo bewerben fich sowohl Frankreich-Spanien<br>als ber Kaifer und feine Mitallierten um beren Benugung.                                                                                                          |                |
| 1701        | Doch befchliegen bie Bunbe auf bem Januarcongreß<br>Reutral au bleiben und glauben foldes ficherer burchführen                                                                                                                                                                                | 1064           |
| 1101        | ju fonnen, indem fie nach bem Beispiele bon Burich und Bern                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| 1706 Dec. 6 | am<br>117. Mit Benedig ein zwanzigjähriges Bündniß abschließen.<br>Als aber Benedig selbst, seine Reutrastität aufgebend, sich<br>für die Alliirten erkart, vermögen auch die Bünde dem Tröngen                                                                                               | 1065           |

Comments Clooyle

|     | berfelben und uamentlich ben Berfprechungen des Raifere nicht langer ju wiberfteben, und bewilligen am                                                                      | 1065 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 707 | Darg 13. Den Alliirten ben Bag burch Bunben und ermöglichen                                                                                                                 |      |
|     | es baburch benfelben, bie Frangofen aus Italien zu werfen. Die faiferlichen Berfprechungen, nicht blos auf Erstattung                                                       | 1066 |
|     | jeden Schadens lautend, sondern auch die sofortige Aufhebung<br>vieler laftiger Steuern und Bolle, Bahlung aller rudftanbigen                                               |      |
|     | Jahrgelber im Betrage von fl. 21600 und Revision bes<br>Wailander Capitulats enthaltend, werben in keiner, Beziehung gehalten und bilden zwanzig Jahre lang unter bem Namen |      |
|     | ber "Bagtractat's Ungelegenheit ben Gegenftanb fortmagrenber                                                                                                                |      |
|     | Reflamationen.                                                                                                                                                              | 1068 |
| 708 | Umfonft broben bie Bunbe mit ber Runbung bee Durch-<br>paffes, umfonft rufen fie bie Bermittlung Englands und ber                                                           |      |
|     | Niederlande an, senden auch                                                                                                                                                 | ÷    |
| 709 | Einen eigenen Gefandten in der Berfon bes Oberften Bet.                                                                                                                     | -    |
|     | v. Galis nach bem Saag und England ab. Derfelbe bleibt                                                                                                                      |      |
|     | vier Jahre aus und schließt bei dieser Belegenheit, am                                                                                                                      | "    |
| 713 | Apr. 13. Ein vortheilhaftes Schug- und Trugbundniß mit bem Riederlanden ab.                                                                                                 | 1069 |
| ~   | Mis aber ber spanische Erbfolgetrieg fein Ende erreicht,                                                                                                                    | 1009 |
| 714 | ertlart Defterreich, welches die Früchte bes Tractate genoffen,<br>geraben, fein Gefandter fabe 1707 mehr versprochen, als                                                  |      |
|     | woau er autorifirt gewesen. Co mugen fich benn die Bunbe                                                                                                                    | 1070 |
| 726 | Oft. 24. Bei ber erften Erneuerung bes Mailander Capitulate                                                                                                                 |      |
|     | mit wenigen, außerst durftigen Aufbegerungen beffelben begnugen,                                                                                                            |      |
|     | - im lebrigen von dem Gefühl belaftet, jest, feitbem Dailand                                                                                                                |      |
|     | an bas Erghaus gelangt, mehr als je von bem auf brei Seiten                                                                                                                 |      |
|     | an fie angrengenden Defterreich abzuhangen.                                                                                                                                 | "    |

### 5. Cap.

### Der Malanfer Sprud.

1700.

1691

Friedrich v. Salis, in einem mit den Mennhart'schen Eries gescherten gescherten Vorersse fich von der Stadt Gur benachheligt glaubend, intriguitt gegen sein abnischer Beise wie Guster gegen Tavos, indem er zur Entreisung ihrer Vorrechte eine Coastlicien der übrigen Gottshausgerichte zu Stant dehmen. II. 1072 er einig Ortenssein und Artensein der den eine Der einig Ortenssein der Artensein der Menkelmen Ausgelin echmen. II. 1072

1693

Als die Stadt nach Anleitung des allgemeinen Bundebriefs vor dos Forum der beiden andern Bunde zu keften verlangt, halten die Gerichte zwei Sonderbundelage zu Leng und Tiefen castel, schliegen die Stadt aus dem Bunde und wählen sich in der Person des gedachten Friedr. v. Salis ein eigenes Haupt mit dem Titel eines "Bundesdirertors". Auch lagen sie fich ein neues Sigel anspertigen und verlegen den Sig der Bundesselfstin nach Zigers.

1075

1696 Jun. 20. Die beiben andern Bunde citiren bie Gottshausgemeinben vor ein, von ihnen ju Jiang bestelltes, unparteifice Gericht, welches bei beren Richterscheinen contumuagialiter den bisherigen Rechtsussund bestätigt.

1076

1700 Die verurtheilte Parthei weigert sich das Urtheil auguertennen und es zieht sich unter vergeblichen Minneversuchen biefer Bustand noch vier Jahre binaus, bis eine von Järich und Bern angebotene Bermittlung von beiben Theilen angenommen wird.

1077

. Nov. 28. In Folge bessen ver agine zwei Burder und Berner Schiederichter einen Spruch zu Maclans, in dem das bieberige Bor-sigtecht der Setadt Eur bestätigt wird. Haupt des Gotts-hausbundes ist fünstig nicht mehr der Bürgermeister don Eur als solder, sondern es haden die Gottshausgerichte dos Recht, aus sumjeten Gitchen des Stadt, aus fümszehn Gitchern des Stadtrafte zwei zu bezichnen, welche dann unter isch loofen werden. Gen in fin Runden

schreiber und Bundsweibel zwar aus Eurer Bürgern zu wählen, dann aber als Beamte bes Bundes, dem fie auch Rechenschaft schulbig, zu betrachten. II. 1078

6. Cap.

#### Der Cagenfer Streit.

1701.

1693

In Folge Trennung der auf der finten Seite des Rheins wohnniben Ratholiten, welche politisch jur Grub gehören, bon dem Poteifanten auf dem rechten tifer und Comfittuirung Jener zu einen eigenen tatholischen Gerichte , biefrits des Rheins', wie man es nannte, werden bessen vor jurchstantische Richten bestehen bestehen bestehen bestehen bestehen und Spellers zu einer Enclave in noft ein tatholische Bestlerung und von beier auf alle Beise in ihren Rechten und Befugnische verfatzt, bürsen auf deinen Gestlichken mehr gen kennen und Setzebenbes berufen und Anderes der Art.

1081

1701

Auf ihre Rlage bei der Hochgerichtsobrigkeit der Brub, beichließt biefe eine vollstandige Tremung in geiftlichen und politischen Angelegenheiten sowie Treite Resigionsubung für die Sagenfer und Fellerfer Protestanten. Sine Deputation soll die Sache untersuchen und jur Minne reden, —

1082

Aber bei bem übeln Billen ber tatholifchen Diteinwohner

vermag fie nichts auszureichen.

"Aug. Der Bundstag ju Davos beschließt eine neue Deputation, mit bem Auftrage, ben Protestanten ju Sagens ju politischer Trennung, eigener Rirche und eigenem Seelsorger zu verhelfen.

Sept. 12/23. Als diefelbe jur Abmessung des Kirchendauplazes schreitet, entsteht eine Rauferei, in deren Bersauf die Antholisen von Schleuis durch die Sturmglode zu Hulfe gerusen werden. Das Rämssic war auch in dem reformitten Dorfe Kinns geschochen.

he way Gangle

bas fofort Eilboten Cur abwarts ju um Beifiand fendet, in zwifchen aber 150 Mann ftart zu Sagens einrudt. II. 1082

1701 Cept. 24. Auf die faliche Nachricht, daß die evangel. Sagenser nieder gemegelt worden, hat ich inzwischen, so zu lagen, das gange Land erhoben und wenn die baden bestell vormiteten Bewohner der Grub und des Hochgerichts Trins ebenfalls dormarschitten, so geschad solches auf ein anderes Geruch fin, daß das gange tatholische Oberland in Waffen stehe. Abends lagern sich 1800 Vordefanten an der Kaftrifer Bride.

1083

,,

1084

25. In der That war Tag und Nacht in Disentis gestürmt worben und Kends rücken achthundert Lungnezer ins Rheinichal fieraus, tehren jedoch jurüd, als sie hören, daß die Segner 2000 Mann start zu Sageus sagen. Aus dem hochgericht Disentis ziehen 1500 Mann abiesem Khend die duis herab, wo sie halt machen, weil ihr Jührer, Landr. della Torre, sich vorreit näber zu informiren im Sinne bat.

Diefer Umftand bewahrt die brei Bunde vor einem alls gemeinen Burgertriege, indem mittlerweile die Aunde von den ju Cur und Sagens begonnenen Friedensverhandlungen an den

Cammelplas gelangt.

26.

28. In ber That war es ben Deputirten gem. Lanbe ju 3lang gelungen, folgendes Einverständniß berbeiguführen:

1. Die Trennung ber Grub in mei Gerichte, diefeits und jenseits bes Rheins wird wieder aufgehoben und ben Brotestanten freie Uebung ihrer Religion jugeftanben.

2. Ueber die ölouomischen Berhaltnife zwischen beiden . Pariheien sollen vier Schiedrichter endgultig und un-

weiterzüglich absprechen.

Wenn auch dieses Einverständnis von sechs Deputirten beiber Consession wir bem Bischof von Cur seldst bestätigt wurde, enthielt er boch zwei hauptiester darin, daß ben Guangeistischen nicht sowei deuen Liede zugestanden umd die Untoften nicht gleichzeitig auf die Fehlbaren repartirt wurden, somdern ihre Zutzeitung bem eonagelischen Kriegsratze, der jedenfalls feine unbefangene Behörde genannt werden durfte, der überlagen biete. In Bolge bessen wochselb ibe Reaction ber

Ratholiten in foldem Grabe bag biefe mit Losjagung von ben Bunben broben, wenn bie ingwijden ftattgehabte Buffenvertheilung burch ben Rriegerath nicht annullirt und gleichzeitig vom Congreß gegen die Fehlbaren auf protestantifcher Geite eingefdritten murbe.

1087

Bergebliche Bufammentunft beiber Theile behufe Erzielung 1702 Mar: 18. eines Berftanbnifes. Sogenanntes Project ju Blang, bas die Bochgerichte-1704 3ul. 12.

trennung bon Reuem aufhebt. Doch bauert ber gespannte Buftand fort und fallen bei jeber Landegemeinde neue Raufereien por, boch werben biefelben bon

1710 1742

An immer feltener und horen gang auf, ale Die Reformirten ju Sagens jum Befig einer eigenen Rirche gelangen.

7. Cap.

## Der Dasner'iche Sanbel 1710/1711.

1706

Thomas Dasner, einer ber angefebenften und eifrigften Anbanger bes Raifere und pon biefem mit ber Stelle eines "taiferlichen, verordneten Auffebere gegen ben Schleichhanbel" betraut, lant einen frangofifden Courier, Ramens Connert, im Difor anhalten und ihm nebft ben bei ibm gefundenen Baaren auch fammtliche Brieffchaften abnehmen.

1710

Bobl niehr als Chlag gegen bie taiferliche Bartei, benn als (jedenfalle ipate) Repreffalie bafur, lagt Franfreich ben gu Genf lebenden Cohn Dasner's, burd Merveilleur, ben Bruber bes frangofifden Dolmetich ju Cur, auf Cavonen'iches Gebiet loden und bon ba nach bem Fort b' Eclufes abführen und gefänglich vermahren.

1091

1090

" Mai Muf Inftigation bee englischen Gefandten v. Danning,

lagt Daener feinem Racheburft freien Lauf, überfällt Bewaffneten bie Bohnung bes Dolmetiche Merveilleur und führt biefen in fein (Masners) eigenes Saus, mo er ibn in Baft

behalt, bis auf Rlage bes frangofifchen Gefanbten De Luc eine Bermittlnng ftattfinbet, wornach er ben Befangenen im Freiheit fegen und bem Gefandten ju Golothurn

felbit Abbitte leiften follte. Dagegen verhieß biefer fur bie Befreiung feines Cobnes fich ju verwenden.

. Jul. Dasner erfüllt beibe Bebingungen, aber ftatt auf freien Ruf gefegt ju merben, wird fein Cobn in bas Innere von

Franfreich abgeführt.

Bon Leibenfchaft verblenbet, lagt Daener nunmehr (ohne Breifel abermale vom taiferlichen und englifden Befanbten bagu ermuntert) ben um biefe Beit burch bie Bunbe reifenben Bergog und Grofprior bon Bendome in ber Rabe bon Feleberg überfallen, gefangen nehmen und auf einem Gloße ben Rhein hinab nach Gelbfirch in ofterreichifden Gemahrfam führen.

Die allgemeine Befturgung in Bunben balt nur ber Entruftung Frantreichs bie Bage. Dasner aber, im Schuge ber Mllirten ficher, beren Gefanbte in öffentlichen Rlugidriften feine That vertheidigten, bewirbt fich mittelft feines Unhangs um die Landpoatei ju Daienfeld und erhalt fie; ericeint

auch 1711 3an.

1710

Oft.

In bewaffneter Begleitung auf bein Rathhaufe ju Gur, por bem Sanuar-Congrek, wo er beftige Drohungen gegen bie frangofifche Bartei ausftoft, - Alles in ber Abficht burch Terrorifirung beifelben, bie bon Franfreich verlangte Benug. thuung bie jum Frieben ju vergogern, um bann, mit bem Grofprior ale Pfand in Banden, die Freilaffung feines Cohnes burchzusegen. Er unterlagt es auch nicht, bie öffentliche Deinung burch Aligidriften ju bearbeiten.

" Febr.

Bum Unglud fur ihn hatte aber bie faiferliche Bartei, megen Richteinhaltung bee Bagtraftate, viel bon ihrem Unfeben verloren und ber Congreg beichließt, Dlaener'n in Untlageguftanb ju fegen. Die Stimmung ift ber Art, bag felbft Manning in ber Rabe bee Bfarerfer Babes meuchelmorberifch überfallen mirb.

1097

1096

II. 1092

1093

1094

| 1711 Jun. 8. Inzwischen hatte die Kaiferin Regentin ben Großprior auf freien Buß gefezi, unter der Bedingung daß das Nämliche mit bem jungen Wasberr zu geschochen habe und die Klage gegen dessen Waster fallen gelaßen werde, — mit Berpfichtung für den Großprior, salls seine Berwendung vergeblich wäre, sich innert der Worden werde zu fellen. Keine Bedingung wird gehalten und bald darauf  Aug.  Aug.  Aug.  6/17. Unter Anlastung aller möglichen Berbrechen, wie Raub, Balismingen und Gissunichere wird Wasbere ,in contumaziam' zum Tode mittelft Velersbeilung verursbeilt.  1712 | "<br>" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Sturges aus bem Bagen fein Leben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1104   |
| 8. Сар.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| Das britte Mailander Capitulat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 1763.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 1726 Die erste Erneuerung des Mailander Capitulats von 1639,<br>als Sieg der dieterckäsichen (chmals spanischen) Karthei dat,<br>weil sie nicht vortheithaft sit, für deren Hauptleiter, den Bürger-<br>meister J. B. v. Ticarner die Grifferung aus dem Stadtrathe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| ju Cur jur Folge. Anderfeits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1106   |
| 1728 Sest bie tatholifche Partei auf bem Januarcongreß ben Befchlug burch, bag gemaß bem Capitulat die Reformirten bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Beltlin 2c. innert brei Monaten raumen follen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1107   |
| "Auch in Claven werben sich die Katholiten an Raifer<br>Gart VI um Beobachtung biefer Capitulatbeftimmung und ba<br>fie bei dem Bunden selbst ebenfalls die nöchige Umerstügung<br>finden, gest die Ausweisung der Protestanten, zum Theil mitten<br>im Binter, mit Strenge vor sich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1109   |
| in armer, mit energe bot ftd).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1105   |

1758

1762

Das Haupt des Gotteshausbundes, ein Salis und durch bie Ausweisung in seiner eigenen Familie berührt, weigert sich das bezigliche Congresbecret ju figeln, bevor die Gettshausgerichte darüber angefragt wären, — worauf der Landichter unter Verlezung des Malansier Spruchs die Sigelung vornimmt und dauit noch nicht jufrieden, im Ginerständniss mit den X Gerichten die bieberige Uedung, wornach Beitäge und Congress nur zu Eur flatfinden follen, ansicht.

Diegegen rust ber Gottshausbund die Bermittlung von Jürich und Bern an, welche, um dem Kaiser leinen Borwand jur Einmischung in bundnerische Angelegenheiten zu geben, jeue annehmen und am

Aug. 29. Zwei Bermittler in die Bunde senden. Rach unendlicher Mithe und unter klugem Nachgeben des Gottschausbundes kömmt Aufangs des Jahres

1730 Ein Musgleich ju Stande, welcher an Jenes bisher geubten

Befugnigen beinahe nichts andert.
Stellung ber frangofifchen und öfterreichifden Partei.

Mie ber Jauptfubere ber Letteren, General Sal. v. Sprecher, firitet, jucht Bicar Joh, Aut. v. Sprecher burch Antnupfung einer Jambelsusgotiation mit Benedig Defterreichs Efrefundt zu weden und baffelbe zu veranlagen, durch weitere Berabsolgung ber bisher bezahlten, jungst ober verneigerten, Benfionen, ieine Partei in Bunden worm zu balten.

Solches gelingt ihm fo volltommen, daß Desterreich fofort Borichlage jur Bebing vieler Rlagen und Difftande machen taft.

Die Familie Salis, zumal beren Leiter, der Ministerressent Uftss. o. Salis-Warfchins, bestügtet mit Grund, überstügtet zu werdern und allen Einfulg im Lands zu verstieren. Um herr der Situation zu bleiben, weißer sich und seinen Schwager Andr. v. Salis ver Gelandischift nach Mailand beigeben zu laßen umd bereitet badurch den Uchertritt der Salis von der französsischau zur die frenzichssichen Artei vor.

Um Desterreich noch mehr zu brangen, verhandelt Ulpsies v. Salis mit dem über biese Gesandischaft besorgt geworbenen Benebig von Neuem und bietet ihm dieses Dal die Anlage

II.- 1110

1113

einer Strafe aus bem Beltlin auf beffen Bebiet binuber, an, mas Jenem einen Theil bes Tranfite, ber bieher ben Comerfee ale Bafferftrage benugte, jugemanbt hatte.

H. 1117 1118

Die Lift gelingt und Defterreich beeilt fich am 1763

7:000

befteht.

1764

1766

.. Rebr. 8. Das britte Mailander Capitulat mit ben Bunben abguichliegen, beffen Bauptvortheil, außer vermehrter Ausfuhrgeftattung, bauptfachlich in ber Erlebigung ber Laghettofrage, b. 6. ber befinitiven Unnerfennung bee bieber ftreitig gemefenen Clavner Cees (Laghetto) ale Beftanbtheile ber Grafichaft Claven,

> Außerbem wird feftgefest, bag im Beltlin tunftig fein liegenbes But mehr in bie ,tobte Sanb', b. f. biejenige ber fteuerfreien Beiftlichfeit gelaugen burfe und im Beiteren wirb - ale Conceffion an bie in bas öfterreichifche Lager übergegangene Familie v. Galis, - bie Brivattolerang ber Evangelifchen benilligt, b. b. nicht fur Rebermann, foubern nur fur einige bei Ramen aufgeführte Ramilien beren gablreichfte und begutertfte bie Galis war.

> Mis ber legte Artifel befannt wirb, bilbet fich gwifchen ber frangofifden Bartei und ben bemocratifchen, jebe Beborgugung Gingelner fcmer empfindenden, Glementen, eine Coalition gegen bie Ramilie Galie, an beren Spize ber Generallieut. Joh. Bict. v. Travere tritt.

Gie macht fofort mit ber über ben Artifel ber ,tobten Sand' unzufriebenen Beiftlichfeit im Beltlin und bein eiferfüchtigen Abel bafelbft gemeinschaftliche Cache und bringt ee borlaufig babin, bag bie Bunbe Jenen miberufen.

Benebig, über bas mit ihm getriebene faliche Spiel und burch bas jungfte Dailanber Capitulat in feinen Berfehreintereffen ichmer geichabigt, tunbigt bie mit ben Bunben feit 1706 beftanbenen Bertragebegiehungen auf und verfügt mit Neuighr

Die Ausweifung fanuntlicher auf feinem Gebiete anfäßigen, bie Rabl von taufend erreichenben, Bunbnerfamilien, welche, beimgefehrt, ein neues Glement ber Ungufriebenheit und Bahrung 1121

aligeben und namentlich ben Sturm des Jahres 1794 gegen bie Salis mit vorbereiten helfen. II. 1122

#### 9. Cap.

### Der Traberfer Banbel.

1766.

1766

In der Vorahnung besielben und sich gesichert haltend, wenn es ihr gelange, das Saupt ibrer Gegenpartiei, den Generaldient. 3. B. a. Travert zu beseitigen, bedient sich die Familie Salis altjähriger Streitigkeiten zwischen den Gemeinden des Ortensteiner Gerichts ,im Berg' und denjenigen ,im Bodent', um die Bedöllerung der Ersteren gegen Innen aufzuhehen, wogu and ein Kausbichtabl in beste Schloffe benut viele.

Bei der berbestichen Stimmung war bestimmt worden, bie Landsgemeinde bieses Jahr nicht abzuhaften, sondern in jedem Oorfe sur sich ab ", mehren" und das Resultat dann zu fammennutsellen.

sammengustellen.

"Aug. 31. Die Heber der Gegenpartei ruhen aber nicht, die die halb berauschten Bergekwohner mit Prügelin beworffnet sich zu Lumils einfinden und Travers und seine Leute mit Steinwürfen angreisen. Alle des Generale Begleiter diesen in Tollege bessen indexen ieben, seuern sie auf den Haufen, der sofotet ans-

einanderstäubt und einen Tobten und drei Berwundete auf dem Plage läßt. Travers flüchtet nach Cur und weil auch hier nicht sicher, nach Relblird.

Eine genaue Untersuchung bes gangen Sanbels bedt bie gefpielten Intriguen auf und es toftet ber feindlichen Bartei große Dube, von bemfie burch geleiteten Gerichte im Jahre

Die Berurtheilung bes Generals ju fi. 1500 ju Gunften ber Bittwen ber Umgetommenen ausguwirfen.

weets Grouple

1125

1128

1129

## 10. Cap.

## Bur Rulturgeicite.

|      | Grunde warum die Reformation in Bunden feine weiteren            |      |
|------|------------------------------------------------------------------|------|
|      | Fortidritte macht.                                               | 1130 |
| 1653 | Bewaltfame Mufbebung bee Rloftere G. Micolai gu Eur              |      |
|      | und legtliche Schlichtung bes Sandels mittelft tauflicher Ueber- |      |
|      | nahme bes Gebaubes burch bie Ctabt.                              | 1131 |
| 1714 | Glaubeneverfolgungen im Difor burd Cardinal Borromeo,            |      |
|      | unter Bormand gegen Beren und Bauberer einschreiten gu           |      |
|      | muffen.                                                          | 1140 |
| 1659 | Begenunfug in ber Grafichaft Claven. Proceg gegen Raupen         |      |
|      | und Rafer bafelbft.                                              |      |
| 1696 | Die Pateinfcule gu Gur wird mit einem philofophifchen            |      |
|      | Eurfus verbunden, behufe Bilbung ber Beiftlichen im Canbe.       | 1145 |
|      | Das Bedurfnif einer, allen Claffen juganglichen, Bilbunge-       |      |
|      | anftalt im Canbe beranlagt ben Brof. Mart. Planta im Berein      |      |
|      | mit 3. B. Defemann am                                            | 1146 |
| 1761 | Mai 1. Gin Seminarium in halbenftein zu grunden, bas zehn        |      |
|      | Jahre fpater                                                     | 1147 |
| 1771 | Mit bem vom Ministerrefibenten Ulyff. v. Salie-Marichline        |      |
|      | im Chloge Marichline geftifteten Bhilantropin vereinigt, balb    |      |
|      | aber in bas Getriebe ber Partheien hineingeriffen, erft          | 1148 |
| 1793 | Durch feine Berlegung nach Reichenau und Bicodes Dit-            |      |
|      | wirtung wieder frifche Bluthen gu treiben vermag und in ben      |      |
|      | Rriegeftlirmen bee Jahres                                        | 1148 |
| 1798 | Bieder eingeht. Immerbin ftiftet baffelbe in allen feinen        |      |
|      | brei Phafen, theile in ber unmittelbaren Beranbilbung vieler     |      |
|      | ausgezeichneter Manner, theile in der Anregung bei Bielen, fich  |      |
|      | mit Renntnifen gu bereichern, viel Gutes.                        | 1150 |
|      | Befeggebung in vielen Bochgerichten. Beineindeordnungen.         |      |
|      | Cammlung ber Cagungen für ben gangen oberen Bund und             |      |
|      | deren Berbindlichkeitertlarung für beffen Umfang                 | 1151 |
| 1715 | Bearbeitung und facultative Ginführung ber ,Carolina'            |      |

| für alle brei Bunbe, - hauptfachlich im Binblid auf bie    |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| herenverfolgungen in Difor. 11.                            | 115 |
| Strafenbau über ben Splugen. Buftanb ber Bicinalmege.      | 115 |
| Rriegebienfte für Frantreich, Spanien, bie Rieberlanbe und |     |
| Biemont, gulegt                                            |     |
| Much für Defterreich.                                      | 115 |
| Truppenaufftellungen ber Bunbe bei verichiebenen Anlagen,  |     |
| um ben Gibgenoffen gngugiehen.                             | 115 |
| Erwerbequellen ber Bevolterung                             |     |
| Orbentliche Landebeinffinfte. Staatevermögen.              | 116 |
| Literatur in biefer Beriobe und bie gur Revolution.        | 116 |

## 3möffles Buch.

## Die groke Revolution und der Anschluk

an bie

## Gibgenoffenfcaft

1789—1814.

## 1. Cap.

## Die frangöfifche Rebolution.

| 1789    |      | Innere Rothwendigfeit berfelben.                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 1171 |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1790 Ji | Jul. | 16. Praventivmagregeln, welche Schultheiß Steiger England und Sarbinien gegenuber jum Schuje Europa's vorschlägt und                                                                                                                                                                                        |        |
|         |      | welche ein gangliches Difborfieben ber Zeit beurtunden.<br>Die Aristocratien ber Schweiz, vorab Bern, ebnen ihrem<br>Eindringen in die Eidgenoffenschaft dadurch ben Weg, daß sie<br>ben Peerd ber Ungufriedenseit in der Baadt durch strates<br>Arthalten an ibren Derrichaftserchten nabeen. Delbetischer | 1172   |
|         |      | Water Intlant Winter                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1179   |

Bielpuntte ber frang. Revolutionspolitit hinfichtlich ber Schweig. Legtere foll wie bie andern Republiten: Golland,

Cifalpinien, Ligurien und Rom ein Wertzeug Frantreichs werben und erhalt beghalb, theilmeise gewaltsam, zu verschiebenen Beiten verschiebene Verfassungen. Auch lodt ber lange angesammelte Berner Staatsschap, um bie frangofische Expedition nach Egupten zur Ausstührung bringen zu tonnen.

H. 1177

In ben Bunden tann fich Frantreich, bei deren reiner Democratie nicht bed Borwandes der "Sperstellung der Menschertsche" bedienen, agitirt aber die Parteien, um den Anschluß an die Schweiz durchzusezen und so dennoch in den Besiz der ratischen Base zu gelangen.

1178

#### 2. Cap.

### Die Stanbesberfammlung bes 3afres

1794.

ihrundursachen des Strafgerichts von 1794, das hauptsachtigen die Familie Salls gerichtet sie. Außer den Nachwehr des Mallander Capitulats (Abbruch der Bergätnisse mit Benedig), wosstr man Jene veranworlsch macht, liegen als weitere Gründe der Ungufriedensielt noch die sog, Privattoseranz der Gongestichen im Bettlin und die Joshpacht vor.

1182

Wie die Bollpacht entftand und welche Phasen fie burchmacht, bie die im Befit berselben ftebende Familie v. Salle fich mit ben rivalifirenden Gebrüdern Bavier fusionirt.

1187

Alls gleichzeitige Anhaber der Canbesesaffvoerwaltung und ber Mailander Kontrakten (d. ), ber vom Lande zollfrei aus der Ombarbei zu beziehenten Brodfrüchte) treibt die zum vereinigte Firma sowohl damit, als auch mit Landesprodukten Hande über die Bünduar Grenzen, — beren Falgen nicht blos Spertmaßtegeln Offereriche, somhern auch Theurung im Lande sielht sind die Ungefriedensteit fleigern.

Desterreich lagt durch seine Anhanger in Bunden den durch bessellen Irangofidess Diplomaten de Gonstantinopel reisenben frangofischen Diplomaten de Semonville doseibst festnehmen und nach Walland abführen, — ein Zwischenfall, der die neufranzössische Faltion sehr aufregt, den bisherigen Eiementen der Ungufriebeit nach Barteileidenschaft beimisch und nannentlich Uchsies v. Salis-Warschlins, weil er den Bettliner Beamten zur Berbafung gerathen, in eine sehr Gebreitung bringt. II. 1189

1793

Oberengabin, Bregell und ber gange Zehngerichtenbund berlengengen ftremet Unterjuding und Bestrachung und icon igd bie Frage auf Bathe und Gemeinden ausgeschätieben werben, als der bsterzichisiche Gefandte sie mit der Ertlarung nieder-guischausen weiß, er betrachte jedes weitere Borgeben als eine Beleidigung seines Hofes

1794

Immerhin gährt bie Unzufriebenheit fort und bricht zunächst in Folge der Wißstimmung des Oberlandes über die herrschende Theurung aus. Dasselbe sendet 1192

" Marg.

Seine Boten jum Congreß, um Borichlage ju hebung bee Rothstandes ju machen.

Eine Erflärung des Behngerichtenbundes führt Jenen auf die alten Pratifen und Barteinmtriebe gurud und verlangt die Aufstellung eines Strafgerichts.

21. Es fammeln fich Ausschüffe aller Gemeinden der Gerichte zu Cur in öffentlichen Zusammentunften in der Quader und die Stimmung gegen bie öfterreichische Bartbei wird immer brobender.

Simmung gegen die oberreichige partiet wird immer orogender. Man vereinigt fich, ben Gemeinden die Befchidung einer allgemeinen Stanbeborfammlung (ber verfallende Ausdruck für "Strafgericht") vorzuschlagen und emtläßt die überfüßige Mann-

fcaft nach Baufe.

Die jehn Gerichte, in überwiegenber, verfassungswidriger Mehrheit vertreten, beherrichen, theitweise mit bem obeen Bunde einig gebend, die Bersammlung und beren Beichsusse werben ohne Beobachtung des Referendums jum Geies erhoben.

Borerft mit ber Finanzlage bes Lanbes fich beschäftigenb, wender fich die Beschammtung dann jur Leitliner Angestegensteit und broebert bie Unterthanen jur Eingade ihrer Beschwerben auf. Da aber Niemand erscheint, werden aus Wangel au Denun-

1191

1193

1194

|          | tiagionen alte Brivatsreitschriften ausgebeutet und auf Grund<br>hier gestoffener Anschalbigungen die Kehlbaren aussindig ge-<br>macht. So zwingt man Gaub. D. Blanta und Wart. Trepp<br>zu ber Erneuerung früher gemachter Ansastungen, unter                                                                          |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 794 Apr. | der Drobung sie sonst als salfche Ankläger zu keiminalissen. II. Die Bersammlung konstituirt sich nummehr zu einem Straf-<br>gericht nach bem Wuster der frühren Jahrhunderte und um<br>einer Intervention der Æidgenossen zworzusommen, sadet sie<br>diese zu einer Abordnung und Theilnahme an den Berhand-           | 1197 |
|          | tungen ein, — wird jedoch abichlägig beschieben.<br>Brogeß gegen verschiebene von Mart. Trepp benungirte Ben-<br>sionare im oberen Bunbe und barauf folgende rigorose Gelb-                                                                                                                                             | 1198 |
|          | ftrafen. Da ber junächst an bie Reihe kommende Ministerresident                                                                                                                                                                                                                                                         | 1199 |
|          | Ulufi, b. Salis Marichlins, gewarnt, fich geffüchtet, fo werben feine Bapiere zu Marichlins mit Beichlag belegt.                                                                                                                                                                                                        | 1200 |
| 794      | Urtheile in Cachen ber Bollpacht, mit Bugen bis auf                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|          | fl. 100,000 im Gangen.<br>Untersuchung aller Amtehanblungen ber Saupter, Congreg-<br>mitglieber und Beltilner Beamten und Gelbstrafen auch fur bie                                                                                                                                                                      | 1202 |
|          | geringste Formverletung,<br>Prozeß gegen Utyß, v. Salis-Marfclins. Er wird für<br>vogelfrei erklärt und alle seine Habe tonfiszirt. Derselbe stirbt                                                                                                                                                                     | 1204 |
|          | 1801 ju Bien.<br>Thatigleit der Bersammlung auf dem Felbe der Gesets                                                                                                                                                                                                                                                    | 1206 |
|          | gebung. Borichlag jur Ablofung ber Maienfelber herrichafte-<br>rechte, Entwurf einer neuen Kriegsberfaffung, Berfuch bie Floß-<br>fcifffart auf dem Rheine, weil zur Ausfur ber Lebensmittel<br>bienend, zu hindern. Magregeln gegen ben überfandbnehmen-<br>Bettel. Berbefferung bes Schulweines. Bon alle biefem trat |      |
|          | menig ober nichts in's prattifche Leben.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1207 |

## 3. Cap.

#### Die Auftanbe mit bem Beltlin und ber Berluft ber Unterthanenlanbe.

1782

|         | Migbrauche in ber bundnerischen Berwaltung, — hauptsach-<br>lich in ben ublichen Liberationen ober bem Austauf ber Strafe |      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|         | und bem Umftanbe murgelnb, bag ber Fielus mit bem Richter                                                                 |      |
|         | in einer Berfon vereinigt ift. II.                                                                                        | 1212 |
| 2       | Sauptfachlich burch Core's Buch barüber gebrangt, im-                                                                     |      |
|         | merhin aber auch redlichen Billens gu helfen, erläßt ber Bunbe-                                                           |      |
|         | tag vorerft ein Manbat gegen bie, bie Unterthanenlande auf                                                                |      |
|         | raffinirte Beife ausbeutenben, fog. Aemterfocietaten.                                                                     | 1215 |
| 3 März  | 18. Daffelbe wirb burch bie Rathe und Gemeinden ange-<br>nommen.                                                          |      |
| 86      | Die Beltliner, jur Gingabe ihrer Befdmerben aufgeforbert,                                                                 |      |
|         | verlangen eine Beranberung ber Bolizeigefetgebung und Be-                                                                 |      |
|         | fdrantung ber Delegationegerichte.                                                                                        | 1216 |
| 7       | Der Bumbetag fest Rathe und Gemeinden von biefem bie                                                                      |      |
|         | bunbnerifden Berrichafterechte tief beschneibenbem Begehren in                                                            |      |
|         | Renntnig und zeigt ben Unterthanen an, bag ein außerorbent-                                                               |      |
|         | licher Congreg fich fpeziell mit ihren Angelegenheiten befaffen                                                           |      |
|         | merbe.                                                                                                                    | 1217 |
| Apr. 20 | 1 10 7                                                                                                                    |      |
|         | fcmerbeartiteln, die aber meniger eine Beseitigung ber Uebel-                                                             |      |
|         | ftanbe, ale bie Ginfdrantung ber gefetgebenben Gewalt ber                                                                 |      |
|         | Bunbe und Emangipation ber Beltliner Gemeinben, jum Biele haben.<br>Trot alle bem beschränft ber Congres bie Delegations. | •    |
|         | gerichte, ba aber bie Beltliner auch bie Lotalpolizei ansprechen,                                                         |      |
|         | fclagt er anberfeits bie Revifion ber Beltliner Statuten por,                                                             |      |
|         | b. b. bie Befeitigung bes im Laufe ber Zeit in benfelben Ber-                                                             |      |
|         | alteten, und fur die Jettzeit nicht mehr Baffenben, - worauf                                                              |      |
|         | bie Beltliner alle Unterhanblungen abbrechen und bie Sache an                                                             |      |
|         | ben Biener Sof, als Garanten bes Mailanbers Capi-                                                                         |      |
|         | tofate tishen                                                                                                             | 1010 |

Der Ministerresibent il. v. Galis-Marichtius macht einen neuen Borichlag jur Berbefferung bes Justigwesens in ben Unterthanenlanden. II. 1219

Findet derfelbe auch volltommene Billigung beim Congres, so ift soldes doch keineswege bei der neufranzossschaften Partei der Hall, wie der Stuffen Fäller aber, denen es um ganz Anderes, als die Berbesserung ihrer Landesverwastung zu thun, verwerfen ibn mit Wolsen.

Inzwischen war icon früher in der Ausweisungefrage der Brotefinnten Seitens der Binde der Raifer als Schiederichter angerusen worden, hatte auch in biefem Puntte berutigende Jusicherungen gegeben, betreffs Beitegung der übrigen Betitiner Anstände aber, feinen Statthalter zu Maisand, den Grafen D. Wicked beseichnet.

1792

Heinerm fünnmert fich Diefer in keiner Weife, indem sein Cap. 3°)
Bestreben einzig dahin gekt, durch Offenhaltung der Frage den absterzeichischen einstuß in dem Bunden zu erfalten, inzignischen aber keine Gelegenheit zu versaumen, welche ihm, ohnehin wegen der Herrschaft Rögins mitstimmend, es erlaubt, sich in bei inneren Bandesanackennstein zu misseit zu zu werden.

Einen neuen Borwand bietet ihm bie ftrafgerichtliche Berfolgung einiger Rajunfer Berrichaftsleute durch bie Standesversammlung bes Jahres 1794.

Daraus entspinnt fich ein langwieriger Depeschenwechsel, ber Jahre noch bauert, bis im Fruhlinge

1796

Bonaparte mit feinem Einzuge ju Mailand ber öfterreihifden herricaft ein Enbe macht.

Statt fofort mit Diefem ober bem gerade jeht durch feinen Gesanbten Comeyras um eine biplomatische Berbindung mit ben Bunben eintommenden frangofischen Directorium angufnupfen und bie wieder fehr im Werthe gestirgenen Paffe als Breis für die Bestätigung der Rechte auf das Bettlin einguschen, war man untlug genug, Sympathien mit den Bourfoms ju außern, mit der Anerkanung des Gesanbten Comeyras zu jogern, und die Zeit mit inneren Parteigegante zu versteren.

<sup>&</sup>quot;) Da bas leitte heft von Moor's Geichtchte fich noch unter ber Preffe befindet, lann bie Seitenangabe nicht fortgesührt werben, boch möchte fitt die wenigen Seiten bie Bezeichnung vos Kapitels hinreichen,

Inzwischen werfen sich die Unterthanensande Bonaparte in die Arme, indem sie am 29. Mai eine patriotische Comité bisten und bei Jenem um Aufnahme in die eisalpinische Republik nachfucken.

Cap. 3

1797 Ale am 14. Juni ihrem Bunfche entsprochen worden, fagen fie fic am

" Jun 21. Schriftlich von ben Bunben los, fegen am

"Jul. 22. Zu Sondrio die bundenrifden Amteleute ab und laden Bufdlad jum Anschluß an sich ein.

Die Bunde senben noch im Brachmonat ben Bicar Gaub. v. Pianta als Gesandten zu Bonaparte nach Mailand ab, um benselben zu veranlagen, bir Untertspanensande mit ihren Beichwertben an die Binde kelbst zu wolfen.

Da aber die Beltliner ben Obergeneral bereits zu ihren Gunften eingenommen, bleibt Planta nichts übrig, als bessen bermittlung anzurufen, — welche sich dahin außert, daß die Aufnahme ber Unterthanen als gleichberechtigte Bundsgenossen ber einzige Aussueg fei, um beren Gebiet sich zu erhalten.

- "Aug. 9. Die Rathe und Gemeinden, barüber angefragt, tounen fich ju teinem festen Entschuse vereinigen, auch bann nicht, als ihnen Boonaparte einen Termin bis jum
- " Sept. 10. Segt, nach beffen Ablauf er ihre Befandten nicht mehr empfangen werbe.
- Dct. 10. Mittelst Decrets von biesem Tage stellt es Bonaparte ben bundnerischen Unterthanenlanden frei, sich an die eisalpinische Republik anzuschließen.
- " Oct. 22. Lettere fpricht die Aufnahme berfelben aus.
  - . 20. Um den Brud zwischen den Bundnern und Unterthanen nuheilbar zu machen, ordnet das Bellimer Revolutionscomité die Conflécation allei im Bellin liegenden Hohnerischen Privatcigenthums (gegen acht Willionen Mail. Lire) an.

and the total and the second

#### 4. Cab.

#### Rene Parteitampfe und Strafgericht bom Jahre 1797.

1797 Gegenseitige Borwürse ber Parteien wegen bes Berlusts ber Unterthanenlande. Man glaubt burch Berfohnung der frangösischen Republit den Obergeneral Bonaparte zu einer Rückgabe bes Beltlins zu bringen und es berusen die Leiter der neufranzösischen Faktion einen außerordentlichen Landtag ein, der namentlich auch gegenüber der bebroften Lage des Puschlaufs sich mit der Landesvertleibigung beschäftigen soll.

Cap. 4.

- , Nov. 22. Derfelbe tritt jusammen, enfigt Saupter und Zuzig ihres Amtes und ordnet Gesandischeiten nach Rosatt und Baris, sowie nach Maisand ab, Erstere mit Satissactionserftarung, letzter hauptstäcklich um gegen die Einverleibung des Bestins in Ciaspinien zu remonstriren. Betreffs des Puschlands wendet man fich an Jurich.
  - Dec. Der Landtag löst sich mieder auf und und läßt 30 Mitglieder jur Gentschirung der Geschäfte jurid. Eine Athleisung
    davon, das sog, geheime Comité hatte mit demjenigen sich zu
    besahelt worden. 300 Mann Erelutionsmannschaft war den
    gehandelt worden. 300 Mann Erelutionsmannschaft war dem
    endbag zur Eintreibung der 1794 gesprochenen und theilmeise
    noch ausslichenden Bussen bestimmt. Sie wender sich zuerst noch
    Zernez, wo die Dade des gessücksten Landbsauptmann B. d.
    Auflanta inventarisert wird. Weiter werden 300 Mann Besagung
    nach Bussel.

Die Gesandten lehren, gegenüber der vollendeten Thatsache der Einverleidung des Beltitins im Gisalpinien, underrüchteter Dinge juruld. Betreffs der Genugthung will Frankreich mit der Berhaftung der Huppter und des Congresses fich begnügen.

- 1798 Jan. Der Lanbtag bersammelt fich wieder, um gegen Dieselben, benen man den Berlust der Unterthanenlande Schuld giebt, ftrafrechtlich vorzugehen.
  - Die Defterreichifche Bartei fest alle Bebel bagegen in Beme-

gung, und bei Wieberzusammentritt des Landtags gibt es an vielen Orten unruhige Bewegungen, namentlich tumultarische Auftritte zu Cur.

Cap. 4.

1798 Apr. 10. In Aussührung des oben S. 162 erwähnten Programms ber französischen Republit drangt der franz. Gesandte Guydt die Bunde zum Anschlus an die seither gesallene und zum Wertzeuge Brantreichs heradsesjuntene Eidgenoffenschaft. Die Frage wird auf die Rätte und Gemeinden gebracht.

Anzwissen werben Haupter und Congres und viele andere vesterreichische Parteigänger, hauptschich Elieber der Familie v. Salls, strafrechtlich versofgt und zu großen Geldbußen verurtheits-Die Gahrung im Lande über ben Anschluß an Helvetien steigt immer mehr. Frankreich macht die Anertennung ver Neutralität Bindens down obhängig, daß auch Desterreich dieselbe zu respektiren verheiße. Man bemühr sich am Wiener Hofe kaum, boch lautet die Antwort dahin, Desterreich werde keine Neuerungen Einschlußen. Man den bei hebetische Keppulit! in Bunden gestatten.

Der vorgeschlagene Anschluß an helvetien wird bon ben Rathen und Gemeinden mit großer Mehrheit verworfen, worauf ber meift franco-helvetisch gefinnte Landtag abbantt.

Die Stimmung wird immer brobenber. Die heibet. Anhänger ober sogenannten "Katrioten" gerathen in eine missiche Steichtung und verlassen "Theit das Land. Bon der helveltisch
gesinnten herrichaft Waleinsch aus suchen sie bie andern Gerichte
im Sinne des Anschlüges zu bearbeiten. Walans protessirt dassen gegen die Gemeindsmehren, als erschlichen, sucht um den Schule
des helderlichen Direttoriums nach und ertsart Namens der Herrischaft bei "fortdauernder Berbschadung", sich vom den Bünden trennen und an Hebetien anschlichen zu wolsen.

Die oesterreichische Parthei lagt fich ebenfalls zu Ausichreitungen binreißen und ber frangösische Gesanbte brobt barauf in brutaler Sprache.

Die Berricaft Maienfeld fenbet Bamft. 3. B. Ticharner und D. Aichode nach Marau ab, um für fich und die flüchigen Batrioten um die Aufnahme ins belvetische Burgerrecht nachzujuden. 1798 Mug. Ge mirb enisprochen und bas helvetische Direktorium orbnet im Monat Cap. 4.

Sept. Cinen Commissis in die Bunde. Da hiedurch jedoch tein wirssamer Schut geleistet wird, steden viele jum Anichalus schon bereite Gemeinden davon wieder ab. Die frangossisch gulfe aber, welche sich bereits der Bundener Gennze nahert, erhalt in Folge der versonnen Seefschaft ju Moultr umd des Aufftandes der Buldbildte den Befelb, sich wieder zurückniesten.

Die Baupterregierung wird von Reuem bergefteltt.

- . 12. Der wie fie oesterreichisch gefärbte Bundstag zu Itanz beschlieft bie Aufftelung von 6000 Mam an die Greuzen. Anderfeits weigert sich eine Augabl Curer Bürger bem Aufgebot zu solgen und die herrschaft Maienfeld bewacht ben S. Luzienstein in belvetifdem Sinne.
  - "21. Daburch mehr und mehr ju Desterreich hingebrangt, bittet ber Bumbetag ben Raffer fur vorfommende Falle ber alten Bundner Berfassung seinen Schirm zu gewähren und stellt einen Kriedrath auf.

Gutyote Sprache mirb'immer drohender, wenn man nicht in ben Anschluß willige.

, Oct. 5/8. Borfall mit Lieut. Möhr von Maienfelb und unruhige Auftritte ju Cur.

Die Berrichaft wird burch ben Rriegerath eutwaffnet.

- . 12. Bitterer Rotenwechsel mit Guyot. Er reist ab und wirst baburch die Bünde vollende in die Arme Desterreiche, Rachbem Bichaef Frankreich zu träftigem Einschreiten aufgeforber, verstandigen sich ummehr die Hauper und Kriegerath mit Bellegarde und Auffenberg betreffe laiserlicher hülfe und es kömmt am
- . 17. Mit benfelben ein schriftliches Ginverftanbniß ju Stanbe, worauf bom
- " 18. Un, mahrend ber brei folgenben Tage, 4000 Defterreicher über ben S. Lugienfteig in Bunden einmarichiren.

10.50

### 5. Cap.

# Bunden als Rriegsfcauplag

1798 Oct. Der Kriegerath stellt zwei bundnerische Jägercorps auf, um im Berein mit ben Cesterreichern die Grenze gegen Uri und Tesin und ben S. Quzienstelg zu hüten. Schwere Quartier- last für bie "Batrioten" und Berfolgungen aller Art gegen bielelben und Alcocke.

Reue Organisation ber Bundner Truppen, beren Oberbefehl Auffenberg übertragen wirb.

Giner Finangliemme, in welche das Land gerathen war, wird durch einen Einfuhrzoll auf Wein, Branntwein und Colonialwaaren abgeholfen.

Der Rriegerath tritt noch vor Schluß bes Jahres ab und an feiner Stelle erfcheint bie Stanbestommiffion.

Die Friedensunterhandlungen zu Rastatt werden abgebrochen und der Krieg zwischen Frankreich und Desterreich bricht von Reuem aus. Stellung der verschiedenen Armeen.

Der frang. General Maffena, in helvetien ftebend, erhalt ben Befehl jur Eröffnung bes Feldzugs und beginnt bamit, baf er am

Darg 6. Auffenberg jur Raumung ber Bunbe aufforbert.

1799

Er schreitet bann am namichen Tage zum Angriff, indem er einerseits ben, von einer Neinen Absheitung über ben Lamanier unterschisten, General Losson Uksern nach Zavetich einenken läst, wöhrend Veneral b. Mont über Gungese nach Reichenau zieht, Dubinot aber zwischen Haag und Bendern über ben Rhein fest.

Bas junachft ben Erstern anlangt, fo verliert berfelbe in Tavetich ju viel Beit und verfaumt es, fofort nach Difentis vorzuruden und die bafelbit herrichenbe Berwirtung zu benuten. So aber fammelt fich bie Bevollterung und am

7. Birb Jener hauptfachlich burch ben Lanbfturm ju Difentis

Cap. 5

gefchlagen und mit Berluft von 400 Tobten und 100 Gefangenen nach Urfern gurudgeworfen.

1799

Inzwifden batten bie Frangofen bauptfachlich burch Occupation bes unbefett gebliebenen Flafcherberge ben G. Lugien. fteig genommen und Auffenberg auf bie linte Seite ber Lanquart gurudgebrangt. b. Mont betachirt von Reichenau aus eine Abtheilung nach Difentis.

Rampfe in ber Umgebung von Cur, In Folge Abfperrung bes Chanfigge und Curwalber Thales burch bie Frangofen, muß Auffenberg mit feinen Truppen bie Baffen ftreden.

Difentis ergibt fich an ben General p. Mont und mirb am . 10. Befegt und fr. 100,000 Contribution an Rapinat gu gu erlegen genothigt.

> Um ben bas Engabin und Munfterthal befegt haltenben oeftr. General Laubon ju vertreiben, rudt Lecourbe von Belleng nach Bunben und über Albula und Julier ir bas Inn. thal, wo allenthalben Gefechte mit mechfenbem Erfolg geliefert merhen.

April. Ingwifden gewinnt bie oefterreichifch-ruffifche Urmee in Italien fo bebeutenbe Bortbeile über bie Frangofen, bag biefe fich nach Biemont gurudziehen muffen und bie Defterreicher am 28. April wieber ju Mailand einziehen.

Rach Auffengeras Baffenftredung erhalt Bunben burch bie Frangofen eine neue Geftalt. Baupter und Stanbestommiffion flüchten fich und es wird eine proviforifche Regierung eingefest, melde aber alle ihre Berfügungen ber Benebmigung Daffena'e unterlegen muß. Ernennung von Brafecten. Einunbfechaig oefterreichifche Bartheiganger merben gefangen nach Caline abgeführt. Ginleitungen jur Bereinigung ber brei Bunbe mit Belvetien und es findet biefelbe am

.April 21. Laut Bereinigungeaft ftatt. Darauf, am 5. Mai, Abhaltung Ratifder Brimars (Gemeinbe) Berfammlungen. Alle Rlofterund Stifteguter werben ale Rationaleigenthum erlart und bas Bermogen ber oefterreichifchen Anhanger mit Befchlag belegt.

> Ergbergog Rarl gewinnt amar einen großen Sieg über bie Frangofen, barf aber, an bie Inftructionen bes Biener Soffriegerathe gebunden, benfelben nicht verfolgen und ichon Enbe

Cap. 5

April hat Maffena wieder eine Armee von 80000 Mann beifammen. Bei Biederaufnahme der Action finden neue Kampfe im Unterengabin ftatt. Für den S. Lugienfteig fürchtend, gieht fich Lecouse biesfeits bes Gebirgs gurud.

Cap. 5

- 1799 Mai 1. Jum Unglud für das dindnerische Obersand, das am nämslichen Tage gegen die Franzofen sich erheben sollte, wo, combinitt mit der Indasion der Schweiz durch den Erzheriog Carf, der oesterreichische General Hope den Lugiensteig von Guttenberg aus attaliren sollte, missinat des Lextern Anariss.
  - , 1/2. Mm Botbertfein werben bie frangofifden Befagungen von ber Bevollerung überwältigt und gesangen genommen, aber auf bem Bege nach Truns burch bie sonalifen Bauern erbarinungslos geichachtet. Der Paufe gelangt am
  - . 3. Bis jur Reichenauer Brutte, welche sammt bem Dorfe Ems jum Schauplat blutiger Kampfe wird. Schließlich werben die Oberfander burch bie Franzofen zu wilder Flucht ben Abein aufwarts genötigt.
  - Mai 6. Als Seneral Menard mit 3000 Mann nach Difentis fömmt, entbeckt bessen Mannschaft die thörichter Weise im Aloster verwackten Monturstude ber ermorbeten Frangolen. Es ersolgt ein gräßliches Blutbad mit Einäscherung der ganzen Ortschaft, wodei auch die ganz umersezliche Alosterbibliothef in Klammen aufgacht.
    - " 14. Auf 34000 Mann verftartt, forcirt hobe ben G. Lugienfteig, tommt am
    - , 15. Rach Cur und liefert zu Reichenau bem Reste ber Franzonoch einen Rampf, worauf berfelbe unter Suchet über bie
      Oberalp die Bunde verläßt. Diese werden von den Desterreichern besetzt und an die Stelle der bieberigen provisorischen
      Regierung tritt eine sogenannte "Interinalregierung" mit
      ber alten Bersijung. Bersogung ber "Batrioten" durch die
      orsterreichische Parthei und Absührung von Reunzig der Abgeschenften nach Innsbruck und Graz.
  - "Mai 23. Massen bermag inzwischen bie Bereinigung bes bei Stein über ben Rhein jegenden Erzherzogs Carl mit hoge's Armee nicht zu hindern Kampfe bei Ifrich, in Fosge beren er sich an die Reuß zwickliebe.

1799 Aug. 31. Rach langerem Stillstand in allen bedeutenderen Kriegsoperationen verläßt der Erzberzog die Schweiz und wird durch die Armee Korsalows abgelöset, welcher Souwarow don Süden ber, iber den Gottbard, auslieben soll.

-- ·y

1800

Cap. 5

"Sept. 25. Maffens, nicht Willens, die feinblichen heere fich vereinigen ju lassen, jest über bie Reuß und geminnt Korsafom gegenther die entischeibende Schlacht bei Zurich. Diefer zieht fich auf das rechte Rheimiger jurud, wohn ihm auch die Orfterreicher folgen, nachdem sie den gangen 24. September hindurch, trop des gleich Anfangs eingetretenen Falles üpres Ansührers Dobe, gegen General Soult an der Rinth aestmoff.

Souwarow detachiet don Libnien aus ein Corps fiber das Blegnothal und den Lutmanier nach Disentis, forciet dann dem S. Gottfard unter schweren Kampsen mit Lecourts, der erst dann sich zurückzieht, als einestheils das Corps Russen auf den Hohen der Obsen der Oberach erscheilt und anderntheils ihm gentelset wird, daß 2000 Desterreicher don Bünden her über den Kreuzlipaß im Anzug seien.

Bu Altorf angelangt und ohne Batrzeuge, um iber ben See gui fegen, übersteigt Suwarow's Armee den Kingigfulm, erhält im Motatahad die Rachricht ber verformen Schlacht bei Brich und muß über den Bragel nach Glarus und von da über den Segnes und Panizerpaß nuter unfäglichen Beschwerden den Ruchung and Banden antertein.

Bahrend die Schweiz unter enormen frangofischen Contributionen leibet, haben die Bunde es Massend's Erichopfung zu banken, baß berfelde die Desterreicher bei ihnen unbehelligt läßt und zwar bis zur Mitte bes solgenden Jahres

Wo Bonaparte nach Sprengung bes Directoriums und und energischer Anhandnahme bes Arieges am

" Jun. 14. In ber Schlacht bei Marengo fiegt und bie cifalpinische Republit wieder herstellt.

An einem Tage verliert Auffenberg ben G. Lugienfteig, Gur und Reichenau an Lecourbe.

" Juli 15. Baffenftillftand ju Paredorf, der ben Franzofen die gange Splügenstraße, den Defterreichern das Engadin einräumt. Das bazwischen liegende Gebiet bleibt neutral.

1800 Juli 16. Die Interinalregierung flüchtet nach Zerneg und die Franzosen sezen aus ihren Anhängern eine neue unter dem Namen eines " Präesecturraths" ein.

Cap. 5

. Dez. Die, Bunden bejezt haltende, Armee bes Generale Macbonalb erhalt ben Befehl, die italianische Armee abzulofen und zieht unter schrecklichen Muhfalen über ben Splugen.

" Lette Rampfe zwifchen ben Defterreichern und Frangofen im Engabin. Erstere werden am letten Tage bes Jahrhunberts, ben

31, Dasselbe an der Martinsbrude ju verlassen genöthigt und ziehen über Naubers sich nach Glurns zurud.

### 6. Cap.

## Die Belvetif.

1801—1803

2007/10

1800 Der , Brafecturrath' hebt bie alte Berfaffung auf und theilt bie Bunde in eilf Diftrifte ein. Cap. 6

, Juli 26. Sammtlichen geflüchteten Burgern wird ungefährbete Rud-

1801 Febr. 9. Der, ber Schweig freits Conflittutionsrecht gewährende, Friede zu Lineville wirft auch auf die Bunde gurud, wo fich nunmehr eine britte Partei und zwar für den Anschluss an Cisalpinien bildet.

" Juni 24. Mittelft Defrets jedoch, welches bie befinitive Einverleibung ber Bunbe in die Schweiz verfügt, bringt Bonaparte alle Faltionen jum Schweigen.

, Juli 15. An bie Stelle bes bisherigen "Pröfecturraths" und "Pröfectur' tritt in Bunben munnefr eine fog. "Berwaltungsfammer' mit einem bom helvetischen Directorium ernannten "Regterungsftatthalter" an ihrer Scibe.

Das ber Comeig qu Luneville gugeftanbene Recht

fich eine beliebige Berfassung ju geben, hat verschiebene Unruchen und Berfassungsanderungen jur Folge, bis mit dem Abzug ber Franzosen Ende Juli und Ansangs August

1802 Aug.

Die Meinen Kontone sich bewassnet reben und alleuthalben Berbanbete findend, gogen die heloeitiche Regierung in Bern marschiren. Lebtre, alle Paltung verlierend, ruft die französsische Gemittlung an.

- " 24. Eurch ben oesterreichischen Abministrator zu Raguns aufgeftachelt, erheben sich auch die unzufriedenen bundnerischen Gemeinden und stellen bis jum
- " Sept. 9. Die alte Berfaffung wieber ber.
- , " Inbeffen fcreitet bie Insurrection in ber Schweig pormarts
- , . 18 Capitulirt bie helvetifche Regierung ju Bern und erhalt freien Abqua nach Laufanne.
- . "27 Constituirung einer neuen Regierung und eidgenoffische Tagfatung ju Schwig.
- "Oct. 3. Der bon ihr ernannte General Bachmann zerstreut und schlägt die helvetischen Regierungstruppen zu Faoug (Pfauen) bei Wifflisburg.
  - . 4. Erft jest, wo die Helveits fich ihm auf Gnade und Ungnade ergibt, nimmt Bonaparte die ihm angetragene Bermittung an und läft einer Rechtsverwahrung der eibg. Regierung zu Schwig gegeniber, am
  - " 21. Ein Beer von 20000 Frangofen einruden, worauf Jene am
- " 28. Unter neuem Broteft fich auflost.
  - In Folge Aufforberung Bonaparte's Abgeordnete gur Berathung einer neuen Berfaffung für die Schweig nach Paris gu fenben, tommt am
- 1803 Geb. 19. Die Bermittlungsafte ju Stande, welche in foberalistifdem Aufbau und ber Berechtigung jedes Runtons Rechnung tragend, alle Bartheien befriedigt und ber Schweiz das Gind zehnschriger Ruche schenet.
  - " Juli 3. Immerhin muß Jene, durch Bundniß und Militartapitulation mit Frankreich verbunden, deffen Bolitik dienen und zuerft 16000 fpater 12000 Mann in deffen Dienft stellen.

Cap. 6

#### Schlugfapitel.

#### Die Bunde mahrend ber Mediationszeit und ihr befinitiver Anschluf au Die Gibgenoffenichaft.

1803-1814

1803 Berfassung bon Graubunden, wie fie in Folge Berathung bee erften Consuls mit den Bindner Deputirten, ber Bermitt-

lungsafte beigegeben wurde. Schlugcap. Die alten Rrebofchaben am Lande, namlich bie beiben vefterreis

hifden herrichaften Razuns und Tarafp finden fich von jett an für immer den Bunden incorporirt.

1803—1813 Wei ber nunmehr herrichenden Ruhe gelingt es Grandunden, in materieller hinfigt nicht blod von den Schulden Bahthauberte sich zu befreien und öffentliche Gedaube mancher Art aus eigenen Witteln zu erstellen, sondern es besteht der Humander Art aus eigenen Witteln zu erstellen, sondern es besteht der Humander und gemeinnigen der besteht der Bandlichend, sich zum Ersaß vieler Gese und gemeinnigigen Einrichtungen die Jand bieten.

37n der Schweiz macht sich bei Nahpoten's Hall, der allgemeine Widerwille gegen die französische Militarconstription, verbunden mit Bern's Wunsch, wie früher über die Waadt und den Aargan zu herrichen, in dem Sturze der Mediationsalte und Herschlung der alten Berfassung Luft.

Auch in Bunden regen fich reactionare Gesüste nach einer Tremmung vom der Schweig. Die diessallige Partei bedient sich dagu der Insurgirung des Landvolfs. Un die Spite stellt sich Baron heinr. d. Salis-Ligers nnd ruckt am

1814 Jan. 4. Bor das Rathhaus ju Cur, von vierhundert Bauern begleitet, unter beren Preffion die Medationsafte ebenfalls als aufgehoben erflärt wirb, — über n.elch legteren Punft die Rathe und Gemeinden abstimmen follen.

Die Bauern feten es aber burch, bag berfelbe unbebingt

12

als angenommen ju gelten habe, ohne bem bisher üblichen Dehren ber hochgerichte ju unterliegen. Schluficap.

1814 Mary 26. Aber auf die Erflärung der Mächte fiin, daß sie die Erifteny der Schweig nur auf die Grundlage der seit 1803 besteben XIX Cantone anersennten, fallen nicht blos Bern's Herrichtstellungen, sondern auch die Bande beschierben am

April 19. Bieber bie Tagfagung in Burich mit formell beglaubigtem Gefanbten.

. Jan. 1. Nachdem die Alliirten der Schweiz die Zusicherung ertheilt hatten, daß alle von ihr sosgerissenen Gebietstheile wieder restitutier werden sollten, hoffen auch die Lünder in den Besth der Unterthanensande zu kommen und erwirken sich von der Tansanna worldusse die Erlaubnis, dieselden zu beseum.

" Febr. 24. Sierauf wird eine Broclamation an diefelben erlaffen, ber am " Marg 3. Gine neue folgt, worauf zwei Compagnien vom Splügen und Bregell her, nach einem Gefecht mit ber Befagung von

Cloven, Diefes in Rolge Capitulation pom

. 4/5. Befegen, — aber auf Beidmerbe Defterreichs und Angefichts bon 6000 in Gilmarichen aus ber Lounbarbei fich nabernben Defterreichern icon am

"10. Bieder raumen. Bergebliche Abordnung Christoph's von Albeitini nach Maitand. Die allitten Machte hatten fich schon geeinigt, swooft das Betfilm mit Borme, als Claben jur Combarbei ju schlagen. Dabei hat es fein Berblichen.

"Rob. 12. Durch eine Collectionote ber Machte zur Aufstellung einer neuen Berfossung aufgefordert, schreitet auch Banden dagu, indem der alten Gemeindedverfossung nur dosseinige beigefügt wird, was der Anschluss an die Schweiz bedingt, — im Ukritigen aber dos volldommene Referendum verbleibt, d. h. die Bestätigung aller Beschliche der Rothe erfolgt endgültig nur durch die Gemeinden.

# Geschichte

von

# Currätien und der Republik Graubünden.

mary 35 from

Zum ersten Male im Zusammenhange und nach den Quellen bearbeitet

yon

### Conradin v. Moor,

Präsident der Geschichtforschenden Gesellschaft von Graubünden und Mitglied des Gelchrton-Ausschusses des Germanischen Museums zu Nürnberg.

Cur 1869.

Im Verlag der Antiquariats-Buchhandlung.

Une Min Congle

Druck der Buchdruckerei von Senti & Casanova in Chur.

### Dem Andenken

seines Vaters

# Theodor v. Moor,

des unermüdlichen historischen Sammlers und Forschers,

gewidmet

von dem Verfasser.

#### Vorwort.

Wenn das bekannte Dictum der Alten: "Sat est historico, verum fuisse", heut zu Tage für die Geschichtschreibung noch ausreichte, würde der Verfasser dieses Werkes dasselbe mit leichterem Herzen veröffentlichen. Seit jener Zeit aber ist Alles anders geworden. Denn ganz abgesehen davon, dass die Alten schon zu schreiben begannen, wo wir uns noch mit den Vorkenntnissen dazu, den Sprachwissenschaften abquälen und den Sysiphusblock des Materialsammelns immer und immer wälzen, ohne jo damit zu Ende zu kommen, — genügt auch in anderer Beziehung jener Ausspruch nicht mehr.

Es involvirt zwar das "verum fuisse" allerdings auch die Gerechtigkeit, die wir jedoch nicht mit Unparteilichkeit zu verwechseln bitten. Unparteilich, weder warm noch kalt, darf kein Geschichtschreiber sein, wenn seine Arbeit irgend welchen Werth haben soll. Es hat zu allen Zeiten eine gute und eine schlechte Partei gegeben ¹ und wer darf es dem Historiker verdenken, wenn er sich auf die Seite derjenigen stellt, welche im Recht zu haben scheinen? Dafür sei er aber gerecht und lasse das Gute auch auf Seite der Andern unverkleinert gelten.

<sup>1</sup> Vergl. den bezügl. Art. im "Journ. des Deb." vom 26. Sept. 1842.

Aber die moderne Kritik verlangt mehr als das "verum", sie verlangt auch, dass der Geschichtschreiber aus bisher unentdeckten Quellen Neues bringe, dass er bisher Unaufgeklärtes bis zur Evidenz erhelle und neue Gesichtspunkte beibringe. Wie in dieser Hinsicht die nachfolgenden Blätter vor der Oeffentlichkeit bestehen werden, ist eine andere Frage.

Was den Verfasser bei seiner oft mühevollen Arbeit allein leitete und kräftigte, war die Erwägung, dass Bünden noch gar keine zusammenhängende und vollständige Beschreibung seiner Geschichte besizt. Was unsere Chroniken anbelangt, so behandeln dieselben mit Ausnahune Campell's, der aber schon um 1580 starb, nur einzelne Zeitabschnitte und des J. U. v. Salis-Seewis treffliche Arbeit ist zu kurz und reicht gar nur bis zum Abschluss der Bünde.

Es schien demnach nicht ungerechtfertigt, alle diese einzelnen Zeitgeschichten und Monographien in einen pragmatischen Zusammenhang zu bringen und unter gleichzeitiger Angabe der Quellen bis auf unsere Zeit fortzuführen. Dabei ging der Bearbeiter von der Ansicht aus, dass die Beschreibung der älteren Geschichte, welche in kaum mehr als einzelnen Notizen aus den verschiedensten Werken. - von den Classikern des Alterthums, den Anniversarien. Urbarien und Chroniken des Mittelalters bis zu den Urkundencodices der Neuzeit herab - herauszuklauben ist, hauptsächlich desshalb nie vollständig genug gegeben werden könne, weil alle diese Bücher in der Regel nur Fachmännern und Gelehrten zugänglich, und zudem für das Hauptpublikum fast ungeniessbar sind. Kürzer dagegen glaubte der Verfasser sich da fassen zu dürfen, wo die spätere Geschichte in den guten Arbeiten eines v. Salis-Marschlins, Fort. v. Juvalt, Fort. v. Sprecher, Anhorn und Anderen, Schriften besizt, die, weil in Vieler Händen, füglich als Ergänzungen benuzt werden können. Wenn übrigens gegenwärtige Arbeit den Sinn für vaterländische Geschichte im bündnerischen Publikum rege zu machen vermag, so hält sich der Verfasser für genügend belohnt. Dann wird auch ein Befähigterer und im Erforschen neuer Quellen vielleicht Glücklicherer nicht fehlen, der die Geschichte der drei rätischen Bünde in vollkommenerer Weise seinen Landsleuten vorführt.

Cur, im März 1869.

Der Verfasser.

## Inhalt.

| Mesona                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Sei                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ite. |
| I. Buch. Rätien vor der römischen Eroberung<br>bis zum Jahre 597 v. Chr.                                                                                                                                                                                                              |      |
| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3    |
| Cap. 1. Die tuskische Einwanderung im J. 597 v. Chr.  Die alten Tuseier. — Zug der Gallier nach Oberitalien. — Schlacht am Ticino. — Flucht der Tuseier in die Alpen. — Niederlassung der Tuseier in Rätien und dem Alpengebirge                                                      | 17   |
| Cap. 2. Von der Ausbreitung der Rätier im Alpengebirge.                                                                                                                                                                                                                               | 11   |
| Die Tuscier verlieren im rauhen Gebirgslande ihre frührer<br>Cultur. — Die rätische Sprache. — Zustand des Landes —<br>Rätische Volksstämme. — Ihre Lebensweise. — Bündniss mit                                                                                                       |      |
| den Euganeern. — Verona wird rätisch. — Ausbreitung der                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Rätier gegen Mittag und Mitternacht. — Zeitbestimmung derselben.                                                                                                                                                                                                                      | 29   |
| Cap. 3. Der römische Krieg.                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Rom bekriegt Cisalpinien. — Der Cimbrische Krieg. — Dessen Ende. — Beginn der römischen Züge in das rätische Gebirge. — Helvetien wird römisch. — Die Rätier breiten sich nach Nordwest aus. — Feldrug des Munatius Plancus gegen die Rätier. — Züge des Dec. Brutus und L. Antonius. |      |
| <ul> <li>Zug des Tiberius und Drusus. — Gleichzeitiger Angriff von<br/>zwei Seiten, indem Drusus von Verona her und Tiberius aus</li> </ul>                                                                                                                                           |      |
| Vindelicien vordringt. — Kämpfe am Bodensee. — Die Entscheidungsschlacht. — Ihr Ausgang.                                                                                                                                                                                              | 45   |
| II. Buch. Die römische Herrschaft. Bis 476 n. Chr.                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Cap. 1. Die Grenzen der Provinz Rätien.                                                                                                                                                                                                                                               | 69   |

Cap. 2. Römische Landstrassen in Rätien.

Splügenstrasse. - Strasse über den St. Bernhardin. -

|    |      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          | leite. |
|----|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | Cap. | 3.                    | Die römische Verwaltung.                                                                                                                                                                                                                                                 | 82     |
|    | Cap. | 4.                    | Gang der Ereignisse während der römischen                                                                                                                                                                                                                                |        |
|    |      |                       | Herrschaft.                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|    |      | 'eldz                 | fälle der Germanen. — Verfall des römischen Reichs<br>ug Arbotio's. — Lager in den caninischen Feldern. —<br>20. — Actius. — Untergang des weströmischen Reiches                                                                                                         |        |
|    | Cap. | 5.                    | Das Christenthum.                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|    | 1    |                       | heilige Lucius. — Legende desselben. — Beginn der<br>der Bischöfe von Cur.                                                                                                                                                                                               | 96     |
|    | Cap. | 6.                    | Die Gründung der Stadt Cur.                                                                                                                                                                                                                                              | 101    |
|    | Cap. | 7.                    | Die räto-romanische Sprache.                                                                                                                                                                                                                                             | 108    |
|    | Cap. | 8.                    | Rückblick auf die Periode der römischen                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|    |      |                       | Herrschaft.                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|    | 8    |                       | nische Bauwerke und Alterthümer in Oberrätien. – Die<br>n auf dem Julier.                                                                                                                                                                                                | 120    |
|    | Cap. | 9.                    | Zur Culturgeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|    | ı    |                       | nische Municipalverfassung. — Handel und Verkehr. —<br>oau. — Landhäuser.                                                                                                                                                                                                | 126    |
| Ш. | Buc  | h.                    | Rätien unter eigenen Grafen.<br>476—916 n. Chr.                                                                                                                                                                                                                          |        |
|    | Cap. | 1.                    | Die ostgothische Herrschaft.                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|    |      |                       | ien unter den Ostgothen.                                                                                                                                                                                                                                                 | 133    |
|    | Cap. | 2.                    | Die Victoriden.                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|    | 6    | azia<br>– Er<br>oride | indung des Klosters Disentis. — Gründung desjenigen zu<br>— Einfall der Avaren. — Stiftung der Abtei Pfävers.<br>bauung der Domkirche in Cur. — Aussterben der Vio-<br>n. — Schulen. — Anbau des Landes. — Verändertes<br>" — Folgen der Fortdauer des römischen Rechts. |        |
|    |      |                       | Die Bischöfe Constantius und Remedius.                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|    |      |                       | hebung des Herzogthums Allemannien.                                                                                                                                                                                                                                      | 155    |
|    | Cap. | 4.                    | Die Capitularien des Remedius.                                                                                                                                                                                                                                           | 161    |
|    | Cap. |                       | Graf Hunfried und seine Nachfolger.                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|    | U    | rsur                  | nnung der beiden Competenzen in Currätien. — Gewalt-<br>keiten Graf Roderichs gegen das Bisthum Cur. — Der<br>pator Rupert erleidet bei Zizers eine Niederlage. —                                                                                                        |        |
|    |      |                       | zu Alemannien geschlagen. — Hunfrieds Nachfolger                                                                                                                                                                                                                         | 166    |

|                                                                                                                                                                                                     | eite. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Cap. 5. Nachträge zur Culturgeschichte.<br>Municipalverfassung. — Verschiedeno Stände der Einwohner. — Cultur des Landes und seiner Bewohner.                                                       | 179   |
| IV. Buch. Rätien unter schwäbischen Her-<br>zögen. Bis um das Jahr 1250.                                                                                                                            |       |
| Cap. 1. Die Zeit der Hohenstaufen.<br>Schenkungen an die Kirche zu Cur. — Verheerungszüge<br>der Magyaren und Saracenen. — Leztero in Rätien. —<br>Verheerung Rätiens durch Herzog Welf von Baiern. | 187   |
| Cap. 2. Die Kreuzzüge.<br>Gründung der Alöster zu Schuls-Maricuberg u. Curwald.                                                                                                                     | 195   |
| Cap. 3. Deutsche Colonien in R\u00e4tien. Colonien der Hohenstaufen in den r\u00e4tischen Hochth\u00e4lern.                                                                                         | 19x   |
| Cap. 4. Rätische Dynasten.  Ministerialadel. – Rätische Dynasten des zwölften Jahr- hunderts. – Die Kirehe zu Cur. – Die Abtei Disentis. –                                                          |       |
| Pfävers und die übrigen kleinen Gottshäuser                                                                                                                                                         | 203   |
| Cap. 5. Die Grafschaft Tirol und ihre Beziehungen<br>zu Currätien.                                                                                                                                  |       |
| Verhältnisse zu den Grafen von Tirol                                                                                                                                                                | 213   |
| Cap. 6. Die Fehde mit Como und andere politische<br>Ereignisse dieses Zeitraums.                                                                                                                    | •     |
| Fehde Bischof Arnolds von Cur und des Vogts Hartwig<br>v. Matsch mit Como.                                                                                                                          | 216   |
| Cap. 7. Rückblick auf die Zeit der Hohenstaufen.<br>Rätien von Sehwaben getronnt.                                                                                                                   | 220   |
| V. Buch. Bis zum Erlöschen der Herren v. Vaz.<br>1250—1333.                                                                                                                                         |       |
| Cap. 1. Die Herren v. Vaz.<br>Colonisation von Davos. — Schuz- und Schirmbrief für die<br>Landschaft Rheinwald.                                                                                     | 225   |
| Cap. 2. Das Interregnum.  Raperswifer Felde. — Parteikkmpfe im Veldin. — Einnahme des Schlosses Castelmur. — Friede zwischen Cläven und Bregell.                                                    | 231   |
| Cap. 3. Das Bisthum Cur.<br>Parteinahme Eschof Friedrichs v. Cur für seinen Bruder,<br>den Abt Wilhelm von St. Galleu, in dossen Streit mit Kaiser,                                                 | 000   |

| Cap. | 4. | Donat | v. | Vaz | im | Kampfe | mit | der | Kirche | zu |
|------|----|-------|----|-----|----|--------|-----|-----|--------|----|
|      |    |       |    |     | C  | ur.    |     |     |        |    |
|      |    |       |    |     |    |        |     |     |        |    |

Rudolf v. Habsburg. — Donat v. Vaz und seine Politik. — Seine Fehde mit dem Bisthum Cur. — Entscheidungskampf bei Vilisur. — Folgen des Sieges. — Hinschied Donat's

v. Vaz. Cap. 5. Zur Culturgeschichte. 242

# VI. Buch. Die inneren Fehden in Folge Erlöschen's

des Hauses v. Vaz. 1333—1392. Cap. 1. Die Vaz'sche Erbschaft.

Cap. 2. Die Fehden unmittelbar nach Erlöschen des Hauses v. Vaz.

Sieg Walters v. Belmont bei Porclas.
 Cap. 3. Das Verhältniss zn Oesterreich und der Grafschaft Tirol.

Beginn der Anstände des Bisthums mit der Gratschaft Tirol. — Das Bisthum Cur wird aus der innwischen österreichisch gewordenen Grafschaft Tirol völlig hinausgedringt. — Stadt und Herrschaft Feldkirch wird österreichisch. — Das Bisthum gänzlich unter dem Einflusse Ossterreich. — Oesterreichische Intriguen und Gewaltthätigkeiten bei der Wahl Bischoft Hartmann's.

274

262

### VII. Buch. Das Zeitalter der Bündnisse und die Ereignisse, welche dieselben vorbereiteten. Bis zum Jahre 1471.

Cap. 1. Die ersten urkundlich nachgewiesenen Bundesverbindungen.

Die Grundursachen der Bünde. — Vorbereitende Verbindungen. — Die Fehde Bischof Hartmann's v. Cur mit Freiherr Ulrich v. Räzüns — Die erste von Unterthanen ansgehende Verbindung vom 21. Oct. 1396. — Die Fehde Bischof

326

Beite.

Hartmann's von Cur gegon die v. Werdenberg-Heiligenberg.

Rheinegg und die Vogtei im Rheinthale wird österreichisch.

Die Händel und Streitigkeiten des Bisthums zur mit den Vögten v. Matseh.

Schiedespruch darüber durch Herzog Ernst von Gesterreich und die Bischöfer. Briton und Trient,

Greifenstein, Remüs und Steinsberg kommen an das Bisthum Cur.

Cap. 2. Die Schenkung des Mastino Visconti.

Das Geschlecht der Visconti zu Mailand. — Das Haus Sforza. — Mastino Visconti flüchtet nach Cur. — Seine Donation des Veltlins an die Kirche Cur.

Cap. 3. Bischof Hartmann's lezte Lebensjahre.

Theinahme Bischef Hartmann's an der Pehde des Grafen Wilhelm v. Werdenberg gegen Herzog Friedr v. Oesterreich.

— Unternehmen Dietegens gegen die Burg zu Cläven. — Ursern treunt sich von Currktien ab. — Bischof Hartmann, abermals gegen Oesterreich, wird von Neuem gefangen. — Glarus vermitteit den Ausbruch einer Fehde zwischen Bischof Hartmann und dem Freihern v. Raifans. — Achterkfärung gegen Herzog Friedrich und Theilnahme Hartmann's an deren Vollstreckung. — Sein Tod am 6. September 1416.

Cap. 4. Die Stadt Cur in ihrem Verhältniss zum Bisthum.

Rückblick auf die Entwicklung der bischöflichen Rechte über die Stadt Cnr. — Beginn der 'Anstände rwischen der Stadt und Kriche Cur. — Burgrecht des Bisthams mit der Stadt Zürich. — Schiedsspruch zwischen der Stadt und der Kirche Cnr vom 9. Sept. 1422.

Cap. 5. Vom Ursprung des Gottshausbundes.

Die erste Verbindung von Gottshansgemeinden vom 24. Juni 1392 unter sich, und im Jahre 1405 mit dem Bischof von Cur gegen die Vögte v. Matsch. 336

Cap. 6. Der obere oder graue Bund.

Die ursprünglichen Glieder des grauen Bnndes. — Rheinwald und Lacs. — Anregung zum Abschluss des grauen Bundes.

Cap. 7. Der Bund der zehn Gerichte.

Davos. — Friedrich von Toggenburg's Testament. — Abschlass des Zehngerichtenbundes. — Andere Verbindungen. — Thoilung des Toggenburg'schen Erbes. — Verbindung der zehn Gerichte mit dem Gottshausbund vom Jahre 1450.

Seite

362

397

46.1

Cap. 8. Politische Ereignisse aus dieser Periode. Ausbruch neuer Streitiglesten zwischen dem Biechof und der Stadt Cur. — Der alte Zürichkrieg. — Schlacht bei Ragaz. — Malländische Privilegien für die bündnerischen Orenathälter — Die Schamser Fehde. — Strafgericht zu Ilazz. — Folgen der Schamser Fehde. — Theilung der Rästänsischen Hinterlassenschaft. — Bischof Ortlife v. Brandis. — Brand zu Cur, am 27. April 1461. — Kaiserliche Privilegien in Folge desselben. — Abermalige Austinde mit Oesterreich wegen des Schlosses Tarasp. — Vereinigung aller drei Bünde im Jahr 1471.

Cap. 9. Zur Culturgeschichte.

Culturgeschichtliche Folgen der Bündnisse. — Aussterben der meisten rätischen Dynastengeschlechter. — Die acht Gerichte werden österreichisch. — Strasse durch die Yiamala. — Schulen.

#### VIII. Buch. Die Bünde im Kampf mit fremden Mächten. 1475—1499.

Cap. 1. Der erste Anstoss mit Oesterreich.

Der sogenannte Hennenkrieg.

Cap. 2. Der Zug in's Veltlin.

Der Kriegs- und Eroberungszug der Bündner in das Veltjin im Jahre 1487 und die Wiedererwerbung der Thalschaft Puschiav.

Cap. 3. Veranlassung des Schwabenkrieges.

Der schwäbische Bund. – Differenzen zwischen dem Kaiser und den Eidgenossen. – Wachsende Spannung, – Bündniss des Gotthakases und oberen Bundes mit deu sieben alten Orten – Tag zu Inasbruck. – Vorbereitung zum Kriege. – Die Bündner ins Münsterthal – Wiedereitunhame des Klostern Münster. – Waffenstilbtand vom 2. Februar 1490. 406

Cap. 4. Ausbruch und Fortgang des Schwabenkriegs.

Die Kaiserliehen forviren den St. Luziensteig und nehmen Maienfeld. Der St. Luziensteig wird von den Bindenrwieder erstürmt. — Schlacht zu Triesen, am 12. Februar. — Einnahme von Vadau und Maienfeld. — Die acht Gerichte erhalten eine Bündnerische Besazung. — Angebliche geheime Verträge des Bischofs mit Oesterreich. — Die Oesterreicher bemichtigen sich des Bischof von Car und führen im gefangen ab. — Schlacht bei Hard, am 20. Februar. — Raubzug des Bünder nach Nauders, am 6. März. — Erfolglosig-keit desselben. — Der kleine Krier am Rhein. — Erste Einfall der Kaiserlichen in das Engadin. — Verbereumg seiner

or gurby Google

Seite.

untern Hälfte und Wegführung der Geiseln nach Meran, 24. bis 29. März. 421

Cap. 5. Der Krieg im Rheinthale und die Schlacht bei Frastenz.

Der Krieg im Rheinthale. — Die Schlacht zu Frastenz am 20. April. — Niederlage der Kaiserlichen im Schwaderloch, 11. April.

Cap. 6. Die Calverschlacht,

Die Oesterreicher verbarrikadiren die Einmundung des Münsterhals in den Vinstgau. — Aufbruch der Bündner. — Aufstellung der Truppen auf beiden Seiten. — Umgehung der Schanze durch die Bündner. — Sieg derselben.

Cap. 7. Die Folgen der Calver Schtacht und der Zug in den Vinstgau.

Die Ermordung der Bündnerischen Geiseln zu Meran. —
Der Kaiser Kömmt nach Glurns. — Pirkheimer's ProviantTransport. — Gesterreichischer Racherag in das obere Engadin. — Abzug des Feindes aus dem Vinstgau. — Neue
Rästungen in Folge des Einfalls in das Oberengadin. —
Raub- und Plünderungsung der Bündner in den untern Vinstgau. — Die Werbung gegen Mailand abgeschlagen. — Der
unters Kriegsschauplatz. — Schlacht bei Dornach. — Oesterreichischer Ueberfall zu Schleins. — Geistesgegenwart der
Frau Lupa. — Achbliches von einer Staterin. — Gegenseitige Raub- und Plünderungsunge. — Friedenzunsterhandlungen. — Friede zu Basel, an 22. September 1499.

### Erstes Buch.

# Rätien vor der römischen Eroberung.



### Einleitung.

Wo im Reviere des erst in der jüngsten Vergangenheit erklommenen und gemessenen † Berninastocks drei Flüsse nach Nordost, Nordwest und Südwest verschiedenen Meeren zurauschen, dürfte mit ziemlicher Bestimmtheit der Mittelpunkt des alten Rätien gesucht werden. Maloia, Julier und Septimer. drei Alpenpässe, deren Lezterer schon in grauester Vorzeit 2 benuzt wurde, umschliessen einen Gebirgsknoten, welcher die Quellen des Inn, der Maira und der Albula enthält und als rdeifache Wasserscheide höchst merkwurdig bleibt.

In dieser Gegend eröffnet der auch erst im lezten Jahrzehnt bekannter gewordene Piz Lunguard 3 dem trunkenen Auge ein Gebirgspanorama, wie in diesem Theile der Alpen kein zweites zu finden. Auf dieser einsamen Höhe ziehen Angesichts der eisumpanzerten Giganten, welche Kopf an Kopf in so dichtem Kranze sich drängen, dass kaum ein Blick in die bewohnten Thäler offen bleibt, alle Schauer des Unendlichen und Erhabenen durch die menschliche Brust. Der Beschauer fühlt sich zum Atom vergehen und doch wieder seinen Geist riesenähnlich wachsen über die todte, in ewiger Selbstzerstörung begriffene Natur.

So weit der Blick reicht, vom Gotthart bis zum Ortler, von dem südlichen Gebirgskamme im Veltlin bis zu den Allgauer Alpen, dehnte sich "alt fry Hohenrätia" aus und auch die Karte

Vergl. E. Lechner's Schrift der Piz Languard u. die Berninagruppe.

Im Sept. 1851 durch Forstinspector Coaz von Cur. Er misst 4054
 Meter od. 13513 Schw. Fuss üb. d. Mittelmeer.
 Vergl. Autonius Linear von Brigantium nach Comum u. à Porta's Comp. della storia della Rezia XVII.

lehrt uns, dass der Bergstock des Bernina so ziemlich gleich weit von den Ausläufern der Alpen in die Poebene, als ihren lezten Höhen gegen Nordwest entfernt ist. Weiter als bis zum Gotthartsstocke mag in entgegengesezter Richtung die Linie bis zum Grenzgebirge zwischen Tirol und Steiermark sein.

Wären nun auch bei näherer Bezeichnung der Grenzen des alten Rätiens eigentlich zwei Perioden wohl zu unterscheiden und zwar sowohl die, welche der römischen Eroberung voranging, als diejenige, die ihr folgte, - (obschon auch hier die Grenzen unter Augustus und unter Hadrian und seinen Nachfolgern nicht die Nämlichen waren) - so mag dennoch iede weitere Distinction hier um so eher wegfallen, als es für uns wichtiger zu wissen sein muss, welche Völkerfamilien wegen Stammesverwandtschaft oder Lage ihrer Wohnsize zum alten Rätien zu zählen waren, als auf eine blos von der Willkür der Römer ausgegangene Provinzialbegrenzung Rücksicht zu nehmen.

Rätien bildete zu jeder Zeit geographisch die Gebirgsschwelle aus der östlichen Hälfte Oberitaliens nach Germanien. Durchaus im Alpengebirge gelegen und zugleich im Besize von dessen nördlichen und südlichen Abhängen, erstreckte sich sein Gebiet vom Brigantinischen bis zum Larischen See bei Comum, weiter ostwärts sogar bis Verona hinab. Gegen Abend mochte die Grenze allerdings jenseits Ursern am S. Gotthart zu suchen sein, da aber im weiteren der Walensee i unzweifelhaft rätisch war 5 und die Grenzmark noch weiter unten im Gaster 6 und der March7 sich befand, so muss sowohl das Lintthal als dasjenige der Sernft zum rätischen Gebiete gezählt werden. Dem Laufe des Rheines nach ging Rätien, wie schon bemerkt, bis zum Bodensee hinab 8

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lacus Ripanus, — Ripa oder Riva, jezt Walenstad, — die einzig richtige Schreibart Andere finden in der lexten Sibbe das lateinische Statio, So Tschudi. Walen oder Walchen (woraus das spätzere "wälsch") sind eben Römer. Veregi v. Hormary, Beitr. z. Gesch. Tirola I. 28. <sup>6</sup> Die vielen ritocomanischen Namen beweisen es deutlich.

<sup>6</sup> Castra (ractica)

<sup>7</sup> Daher ihr Name.

<sup>8</sup> Auch hier sind 'mit wenigen Ausnahmen die Ortsnamen überall ritoromanisch.

NO HOLE

nach Bregenz und seine Grenze berührte hier im Norden Vindelicien, während die Bergkette die das Toggenburg von dem Zürcher Gebiet scheidet, es von seinen westlichen Nachbarn, den Helvetiern, trennte.

Hiebei gilt es als ausgemacht, dass der südliche Uferrand des Brigantinischen Sees bis zum heutigen Pfyn im Thurgau rätisch war und wie oben in der geographischen Bezeichnung "March" der Begriff von "Grenze" enthalten ist, so ist solches auch mit Pfyn 3 der Fall. Hier mussten einst die helvetischen und rätischen Stämme sich scharf und bestimmt von einander geschieden haben, oder aber es bildete die Thur, welche Pfyn bespült, einst die wirkliche geographische Grenze der Rätier gegen Nordwest. Dieses ist das Wahrschenlichere, zumal wenn man damit Strabo's Angabe zusammenhält, wonach die Rätier zum kleineren, die Helvetier aber zum grösseren Theile den Bolensee berührten.

Gegen Morgen reichte das rätische Gebiet bedeutend weiter und begriff nicht blos das jezige gesammte Vorarlberg in sich, sondern auch Tirol bis wo die Gebirgskette <sup>10</sup> es von Noricum <sup>11</sup> schied. Die Hauptorte waren Veldidena <sup>12</sup> und Tridentum.

Dass übrigens bei dieser Grenzbezeichnung das ganze Veltlin mit allen seinen Nebenthälern in das rätische Gebiet füllt, ergibt sich von selbst. Das Nämliche gilt von den Thälern welche südwärts vom Gotthardt niedersteigen 12 und von den Lepontiern bewohnt werden 13.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ad fines. Ein anderer Ort disses Namens scheidet den deutschen Theil des Wallis von dem francösier bredenden. Bis zu diesem and fines deutsche Pfingen) reiehten die Lepontischen Viberer. Verg! Dr. Burkhar'ls Berüßerung des Abpengebings S. 34 (im Arch. für schweiz. Geschichte Bd IV.)
<sup>10</sup> Jett Bieper, Kärnten, Krain ete

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Wilten bei Innsbruck, das Ant. Rosehmann in s. Buche "Veldidena urbe antiq. Aug. Colonia et totius Rhaetiae princopa." (Ulm 1744) als Hauptstadt ganz Rätiens vindiert.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Val Leventina und Val di Blegno, deren Ersteres noch den Anlaut an die Lepontier, Lezteres an die Breuni, Breoni enthält.
<sup>13</sup> Anders verhielt es sich mit der röm Abmarkung der Provinz Rätien

Wann und wie das alte Battien zuerst bevülkert wurde und wess Stammes seine allerersten Einwohner waren, ist, zumal mit der tuseischen Einwanderung, eine Streitfrage, welche namentlich in neuester Zeit Hunderte von Federn in Bewegung sezte und, wie es scheint, noch lange nicht zum Abschlusse gelangt ist. Derjenige, welcher es unternimmt die Geschichte dieser Zeit zu schreiben und dem Musse oder Lust mangelt, auf diese Controverse einzugehen, muss hier wo jede historische Gewissheit fehlt und blose Conjecturen werthlos bleiben, sich daran genügen lassen die verschiedenen Ansichten darüber klar und in gedrängter Kurze mitzutheilen.

Eine Nachricht, an welcher man unter allen Umständen festhalten sollte, so lange das Wort alter, bewährter Geschichtschreiber noch gilt, ist diejenige, welche uns übereinstimmend <sup>14</sup> Livius, Plinius und Trogus Pompejus geben. Ersterer schreibt ausdrücklich, dass die Alpenvülker tuskischen Ursprungs seien, zumal die Rätier, welche im Gebirge so verwilderten, dass sie on ihrer alten Sprache kaum den Klang noch bewährten und auch diesen nicht mehr rein <sup>15</sup>. Plinius sagt, man halte die Rätier für Abkömmlinge der Tuseier, welche unter ihrem Andherer für abkömmlinge der Tuseier, welche unter ihrem Andher staten von den Galliern vertrieben wurden <sup>16</sup>. Der Dritte endlich meldet, die Tuseier hätten, nach Verlurst ihres ursprünglichen Wohusizes, unter Leitung des Ratus sich in den Alpen festgesetzt und von ihnen stammten die nach ihrem Führer genannten Stämme der Rätier ab <sup>17</sup>.

والاستعاد والما

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Eben diese Uebereinstimmung erweckte bei unsern Hyperkritikern neuen Verdacht, n\u00e4milsch desjenigen, dass zwei derselben dem Ersten nachgeschrieben h\u00e4tten. Sie \u00e4berselben dabei jedenfalls, dass wenn M\u00e4nner Pinnis oder Trogus P. Nachrichten dieser Art ohne Vorbehalt nachselben, dieselben dazumaf für unzweifelhaft galten und die Autori\u00e4\u00e4til der ersten Quelle dadurch un noch mehr erh\u00f6ht wird.

der ersten Quelle dadurch nur noch mehr erhöht wird.

Lib. V Cap. 33. "Alpinis quoque ea (Tusca) gentibus haud dubie orige est, maxime Ractis, ques loca ipsa efferarant, ne quid ex antiqua practer sonum linguae, nee cum incorruptum, retinerent."

praeter sonum inguae, nee cam incorruptum, retinerent."

18 Hist. nat. III. 24. Raetos Tuscorum prolem arbitrantur, a Gallis
pulsos duce Raeto.

17 Hist. XX. 5. Thusci quoque duce Raeto, avitis sedibus amissis,

Alpes occupavere et ex nomine ducis gentes Raetorum condiderunt.\* Als eine nemero Autorität eitirt Rosehmann in seiner Veldidena S. 90, hiefür auch Stephanus Byzantinus (Edit. Amstel. 1688 fol. 572): "Raeti populi Tyrrhenici."

Dass somit eine Einwanderung von Italien aus in die Alpen stattgefunden hatte, galt nach diesen Zeugnissen als historische Thatsache, bis Niebuhr, der allerdings einer ganz anderen Anschauungsweise der römischen Geschichte Bahn brach, mit der Hypothese auftrat, die Etrusker oder Tuscier seien ursprünglich ein rätischer Volksstamm gewesen, der durch nordische Volker aus seinen Wohnsizen verdrängt, von den Alpen nach Italien hinabstieg, zuerst die Ligurer, dann die Umbrer und zulezt die thyrhenischen Pelasger vertrieb und von deren Gebiet Besig nahm <sup>13</sup>.

Diese Hypothese wird damit zu begründen gesucht, dass einestheils die Strömung der Völker stets von Nord nach Süd und aus dem Gebirge in die Ebene ging und höchst selten umgekehrt, hauptsächlich aber, dass mau sich die Alpen als damals gänzlich unbewohnt denken müsste, um annehmen zu können, die aus ihrem Lande vertriebenen und entmuthigten Tuscier seien im Stande gewesen dieselben zu occupiren. Waren die Alpen aber (wie zu schliessen) durch einen dem Charakter ihrer wilden Natur entsprechenden Volkstamm bewohnt so hätten Jene es niemals gewagt, denselben zu verdrängen. Um einen Wohnsitz zu finden, brauchten sie auch keineswegs sich in einen so zweifelhaften Kampf einzulassen, denn so lange noch ein Vaterland jenseits des Po oder der Appenninen die vertriebenen Tuscier aufnehmen konnte, würden selbst ihre Neigungen sie nicht nördlich geführt haben. Und weiter: "Ein reiches Volk wird auch arme Gebirge aus Herrschsucht erobern, - aus Vorsicht besetzen. - aber dass es die alten Einwohner durch Colonisation verdrängen sollte, wenn lachendere Gegenden reizen, ist am wenigsten bei einem Bundesstaat der alten Welt, wie der des tuskischen Volkes, wahrscheinlich". Hiebei wird darauf hingewiesen, dass die Eroberung der Ebene der Veneter, wenn auch die Bevölkerung darin gross und die Städte fest waren, dennoch keine solche Schwierigkeiten geboten haben würde, als von der Natur und Bevölkerung der Alpen zu erwarten waren.

<sup>13</sup> Niebuhr röm. Gesch. I. 71 u. flg. (Ausg. 1811.)

Diese Ansicht, von einem allgemein anerkannten Gelehrten aufgestellt, ging, zum Theile vielleicht ihrer Neuheit wegen, zum Theile aber auch, weil sie unläugbar viel Einleuchtendes hatte "sofort als ausgemachte Thatsache in alle Geschichtwerke und Lehrbücher über 1944, zumal eine andere Autorität 20 auf dem Felde der Geschichte, diese Hypothese mit den Angaben der Alten 21 dadurch einigermassen zu vermitteln suchte, dass sie die Auswanderung der tyrrhenischen Pelasger aus Lydien nach Italien zwar ebenfalls als Thatsache anerkennt, aber die ältesten Bewohner Etruriens zu rätischen Albenbewohnern, nämlich zu den von Dionys von Halicarnassus angegebenen Rasenern macht und unter der Voraussezung, sie hätten von Rätien bis zu den Appenninen gereicht, bei Einwanderung der tyrrhenischen Pelasger gleichzeitig von den Alpen und Appenninen herab zur Verbindung mit diesen und Vertreibung der Umbrer herabsteigen lässt. Aus der Vere'nigung der Rasener mit diesen Pelasgern seien dann die Etrusker hervorgegangen 22.

Die Stelle bei Dionysius v. H., welche die Tyrrhener nicht für Pelasger aus Lydien, sondern für Eingeborne Italiens erklärt, die von den Römern Etrusker oder Tuseier genannt wurden, sich selbst aber nach dem Namen eines Heerführers Rasennæ nannten, steht in dessen Urgesch. d. Römer I. 30.

Während auf solche Weise die eine Hauptansicht dahin geht, die Etrusker seien Nachkommen der alten Rätier <sup>23</sup>, nimmt die andere, unter Festhaltung der Zeugnisse des Livius, Plinius und Justinus, welcher den Trogus Pompejus im Auszuge bearbeitete, das Gegentheil an und sieht in den Rätiern Abkömmlinge der alteu Etrusker, welche Leztern einst aus Lydien in Italien einwanderten.

Danzed by Google

<sup>19</sup> M. Koch, die Alpenetrusker.

<sup>20</sup> K. O. Müller.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Dionysius v. Halicarnassus, — übrigens der Einzige von ihnen.
<sup>22</sup> Koch a. a. O.

Wie Koeh in d. Einl. zu s., Alpenetruskern\* erzählt, gab diese Behauptung im Jahre 1848, als die Diplomaten den unverantwortlicher Verzicht auf die Lombardei verhandelten, den Italienern einen scheinbaren Grund mehr, mit ihrem Begehren um Abtretung Tirols bis zum Brenner herrozutreten.

Als dann die von Niebuhr aufgestellte Hypothese mehr und mehr Anhänger gewann, blieben die Verfechter der frühern Ansicht nicht einzig mehr bei dem Zeugniss der römischen Historiker, wie dasselbe oben angeführt wurde, stehen, sondern suchten die neu aufgetauchte Meinung auch auf andere Weise zu bekämpfen. So wies Einer 24 von ihnen hauptsächlich darauf hin, wie Dionys v. H. mit seiner Angabe unter allen Geschichtschreibern ganz allein da stehe, - der Name Rasennæ für Etrusker niemals in irgend einer Verhandlung vorgekommen sei und die römische Welt lediglich Tuscier oder Etrusker kannte. Wenn man die fortwährende Berührung erwäge, in welcher Rom mit ihnen stand; - sei es im Frieden, wo es von ihnen einen grossen Theil seiner religiösen und politischen Einrichtung entlehnte, - sei es im Kriege, der beinahe unaufhörlich bis zu ihrer Unterwerfung fortdauerte, so müsste man es geradezu unmöglich nennen, dass der Name Rasennæ nicht irgend einmal in dieser ihm beigelegten Bedeutung genannt worden wäre.

Den Umstand, dass dennoch auf etruskischen Gräberurnen der Name Rasna oder Resna erscheint, sucht ein Anderer 25 dieser Parthei dadurch zu erkläften, dass er annimmt, es sei derselbe der Name eines Heros, einer gefeierten Persfulichkeit gewesen, welcher zu Ehren Einzelne, bei besondern Gelegenheiten wohl auch das ganze tuseische Volk sich dieses Beinam ens bedienten. Der Lezteren hatte es fibrigens nach dem Zeugnisse des Plinius 26 für einzelne Stämme mancherlei gegeben, — alles unbeschadet des Hauptnamens, unter welchem die Gesammtheit als Volk bekannt war. So wenig nun die übrigen Geschichtschreiber und selbst Dichter den Namen Rasenna erwähnten, ebenso wenig gedächten sie überhaupt einer aus den Alpen oder von Norden her in Italien stattgehabten Einwanderung. Wohl aber zeigten anderseits able Ueberreste der tus-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Lepsius in der Schrift; "Ueber die Tyrrhenischen Pelasger in Etrurien". Leipz. 1842. Koch. 8 11.

Mist. nat. III. 8. "Aquenses cognomine Taurini, Volcentini cognomine Etrusci, Saturnini, qui antea Aurinini vocabantur."

kischen Plastik auf Urnen und Vasen in den geöffneten Grabkammern einen entschieden aegyptisch-phönizischen Typus, der bis zu den kleinsten Gegenständen der innern Ausstattung reiche und selbst auf die Gesichtsbildung der Figuren sich erstrecke, — überhaupt unter Beigabe von Sphinxen und Hieroglyphen den ganzen aegyptischen Religionscultus: in all seinen Einzelheiten wiederspiegle; — eine Uebereinstimmung, die mehr als Zufall sei und deutlich besage, woher die ursprüngliche Einwanderung in Italien gekommen.

Dass übrigens Tuscien seine ültesten Einwohner nicht von einem Derjenigen 2 zugegeben, welche sonst die Einwanderung aus Rätien befürworten. "Sie selbst (die Tuscier) sagt er, drücken damit, dass sie Tarquini, eine in der Nähe des Meeres gelegene Statt, als die Metropole ihrer zwöff Städte sowoll, als ihrer politischen Einrichtungen und ihres Gottesdienstes betrachteten, nnläugbar die Meinung aus, dass ihr Volk nicht vom Norden, sondern von der See gekommen sei."

Hiezu liegt auch ein bestimmtes historisches Zeugniss von Tacitus vor, indem dieser erzählt, Gesandte aus Sardes hätten vor dem römischen Senate eine tuskische Urkunde verlesen, aus der ihre Blutsverwandtschaft mit den Etruskern von Tyrrhenus und Lydus, von des Erstern Auswanderung nach Italien und On Beider noch in Italien und Asien bestehenden Namen her, — hervorgehe <sup>23</sup>. Hienach sei der 1yd ische, somit nicht rätische Ursprung der Tyrrhener oder Etrusker und gleichzeitig auch der Seeweg ihrer Wanderung von einer Seite her beglaubigt, wo am ehesten noch die Tradition sich treu und unverfälseht zu erhalten vermechte <sup>23</sup>.

29 Koch S. 9.

لمهمك كالمسترين

<sup>27</sup> K. O. Müller

<sup>2</sup>º Tauit. Annal IV. 56. Die Stelle heisst wörflich: "Sardiani decrem Erruin reitavere ut consagnienie, nan Tyrrhenum Lydunque, Atyo rege genitos, ob multitudinem dirisse gentem: Lydum patriis in terris resedisse, Tyrrheno datum, norna ut conderte sedes, et dueum en nominibus indita vocabula, illis per Asiam, his in Italia, austumque ad huc Lydourum opulentiam, missis in furcaiem populis, cui mox a Pelope nomen.

Dem Haupteinwurfe gegen die dann folgende Wanderung der Etrusker von Süden nach Norden, nämlich der Schwierigkeit den Alpenbewohnern ihre Sitze zu entreissen, wird auf folgende Weise begegnet.

Mögen auch in der Regel die Völkerbewegungen von Norden nach Süden, aus dem unwirthlicheren Lande in das fruchtbarere stattfinden, so schliesse solches die Ausnahme nicht aus, wornach hier einmal das Gegentheil eintrat. Ueberhaupt sei der Krieg ein Ausnahmszustand, der die naturgemässe Entwickelung im Völkerleben stillstelle oder ihr gewaltsam eine andere Richtung gebe. Es hätten desshalb auch die Tuscier nicht aus Neigung die Alpen als Zufluchtsort sich gewählt, sondern durch Waffengewalt dazu gezwungen, weil aus ihrer Heimath vertrieben. Warum sie nicht lieber die fruchtbare, wohlcultivirte Ebene der Veneter aufgesucht, als das unwirthbare Gebirge, finde wohl darin seinen hinlänglichen Grund, dass sie ein durch seine wilde Natur befestigtes Land suchten, das nicht blos gegen wiederholte derartige Angriffe sich selbst zu vertheidigen fähig war, sondern auch durch keinerlei lockende Bodenproducte wandernde Völkerhorden zu einem Einfall zu reizen vermochte.

Hiezu komme ferner, dass nach dem übereinstimmenden Zeugniss der Alten das Alpengebirge vor dem Zuge der Gallier unter Bellovès, der die Vertreibung der Etrusker zur Folge hatte, noch gar nicht überschritten worden war und daraus folge, dass von einer Einwanderung der Rätier nach Etrurien keine Rede sein könne, selbst den höchst unwahrscheinlichen Fall angenommen, die römischen Schriftsteller hätten eine so ungewöhnliche Thatsache unerwähnt gelassen.

Ebenso wenig dürfe man glauben, dass das ganze tuskische Volk in die Alpen gestohen sei. Die Drittelmillion Gallier hätten auch keineswegs so vielen Landes bedurft, dass alle frühern Insassen weichen mussten. Erst als die lezten gallischen Nachzügler, die Sennonen 30, angelangt, seien die Etrusker über den

<sup>30</sup> Unter Brennus 389 v. Chr.

12

Po zurückgewichen in das heutige Toscana, Lucca und einen Theil der Romagna.

Es könne demnach in iedem Falle sich nur um eine Abtheilung der Tuscier handeln, welche sich dem Alpengebirge zuwandte, - sei es, dass dieselbe in Folge der von den Galliern am Ticinus gelieferten und gewonnenen Hauptschlacht sich von den Ihrigen abgeschnitten und nirgends anders als im Hochgebirge ihr Heil sah. - sei es. dass die Auswanderer, wie Andere 31 annehmen, die Blüthe des tuskischen Volks, ein selbst mit Entbehrungen verknüpftes Leben im Gebirge der schmachvollen Fortexistenz unter dem Joche der Barbaren vorzogen, während der gemeine Haufe, der vom Sieger stets eine mildere Behandlung erfährt, sich in sein Schicksal ergab. Würde nun, statt des Unwahrscheinlichen eines massenhaften Zuges, angenommen. dass wirklich nur ein Theil der Tuscier in die Alpen flüchtete, so falle auch die mit einem bewaffneten Einfalle derselben verbundene Schwierigkeit weg. Sie waren dann nicht Eroberer, sondern harmlose, sich ein Asyl suchende Flüchtlinge, - sie kamen ferner nicht in grosser Anzahl und erweckten weder Furcht vor Unterdrückung der schon vorhandenen Einwohner, noch vor Uebervölkerung des Landes, - wobei nicht zu überschen, dass wenn sogar heut zu Tage die Alpengegenden durchschnittlich noch gering bevölkert sind, solches in jener Zeit noch viel mehr der Fall gewesen sein musste, wo noch den grössten Theil des Bodens Sumpf und Wald bedeckte 32.

Uebrigens stehe diese Einwanderung ins Alpengebirge und zwar von Süden her, keineswegs vereinzelt da, indem sowohl Ligurer in den Tridentinischen Alpen sich festsezten, als nach des Livius Zeugniss der Flucht der Etrusker ins Gebirge, die der Euganeer lange voran ging 33.

So weit in Kürze dasjenige, was als Entgegnung auf die Niebuhrsche Abstammungshypothese der Etrusker bisher laut wurde.

<sup>31</sup> Tschudi, Guler u. Sprecher.

<sup>32</sup> Koch S. 15 u. Note.

<sup>33</sup> Koch sieht hierin einen Grund mehr, die Rætussage nicht zu verwerfen.

Was nun die älteste Bevölkerung der Alpen anlangt 34 so liegt die Wahrscheinlichkeit nahe, dass wenn auch das Alpengebirge in jener grauen Zeit der tuskischen Einwanderung grösstentheils öde und wüste lag, dasselbe immerhin in seinen vor rauheren klimatischen Einflüssen geschüzten Thälern eine wenn auch schwache Bevölkerung barg. Wess Namens aber dieselbe gewesen, ist ungewiss. Doch möchte, statt den darüber aufgegestellten gelehrten Muthmassungen nachzuforschen, es gerathener sein, sich einfach an den Wink zu halten, den die geographische Lage des Landes und seine Naturverhältnisse geben und aus dem gefolgert werden muss, dass die südlichen Alpenabhänge von Italien aus bevölkert wurden und zwar schon in jener Periode, wo dessen aus Kleinasien und Griechenland auf dem Landwege über Istrien in die lombardische Ebene eingewanderten Bewohner sich so stark mehrten, dass der Raum zu mangeln begann.

Da ohne Dazwischenkunft eines besondern Ereignisses, wie dasjenige war, welches die tuskische Einwanderung zur Folge hatte, nicht anzunehmen ist, dass die mehr oder weniger weichlichen Bewohner der südlichen Alpenabhänge sich in das rauhe Hochgebirge selbst verstiegen und dessen Wasserscheide überschritten, so spricht abermals die geographische Lage der nach Norden geöffneten Thäler und dahin sich abflachenden Gebirgsabhänge dafür, dass ihre Urbevölkerung celtisch war.

Oben schon wurde bemerkt, dass ausser den Etruskern unch die Euganeer sich im Alpengebirge angesiedelt hatten. Diese Thatsache erzählt Livius <sup>35</sup>, mit dem Zusaz, der Trojaner Antenor hätte sich an die Spitze der in Folge eines Aufruhrs aus Paphlagonien verdrängten Heneter gestellt und sei mit ihnen durch Thrazien bis an das Ende des Adriatischen Meerbusens gelangt, wo die Euganeer zwischen dem Meere und den Alpen

dae ses tentrese reur

<sup>31</sup> Vergl. hierdber den Aufsatz im Archiv f. Schw. Gesch. (herausgegeben v. d. Geschichtf. Ges. d. Schw.) Band IV. S. 3.

32 Lib. I. Cap. 1. "— venisse in intimum maris Hadriatici sinum, Ruganeisque, qui inter mare alpesque incolebant, pulsis, Henetos Trojanosque cas tonuisse terras.

wohnten, - nunmehr aber durch die neuen Ankömmlinge theils in das westliche Oberitalien, theils in die südlichen Alpenthäler 36 gedrängt wurden. Die Zeit dieser Einwanderung fällt in das Jahr 594 v. Chr. Es wurde vielfach die Vermuthung aufgestellt, dass auch die Euganeer celtischen Ursprunges gewesen seien, doch scheint diesem ihr eigener griechischer Name genugsam zu widersprechen.

Dieses mit den Etruskern demnach stammverwandte, ihnen auch benachbarte Volk mochte auch gerade aus diesem Grunde dem Zuge des Raetus, - zumal derselbe mit seiner Schaar die jüngst zum ersten Male 37 begangenen Alpen wieder überschreiten, sonach keineswegs diesseits derselben sich niederlassen wollte, - keine Hindernisse in den Weg legen, gegentheils wahrscheinlich nicht ungern sehen, dass der innere Theil des Hochgebirgs Bewohner erhielt, deren es sich keiner Feindseligkeiten zu versehen hatte und die später in der That auch durch Bündnisse und gemeinschaftliche Unternehmungen mit ihm, ihre freundschaftliche Gesinnung an den Tag legten.

Im Innern des Alpengebirgs und auf dessen nördlicher Abdachung mochten die tuskischen Einwanderer dann allerdings auf Celten treffen, denn darin stimmen alle Schriftsteller überein, dass hier die beiden mächtigen Stämme der Tauriner und Taurisker, jene westlich von den Quellen des Rhodan, diese mehr nördlich und östlich davon wohnten 38. Wenn übrigens Strabo 39 angibt, dass dieselben gegen Morgen bis nach Noricum sich hinzogen und man dabei ins Auge fasst, dass der Name Taurisker ein von der Naturbeschaffenheit des Wohnsizes entlehnter ist, und "Berg oder Felsenbewohner" bedeutet, so erklärt sich Strabo's Zeugnis aus der grossen Wahrscheinlichkeit, dass alle in den Alpen niedergelassenen Stämme ursprünglich Tauriner oder Taurisker hiessen und hieraus wäre dann wieder zu schliessen.

<sup>36</sup> Plinius II 20.

rindus It 20.
 S. das Zougniss des Livius (Lib. V. 34) im folgenden Capitel.
 Potyb. II. 3.
 Buch IV. — Plinius behauptet auch, die Taurisker h\u00e4tten zu seiner Zeit Noriker geheitsen.

dass die meisten, wo nicht alle, von ihnen geführten Unterscheidungsnamen ihren Ursprung einer späteren Zeit verdanken.

Ob aber, wie Einige vermuthen, die im späteren Rätien damals wohnenden Taurisker bei der Ankunft der Tuscier, bis auf wenige Ueberreste an den Vorderrheinquellen 40 sich ostwärts 41 zogen, um den neuen Ankömmlingen Plaz zu machen, muss, wie vieles Andere in dieser dunkeln Zeit, dahin gestellt bleiben. Wenn einerseits allerdings dieser Rückzug vor einem geschlagenen und somit mehr oder weniger entmuthigten Feinde nicht sehr wahrscheinlich ist, so bleibt es dennoch eine Thatsache, dass man, abgesehen von den Lepontiern, nach des Rætus Ankunft keine Taurisker mehr da antrifft, wo er sich mit seinen Etruskern niederliess 42.

Beinahe Alles, was bisher über Raetien gesagt wurde, beruht theils auf blossen Muthmassungen, theils wieder auf Vernunftschlüssen. Sie alle werden stets ein Gegenstand der Controverse bleiben. Dennoch zieht sich für denjenigen, welcher Bedenken trägt. Personen und Begebenheiten, die Jahrtausende lang für völlig historisch gegolten haben oder über welche das Urtheil noch sehr schwankt, und die mit der eigentlichen Geschichte in genauer Beziehung stehen 43, - ganz auszustreichen, ein leitender ariadnischer Faden durch dieses Labyrinth der verschiedensten Ansichten. Dieser Fingerzeig, gleichsam der Kern um welchen sich krystallisirend noch manches ansezen dürfte, was zur Bekräftigung und historischen Feststellung des Ganzen dient und

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Sie nannten sich später Lepontier.
<sup>41</sup> Siches würde die Stelle bei Strabo am Besten erklären, ohne dass nan zu diesem Behufe die Bedeutung des Namens "Taurisker" zu Hülfe zu rufen brauchte. Vergl. auch "Sechudi Ratia alp. SS. Er vernuthet, dass sie nach Steyermark zogen und leitlet diesen Namen von Stier (Taurus) ab.

<sup>42</sup> Wie an den Rheinquellen, so erhielten sich Taurisker auch im benachbarten Reussthale und es soll Uri's Bevölkerung von ihnen abstammen. Möglich und sogar wehrscheinlich dass der Name Ur im it Taurisker (Ur und Taurus gleichbedeutend zusammenhängt. Tschudi Raet. alp. 93. Entschieden anderer Ansicht ist Dr. J. R. Burkhardt. Vergl. dessen Untersuch, über die erste deutsche Bevölkerung des Alpengeb. Arch. f. Schw. Gesch. IV. S. 43.

<sup>13</sup> Worte J. W. Læbell's in s. Einl zu Becker's Weltgesch. 6. Ausg.

worauf wir bei Beleuchtung der rätischen Sprache näher eintreten werden, ist die von den Alten übereinstimmend (Dionysius steht damit in keinem directen Widerspruche) gemeldete Thatsache, dass Etrusker, — sei es in Masse, sei es in einer versprengten Schaar, — mögen sie ferner um Etrurien zu bevölkern ursprünglich von Kleinasien über das Meer hergekommen sein oder den Landweg genommen haben, — in das Hochgebirge einwan, derten und erst mit diesem Factum steht man auf historischem Boden und darf sagen, dass eine eigentliche Geschichte von Hohenrätien beginne.

## Cap. 1.

#### Die tuskische Einwanderung.

Die Tuscier, Etrusker oder Tyrrhener, von deren Herkommen oben die Rede, waren, wenn man in der Geschichte sich auf das Zeugniss der römischen Dichter berufen darf, schon zu den Zeiten des trojanischen Krieges ein mächtiges Volk 1, sonst hätten sie, im nördlichen Italien niedergelassen, keinen so thätigen Antheil an dem Kriege in Latium nehmen können? welchen Aenas gegen Turnus und die Rutuler führte. Historisch ist es immerhin, dass sie später sich noch weiter in Italien ausbreiteten und Volturnum 3, das später den Namen Capua 4 erhielt, da es gleichsam der Tuscier Haupt (Caput) war, Nola 5, Marcina und Picentium erbauten. Im Norden besassen sie Italien von einem Meere zum andern, einzig den Winkel der Veneter ausgenommen 6. Adria war ihre Pflanzstadt 7 und da ihre Schiffe beide Meere beherrschten s und bis zu den Säulen des Hercules

<sup>1</sup> Gens bello praeclara. Virg. Acn. Lib. VIII.

<sup>2</sup> Ibid. L. VII-XII. - Ovid. Metamorph. L. XIV, v. 452: "conourrit Latio Tyrrhenia tota," 3 Livii L. IV. e 37.

<sup>5</sup> Strabo's Erdbeschr. V. 4. Livius IV. 37 leitot den Namen von "cam-

<sup>5</sup> Vellej. Paterc. Hist. rom. I. 7. Aus dieser Stelle wäre zu schliessen, dass Capua noch vor Rom erhaut wurde.

<sup>6</sup> Livius V. 33. Mari supero, inferoque, - und comnia loca, excepto angulo Venetorum, usque ad alpes tenuere".

7 Livius I. c. Hadria Tuscorum colonia.

8 Strabo V. 2.

v. Chr. fuhren, war es ihnen leicht Corsica, Sardinien und andere italische 597. Inseln sich zu unterwerfen. Wissenschaften und Künste, zumal die Architectur, Schiffahrtskunde und Handel standen bei ihnen auf einer, im Vergleich zu andern Völkerschaften Italiens, sehr hohen Stufe.

Mit der Tuscier Macht war aber Schritt um Schritt auch der Luxus und die Verweichlichung eingerissen 9, so dass sie der rohen Naturkraft eines zahlreich einbrechenden Feindes nicht zu widerstehen vermochten. Der Einfall der Gallier gab überhaupt allen Völkern in Italien einen Stoss, der bis zur Südspitze der Halbinsel fortzitterte 10.

Ueber die Ursachen, welche den Zug der Gallier nach Italien veranlassten, findet sich Mancherlei bei den Alten aufgezeichnet.

Plutarch 11 erzählt, ein vornehmer Tuscier, Aruns, Vormund Lucumo's, eines eben so schönen als seiner unermesslichen Reichthümer wegen einflussreichen Jünglings, hätte Leztern, der mit seiner (des Aruns) Gattin unerlaubten Umgang gepflegt und sie zulezt entführt hatte, ja sogar öffentlich mit ihr zusammenlebte. bei Gericht verklagt, doch sei es ihm bei Lucumo's Einfluss und den Summen die derselbe es sich kosten liess, nicht möglich geworden, zu seinem Recht zu gelangen. Aus Rache hätte er nun Wein und andere köstliche Früchte den Galliern gebracht und sie dadurch bewogen nach dem Lande aufzubrechen, dessen Schooss solche Erzeugnisse trug.

Ungewiss bleibt es immerhin, ob diese Erzählung für die Zeiten des Bellovès oder aber des Brennus gilt 12, obschon auch Livius von dem unwiderstehlichen Reize spricht, den der vorher ganz unbekannt gewesene Wein auf den Gaumen der Barbaren übte 13.

Polybius meldet nur kurz, dass die Gallier, mit neidischem Auge das schöne, fruchtbare Land der Tuscier betrachtend,

STATE OF

<sup>9</sup> Diod. hist, Bibl. V. 40.

<sup>10</sup> Koch a. a. O. 11 Vergl. Lebensbeschr, Camillus 15.

<sup>13</sup> Ibid l. c. . - dulcedine frugum, maximeque vini -".

einen schlechten Vorwand ergriffen hätten, um unter Verdrän-v. Chr. 597. gung seiner Einwohner, sich desselben zu bemächtigen.

Sowohl mit diesen Schriftstellern, als, wenn auch nicht mit den Persönlichkeiten Plutarch's doch mit demjenigen Mittel, durch welches die Barbaren in das Land gelockt wurden, stimmt Plinius 11 überein, wenn er erzählt, die erste Ursache des Einfalls der Gallier sei Elico, ein Handwerksmann gewesen, welcher, nachdem er eine Zeit lang zu Rom sich aufgehalten, seinen Landsleuten dürre Feigen, Trauben und Oel heimgebracht und auch vom Weine die erste Kunde gegeben hätte.

Livius 15 endlich erzählt wörtlich wie folgt: "Ueber den Zug der Gallier nach Italien habe ich Folgendes in Erfahrung gebracht. Als Priscus Tarquinius zu Rom herrschte, hatten im celtischeu Gallien, das einen Drittheil des Ganzen bildet, die Biturigeu die Oberherrschaft über die andern Stämme und gabeu aus ihrer Mitte den König. Damals war es Ambigatus, durch persönliche Eigenschaften gleichsehr wie durch Glücksgüter hervorragend. Er regierte Gallien unter sehr glücklichen Verhältnissen und bei der Fruchtbarkeit des Landes stieg die Einwohnerzahl so hoch, dass sie kaum mehr zu lenken war, Da Ambigatus einen schon erwachsenen mänulichen Erben besass. entschloss er sich, seiner Schwester Söhne Bellovès und Sigovès, zur Verringerung der lästigen Menge, auszusenden, damit die Götter ihnen neue Wohnsitze anwiesen. Er gab ihnen genugsame Mannschaft mit, um jeden Widerstand anderer Völker zu überwinden. Sigovès traf durch das Loos der Hercynische Wald 16 während seinem Bruder Bellovès die Götter einen viel anmuthigern Weg nach Italien verliehen. So zog dieser, nachdem er alle überflüssige Maunschaft bei den Biturigen, Arvernern, Sennonen, Aeduern, Ambarren, Carnuten und Aulerkern ausgehoben, mit einer unermesslichen Schaar von Fussvolk und Reiterei in das Gebiet der Tricastiner. Hier standen ihnen die

Hist. nat. XII.
 Lib. V. 34.

<sup>16</sup> Jest der Schwarzwold.

v. Chr. Alpen im Wege, dem Anschein nach unübersteiglich, denn noch 597. hatte Niemand einen Weg über sie gefunden. - es wäre denn, dass wir demienigen Glauben schenken wollten, was hiervon über Hercules erzählt wird. Als die Gallier hier, rings von Bergen umschlossen, standen und nach Mitteln schauten, sie zu übersteigen, gelangte die Nachricht zu ihnen, wie ebenfalls zur Aufsuchung neuer Wohnsitze ausgezogene Fremdlinge mit den Saliern 17 im Kampfe lägen. Es waren diess Massilier 18, zur See von Phocaea angelangt. Die Gallier, ohnediess aufgehalten, sahen es für eine gute Vorbedeutung an, jenen Plaz, wo sie zuerst an das Land gestiegen waren, durch einen Verhau befestigen helfen zu können. Dann überschritten sie die Alpen durch die weglosen Taurinischen Pässe und schlugen am Ticinus die Tuscier in offener Feldschlacht 19. Als sie hier vernahmen, dass Insubrien der Name der Gegend sei (den gleichen Beinamen führte ein Stamm der Aeduer) glaubten sie auch darin eine gute Vorbedeutung zu sehen, liessen sich nieder und gründeten die Stadt Mediolanum".

So weit die Erzählung des Livius, aus welcher in Verbindung mit den Berichten des Plinius, Polybius und Plutarch hinlänglich erhellt, dass die Uebervolkerung in Gallien die Hauptursache der Auswanderung war. Der Gedanke liegt übrigens nicht ferne, dass bei der Staatsverfassung der Gallier, wie so oben hinschtlich Bestellung des Oberhaupts angedeutet wurde, es dem Könige daran gelegen sein musste, unruhige Köpfe, deren es bei einer allzustarken und schwer zu beaufsichtigenden Menge immer gibt, so gut wie allzunahe, vielleicht auf die Krone aspirirende, Verwandte, auf gute Art zu beseitigen und so möchte es leicht gekommen sein, dass Ambigatus das Geläste seiner Gallier nach dem Weine und den süssen Früchten des Südens selbst zu erregen und dann auf geschickte Weise aussubeuten

<sup>17</sup> Sie wohnten in der heutigen Provence, rings um die neue Colonie Massilia (Marseille.) 18 D. Sie kamen erst an und erbauten darauf Massilia.

<sup>19</sup> Nach Rovelli, Storia di Como I. 1., anno 155 a. u. od. 597 v. Chr.

. FRUSTE

Wenn man die geographische Lage des Gebiets der Triestiner mit der Angale des Livius vergleicht, dass die Gallier durch die Taurinischen Plasse das Alpengebirge überschritten hätten und auf diesem Wege an den Tieinus und die Stelle gelangt wären, wo jezt die Stadt Mailand liegt, so möchte der Ort, wo die Schlacht mit den Tusciern geschlagen wurde, nicht füglich anderswo als in dem vom Tieino durchströmten, heut zu Tage durch die drei Städte Novara, Mailand und Pavia gebildeten Dreiecke zu suchen sein, vielleicht bei Vigevano, das so ziemlich in dessen Mitte liegt, — eine Untersuchung, die vielleicht unerheblich scheint, es aber nicht ist, wenn gleich hernach die Frage zu beantworten sein wird, welche Tuscier denn eigentlich in die Alpen flohen und welchen Weg sie dahin einschluezu.

Den Pass, welchen die Gallier zum Uebergang nach Italien sich wählten, halten Einige für den heutigen Mont Cenis, der aus Savoyen nach Piemont führt. Aber ganz davon abgesehen, dass die Strasse nach demselben von der Isère und Grenoble aus in einem Bogen zuerst nördlich nach Chambery und dam erst wieder südlich nach Susa führt, — muss beachtet werden, dass die Gallier, selbst für den Fall, wo sie von Massilia und den Saliern aus, wieder nach Norden bis in das Gebiet der Tricastiner 30 zurückgingen, inmerhin noch einen nähern Weg nach Italien fanden und zwar das Thal der Durance oder Drauce und Susa eberfalls in das Herz Oberfallens zur Augusta Taurinorum 2º führte. Es ist aber nicht wahrscheinlich, dass die Gallier wieder rückwärts zu den Tricastinern zogen um den Uebergang zu finden, dem diese Strasse musste sie von der

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Zu beiden Seiten des Rhodanus und nach der Karte von Anvillanus in der Nähe von Avignon.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Dieser Pass spielt überhaupt eine wichtige Rolle auch in der späteren Kriegageschichte und Briancon (einst Brigantio) wird oft erwähnt.
27 Turn, in dem noch der alte Name wiederklingt.

v. Chr. Grenzgebirgskette wieder entfernen. - gegentheils ist anzu-597. nehmen, dass sie, um das gelobte Laud Italien recht bald zu erreichen, so südlich als möglich sich einen Pass suchten und in der That konnten sie auch schon vom Gebiet der Salier oder Salluvier aus, wenn sie einmal den südlichen Theil der Drucntia (Durance, der Hauptfluss dieser Gegend) erreicht hatten und seinem Laufe aufwärts folgten, über das spätere Ebrodunum 23 an den Mont Génèvre gelangen.

Obschon die Alten uns nichts Näheres über die Schlacht am Ticino melden, muss dieselbe dennoch gross und entscheidend gewesen sein, weil die Tuscier unmittelbar darauf sich genöthigt sahen, das ganze Land nördlich des Padus zu räumen und theilweise über denselben nach dem Süden sich zurückzuziehen. Eine weitere Folge des Flankenangriffs der Gallier war, dass deren Gegner in zwei Haufen getrennt wurden, welche auch später sich nicht wieder zu vereinigen vermochten. Derienige im Süden des Feindes musste über den Padus fliehen, dem im Norden blieb einzi g as Alpen gebirge als Zuflucht übrig 24. Die Lage des Schlachtfeldes vermag auch so ziemlich die Frage zu beseitigen, auf welchen Pässen die flüchtigen Etrusker über das Gebirge kamen. Sie folgten sicher dem Laufe der nach Süden dem Po zuströmenden Alpengewässer aufwärts und gelangten an die oberitalischen Seen und zulezt an die Pässe, wo iene und ihre bedeutenderen Zuflüsse entspringen. Diese Bergübergänge, die heutigen S. Bernhardin, Splügen, Septimer, Maloja und Umbrail führten die Flüchtlinge recht eigentlich ins Herz des alten Rätiens hinein, nämlich ins Tumleschg 25 und Vinstgau, die wir als zwei Hauptniederlassungsorte der Etrusker zu betrachten geneigt wären. Diese beide mitten im wilden Gebirge kesselförmig sich

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Jest Embrun.
<sup>24</sup> Yergl. Th. Mommsen's Schweiz in röm. Zeit (Mitth. d. Zürch, Antiq. Ges.) S. 13. As ist darum auch kein Grund vorhanden die Nachricht zu besweifeln, dass die Kirusker, die vor dem Einfall der Kelten in Italien Toseans zurüchsegen, theils nordwärts in die Gebrige.
<sup>26</sup> Tumils und Tumiliasea (Tumisechg) haben ihre Namen von dem Statische Leiter der Schweisen der Schweisen von dem Statische Leiter von dem

Hügel, tumulus) bei Tumils hor erhalten.

ausweitenden Culturthäler waren durch ihr im Verhältniss zum v. Chr. übrigen Hochgebirge äusserst mildes Klima für die an eine 597. sädliche Temperatur gewohnten Ankömmlinge ebenso lockend als ihre anmuthigen Gefilde das Auge fesselten und durch ihre Fruchtbarkeit au Korn, Daumfrüchten und in den höhern Geländen auch au Weide, den ersten Schaaren auf das gauze Jahr ausreichenden Unterhalt zu versprechen schienen. Spätere Nachzügler mögen dann allerdings höher gelegene Nebenthäler occupirt haben.

Dabei ist ferner woll zu berücksichtigen, dass diese beiden von uns vorzugsweise genannten Thalschaften Mailand verhältnissmässig nahe und in vier Tagereisen erreichbar waren und, was bei den Etruskern jede andere Rücksicht überwiegen mochte, durch wilde Felsschlachten und riesige Bergwände gegen Süden, woher die Flüchtlinge kamen und der Schrecken sie jagte, so geschützt und verwahrt erschienen, dass kaum ein sicherer, jedenfalls kein näherer und angenehmerer Zufluchtsort gewählt werden konnte.

Abgesehen aber von dieser aus der Lage und den klimatischen Verhältnissen sich ergebenden Wahrscheinlichkeit, dass die ersten und vornehmsten Etrusker, d. h. der Anführer selbst und die, welche ihm zunächst standen, sich vorzugsweise in den genannten Thälern uiederliessen, zeugen für das Tumleschgerthal ins Besondere verschiedene Ueberbleibsel uralter Bergschlösser, indem deren Nannen sämmtlich ihre Verwandtschaft mit demjenigen des Rætus beurkunden. Dahin gehören Realt 26 und Räzüns 27 und im benachbarten Julierthale Reams 24. Von Ersterem, zur Unterscheidung von einer einst im Thale liegenen Burg gleichen Nämens, Hohenrealt genannt, sind noch die Trümmer auf dem Felsen zu sehen, der den Eingang in die Via mala beherrscht. Das Zweite, im Laufe der Jahrhunderte bis zur Unkemtlichkeit ieglichen ältern Gemäuers verbaut, war

<sup>36</sup> Raetia alta. 27 Raetia ima.

Ractia ampla.

r. Chr. ursprünglich offenbar dazu bestimmt, den nördlichen Eingang 597. in das Tumleschg zu h\u00e4ten, wesshalb es schon seine geographische Lage 29 mit sich bringt, dass an dieser wichtigen Stelle seit den \u00e4ltesten Zeiten sich ein Bollwerk erhob. Reams, die dritte dieser Burgen, hat am ehesten noch, bis in die neuere Zeit herab, eine von der gew\u00f6hnlichen Bauart abweichende Structur bewahrt, welche namentlich bei den zwei grossen Fenstern auf der Nordseite des Schlosses sichthar zu Tage tritt.

Schwer ins Gewicht fällt auch der Name des Hauptfleckens im Tumleschgerthal. Wenn schon in der deutschen Bezeichnung "Tusis" der Anklang an Tuscier nicht zu verkennen ist, so tritt in der rätoromanischen "Tossana und Tussanna", in alten Documenten auch Tusciana und Toscania, solches noch auffällender hervor. Nicht beicht möchte bei irgend einem Namen eine ungezwungenere und ungekünsteltere Ableitung von Tusci, dem Volke, oder Tuscania, einer uralten Stadt in Etrurien, die heut zu Tage noch Toscanella 96 beisst, zu finden sein.

So wenig auch im Allgemeinen derartigen auf Aehnlichkeit der Namen gebauten Vermuthungen und Folgerungen zu trausett, so möchte doch im vorliegenden Falle, wo gleichzeitig der deutliche und übereinstimmende Bericht dreier römischer Schriftsteller über die Einwanderung der Etrusker nach Rätien und den Namen des Heerführers vorliegt, diese Ansicht von der blossen Vermuthung bis zur hichsten Wahrscheinlichkeit sich steigern. Rechnet man hiezu noch die bei den heutigen Bündnern herrschende und nur hie und da durch deutsche Colonien und erst in neuerer Zeit in grösserem Massstabe durch allgemeines Ueberhandnehmen des germanischen Elements verdrüngte Landessprache, welche Livius ausdrücklich als ein Ueberbeließel der dertuskischen anerkannte, so bleibt wohl kein Zweifel mehr übrig,

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Auf dem das Rheinthal auf und abwärts beherrschenden Vorsprunge eines Felskegels und in der nämlichen Wartlinie mit Hohenrealt im Hinter- und dem Schlosse Hohentrins im Vorderrheinthale.
<sup>31</sup> Vergl. Ulyas. v. Salis - Marschl. Vorles. üb, Bündn. Gesch. nnd

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Vergl. Ulyss. v. Salis - Marschl, Vorles. üb. Bündn. Gesch. nnd Staatsrecht. Nachgeschrieb. von einem Zögl. des Philantrop, zu Marschlins. Msc. Fol. 71.

dass wir gerade im Tumleschg vielleicht die erste Niederlassung v. Chr. und den Centralsitz der tuskischen Einwanderung zu suchen 597. haben.

Beiläufig mag noch angeführt werden, dass unter der nicdern Volksclasse im Tumleschg lange noch die alte Sage lebte, es hätte in grauer Vorzeit auf Hohenrealt ein mächtiger König geherrscht, den man für Raetus 31 hielt. Solche Sagen, wenn auch ohne directen historischen Werth, sind immerhin für den Geschichtschreiber in denjenigen Fällen wichtig, wo sie eine schon durch andere Gründe grösstentheils constatirte Thatsache unterstüzen und bestätigen.

Noch bleibt eine wichtige Frage zu untersuchen übrig. Ist nämlich anzunehmen, dass die im Tumleschgerthale und dessen Nähe, überhaupt im besten Theile des Landes, bei Ankunft der Etrusker ohne Zweifel bereits niedergelassenen Einwohner (höchst wahrscheinlich Taurisker) den neuen Ankömmlingen freiwillig ihr Gebiet abgetreten und sich selbst neue Wohnsitze gesucht haben, — ohne irgend welchen Widerstand zu versuchen, — oder hat vielleicht eine Vermischung beider Völker stattgehabt, bei welchen die Taurisker in den wahrscheinlich weit zahlreichern Etruskern aufgingen und dabei Namen und Nationalität einbassten?

Thatsache ist es, dass seit Ankunft des Rætus und seiner Schaar in diesem Theile der Alpen (stets ausgenommen den Winkel an den Vorderrheinquellen und die Umgebung des S. Gotthardt 39) von Tauriskern keine Spur mehr auzutreffen ist. Die alten Schriftsteller erwähnen der Rätier als der einzigen Bewohner dieser Gegenden und ebenso wenig erscheint der Name Taurisker da, wo Jene die verschiedenen rätischen Stämme mit ihren Underscheidungsbenennungen aufführen.

Einer unserer ältern Chronisten 33 sucht diese Frage durch die Annahme zu lösen, dass in der That zwischen Rätiern und

<sup>31</sup> Guler Ractia Fo. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Nach Plinius III 16 u. flgd. sollen aus der Begleitung des Hercules bei dessen Zug über die Alpen Lepontier daselbst zurückgeblieben sein.
<sup>33</sup> Guler.

v. Chr. Tauriskern eine Vermischung, mehr noch ein völliges Aufgehn 597, des einen Volkes in das Andere stattgehabt habe. Er folgert solches aus dem wirklich auffallenden Durcheinanderlaufen des deutschen mit dem rätoromanischen Sprachgebiete in den spätern drei Bünden und meint die Bewöhner derienigen Thäler, wo zu seiner (des Chronisten) Zeit deutsch gesprochen wurde, seien Abkömmlinge der alten Celteu (zu denen die Taurisker ebenfalls gehörten), während, wo die rätoromanische Sprache blühte, Nachkommen der Tuscier und Walchen zu finden seien. Diese Ansicht kann aber demjenigen gegenüber, was von der späteren Colonisation des Landes bekannt geworden ist, in keiner Weise bestehen. Denn dass alle die deutschen Oasen in Currätien wie Davos, Rheinwald, Vals, Savien, Obersaxen, Avers, Mutten u. s. w. erst in spätern Jahrhunderten durch deutsche Einwanderer (Walser) besezt und der Wildniss abgerungen wurden, weiss heute Jedermann. Nicht minder bekannt ist es aber, dass viele derjenigeu Gegenden, wo zu unseres Chronisten Zeit deutsch gesprochen wurde, nicht lange vorher von rätoromanischen Einwohnern bevölkert waren und dass hier nur die Verbindung mit dem offenen Thallande des nutern Rheins die alte Landessprache verdrängte. Dahin gehören namentlich das Prättigau, Schanfigg und verschiedene Cur benachbarte Dörfer auf der Strasse nach dem Julier. Bekannt ist es endlich, dass die Vorstadt zu Cur, jenseits der Plessur, bis auf eine sehr späte Zeit herab noch rätoromanisch sprach, während die Stadt selbst schon längst deutsch geworden war. Zeuge dessen nicht nur der Name der Vorstadt 34, sondern alle die rätoromanischen Güterbenennungen zu Cur, im Prättigau, Schanfigg, Curwalden, ja beinahe ohne Ausnahme überall in den drei Bünden, wo nicht schon gleich von Anfang, zur Blüthezeit des schwäbischen Kaiserhauses und später unter den Freiherrn v. Vaz, deutsche Kolonisten sich niedergelassen und ansässig gemacht hatten.

Ein anderer sehr verdienter bündnerischer Chronist 35, das

acoustic Goggle

<sup>34</sup> Wälsches Dörflein.

<sup>35</sup> Sprecher: Pallas raet. 8.

Unzulängliche jener Ansicht wohl fühlend, sucht ihr damit zu v.Chr. Halfe zu kommen, dass er annimmt, das spätere rätische Alpengebirge sei in jener Zeit so schwach mit Tauriskern bevölkert gewesen, dass es den Tusciern nicht schwer fiel, die frühern Bewohner zu unteriochen und sich an deren Stelle zu sezen

Hiegegen ist mit Recht emzuwenden, dass für die milden und fruchtbaren Striche Rätiens, um welche es sieh hier handelte, sicherlich eine ihrer Bewohnbarkeit entsprechende, somit anschnliche Bevülkerung angenommen werden muss. Diese Erwägung bewog einen ebenso gründlichen als scharfsimigen Forscher der Bündnergeschiche <sup>36</sup> als dritten Ausweg die Ansicht aufzustellen, es sei der im Rätien wohnende Stamm der Taurisker bei Ankunft der Etrusker auf einem Zuge gegen Morgen begriffen gewesen, wesshalb die Zurückgebliebenen, zu schwach um Widerstand zu leisten, sich genöthigt sahen, entweler den neuen Ankömmlingen sich zu unterwerfen und im herrschenden Volke aufzugehn oder aber ihren Landsleuten nach Jllyrien zu folgen. Wenige, welche zurückblieben, hätten sich mit den Lepontiern verschnolzen, während der Hauptstrom in Norieum wieder erscheine.

Es mag allerdings richtig sein, was der eben genannte Autor beifügt, dass in uncultivirten Zeiten bei Völkern, die keinen Landbau trieben, sondern neist nur von der Jagd und ihren Heerden, als Nomaden, lebten, ein Aufgeben ihres bisherigen Wohnsizes mit äusserst wenig Umständen verbunden war. Auch hinterliessen sie nicht viel, was sie sich nicht anderswo ohne Schwierigkeit wieder verschaffen konnten, aber wenn die Taurisker nicht überhaupt nur eine wandernde Horde waren, die ihren Aufenthaltsort stets wechselte, ist die Annahme, dass der Haupttheil der waffenfahigen Mannschaft bei Ankunft der Tuscier zufällig abwesend war, jedenfalls etwas gewagt.

Doch ist es immer leichter an allen diesen Hypothesen etwas zu tadeln, als eine neue aufzustellen, an der nichts auszusezen wäre. Auch würde eine solche mit Aufwand alles möglichen

<sup>35</sup> Ulyss. v. Salis-Marschlins.

v. Chr. Scharfsinns combinirt, immerhin von sehr untergeordnetem 597. Werthe sein. Halte man sich demnach an die zwei Thatsachen, dass einestheils kein Schriftsteller von irgend einen Kampfe zwischen den frühern Einwohnern Rätiens und den Etruskern ein Wort meldet, anderseits aber nach Ankunft der Leztern alle celtischen Elemente verschwunden scheinen, — genug, dass die Umstände die Niederlassung der Einwanderer in dem Grade begünstigten, um unbeirrt von dem Einfluss früherer Einwohner ihre Nationalität in der neuen Heimath aufrecht erhalten zu können.

## Cap. 2.

#### Von der Ausbreitung der Rätier im Alpengebirge.

Es wurde im vorigen Capitel gesagt, dass mit Ausnahme des Winkels an den Rheinquellen, wo Lepontier sassen, seit Ankunft der Tuscier in diesem Theile der Alpen jede Spur von Tauriskern schwindet. Mochten Ihrer auch Einige im Lande noch zurückgebliehen sein, so gingen sie doch in den zahlreichen Ankömmlingen so auf, dass selbst ihr Name erlosch.

Als ein Haupteinwurf gegen die tuskische Einwanderung gilt die allerdings auffallende Erscheinung, dass wenn wirklich Bewohner Eruriens sich im Alpengebirge angesiedelt hätten, doch wenigstens einige, wenn auch noch so geringe, Culturspuren derselben noch dermalen dort zu finden sein müssten, — was aber erst ienseits Verona der Fall sei! Wie aber, wenn die

¹ Vorgl. Koch S. 44., über einen Kessel mit eingegrabener Schrift, einen in einem Gräfelde bei Matrel, in Tirol, gefundenen Metalheipegel, sowie einige andere Kleinigkeilen, die zusammen (nach seiner Ansicht, S. 50) hinreichen, für die Existenz der Alpenetrusker ein Beweismittel abzugeben.

Dann wurde vor ungefahr 20 Jahren im wältschen Dörfti zu Cur ein Janobildehen gefunden, 2 – 3 Zeil hoch, von Err, das regenwärtig im Besitze der Antig, Gesellschaft in Zürich ist Vergl. Mitth ders. Ed. VII. ett 5 S. 122, von dasselbe sich beschrieben inhelet. A. Jahn fügt dort bei: "Dieses Bild, sowic dunige andere errakinche Üegenstände, welche bei: "Dieses Bild, sowic dunige andere errakinche Üegenstände, welche terses, weil im Vorkeumen mit der Sagy von Verwandschaft der alten Berülkerung des bündnerischen Gebirges mit etruskischen Stämmen in Bestichung gesetzt werden kann.

Ueber den Fund eines in Thon zierlich gefertigten Trinkbechers, in einem Weinberge zu Felsberg (1867), den Dr. Ferd. Keller in Zürich in Arbeit and Zeichnung für ein italisches Erzeugniss hält, vergl. Bericht d. Antiq. Ges. in Zürich No. 1 p. 15 (Febr. 1863), wo auch eine Zeichnung sich beigelegt findet.

Niederlage am Ticinus auf so plözliche und überwältigende Weise kam, dass sie den zersprengten und abgeschnittenen Tusciern nicht gestattete, sich mit Fortschaffung von Kunst- und Luxusgegenständen zu befassen, wie solche ihrer verfeinerten Lebensweise eigen gewesen sein mochten? Sie hatten bei ihrer erzwungenen und unfreiwilligen Flucht vielleicht kaum ihre Waffen bei sich und gelangten endlich, nach Mühsalen und Fährlichkeiten, von denen sie keine Ahnung gehabt, über das Eisgebirge in ein Land, dessen climatische Verhältnisse mit denjenigen ihrer bisherigen milden und culturfreundlichen Heimath so himmelweit contrastirten, dass es kaum auffallen durfte, wenn sie die neuen Einwanderer jeglicher Musse, jeglichem Kunst und Wissenschaft fördernden Stillleben entrissen und zu ganz andern Beschäftigungen zwangen. Wenn auch von einem Kampfe, um sich im neuen Lande zu behaupten, bei keinem Schriftsteller Erwähnung geschieht, so ist dennoch anzunehmen, dass die Ansiedler sich ernstlich auf einen solchen gefasst machten. Einestheils wirkte bei ihnen stets noch die panische Furcht vor den Galliern nach, auderntheils wieder die Besorgniss, es möchten die vielleicht nur in Folge eines Streifzugs abwesenden Taurisker (wenn sie wirklich abwesend waren) in ihre verlassenen Wohnsize zurückkehren, endlich anch die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit, wenn ausser den Lepontiern noch andere celtische Stämme im Lande verblieben waren, solchen durch stete Waffen-

Hicher gehört auch, was Mommaen S. 13 u. 14 in seiner "Schweit nien. Zeit" sagt: "Für die Existent dieser alpinisiehen Ernstweler Bisst siels ferner noch anfülzen, dass seit Kurzem im Tessin und Graubünden Syngheiten und Straubünden Syngheiten seine Straubünden Syngheiten seine Straubünden Syngheiten seine Ausstellen Bisst, deren Schrift aber erwiesener Massen eine alterhitmisiehe strukische ist und daturch gewinnt einiges Geweite auch die Sage, die den Erkra, den fabelhaften Stamm-

erwissener Massen eine alerchfinnliche étrukische ist und deutreh gewinnt entigee Gewielt auch die Sage, die den Kitste, den fabelhaften Stamm-valer der Bewohner der östlichen Algen einen Etrusker neumt.

zwieche den Namen etruskischer Gotthelten wie Settlians, Fuffuns oder Tarms und rätischen Ortsnamen als Seanfs, Schuols oder Naturns sehon Verwandtschaft reblickt, was würde er erst zu den alträtischen Namen Schrieduns" (Vergt. Enskünfterodel der Kirche Cur in Moor's Cod. dipl. S. 110. 113. 113) im Lagners, sagen? Wärde sochen sicht etwielbe alchen Einken und der Statischen Stammen und der Auffindung plastischen Kunstenfenknier bedürfer.

bereitschaft denjenigen Respect einflössen zu müssen, der allein geeignet war, sie im Zaume zu halten, vom Herbeiziehen weiterer Stammesgenossen abzuschrecken und sich geduldig darein zu fügen, Sprache und Volksthümlichkeit durch allmähliges Aufgehn in die weit zahlreichern Tuseier zu verlieren.

Theils die hierdurch bedingten unnnterbrochenen kriegerischen Uebungen, theils wieder und zwar hauptsächlich das rauhe Clima und ein im Vergleich mit der weichen italischen Erde an vielen Orten harter, unfruchtbarer Boden, der noch heut zu Tage mit geringer Ausnahme die jahrelange, mühselige Arbeit nur auf karge Weise lohnt, mögen die Ursachen sein, dass die etruskische Cultur die armen Flüchtlinge nicht über das Gebirge begleitete, sondern in der sonnigwarmen Heimath zurückblieb. Es ist eine bekannte Erfahrung, dass Thatkraft, die ächte Tochter eines gemässigten Clima's in Folge Verpflanzung unter die Tropen erschlafft und diesem analog ist es ebenfalls begreiflich, dass ein rauher Boden, der zur Erzeugung der unentbehrlichsten Lebensbedürfnisse alle Zeit in Anspruch nimmt, keine Musse für die Pflege von Kunst und Wissenschaft übrig lassen kann und desshalb eingewanderte, neue Bewohner in Sitte und Gewohnheit gänzlich umgestaltet.

Wenn somit die niedere Classe der Tuscier hier wie im Heinakhlande der Viehzucht und dem Ackerbau oblag, so war der höhere Stand genöthigt, vorzugsweise den Waffen sich zuzuwenden, wenn anders der gewonnene Wohnsitz auch ferner behauptet werden sollte. Unter solchen Umständen musste selbst die Tradition einer frühern Cultur nach und nach erföschen. Sitten und Gebräuche nahmen die Beschaftenheit des Landes an. Ihre frühere Weichheit und Verfeinerung ging sehr bald im steten Ringen mit der wilden Natur verloren und zulezt blieb nichts mehr übrig, das an die alte tuskische Heimath mahnte, als die Sprache.

Dass diese aber schon zu Livius Zeit ausgeartet war, wurde bereits oben <sup>2</sup> bemerkt. Doch liess sie selbst in ihrer Corrupt-

<sup>2</sup> Note 16 der Einleitung.

heit keinen Zweifel über die Abstammung derjenigen aufkommen, die sie sprachen. Wenn dann auch später in Folge der römischen Occupation unzählige Latinismen sich in dieselbe einbürgerten und ihr das Gepräge einer Tochtersprache des Lateinischen aufdrückten, wird dennoch jeder, der sie nicht blos oberflächlich kennt, in ihr noch heut zu Tage eine sehr bedeutende Anzahl Wörter finden, denen jeder Anklang an das Lateinische fehlt und die ihre Wurzeln eben nur in der alten tuskischen Sprache haben können 3.

Der neuern Zeit namentlich war es vorbehalten, durch manche ihrer Coriphaeen auf dem Gebiete der Sprachforschung tiefer auf diese Frage sich einzulassen. Dessenungeachtet ist dieselbe noch ebenso wenig zum Abschluss gelangt, als diejenige über die Abstammung und Einwanderung der Rätier. Doch hiesse es die Zeit in unnützer Speculation verschwenden, hier auf die darüber waltenden so verschiedenen Ansichten näher eintreten zu wollen, - doch möge beiläufig eine Bemerkung Plaz finden, die scheinbar ein neues Räthsel bei Behandlung der Urgeschichte der Rätier sein dürfte. Es ist nämlich der Fall, dass in Catalonien, namentlich aber auf den Balearen ein Sprachidiom herrscht, welches in einem solchen Grade dem Rätischen ähnlich ist, dass ein Bündner, welcher Lezteres spricht, damit im Lande vollkommen ausreicht 4. Auch die Verwandt-

Zusammenhang zwischen dem Tuskinsben und und natuscum "som nurn wohl in Zweifel ichen lasse".

1975. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2075. 2

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Selbst Dr. Rud. Burkhart, (Unters. üb. d. erste Bevülk. d Alpongeb. S. 13 Bd IV. des Arch. f. Schw. Gesch herausg. v. d. Geseliichtf. Ges. d. Schw.) der die R\u00e4tier in der Donauebone sitzen l\u00e4sst. gesteht, dass der von L. Steub (in dessen bekannter Schrift) gesuchte Zusammenhang zwischen dem Tuskisehen und dem Rätischen "sieh nicht

Jahre 1809 ein Bündner Offizier in span. Diensten, — der damalige Hauptm. Riedi von Obersaxen, — er habe, auf Minorca in Garnison stehend, unter dem dortigen Landvolke seinen heimathlichen Dialect des Bündner Oberlandes (Vorderrheinthal) in der auffallendsten Vollkommenheit wieder gefunden.

Die rätische Sprache. schaft geographischer Namen zwischen Catalonien und einst rätischen Landestheilen lässt sich nachweisen, z. B. das Walgau'sche Gamberthon Thal mit der catalonischen Ortschaft Campodron und viele Andere mehr 5.

Diese Sprachgleichheit zwischen Rätien und einem Theile Spaniens dürfte indessen nur scheinbar ein Räthsel sein, denn wie eine auf der linken Seite des Padus abgeschnittene Schaar Tuscier nach der Schlacht am Ticinus sich in das Alpengebirge warf, so ist es gleich sehr denkbar, dass ein anderer Trupp auf der Südseite des Stromes es vorzog nach dem benachbarten Spanien zu flüchten, statt den Barbaren sich zu unterwerfen. Auf dieser Seefahrt stiess er zunächst auf die Balearischen Inseln, wo ein Theil möglicherweise zurückblieb. Dass übrigens die römischen Schriftsteller einer solchen Flucht zur See nicht erwähnen, ist kein Beweis dagegen und lässt höchstens schliessen, dass sie nicht so massenhaft vor sich ging, wie diejenige in die Alpen, welche hinwiederum doch nur mit wenigen Worten abgefertigt wird.

Jedenfalls darf diese Sprachähplichkeit bei Aplass einer Nachforschung über den Ursprung der rätischen Sprache und deren Zusammenhang mit dem Etruskischen nicht unbeachtet gelassen werden und wenn der Einfluss des Lateinischen auf iene beiden Idiome in der Art sich äusserte, dass sie noch heut zu Tage einander ähnlich blieben, so mussten sie es in iener Urzeit nicht blos ebenfalls gewesen sein, sondern sie gehörten ohne Zweifel dem nämlichen Stamme an.

Welches Bild Rätien damals bot, darüber finden sich bei Strabo 6 allerdings einige Notizen, - doch mögen dieselben wohl eher für die der tuskischen Einwanderung folgende Periode

Mit Realp in dem einst rätischen Ursern, Laret auf Davos, Ghera am Comersee, Salas (einst ein Theil der Stadt Cur) Vals u. Zurt correspon-diren folgende, Orte in Catalonien: Rialp, Lloret, Gerri, Salas, Vals und Sort. Auch Flix hat einen durchaus rätischen Klang. Ein zweites Camperdon (eine Alp) findet sich im glarnerischen Kleinthal. Vergl. Leu's Lex. V. 36. <sup>6</sup> Buch IV. Cap. 6.

gelten. Wenn dieser Schriftsteller nämlich von sorgfältig angebauten Thälern durch das ganze Alpengebirge spricht, so waren solche zweifelsohne die Folge der römischen Eroberung und Colonisation und wenn gleichzeitig, seinem Berichte nach, das Gebirge rauh und der Schneemassen halber unwirhlich war, so mag solches vor Anlage der römischen Strassen uoch in erhöhtem Grade der Fall gewesen sein. Ehe die wilden Gewässer, noch sehr lange vor dieser Periode, durch das Gebirge sich Bahn brachen (eine Arbeit von Jahraussenden) und die zersprengten Klüfte zu Betten und Rinnsalen aushöhlten, bildeten nicht blos die obern, sondern auch die untern? Bergthäler lange Beihen von Seen. Solches beweist noch jezt ihre Formation, indem sie terassenfürmig eines über das andere sich öffnen und durch Schluchten und Thalengen, die dem Thalwasser Abzug gewähren, von einander getrennt sind §.

Als aber das Bett der Gewässer noch flach über das Gestein hinlief, mussten bei jedem starken Regen und alle Frühjahre beim Schmelzen des Schnees Ueberschwemmungen vorkommen und sicherlich bestanden viele rätischen Thäler in ihrer Sohle aus wenig mehr als Sumpf und Moor, genährt und unterhalten durch den dichten Wald, der bis zur Schneegränze hinauf das Gebirge bedeckte.

Vergl. auch Röder und Tscharners Cant. Graub. S. 224, wo eines alten Wuhrbriefes vom Jahre 1435 orwähnt wird, welcher auf gemeinsame Versorge gegen einen möglichen Durchbruch über die Höhe von Mels doutet.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Dass solches auch beim Prättigau der Fall gewesen, geht daraus herver, dass der Seewiser- und Valzeinerberg nicht nur dieselbe Felsart, sondern auch eine völlige Übereinstrammung der Schichten zeigen.

Jahrtausende mussten verfliessen bis das Land einen wirthlichern Anblick gewährte. Die riesenhohen Catarakte, welche die Seen von Thalstufe zu Thalstufe mit einander verbanden. wurden kleiner und kleiner. Die Gewässer zogen sich mehr und mehr in ihre sich selbst gegrabenen Betten zurück, sprengten den lezten Riegel der Thalengen und gewährten den Seen Abfluss; die Thäler entsumpften sich allmählig, die Wälder wurden lichter und die Berge bedeckten sich mit griner Weide. Allmählig mehrte sich mit dem culturfähigen Boden auch die Bevölkerung. Abgehärtet durch den unausgesezten Kampf mit der wilden Natur, wandelten sich die Flüchtlinge mit der Zeit in einen kräftigen Volksstamm, welchem die kleinen Horden der Nachbarschaft ohne Widerstand sich unterwarfen. Wenn dieselben auch ihre besondern Stammesbezeichnungen noch nicht verloren, wurden sie doch mehr und mehr unter dem Collectivnamen Rätier mitbegriffen. Wahrscheinlich ist es ferner, dass manche durch die Örtlichkeit und abgesonderte Thäler von einander getrennte Abtheilungen der eingewanderten Etrusker besondere unterscheidende Namen sich beilegten, immerhin ohne dem Anspruch auf die generelle Bezeichnung Rätier zu entsagen, welche, zumal unter Rom's Herrschaft die gesammte Bevölkerung von den Alpen beinahe bis zur Donau hinab und vom Adula bis nach Kärnten und Stevermark hinein in sich begriff 9.

Wären diese zahlreichen Stammesbenennungen ein Zeichen fremder Abkunft, so wässte man kaum, wo die alten Tussier suchen, da die Wohnsitze der verschiedenen kleinen Völkerschaften, welche besondere Namen führen, so ziemlich ganz Rätien occupiren.

So finden wir, an den Rheinquellen beginnend, beinahe auf allen Seiteu des S. Gotthardt die oft schon erwähnten Lepontier 10, welche von allen Historikern und Geographen einstimmig

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Man unterschied Ruetia prima und secunda, erstere auch wold Oberoder Hohenrätien genannt, im Gegensaze zu dem mehr ebenen Theile.
<sup>19</sup> Straba a. a. D. -- Verglauch Plantinus Helyetia antiqua et nova S. 3;34.

zu den Tauriskern gezählt werden und wie ebenfalls bemerkt, der einzige Stamm derselben waren, welcher von den Tusciern in Rätien angetroffen wurde. Ihr Name hat sich im Val Leventina (Livinen Thal) bis auf unsere Zeit erhalten.

Am Adula 11 sassen die Aetuatier; am Südabhang der das Rheinthal von Glarus und Uri scheidenden Bergkette die Nantuaten 12, die von Andern auch wieder theils an den Adula, theils nach Wallis, die Aetuatier aber nach Tayetsch 13 verlegt werden.

Die Corvantier sollen die Gegend südlich und östlich der Stadt Cur inne gehabt haben, also die Landschaft Curwald und das Schanfiggerthal. Das Prättigau 14 war von den Rucantiern. dem wildesten 16 der rätischen Stämme besezt. Dem Rheine nach hinab folgten sich Saruneten, deren Namen in Sargans 16 fortlebt, Estionen, an welche Eschen 17 erinnert und endlich Regusker oder Rugusker 18, welche gegen Norden an die Brigantiner 19, Anwohner des brigantinischen Sees, stiessen.

Zu den Rätiern wurden noch jenseits des Gebirgs die Vennonen 20 gezählt, eine zahlreiche Völkerschaft, welche nicht nur am obern Inn 21 sass, sondern so zu sagen über das ganze Tirol sich erstreckte und ostwärts an die Noriker 22 grenzte.

11 Hängt vielleicht doch mit Räticon zusammen und sollte dann Räti-

<sup>11</sup> Der Gebirgsrücken zwischen Calanea und Rheinwald, im weiteren Sinne bis zum südöstlichen Fusse des S. Gotthardt.

Strabo a a O. — Plantin 335.
 Am Ostfusse des S. Gotthardt. Der Name soll celtisch (Ta — Wohnung, væs oder væsch - Gras) sein. Vergl. Dr. Schwarz, Wanderbilder von den Quellen des Rheins etc. Schaffh. 1843. S. 2. Aus der Mittelsilbe "tnat" klingt Tavetsch nicht allzuschwer beraus.

gau heissen, — um so mehr als der Name Räticon selbst sich wahrschein-lich auf seine Anwohner, die Rucantier, zurückführen lässt. Abweichender Ansicht ist Salis-Seowis, der an Pratigovia (Wiesengau) festhält und dabei anf den rätoromanischen Namen des Thales Partens (Pratens) sich stüzt. 15 Strabo a. a. O.

<sup>16</sup> Nach Plinius sassen die Saruneten "in eapite Oeni", also im obersten Innthale and Zernez soll aus Serunum entstanden sein. Vergl. Quadrio Dissert intorno la Valtellina, I. 65.

<sup>17</sup> Im Liechtenstein'schen.

<sup>18</sup> Strabo a. a. O.

<sup>19</sup> Strabo a. a. O.

<sup>30</sup> Andero nennen sie Oenonen

<sup>21</sup> Engadin.

<sup>2?</sup> In Stever und Kärnthen.

Am Südabhange der Alpen gehörten ebenfalls zu den Rätiern: die Vennoncten an der Adda <sup>23</sup> und die Camuner und Triumpiliner. Den Namen der Erstern treffen wir in dem heutigen Val Camonica <sup>24</sup>, denjenigen der Leztern in den trè pievi <sup>23</sup> am Comersee wieder <sup>26</sup>.

Aus dem eben gesagten erhellt genugsam, dass höchstens die Gegenden des heutigen Schams, Tumleschg, Albula und Julierthales, sowie um Cur herum bis zur Lanquart eine Bevölkerung bargen, welche entweder schon vor der tuskischen Einwanderung ihre Wohnsize räumte, oder aber wenn sie wirklich zu den eingewanderten Etruskern selbst gehörte, keine besondere Stammesbezeichnung annahm.

Aber so wenig aus obigen Völkerschaftsnamen auf nichtuskischen Ursprung geschlossen werden kann, ebenso wenig ist aus dem Umstande, dass die Bevölkerung des leztgenannten Gebietes keine Eigennanen führte, zu folgern, dass sie reinen und unvermischten tuskischen Herkommens war. Gegentheils darf wohl angenommen werlen, dass die eingewanderten Tüscier sich zuerst mit der schon vorhandenen sparsamen Landesbevölkerung verschmolzen, dass dann ferner vielleicht auch anderen Flüchtlingen (möglicherweise Stammesverwandten der tauriskischen Ueberreste am Vorderrhein) das Alpengebirge als Asyl diente und dass zulezt auch die Römer noch einen ansehulichen Beitrag an weiteren Einvohnern liefertes.

So verschieden auch diese Stämme ihrem Ursprunge nach waren, so verlich ihnen doch, wie es immer der Fall ist, das Land, in dem sie wohnten, nach und nach eine Aehnlichkeit des Typus, der sie auch für die Zukunft stets von den Bewohnern der Ebene unterscheiden wird. Viel auch truz zu ihrer stets

46.0

<sup>23</sup> Veltlin.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Das südlich des Veltliner Grenzgebirgs gegen das Bergamaskische zum Lago d'Iseo niedersteigende Thal des Öglio.
<sup>25</sup> Dongo, Ghera und Gravedona, der Einmündung der Adda gegenüber.

Dongo, unera und Gravedona, der Emmundung der Adda gegenüber.
58 So die Meisten unserer ältern Chronisten. Bezüglich dieses leztern Stammes scheinen Zweifel jedenfalls gerechtfertigt. Tschudi sucht die Triumpillner mit etymologischerem Grunde in Val Trumpilg (Südürol.)

innigern Verschmelzung die später folgende, auf alle Stämme in gleicher Weise influirende llerrschaft der Römer und deren Sprache bei. Erst ein Jahrtausend nachher tritt mit den deutschen Colonien <sup>27</sup> ein neues Element hinzu, das in mehrfacher Beziehung auf den Typus, Sitte und Charakter der Bewohner der verschiedenen Landestheile einwirkt.

Ueber Sitten und Gebräuche der alten Rätier sind nur dürftige Nachrichten auf unsere Zeit gelangt. Bei den äusserst wenigen Producten, welche ihr Land lieferte, waren sie genöthigt, theils von Raubzügen zu leben, theils mit ihren Nachbarn Tauschhandel zu treiben. So bezogen sie von den Bewohnern der Ebene hauptsächlich Getreide 28 und gaben ihnen dafür von ihrem Ueberfluss an Harz, Pech, Kienholz, Wachs, Honig und Käse 29. Die Unmöglichkeit in ihrer Wildniss ohne diese Zufuhr an Lebensmitteln ihre Existenz zu fristen, nöthigte sie begreiflicherweise mit Nachbarn dieser Art Friede zu halten 30, während sie sonst nord- und südwärts streiften und in Grausamkeit ihres Gleichen suchten. So melden die Alten 31, dass die Rätier bei Einfällen in Italien 32, nach Eroberung einer Ortschaft nicht blos alle Erwachsenen männlichen Geschlechts tödeten, sondern auch der Knaben nicht schonten. Sie gingen noch weiter und brachten auch die schwangern Weiber um, von denen ihre Wahrsager versicherten, dass sie männliche Kinder zur Welt bringen würden.

Man sieht zur Genüge, bis zu welchem Grade der rauhe Himmelsstrich und ein dadurch bedingtes unablässiges Ringen nach dem allernothwendigsten Lebensunterhalt die einst so weichlichen Tuscier umgewandelt hatte. Aus harmlosen Flüchtlingen, welche hinter den Eiswällen der Alpen vor dem Feinde

<sup>27</sup> Unter den Hohenstaufen.

<sup>24</sup> Wie es noch heut zu Tage geschieht.

Strabo.
3) Idem.

<sup>31</sup> Idem.

<sup>22</sup> Nach Andern auch im Rauracher- und Sequanerlande. Vergl. Röder und Tscharner's Cant. Graub. S. 16, wo jedoch die Quelle nicht genannt ist.

Schutz suchten, waren sie Räuber geworden und ihrer Kraft sich bewusst werdend, traten sie nunmehr als Eroberer auf.

Schon in der Einleitung wurde die Vermuthung ausgesprochen, es möchte Seitens der Euganeer, welche in den vom Alpengebirge südwärts auslaufenden Thälern wohnten, den flieienden Etruskern nicht nur keine Hindernisse in den Weg geegt, sondern eher noch Vorschub geleistet worden sein. So viel st sicher, dass unter beiden Völkern stets freundschaftliche Beziehungen walteten und höchst wahrscheinlich durch wechselseitigen Austausch ihrer Landesproducte genährt blieben.

Dem ersten Zuge der Gallier nach Italien unter Bellovès. varen inzwischen andere gefolgt. Das schöne Land und die Aussicht, sich einzelner Theile desselben, jezt nachdem der Etrusker Macht gebrochen, vielleicht ohne Schwertstreich, bemächtigen zu können, waren allzulockend. So kamen denn noch Cenomanen, Saluvier und Boier nach 33, alle in solcher Uebermacht und Anzahl, dass Insubrien von den Alpen bis zum Po mit ilmen angefüllt wurde.

Dass diese Verstärkung Derienigen, welche sie für ihre Feinde zu betrachten gewohnt waren, die Rätier beunruhigen und ihnen den Wunsch einflössen musste, durch Eingehung von Bündnissen mit Nachbarvölkern auch ihrerseits sich zu stärken. legt auf der Hand. Hiezu wählten sie sich die Euganeer. venigstens nennt Plinius Verona eine Stadt der Rätier und Eugancer 34. Mag man diese Worte nun so verstehen, dass beide Vilker sie gemeinschaftlich erbaut oder mit vereinten Kräften epbert, so sezt doch das eine wie das andere eine enge Verbirlung beider Völkerschaften voraus. Dabei darf nicht ausser Acit gelassen werden, dass die Euganeer als Bewohner des südlichen Alpenabhangs den, Oberitalien fluthähnlich überschwemmeden Galliern, unmittelbar angränzten und dass ihnen, welchen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Livius V. c. 35. · Buch III. c. 19.

v. Chr. die Gefahr noch n\u00e4her lag, ein derartiges Schutz- und Trutz-397. b\u00fcndniss mit den R\u00e4tiern sehr willkommen sein musste.

Inzwischen hatte sich der oberste Theil Italiens derart mit Galliern angefüllt, dass der Raum zu mangeln begann. Sicherlich auch versprach sich die durch des Bellovès glücklichen Zug geweckte Raubgier dieser Barbaren weit mehr von dem noch unberührt gebliebenen, südlich vom Padus liegenden, Lande. So sezten denn die Gallier über den Fluss und ergossen sich einem Bergstrome gleich über den mittlern Theil der Halbinsel. In diese Zeit gehört der historisch denkwürdige Zug des Brennus, welcher mit der Belagerung Clusium's seinen Anfang nahm, die Eroberung Rom's nach sich zog, aber dann mit der so vollständigen Niederlage des gallischen Heeres endigte, dass von dessen 70,000 Mann kein einziger seine Heimath wiedersah.

Wenn irgendwie die Zeit annähernd bestimmt werden soll, in der Verona rätisch-euganeisch wurde, sei es durch Gründung oder Eroberung, so spricht die Vermuthung am ehesten für die Periode, welche unmittelbar auf den übeln Ausgang des gallischen Zugs unter Brennus folgte. Denn ausserdem, dass der Uebervölkerung des eisalpinischen Galliens an sich schon durch den Abfluss nach Süden gesteuert worden war, entstanden gerade um die nämliche Zeit bei den Galliern innere Unruhen und Bürgerkriege 35, welche unter der waffenfähigen Mannschaft sehr bedeutend aufräumten und die ganze Nation entkräfteten. Es konnte demnach für ein eroberndes Volk keinen lockendern Anlass geben, sein Gebiet auszudehnen und gelegentlich auch für eine alte Unbill Rache zu nehmen. Die Beweise, dass Verora bei dieser Gelegenheit rätisch wurde, sind zwar bei den Alten nicht stringent genug, aber die Wahrscheinlichkeit daßr steigert sich noch desshalb, weil Polybius 36 beifügt, dass einge von den Völkern, welche die Alpen bewohnten und schon lage auf die grosse Macht der Gallier eifersüchtig waren, ich

<sup>35</sup> Polybius II. 4. 36 Ibid.

verbunden hätten und mit vereinten Kräften zu wiederholten v. Chr. Malen denselben in das Land eingefallen seien.

Es ist richtig, dass hier weder Rätier noch Euganeer bei Namen genannt sind, aber zu jener Zeit waren sie ausser Illyriern und Galliern (Celten) die einzigen Bewohner der Alpen. Jllyrier aber sassen so weit östlich, dass sie nicht mehr an das cisalpinische Gallien, sondern an die Veneter gränzten und von den gallisch-celtischen Gebirgsbewohnern in Helvetien konnte, als von Stammesgenossen, selbstverständlich wohl keine Rede sein.

Die Zeit, in welcher diese Ausbreitung der Rätier auf der stilchen Seite der Alpen stattfand, ist nunmehr leicht zu bestimmen, da Livius den Zug des Bellovès auf das zweihundertste Jahr vor der Einnahme Rom's durch die Gallier ansezt.

Theils der Strömung, welche die Gallier stets südwärts zog nnd ihre Aufmerksamkeit von den Ausläufern der Allpen weg um Mitteltialien zulenkte, theils wieder der Vernichtung des Heeres, das von Brennus nach Rom geführt worden war, ist es zuzuschreiben, dass Jene die Rätier und Euganeer in Oberitalien schalten liessen, — wenigstens erhellt aus keinem Schriftsteller, dass sie Verona und das dazu gehörende Gebiet wieder eroberten und den Rätiern entrissen, sondern es scheint ihnen dasselbe verblieben zu sein, bis zu ihrer eigenen Unterjochung durch die Römer.

Dieser Gebietserweiterung Rätiens gegen Süden war auf riedlichem Wege eine andere im Osten vorausgegangen. Noch bei Lebzeiten des Bellovès hatte nämlich nach dem Zeugniss des Livius ein zweiter Zug der Gallier über die Alpen nach Italien stattgehabt. Es waren Cenomanen und ihr Anführer Elitorius. Unter Beihulfe des Bellovès bemächtigten sie sich der Gegend von Brescia und Verous 7. Es ist freilich nur eine Vermuthung, doch liegt dieselbe nahe, dass dieser neue Einfall der Gallier die tuskischen Bewohner jener Gegend, welche wahrscheinlich ihrer ziemlichen Eutfernung vom Tessin halber, von

<sup>37</sup> Livius V. 35.

der lezten Katastrophe daselbst nicht betroffen worden waren, ebenfalls ihr Heil im Alpengebirge zu suchen zwang. Ernuthigt dadurch, dass es den übrigen Tusciern unter Rätus gelungen war, im Gebirge festen Fuss zu fassen, mögen auch sie, dem Laufe der Flüsse aufwärts folgend, längs der Athesis in die Thäler Tirols gelangt sein, wo sie Trident 39 gründeten.

Es spricht nun nicht nur die höchste Wahrscheinlichkeit, sondern eine Art historischer Gewissleit däfür, dass die in das rätische
Gebirge eingewanderten Tussier nicht lange neben ihren neuen
Nachbarn wohnten, ohne sich mit ihnen zu verbinden und zulezt geradezu zu verschmelzen. Kamen ja doch zur gleichen
Abstammung ein gleiches Schicksal und ein gemeinschaftlicher
Feind! Als Beweis dieser engen Verbindung dient denn auch
der Name lätier, welcher gleichermassen auf die Bewohner des
untern Etschlandes und seiner Nebenthäler sich ausdehute und
die oben angeführte, ausdrückliche Abgabe des Plinius, dass
Trident eine rätische Stadt sei.

Für die Ausbreitung der Rätier gegen Norden sind die Quellen äusserst dürftig und man ist genöthigt, sich hiebei lediglich an zwei Fingerzeige zu halten. Der eine ist die Stelle bei Strabo 33, der zu Folge die Rätier das hohe Gebirge, die Vindelicier und Helvetier aber die Ebene bewohnten. Etwas weiter im Texte präcisirt derselbe seine Angabe noch genauer dahin, dass Erstere bis zum brigantinischen See hinabreichten. Jedenfalls liegt hierin kein Widerspruch, indem unter den holten Gebirge die Alpen an der jezt tirolisch-bayerschen Grenze und unter der Ebene das Flachland im Norden davon verstanden ist, wo, wie bekannt, die Vindelicier bis weit über Augsburg hinab ihren Sitz hatten. So die Grenze gegen Nordost. Gegen Südwest wird theils der nämliche See, theils wieder die Ebene als Grenze bezeichnet. Leztere würde somit gegen die Holvetier, vom Brigantinischen See ausgehend, um den Gebirgsstock

Ducii VII

<sup>38</sup> Plinius nennt sie ebenfalls eine Stadt der Rätier.

des Säntis in einem weiten Bogen sich zum obern Zürichsee hinziehen und den ganzen jezigen Canton St. Gallen in sich schliessen. Dass das Thal von Glarus ebenfalls zu Rätien gebörte, wurde bereits früher bemerkt.

Der zweite Nachweis über das Vordringen der Rätier nach Helvetien hin, liegt in der Menge rätischer Ortsnamen, die wie leuchtende Spuren noch dermalen den Weg zeigen, welchen seiner Zeit mit der Bevölkerung auch die rätische Sprache nahm. Solcher Namen finden sich das ganze Rheinthal hinab und zwar auf der linken Flusseite: Bendern, Grabs, Gambs, Montigel, gegen derr Walensee: Sargans, Vilters, Flums, Berschis, Mols, Wessen, Mollis, Näfels und die meisten andern Ortsnamen im Thale von Glarus, endlich im Gaster: Schännis, Benken, Masseltrangen u. a. m.

Noch liesse sich die Frage aufwerfen, um welche Zeit diese Ausbreitung der Rätier gegen die Helvetier hin stattgefunden habe und ob sie derjenigen gegen Süden vorausging oder ihr nachfolgte. Die Antwort hierauf muss bei gänzlichem Abgange jeder positiven Nachricht einzig aus den besondern Verhältnissen gefolgert werden, unter welchen die Ansiedlung stattfand. Nachdem nämlich die beiden tuskischen Flüchtlingshaufen, wenn auch nicht gleichzeitig, in den Alpen sich festgesezt hatten, ist anzunehmen, dass dieselben vorerst geraumer Zeit bedurften, um sich zu acclimatisiren und Geist und Körper so weit zu stählen, um kriegerischen Unternehmungen sich weihen zu können. Dann mochte wohl die Tradition des schönen Heimathlandes im Süden wieder so viel Macht über sie gewinnen, dass wenigstens die obersten Thäler des südlichen Alpenabhangs besezt wurden, Von Trident aus, wo das Thal an sich schon nach Süden sich öffnet, bedurfte ein solches Vordringen auch keines sonderlichen Entschlusses. Hier war kein schüzender Bergwall zu übersteigen und die Ausbreitung ergab sich - einem langsam fortschreitenden Gletscher ähnlich, von selbst. Die Unternehmung gegen Verona aber, falls es sich um eine Eroberung desselben handelte, erheischte mehr, namentlich das Bündniss mit den

v. Chr. am südöstlichen Saume der Alpen ansässigen Euganeern 40, 55. die ohne Zweifel schon lang her mit den Rätiern des Etschthales in freundschaftlichem Verkehre standen.

Verona hätte vermöge seiner günstigen Lage jedenfalls als Stütz- und Ausgangspunkt fernerer Unternehmungen gegen das Cisalpinische Gallien dienen können, doch liegt nichts vor, was auf Streifzüge dieser Art schliessen lässt. So gross auch bei dem lüsternen Gebirgsvolke die Sehnsucht nach dem fruchtbaren Italien sein mochte, in dessen Inneres es auf seiner Schwelle, zu Verona, blicken konnte. - so sehr auch der bittere Gedanke. aus dem schönen Lande vertrieben zu sein, alle Leidenschaften der Rache gegen die Gallier wach zu rufen geeignet war, so scheint doch, dass es in deren Macht ein unübersteigliches Hinderniss zum weiteren Vordringen in Italien fand und demnach in Verona stehen blieb.

Erst als auf dieser Seite der Riegel in solcher Weise geschoben war, mochten die Rätier, um ihrer Uebervölkerung zu steuern, sich mehr nach Norden hinab, gegen das mit Wald und Sumpf bedeckte untere Rheinthal ausgebreitet haben 41, wo ihnen aber der damals sicherlich weit grössere brigantinische See ein neues Halt gebot und zu einer Ausbiegung nach Westen zwang. Das Gebirge zwischen diesem und dem Walensee wurde dann bald auch in die rätischen Grenzen gezogen und zwar bis zu jener Gegend, wo es sich zum obern Zürichsee abflacht und in der March den äussersten Posten erhielt.

<sup>\*)</sup> Die im mittäglichen Tirol erst ostwärts laufende, dann südwärts gegen Bassano sich öffnende, Val Sugana bewahrt noch den Klang ihres Namens. Vergl. Roschmann Gesch v. Tirol I. 90. 41 Tachudi nennt in seiner Raut, alpestr, das Jahr 55 v. Chr.

# Cap. 3.

### Der römische Krieg.

Wie sehr auch die nördlich des Padus in Oberitalien sitzenden Gallier von den Rätiern und wahrscheinlich auch den Euganeern mit Hass und Groll betrachte werden mochten, so hatten diese es am Ende doch nur Jenen allein zu danken, wenn das dem södlichen Europa durch Rom bestimmte Verhäugniss noch eine Zeit lang auf sich warten liess.

Die Gallier bildeten seit lange schon eine kräftige Vormauer gegen das mächtiger und mächtiger wachsende Rom,
das im Jahre 300 v. Chr. (a. u. c. 454) bereits schon am Padus
stand. Nach den punischen Kriegen wurden die Gallier auch
in Insubrien augegriffen und hundert Jahre später hatten sie
dasselbe bis Comum hinauf verloren. Jezt war das Land so
vollständig in römischer Gewalt, dass allenthalben Colonien in
demselben angelegt wurden und die Gallier da, wo sie es nicht
vorzogen, dem Beispiele der durch sie vor beinahe drei Jahrhunderten besiegten Etrusker zu folgen und sich im Alpengobirge selbst niederzulassen, wenigstens bis zum Fusse desselben
sich zurückzedrängt sahen.

Es erhellt jedoch keineswegs, dass die Rätier, wie Einige vermuthen, an den Kämpfen der Gallier gegen Rom irgend welchen Antheil genommen hätten. Schwerlich auch reichte ihr politischer Blick so weit, um einzusehen, dass nach Niederwerfung des cisalpinischen Galliens die lezte Schutzwehr fiel, v. Chr. welche sie von Jenem trennte und sie somit dessen unmittelbare 179. Nachbarn wurden, - und wenn auch einzelne Einsichtigere dieses zu ahnen begannen, so scheinen dennoch ihre staatsklugen Bedenken gegenüber dem traditionellen Hass der Menge gegen Alles was Gallier hiess, nicht zur Geltung gelangt zu sein. Der beste Beweis übrigens, dass die Rätier bei jenen Kämpfen sich durchaus ruhig verhalten hatten, liegt wohl darin, dass die Römer nach Unterjochung des cisalpinischen Galliens sich westlich gegen die Ligurer wandten, ein Volk, welches das obere Ende der Appeninnen und die Gebirge bewohnte, die im Westen Insubriens bis in das transalpinische Gallien streichen. Es wäre, wenn irgend eine Betheiligung der Rätier im Kriege der cisalpinischen Gallier stattgefunden, als sicher anzunehmen, dass Rom, welches nicht nur keine Unbill ungerächt liess, sondern wenn ie einmal ein Vorwand zum Kriege fehlte, denselben vom Zaune zu brechen gewohnt war 1, sofort seine Waffen gegen die Rätier selbst gekehrt haben würde.

Ligurien war im Jahre 573 a. u. gebäudigt und jezt trug Rom den Krieg jenseits des von den Galliern hei ihrem ersten Einfall in Insubrien unter Bellovës überstiegenen Gebirges 2, nach Gallien selbst hindber, wobei auch einzelne Unternehmungen gegen die Bergvölker dieser Gegend stattfanden, — so gegen die Salasser 3 im Jahre 611, durch Appius Claudius und gegen die Stoner 4 615, durch Q. Marcius Rex 5. Beide Stämme bewohnten die Südabhänge des Poeninus 4, Erstere gegen Westen, Leztere mehr östlich oberhalb Comum.

Inzwischen bereitete sich eine Völkerbewegung vor, welche ihrer grossen Ausdehnung wegen die Rätier nicht unberührt

¹ Vergl. Cicero in Pison. 26: "Ea cupiditate (scil. triumphi causam quærendi) C. Cotta, nullo certo hoste, flagravit."
² Die Cottischen Alpon.

<sup>3</sup> Auf der Südseite des Monterosa.

<sup>4</sup> Stenico in Judicarien. Vergl. Roschmann's Gesch. v. Tirol I. 94.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Der grosse S. Bernhard. Der Name Peninus od. Penninus soll dem Gotte angehört haben, dessen Tempel auf der Höhe des Berges stant, oder hinge die Bezeichnung mit Punier und Hannibuls Zug über die Alpen zusammen?

lassen konnte und in der That auch wenigstens einen Theil v. Chr. derselben mit in ihren Kreis zog. Nachdem nämlich sehon um 1122 das Jahr 640 a. u. die Cimbern sich gegen die Donau gezogen und bei Noreia 7 einen vömischen Feldherrn geschlagen, auch, durch die Tiguriner verstärtkt, einen Streizug über den Ilhein gemacht hatten, um Gallien zu plündern, kehrten sie, 651, mit ihrer ganzen Macht nach Noricum zurück und während die Tiguriner lezteres besetzt hielten, fielen sie durch den triedutinischen Pass in Italien ein, schiugen die Consuln M. Silanus, M. Aurel. Seaurus, M. Manilus und Q. Servilius Caepio und gelangten bis in die Gegend von Verona.

Noch während die Cimbern in Gallien weiten, hatten die Römer, um den Feind zu theilen, unter dem Consul Lucius Crassus einen Feldzug nach Helvetien gemacht. Wie sie es erwarteten, eilten in Folge dessen die Tiguriner unter ihrem Anführer Divico in ihre Heimath zurück. Gegen ihre Erwartung aber wurden sie selbst von dem Leztern am Lemansee angegriffen, geschlagen, gefangen genommen und unter das Joh geschickt. Diess geschah 646. Mehr Glück hatte Cajus Marius, welcher zuerst über die im südlichen Gallien noch stehenden Teutonen und Ambronen am 30. Juli 652 bei Aquæ Sextiæ <sup>5</sup> einen entscheidenden Sieg davon trug und sehon einen Monat später bei Verona die Cimbern selbst mit überlegener Kriegskunst schlug. Jezt verliessen auch die Tiguriner die von ihnen besezten norischen Pässe und zogen nach Hause, wo sie 50 Jahre snäter ihre Freibeit ebenfalls an Rom verloren.

Der cimbrische Krieg hat für die rätische Geschichte ein bedeutendes Interesse, denn es ist kaum denkbar, dass die Rätier demselben fremd blieben, weil der Einfall in Italien durch das Tridentinische, also durch ihr Gebiet stattfand. Hiemit scheint die Angabe, dass die Cimbern sich in Noricum sammelten und nach ihrem Einbruch die norischen Pässe durch die

8 Aix an der Rhone.

<sup>7</sup> In Norieum. Nach Mannert jezt Neumarkt in Steyer.

Tiguriner besezt halten liessen, allerdings zu widersprechen, — aber einestheils beginnt bei einigen Geographen Noricum bereits am Inn, anderntheils aber konnten die Cimbern dennoch aus dem eigentlichen Noricum, wozu das heutige Kärnthen mitgehört, nach Trident gekommen sein. Ihr Weg führte sie dann das obere Drauthal hinauf zur Wasserscheide zwischen Drau und Etsch, im heutigen Pusterthal, von wo sie dann, dem Laufe der Eisack folgend, nach Tridentum und Verona gelangten.

Sei es nun, dass das Beispiel der den Rätiern benachbarten den Grinterner, oder aber die ungeheure, auf 300,000 Köpfe steigende Uebernacht der Cimbern die Rätier veranlasste, ihnen die Pässe zu öffinen, genug, der östliche Theil des Landes blieb diesem Kriege nicht fremd. Jedenfalls scheint es auch, dass die Gesammheit der Rätier sich dabei wenigstens etwas zu Nutzen machte und während die Römer mit den cimbrischen Barbaren beschäftigt waren, Raubzüge nach Italien ausführte, biese waren, später zu gelegenen Zeiten wiederholt, der Keim, aus welchen 87 Jahre nach dem Cimbrischen Kriege der erste Feldzug gegen sie und nach weiteren 40 Jahren dann derjenige Krieg sich entwickelte, welcher ihrer Unabhängigkeit ein Ende machen sollte.

Mit oder wider Willen einmal in die Cimbrische Bewegung hineingerissen, künmerte es die Rütier wenig, ob sie, während Rom alle Hände voll zu thun hatte, bei ihren Pfünderungszoßen den alten gallischen Feind oder die, nach dessen Unterwerfung in Oberitalien, neu angelegten römischen Colonien schädigten. Wohl war es aber zu erwarten, dass die Römer diese Theilnahme am eimbrischen Kriege, vielleicht auch schon die blosse Degünstigung des Feindes durch Oeffnung des Passes nicht ungerochen lassen wärden und als 652 a. u. die Cimbern, wie oben schon gesagt, durch Marius bei Verona geschlagen worden waren, eilten ihnen die Römer bis tief in die Alpen yn ach und

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Hieher mögen die Cimbren versprengt worden sein, von deren Vorkommen im Etschthal Roschm, Gesch, von Tirol I, 97 spricht.

benuzten diese Gelegenheit, um auch deren Bewohner mitzuzüchtigen.

Bis zum grossen Zeldzuge des Tiberius und Drusus scheint indessen nur eine Art Geplänkel fortgedauert zu haben, indem einerseits die Rätier bei vorkommender Gelegenheit aus dem Gebirge in das cisalpinische Gallien hinabstärzten, hier plünderten und mordeten und anderseits gelegentlich dann wieder durch den Feldzug irgend eines römischen Consuls heimgesucht wurden. Nur auf diesen langwierigen Guerillakrieg möchte der bekannte Vers bei Horatius 10 zu beziehen sein, — denn der eigentliche, spätere rätische Krieg wurde in ein em Feldzug geführt und geendigt. Von einem Dichter, welcher bei Verherrlichung der eigenen Nation an Schwung und Phantasie seines Gleichen such, klingt dieses Lob unverdächtig genug, wenn man nicht etwa anuehmen will, dass er eben durch massloses Rühmen der feindlichen Kräfte, ihren Bewältiger, dem kasierlichen Hause, um so mehr Weihrauch zu streuen im Sinne trug.

Mit gleicher Vorsicht müsste die ebenfalls oft angeführte Ovid'sche Stelle <sup>11</sup> aufzunehmen sein, wenn nicht gleichzeitig auch das völlig unverdichtige Zeugniss der, jeder dichterischen Hyperbel fremden, Prosaiker Strabo, Dio Cassius und Plinius, so wie auch des Cicero <sup>12</sup> und Velleius Paterculus <sup>13</sup> vorhanden wäre.

Auf diese Periode räuberischer Streitzüge in die stülliche und nördliche Ebene bezieht sich Dio Cassius Nachrielt, wonach die Alpen so unsicher waren, dass Reisende nur durch förmliche Verträge mit den Rätiern sich ungehinderten Pass zu verschaffen im Staude waren, — eine Bemerkung, welche übrigeus auf eine für die damalige Zeit weit grössere Gangbarkeit und Frequenz und namentlich auch bedeutendern Verkehr in den Alpen schliessen lässt, als man anzunehmen gewohnt ist.

b) Lib. IV. Ode 4.: - - ,diu, lateque victrices caterym".

<sup>11 &</sup>quot;Rhætica nunc præbent Thraciaque arma metum". Trist. II. 225.
12 "Omnium bellicosissimos" — Epist, fam. Lep. 4.

<sup>13</sup> Lib, H.

Theils die häufigen Klagen der genlünderten oder gebrand-96. schazten Reisenden 14, wenn sie das nun römische Oberitalien erreichten. - theils wieder die Erinnerung an die Seiteus der Rätier im cimbrischen Kriege an den Tag gelegte feindselige Gesinnung, vor allem aus aber die fortwährenden Einfälle 15 auf römisches Gebiet veraulassten den Feldzug des Licinius Crassus, dessen genaue Zeitbestimmung aber desshalb schwierig ist, weil mehrere Consuln des nämlichen Namens erscheinen. Einige sezen die Expedition in das Jahr 658 od. 659 a. u. Jedenfalls aber war der Erfolg nicht der Art, dass er die Ehre des Triumphs nach sich gezogen hätte. Dass es Crassus einzig auch nur um diesen zu thun gewesen, geht mit dürren Worten aus einer Rede des Cicero hervor 16. Immerhin liessen die Rätier auch diesen ganz unerheblichen Feldzug nicht ungerochen und ergriffen die Gelegenheit, wo Rom kurz darauf mit seinen empörten italischen Bundesgenossen im Kriege sich befand, um einem verheerenden Waldstrome gleich, in die Ebene hinabzustürzen und die Colonie Comum auszurauben und zu zerstören

Dieser Thatsache erwähnt Strabo <sup>17</sup> bei Gelegenheit wo er die Wiederbevülkerung und Herstellung von Comum durch Cn.
Pompeius Strabo, des Triumvir Vater, meldet. Als das Jahr des Wiederaufbaues dieser Stadt, kann man mit zienlicher Bestimmtheit 666 a. u. bezeichnen, da nach demselben Cn. Pompejus als Proconsul die Ueberbleibsel der empörten Bundesgenossen an der Küste des adriatischen Meeres bekriegte.

Weitere Berichte über den Umfang dieses Zuges der Rätier nach Italien fehlen gänzlich. Möglich, dass dieselben mit der Zerstörung Comums sich begnügten und beuteschwer in das Gebirge heimkehrten, — möglich aber auch, dass sie ihre Plunderung noch auf weitere rümische Pflanzstädte ausdehnten, die

<sup>14</sup> Dio Cass. LIV. - Strabo IV. 15 Strabo a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> In Pisonem: "Alpes scrutatus est, ut, ubi hostis non erat, ibi triumphi causam aliquam quæreret". Vergl. auch Rhetoric. II. 37.

Strabo nicht nennt, — so viel scheint jedoch sicher, dass die v. Chr. Züchtigung durch die Römer diesem Einfalle nicht so schnell 56folgte, wie soust, — denn einesthelis meldet kein Historiker
von irgend einem Feldzuge aus dieser Periode, — anderntheils
lässt sich aus der Thatsache, dass Corn. Scipio, welcher vier
Jahre später sein Consulta antrat, Comum mit weitern 3000
Einwohnern versah 18, der Schluss ziehen, dass die Römer bei
dem noch immer fortdauernden Bundesgenossenkriege es für
gerathener hielten, die Rache gegen die Rätier auf eine gelegenere Zeit zu verschieben und sich einstweilen damit begnügten, diese Grenzstadt gegen die Alpen zu durch Vermehrung
der Einwohnerzahl sicher zu stellen.

Sechsundzwanzig Jahre später (696 a. u.) fand die bekannte Niederlage der Helvetier durch Julius Cæsar im Lande der Allobrogen statt. Gegen jede Theilnahme der Rätier an diesem Kampfe sprechen hauptsächlich zwei Gründe. Einestheils nämlich war der Zug der Helvetier eine förmliche Auswanderung, indem sie, um sich selbst jede Lust zur Heinikehr zu benehmen, beim Abschiede aus dem Vaterlande ihre Städte verbrannten. - während Seitens der Rätier nirgends ein Gelüste, die Heimath aufzugeben, erhellt. Anderutheils hätte Cæsar in seinen Commentarien es zu erwähnen sicherlich nicht unterlassen, wenn unter den vielnamigen Stämmen der Helvetier auch Ritier sich befanden oder es müssten Leztere zum wenigsten auch auf den Tafeln sich verzeichnet finden, welche die Namen der beim Auszuge mitbetheiligten helvetischen und andern Stämme enthielten und von Cæsar im Lager der geschlagenen Helvetier erbeutet wurden 19.

Statt also, wie versucht worden ist, eine so ganz jeden Grundes entbehrende Theilnahme am Zuge der Helyetier zu

<sup>\*\*</sup> Strabo a. a. O.

\*\* In castria Helvetiorum tabulæ repertæ sunt, litteris græcis confectæ et ad Cæsarem perlatæ, quibus in tabulis nominatis ratio confecta et, qui numera existes corunqui arma ferre possunt \*\* Cæs de bello destet auf Verbindung und Verkehr der Helvetier mit Mæsnin, (Marseille), der Colonia der Phoeser hin.

statuiren, ist es viel wahrscheinlicher, dass die Rätier sich diese Gelegenheit zu Nutze zogen, um ihre Grenzen nunmehr auch gegen Morgen und Mitternacht auszudehnen und den ihnen gelegensten Theil des Landstrichs sich anzueignen 3, welchen die Helvetier eben verlassen latten. Als Leztere dann, um zwei Drütlerre Zahl schwächer, von Casar wieder in ihre Heiniath zurückgeschickt wurden, mangelte ihnen sowohl die Macht als der Muth den Rätiern das eroberte Gebiet wieder abzunehmen. Diess gilt hauptsächlich von den Tigurinern, auf deren Kosten diese Gebietserweiterung Rätiens vorzugsweise stattfand und die in der Niederlage durch die Römer am meisten gelitten hatten.

Dass Cæsar auch gegen die Rätier Krieg geführt habe, ist cbensowenig aus Scribenten jener Zeit erweisbar. Sicherlich müssten im andern Falle seine Commentarien etwas darüber enthalten, wenn, wie von Einigen vermuthet wird, der Feldzug in die Zeit 21 seines Consulats in Gallien und speciell seines Aufenthalts in Insubrien fiel, wo er Comun abermals verstärkte 22 und reichlicher bevölkerte. Hiemit fallen auch alle Hypothesen dahin, welche den Namen des Julierberges mit dem seinigen fit Verbindung bringen wollen, vor Allem aus aber jene absurde Inschrift 33 anf den Säulen daselbst, die ebenos oshr jeder historischen Forschung widerspricht, als sie, weil eine Verewigung-der eigenen Schwäche, mit dem Charakter jedes kräftigen Volkes zumal des römischen, disharmonirt. Ein Mehreres über diese Säulen später.

Aus dem gänzlichen Schweigen Cæsar's ist ebenfalls mit höchster Gewissheit zu entrehmen, dass der Feldzug des Munatus Plancus, welcher dem eigentlichen römischen Kriege, wie wir von unserem Standpunkte aus den Zug des Tüberius und

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Möglicherweise bis an den Ort, welchen die Römer später "ad fines" (das heutige Pfyn im Thurgau) nannten. Vergl. auch Tschudis Alpisch Rhetien S. 17.
<sup>21</sup> Anno 703 a. u.

<sup>22</sup> Suctonius : Cæsar 28. 23 Nec plus ultra etc.

##1" J. 2550 1

Drusus nennen müssen, voranging, nach Cæsars Tod stattfand, v. Chr. also nach 710 a. u. Es war in diesem Jahr, wo Plancus erst 41. als selbstständiger Feldherr auftrat, dem überhaupt ein Triumph zuerkannt werden konnte. In der That feierte er auch in diesem Jahre einen solchen, doch bezeichnet er selbst ihn, als "de Gallis" erfochten 24. Der Sieg des Munatius möchte demnach genauer nicht vor 712 a. u. errungen worden sein und erhellt aus der bekannten Inschrift zu Cajeta 25, welche besagt, dass Plancus über die Rätier triumphirt und aus der Beute dem Saturnus einen Tempel gebaut, zu Beneventum Aeckervertheilungen vorgenommen und leztlich neue Colonisten nach Lugdunum und Raurica geführt habe 26.

So gewichtig nun auch diese Inscription klingt, so ist daraus doch keineswegs zu schliessen, dass Plancus den Rätiern etwaeine Hauptschlacht in deren eigenem Lande geliefert und noch weniger ihr Gebiet dadurch unter römische Botmässigkeit gebracht habe. Die Gründe, welche gegen eine derartige Annahme streiten, liegen hauptsächlich darin, dass wenn Plancus durch seinen Feldzug wirklich eine neue Provinz der Republik erworben hätte, solches in der Inschrift ohne Zweifel gesagt worden wäre. Auch würden die römischen Geschichtschreiber, welche solche Momente nationaler Machtenfaltung sorgfältig hervorhoben, darüber nicht in der Art geschwiegen haben, dass es den Anschein gewann, sie hielten das Ganze nicht der Rede werth. Spricht doch Horaz, wo es sich von der wirklichen Unterwerfung der Rätier handelt, mit eigentlich dichterischem Schwunge 27. Waren endlich die Rätier schon durch Plancus unterworfen worden, so qualificirte sich ihre spätere Waffenergreifung zu einer Rebellion und Dio Cassius 25 würde einfach diese als Ursache

<sup>24</sup> Der hievon herrührende röm. Volkswitz: "de Germanis, non de Gallis, triumphavit" ist bekannt. Vergl. Vell. Paterc. II. 67. 25 Iezt Gaëta.

<sup>20</sup> Lext Gaeta.
26 L. Munatius L. F. L. N. L. Pron. Planeus Cos. Cens. Imp. iter. VII vir. Epul. Triump. ex Rietis ædem Saturni fecit de manubiis, agros divisit in Italia Beneventi, in Gallia colonias deduxit Lugdunum et Rauricam.
7 Lib. IV. Od. 14:: "devota liboræ morti pectora".

<sup>28</sup> Buch 64.

Chr. des rätischen Krieges angegeben haben, nicht aber ihre Raub züge und die Plünderungen durchreisender Bundesgenossen.

Aus allem diesem erhellt zur Genüge, dass der Triumph des Munatius Planeus keine Folge davon war, dass er den Krieg nach dem eigentlichen Rätien getragen und noch weniger dessen Einwohner in ihrem eigenen Gebiete eine siegreiche mit Besiznahme des Landes verbundene Schlacht geliefert hätte, soudern wahrscheinlich bestand der davon getragene Erfolg nur darin, dass Planeus eine, möglicherweise plundernd in das cisalpinische Gallien oder die römische Provinz Helvetien eingefallene Schart Rätier mit blutigen Köpfen heimgeschickt hatte. Aber, was dem Licinius Crassus des Widerstandes seines Collegen halber nicht zu Theil geworden war, — die Ehre des Triumphes, — Planeus in den Höfintriguen zu Rom besser bewandert, wusste sich dieselbe zu erwerben.

Zwei Jahre früher, unmittelbar nach den Idus des März im Jahre 710, die für Jil. Casar so verhängnissvoll geworden, hatte Decius Brutus, einer der Verschwornen, die ihm vom Ermordeten schon früher bestimmte Provinz des cisalpinischen Galliens in Besiz genommen und dem Drängen seines Heeres nachgebend, dieses gegen "eines der tapfersten Alpenvölker" geführt und viele von dessen Burgen erobert und zerstört.

Es scheint, dass seine hierauf bezügliche Meldung an den Senat 29 sich nur dieses allgemeinen Ausdrucks bediente und keinen besondern Namen des besiegten Volkes auführte. Dennoch ist nan darüber ziemlich einig, dass einzig und allein die Rätier darunter zu verstehen seien und zwar hauptsächlich aus dem Grunde, weil die durch Marcus Antonius, der auf die cisalpinische Provinz ein Auge geworfen hatte, drohende Gefahr es Brutus nicht erlaubte, einen entferntern Volksstamm aufzusuchen, der kaum anderswo als weiter gegen Osten, nämlich in Noricum sizen konnte. Gegentheils ist anzunehmen, dass ein solches Alpenvolk unmittelbar an Cisalpinien angrenzte und hier

Cicero epist, ad Divers XL 4.

fand Brutus die Rätier, welche durch ihre Räubereien und Ein-v. Chr. fälle in Oberitalien stets den Vorwand zum Kriege boten, während <sup>42</sup>er bei andern Stämmen, in diesem Augenblicke wenigstens, erst vom Zaune gebrochen werden musste.

Dieser Feldzug ging, wenn er auch kaum einige Monate dauerte, immerlin in das Herz Rätiens selbst, und wenn er auch noch nicht zur Unterwerfung des Landes führte, so sind doch die errungenen Erfolge etwas näher bestimmt, indem ausdrücklich die Zerstörung vieler Bergvesten gemeldet wird.

Noch erübrigen einige wenige Worte von einem sehr hypohetischen Siege des Lucius Antonius, den er "gewissen Alpenrölkern" gegenüber errungen haben soll. Zu dem eigentlichen Werthe dieses Sieges, selbst wenn er als historische Thatsacho festgestellt wäre, gibt der Umstand einen zureichenden Massstab, dass der darauf begründete, von L. Antonius bei Antritt seines Consulats am 1. Jan. 713 a. u. gehaltene Triumph durch seine Schwägerin Fulvia ausgewirkt wurde, — ein eelatantes Leispiel, was Gunst und Intrigue in jener fellen Zeit vermochten und wie sie selbst das Ungereimteste möglich machten, – denn Antonius hatte, wie damals Jeder wusste, nicht nur nichts Bemerkenswerthes ausgerichtet, sondern auch selbst dazu nicht einmal einen Auftrag gehabt.

Die Annahme, dass nun gerade die Rätier von ihm besiegt worden seien, hat eben so wenig Grund, als der Triumph selbst sich auf irgend welche Erfolge zu stüzen vermochte. L. Antonius hatte im Frühjahr 711 seinen Bruder Marc. Antonius bei der Belagerung von Mutina 3, wohin sich bei der ihn bedrohenen Gefahr Dec. Brutus geworfen, abgelöst 31, damit er Octavius entgegenbreten könnte. Als hierauf aber Marc. Antonius von diesem geschlagen worden, wandte sich Lucius mit einem Theile des Belagerungsheeres über die Meeralpen nach Forum Julii 32, von wo er in diesem oder dem folgenden Jahre 712 einzelne

<sup>3)</sup> Modena 31 Dio Cass, Buch 56.

<sup>32</sup> Frejus.

v. Chr. Truppenabtheilungen gegen Völkerschaften streifen liess, welche 40. in der Alpenkette zwischen dem cisalpinischen und trausalpinischen Gallien sassen, zu welchem Lezteren auch Helvetten gehörte. Dort glaubt auch einer unserer fleissigsten und scharfsinnigsten r\u00e4tischen Geschichtforscher \u00e3\u00f3 das Volk suchen zu m\u00e4ssen Besiegung Antonius durch einen Triumph feiern zu d\u00fcrfen glaubte.

Fasst man aber die geographische Lage von Frejus in der Nähe von Toulon ins Auge, so ist eher ein Streifzug gegen unabhängige Stämme in den cottischen Alpen denkbar, oder, - wenn man dennoch annehmen will. Antonius habe sich soweit von Forum Julii entfernt, was bei blosen Streifereien unwahrscheinlich ist. - gegen Völkerschaften in den Penninischen Alpen, wo Salasser, Taurisker, Liburner und Japoden in wilder Unabhängigkeit sassen und noch 718 - 720 nicht allein den Tribut längst nicht mehr bezahlten, sondern was die Salasser betrifft, sogar italische Städte anfielen. Es ist demnach viel glaublicher, dass die Streifzüge des Lucius Autonius von der Provincia 34 aus, sich gegen den näheren Feind richteten und nicht gegen einen, um dessen Wohnsize zu erreichen, Jener einen Monate langen Weg durch das helvetische und cisalpinische Gallien einschlagen musste, - von welchem Marsche aber kein einziger römischer Scribent etwas meldet.

Dem sei, wie ihm wolle, so war dieser jedenfalls der lezte römische Zug gegen die Rätier. Es folgte nun eine Art Ruhe von einem Vierteljahrhundert. Innert dieser Zeit hatte Augustus Cæsars grosses Erbe angetreten, in der Schlacht bei Philippi (712) de Actium den lezten noch dhrigen Gegner M. Antonius für immer beseitigt und seine Alleinherrschaft begründet. Nachdem er vieles angeordluct, was für die innere Eurirchtung des Beiches wohl-hätig war und dessen Ruhe verbürgte, ging er auch an die

<sup>33</sup> J. U. v. Salis-Seewis,

<sup>34</sup> Provence.

Ausführung der Pläne, die Cæsar gehegt und an deren Verwirk-v. Chr. lichung ihn die Dolche der Verschwornen gehindert hatten. Schon 710 war Gallien von Augustus besucht worden, da er ven dort aus nach Brittanien überzusezen gedachte, -- doch blieb er jezt bei dem Plane stehen, Germanien zu unterjochen, danals das höchste Ziel, das der Ehrgeiz eines römischen Imperators sich zu stellen vermochte. Vieles war zu diesem Zwecke schon vorgearbeitet, aber was nüzte es Rom im beinahe vollen Besitze der Alpen zu sein, von Massilia bis zum Penninus und dann wieder vom Athesis bis tief nach Jllvricum hinein, wenn ihm das Bindeglied dieser Kette fehlte, das rätische Gebirge und von einem Volke bewohnt, das seit dem Cimbrischen Kriege also beinahe ein Jahrhundert feindselige Gesinnungen gegen Italien an den Tag legte? Es gebot also Augustus die Politik, sich am jeden Preis diese verschlossene Alpenkette zu öffnen, und durch sie hiedurch sich die nächste und bequemste Verbindung mit Germanien zu bahnen. Hiezu kam noch, dass Augustus aus dem beinahe allgemeinen Aufstande der illyrischen Völkerschaften die Ueberzeugung gewonnen hatte, dass an ihre Unterverfung und dauernde Pacification nicht zu denken war, so lange dieselben den Rücken frei behielten. Hier grenzten sie nämlich an die Rätier, ein der römischen Herrschaft fremdes und unabhängiges Volk, das Jene um so bereitwilliger zur Eingehung von Schutz- und Trutzbündnissen finden mochten. als wohl anzunehmen steht, dasselbe habe die ihm von Rom und dessen unersättlicher Eroberungssucht drohende Gefahr nicht verkannt, sondern wohl endlich ihrem ganzen Umfange nach würdigen gelernt. Standen doch die rätischen Alpen einer Felseninsel gleich in der rings umflutheten Ebene da und schon schlugen die Wogen, immer höher und höher steigend, über die benachbarten Gebirge zur Rechten und Linken zusammen. Doch hätte immerhin eine kluge Staatskunst 35 die Freiheit der Rätier

<sup>35</sup> Ein ähnliches Beispiel durchaus falscher Politik ihrer Nachkommen tritt uns im siebzohnten Jahrhundert entgegen und hatte Unheil genug in seinem Gefolge. An Boms Stelle befand sich Spanien.

v Chr. noch auf lange Zeit hinaus zu retten vermoeht. Ein Bundniss
15. nit Rom, das von ihnen, die ja nichts seine Habsucht Verlockendes besassen, sicher nur die Oeffnung der Pässe und ein für allemal Einstellung der gebräuchlich gewordenen Einfälle und Plünderungszäge verlangen konnte, würde einen mörderischen Krieg verhätet haben, den die Römer nur gezwungen führen, — denn zu wohl war ihnen die sichere Lage des Landes und durch eigene Erfahrung auch die wilde Tapferkeit seiner Bewohner bekannt.

Vorerst wurden jedoch die Salasser gezüchtigt, 728, weil sie, bereits früher unterworfen, sich jezt zum zweiten Male empört hatten. Es erging ein streuges Gericht über sie, irdem der ganze 36000 Köpfe zählende Stamm durch Terentius Varro, den römischen Feldherrn, zu Eporedia 34, einer zum Schutz gegen die Salasser erbauten römischen Colonie an den Meistbietenden verkauft wurde. Dreitausend von ihnen verwandte Augustus zur Erbauung der Stadt Augusta 37, welche sich da erhob, wo T. Varro sein Lager gehabt hatte 34.

Abgesehen von der strategischen Wichtigkeit des Gebietes der Salasser, das seinem Besitzer den Schlüssel zum Panninischen 2 und Grajischen 4 Passe verlich, darf nicht überschen werden, dass es bei ihnen Goldbergwerke 4 gab, deren Ausbeute die Herrschaft über diesen Landstrich Rom doppelt werthvoll machte.

Nach den Salassern kannen die ersten rätischen Stämme an die Reihe. Es sandte nämlich Augustus den Publ. Silius gegen die Camuner und Vennoneten 2. Diese beiden, an den Südabhängen der rätischen Alpen sesshaft, machten zum Theil nit den übrigen Rätiern, zum Theil, weil sie unmittelbare Au-

30 Der gr. S. Bernhard.

<sup>36</sup> Jezt Ivrea an der Dora (Piemont.)

Augusta Prætoria, dermalen Aosta am Fusse des gr. 8. Bernhard.
 Strabo IV. 6.

Der Mont Cenis, also die Verbindung zwischen Savoyen u. Piemont.

<sup>12</sup> Valcamonica u. Veltlin waren ihre Wehnsize.

45

grenzer waren, wohl auf eigene Faust hin, Einfälle in Italien v. Chr. denen jezt aber ein für allemal ein Riegel geschoben wurde.

Es scheint, dass mit Bezwingung dieser beiden Stämme, nunnehr jenseits der Alpen alles römisch war. Jezt eilte Augustus sein Werk dadurch zu krönen, dass er noch den Hauptstamm der Rätier, der an den Quellen des Rheins, des Inus, der Etseh und Eisack und ihrer Nebenflüsse sass, sich unterwarf. Hiebei galt es aber in die Alpen selbst einzudringen, wozu übrigens auf der südlichen Seite der Weg ihm schon gebahnt war.

Unter dem oben schon erwähnten Vorwande, den Räubereien und Ausplünderungen der Reisenden in den Alpen, sowie den Einfällen auf das römische Gebiet in Oberitalien endlich ein Ziel setzen zu müssen, griffen Augustus Stiefsöhne Drusus und Tiberius nunmehr die lezte freie Stätte in den Alpen an und bewältigten sie noch in dem nämlichen Jahre. Es war 739 a. u. e. oder das 15 Jahr vor Chr. Geb.

Der Angriff geschah wohlberechnet gleichzeitig von Norden nach Süden her und zwar von jener, mitternachtwärts geöffneten, Seite gegen das eigentliche Hohemätien, von dieser, weil gegen Mittag erschlossen, gegen das Tridentinische, die Eisch und Eisak hinauf. Auf solche Weise wurde wenigstens beim ersten Angriff der sonst nothwendige Uebergang der Alpen vermieden und umgangen.

Von Süden her, welcher Theil der Aufgabe Drusus zufiel, sin gewisser Hinsicht der Weg schon geöffnet <sup>13</sup>, indem, wie oben bemerkt, Publ. Silius die südlichen Abhänge in römische Botmässigkeit gebracht hatte. Hiezu sind ausser den Sitzen der Camuner wohl auch die der Triumpiliner, Euganeer und Tridentiner, vielleicht auch Vennoneten zu rechnen, welche ungeschützt durch die Eiswälle der Alnen, gegen Italien offen wohn-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Nach Dio Cassius LIV. 22, hatte Drusus selbst, am Tridentinischen Gebirge auf sie stossend, die Rätier in die Flucht geschlagen, da sie aber dann in Gallien (Helvetien?) eingefallen seien, habe Augustus nunmehr beide Stiefsöhne gegen sie gesandt.

v. Chr. ten. Dessenungeachtet traf Drusus die Hauptschwierigkeit, welche 15. in der Erstürmung der nach der Landessitte auf schwer zugänglichen Felsen angelegten festen Burgen und Schlösser 4 lag. -und im Fortgange seines Zuges, nachdem die römische Kriegskunst den rohen und ungeregelten Widerstand der wilden Breunen 45 und Genaunen 46 niedergeworfen, die von vorn herein in den Plan des Feldzuges aufgenommene Verbindung mit dem von Norden in das Alpengebirge eindringenden Tiberius herzustellen 47. Zu diesem Zwecke hatte Drusus allerdings die Wasserscheide zwischen Etsch und Inn zu überschreiten. Ob aber die Stelle in jener Elegie an Livia 48, wonach neben dem Inn auch die Eisack 49 mit Blut sich färbte, dahin zu verstehen sei, dass Drusus, um zum Inn und von da zum Rheine zu gelangen, die Eisack aufwärtszog und den Gebirgskamm da überstieg, wo jezt der Brenner ist, oder ob obige Notiz nur auf einzelne Gefechte an der Eisack geht, Drusus aber mit seinem Heere die Etsch bis zu ihren Quellen hinauf verfolgte und dort sich den Uebergang ins Innthal suchte, - diess alles wird wohl nur dann aufgehellt werden, wenn unzweideutige Spuren seines Zuges vielleicht hervorgegraben oder etwa die verlornen Bücher 50 des Livius aus irgend einem vergessenen Kloster zum Vorschein kommen.

Dass Drusus aber unter steten Kämpfen und dem hartnäckigsten Gebirgskrieg zum Inn vordrang, ist kaum mehr zweifelhaft. Hier angelangt, galt es nun die Verbindungskette mit seinem vom brigantinischen See heraufdringenden Bruder Tiberius durch den lezten noch fehlenden Ring zu vervollständigen. Der bequemste Uebergang vom Innthal zu dem des Rheins

<sup>44</sup> Arees alpibus impositas tremeudis. Horat.

Am Brenner, — daher der Name.
 Koch (S. 31) erwähnt eines noch dermalen so heissendon Valgenaun in Tirol. - Die Roschmann'scho Karte (zu s. Gesch. von Tirol I) verlegt die Genaunen auf die Südseite des Brenners östlich von Sterzing.

<sup>17</sup> Adjutor operis. Vell. Patere, II. 95.

<sup>15</sup> Bei Ovid, v. 385.

<sup>49</sup> Itargus.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Namentlich das speciell den rätischen Krieg behandelnde 136. Buch

liegt bei Landegg und führt über den Arlberg, einem beziehungs-v. Chr. weise niedern Sattel und es würde schon desshalb die Vermuthung 15. dafür streiten, dass Drusus ihm den Vorzug vor Andern gegeben habe, wenn auch das von diesem Passe nach dem Rhein ansmündende Thal nicht seinen, des Drusus, eigenen Namen trüge. Nun aber kömmt auffallender Weise in dieser, vermöge ihrer geographischen Lage höchst wahrscheinlich von Drusus und seinem Volke durchzogenen, vielleicht auch während des Feldzuges zur Sicherung der Verbindung mit Italien besezt gehaltenen Gegend zwischen Iun und Rhein, südwärts von der Räticonkette, nordwärts von den um den Arlpass gelagerten Berghöhen begrenzt, der Name des Drusus nicht blos ein, sondern vier bis fünf Male vor. Erstlich heist das Jllthal rätisch Val Druschauna 51, dann erscheint in der Räticonkette ein Bergstock Drusana und endlich in der Nähe ein Joch unter der Bezeichnung Drususpass oder Drususthor, von welchem ein Seitenthal Drusa in das Prättigau führt. Noch mag bemerkt werden, dass einem von Drusus in diesem Feldzuge ebenfalls berührten Orte zwischen Trient. und Sublabio 52 der Name Pons Drusi 53 verblieben ist 54.

Mag nun aber Drusus in der That den Weg über den Arlberg eingeschlagen haben oder einen andern der ihn nördlicher oder weiter abwärts 55 zum Rheine führte, so ist es immerhin Thatsache, dass dieser Zug überhaupt ihn zum Herrn des rätischen Gebirges machte, wenn auch, wie sich denken lässt, unter unsäglichen Mühsalen.

Sei es auch ferner, dass derselbe die wehrhafte Bevölkerung aus dem Gebirge vor sich hertrieb oder dass das Nachfolgende von den übrigen Rätiern an den Quellen des Rheins und seiner Nebenflüsse gilt, - jedenfalls meldet Dio Cassius 76, dass gleich-

<sup>52</sup> Seben bei Klausen.

<sup>51</sup> Nach Roschmann's Gesch. I. 260 jezt Botzen.
52 Hieher gehört auch Triesen bei Feldkirch, das Kaiser Gesch. v. Liechtenst. (8. 6) ebenfalls von Drusus ableitet. 50 Die Karte weist aber keinen solchen auf. - wenigstens südlich

des Brigantinischen Sees. 56 Buch 54.

v. Chr. sam um die im Gebirge crlittenen Unf\(\text{Alle zu r\)\text{\text{achen}}}\), Seitens 15. der R\(\text{Ratier}\) ein Einfall auf das angreuzende Gallien \(^2\) stattgefunden habe. Es war ihr Lezter. Sie trafen im Gebiet der Tiguriner \(^2\) auf des Tiberius Mannschaft und lieferten ihr ein Treffen. Ueber seinen Ausgang verlautet nichts, auch war dasselbe, weil zu weit entfernt von der r\(^2\)titschen und vindelicischen Greuze, von keiner Entscheidung.

Am Brigantinischen See hatten Vindelicier sich festzusezen und dem Tiberius Widerstand zu leisten versucht. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass derselbe seine Hauptmacht hier concentrirt hatte, weil er einestheils seinen Rücken an das lang schon römische Helvetien lehnen und sichern konnte; anderntheils aber gerade hier am besten eine Vereinigung der vindelicischen und rätischen Streitkräfte hindern konnte. Der Bodensee, damals von dreifacher Ausdehnung, füllte die Stelle wo der Rhein iezt in denselben mündet, von einem Gebirge zum andern und mochte desshalb auch, abgesehen von den Gebirgspässen, die man sich, dem Plane des Feldzugs zufolge, durch Drusus besezt zu denken hat, die einzige Verbindung zwischen Rätien und Vindelicien gestatten. Er diente demnach als treffliche Basis für des Tiberius Vorhaben und zwar um so mehr als eine Insel in demselben 59 ihm als Ausrüstungsplaz für seine Schiffe, oder als Ort, wohin er sich für alle Fälle zurückziehen konnte, zu statten kam.

Ob nun gerade am Brigantinischen See die Verbindung mit Drusus und die Vereinigung der beiden Heere stattfand, ist wieder eine jener Fragen, welche jezt noch nicht beantworthe werden können. Wenn einerseits behauptet wird, das bekannte Drusomagus bei Kempten deute darauf hin, dass Drusus auf

<sup>57</sup> Gallia transalpina d. i. Helvetien.

Nach Andern bei Rheinau.
Nach Andern bei Rheinau.
Ob Lindan oder Reichenau, darüber ist man streitig. Reide mochten damals weit entfernter vom Lande liegen, als es heut zu Tage der Fall ist, Die Nihe des helverischen Lifer sprächen heur für Reichenau. Dargegen erwähnt Bädeker's Handb. f. Reis, in Deutselli, G. Aufl. 8. 502 wor evon Lindau spriebt) auspirchlieh die Sage, dass Theirins den blorinste mit einer Pfette befahren und als Stützpunkt ein Cantell (das außenten bei Brücke wird nech Jeer als dessen Ucberreit ungsweben) erbaut habe.

seinem Feldzuge diesen Ort berührt habe (worans geschlossen v Chr. werden müsste, er sei den Inn abwärts gezogen und habe, das 15 Gebirge verlassend, sich links über Kempten nach dem Brigantinischen See hin gehalten) so ist anderseits hiegegen einznwenden, dass Drusus dadurch erstlich seinen Hanptzweck, die im Gebirge gesessenen Rätier zu unterwerfen unerreicht oder ihnen wenigstens jedenfalls Zeit liess, sich vom ersten Schrecken, den Krieg im eigenen Lande zu sehen, zu erhohlen und ihre Mannschaft von Neuem zu sammeln. Gegentheils durfte Drusus das Gebirge nicht verlassen und musste in dessen nächster Nähe mit Tiberius sich verbinden. Zudem befand sich dieser ia in der Ebene und Drusus brauchte kein Römer zu sein, um sich überzeugt zu halten, dass ieder mit seiner Tactik der vindelicischen Barbaren allein Meister wurde. Der Erfolg zeigte sich auch so. Tiberius säuberte mittelst seiner Schiffe 60 den See und seine Ufer vom Feinde und stellte dann die Verbindung mit Drusus her. woraus zu schliessen wäre, dass er zu diesem Ende das Rheinthal hinaufzog.

Ueber den Ort, wo die nun vereinigten römischen Heere die Haupt- und Entscheidungsschlacht den Rätiern lieferten, haben hauptsächlich zwei d' von einander höchst abweichende Ansichten geltend gemacht werden wollen. Die eine nennt das Lechfeld 4º als solchen 4º, die andere die Gegend von Maienfeld 4º fasst nan aber zu seiner annähernden Bestimmung die zwei Hauptmomente ins Ange, dass einerseits nämlich jene Schlacht nicht nur das Schlicksal Rätiens entschied, sondern auch Vindellieien, nämlich das Land bis zur Donau hinab, unter

<sup>67</sup> Dio Cassius LIV 22.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Eine dritte von Roschmann in a. Gesch. Tirols I. 108 ausgesprochene, welche eine Drus usschlacht in die Tridentinischen Alpen, au den Zusammenfluss der Eissek und der Talfer oder beider mit der Etsch verlegt, versteht darunter wohl nicht die le zte Entsche dungsschlacht, an welcher ja auch Tiberina Theil nahm.
<sup>62</sup> Marc. W. Welser.

das Vergl. auch Koch 67. Doch gibt Lezterer auch die Möglichkeit zu, dass Drusomagus, wenn es nicht Druisheim bel Donauwörth sei, im Vorarberg gefanden werden Könnte. Rosehmann (Veldina 8 144) hält es identisch mit Pons Drus! Vergl. Note 53 dienes Capitels.

v. Chr. römische Gewalt brachte, anderseits aber Drusus bei Verlassen 15. des Gebirgs nothwendig eine Stellung nehmen musste, die ihm den Rüteen deckte und den Rätiern jeden weitern Succurs aus dem Innern des Landes, namentlich auch vom Inn her abschnitt, — so leitet die büchste Wahrscheinlichkeit zu der Annahme, dass er die Ebene bei den Einfluss der Jll in den Rhein besezt hielt und auch ferner bis zur Hauptschlacht occupirt halten musste. Da ferner auch die römischen Ueberlieferungen keinen Zweifel darüber lassen, dass die Rätier von beiden Heeren in die Mitte genommen und somit umzingelt wurden 6, bleibt keine andere Wahl übrig als diejenige, das grosse Schlachtfeld, wo die Freiheit und Unabhängigkeit des lezten Alpervolkes der römischen Tactik unterlag, in die weite Ebene rechts und links des Itheins 6 zu verlegen, welche sich unter und oberhalb der Mündung der Jll nach allen Seiten bin ausdehnt.

Ueber diese Schlacht selbst, welche, — wenn sie auch bei den besseren Waffen der Römer und der Kriegskunst des Tiberius, der im Uebrigen auch seine Mannschaft zu schonen verstand, diesen nicht allzuviel Blut kostete <sup>64</sup>, — immerhin bedeutend genng <sup>65</sup> war, sind wenig Nachrichten auf uns gelangt. Dass der lezte entscheidende Tag gekommen, fühlte jeder Rätier. Todesmuthig stürzten sie sich noch einnal in den Kampf, im Voraus zu sterben entschlossen <sup>69</sup>, wenn die alte Freiheit nicht mehr zu retten wäre. Und sie war nicht mehr zu retten. Gleichzeitig vorn und im Rücken 70 angegriffen, sanken sie reihenweise nieder und mit ihnen die aus Tusieen herübergebrachte, im rauhen Hochgebirge über ein halbes Jahrtausend bewahrte Unabhängigkeit. Den Tod ihrer Männer vor Augen, durchdrang ein wilderhabener, in der spätern Geschichte ohne Beispiel

<sup>55</sup> Solches wäre nicht wohl möglich gewesen, wenn dieser lezte Kampf im Drususthal (wie Kaiser S. 6 memt) stattgefunden hätte.

Decolor ipse suo sanguine Rhenus erit". Ovid. Trist. IV. 2. v. 42.
 Sine clade victor. Horat. Oden IV. 13 und Vell. Paterc. II. 85.

<sup>63</sup> Haud mediocris belli molem", Vell, Paterc. II. 95.

<sup>20</sup> Primos et extremos metendo. Horat.

dastehender Geist die rätischen Weiber, dass sie hochsinnig selbst v. Chr.
ihren Tod in den Riehlen des Feindes suchten und um für immer 15jede Bande an das werthlos gewordene Leben zu zerreissen ,
zuvor noch ihre Säuglinge dem blutigen Sieger ins Antlitz schleuderten 7. Konnte ja auch für diese, nach Verlurst des höchsten
Gutes, das Dasein keine Reize mehr bieten!

In goldenem Glanze mochten an jenem Morgen noch die Eisspizen und Schneefelder der lezten freien Alpen geleuchtet haben, als aber am Abend die Sonne blutig flammend hinter das Gebirge niedersank, fielen die langen Schatten auf römische Erde von Galliens Grenze bis nach Noricum.

<sup>71</sup> Florus IV. 12.

# Zweites Buch.

# Die römische Herrschaft.

Bis 476 n. Chr.

# Cap. 1.

#### Die Grenzen der Provinz Rätien.

Einzig der Eroberung Rätiens durch die Römer ist die Kenntniss dessjenigen zu verdanken, was wir im ersten Buche über den Zustand des Landes und die Schicksale seiner Einwohner anführten. Während aber die römischen Geschichtschreiber früher kaum etwas anderes als Sagen und Gerüchte und auch solche nur beiläufig berichteten, wurden sie jezt, nach der Besiznahme in den Fall gesezt, genauere und zuverlässigere Kunde über das Innere des rätischen Alpengebirges und die verschiedenen dasselbe bewohnenden Volksstämme einzuholen. In der That nahmen sie erst jezt, wo Rätien ein integrirender Theil des römischen Weltreichs geworden, sich die Mühe, nach dessen frühern Geschicken zu forschen und soweit ihnen solches möglich war, den Schleier zu lüften, der undurchdringlich darüber zu hängen schien.

Da Rätien und Vindelicien, wenigstens im Anfange nach Beendigung des Feldzugs des Drusus und Tiberius nur ein e Provinz bildeten, so sind als äusserste Punkte ihrer Gesammtgrenzen im Saden Como, im Norden die Donau, westwärts die Rhein- und Donauquellen und gegen Morgen das Salzburger Tauerngebirge zu merken.

Vindelicien, für sich betrachtet, hatte insofern markirtere und schärfer ausgeprägte Grenzen, als es mit Ausnahme der Westseite, beinahe auf allen übrigen drei von der Donau und dem Inn umfossen wurde. Westlich ist nämlich eine gerade Linie von den Rheinquellen nordwärts an dieienigen der Donau 1, südlich eine solche von der Gegend von Imst nach dem Bodensee zu ziehen. Erstere trennte Vindelicien von Germanien, leztere von dem eigentlichen Rätien, das zur Unterscheidung auch "Rætia prima" hiess, während Vindelicien, als es mit ihm noch e i n e Provinz bildete, den Namen "Rætia secunda" führte.

Die Provinz Rætia im engeren Sinne lief in ihrer politischen Grenze vom Gotthardtstocke2 aus, dem Hochgebirge zwischen Uri und Graubünden entlang bis zum Tödi, von da, das ganze Linththal in sich schliessend, über den Glärnisch bis zur March und dem Gaster, - dann nordwärts mitten durch die Ebene auf Pfyn und den Rhein oberhalb Schaffhausen 3 zu, - endlich den Rhein aufwärts bis zum Bodensee, dessen Ortschaften Arbor Felix 4 und Cornu Romanum 5 rätisch waren. Das Nämliche gilt von Brigantium, von wo die Nordgrenze gegen Vindelicien oder "Rætia secunda", bis in die Gegend, wo der Inn in Baiern eintritt, oben beschrieben wurde, Geographisch weniger ausgeprägt war die Ostgrenze gegen Noricum und es spricht wohl nur die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie dem Kamme des Tirol-Steyerschen Grenzgebirges entlang bis zu den Quellen der Piave lief. Dann bildete, nach Angabe älterer Karten dieser Fluss die Grenze bis unterhalb Belluno. Von hier wandte sie sich wieder zum Tiroler Grenzgebirge, zog sich westlich oberhalb der italienischen Seen hin und schloss, stets den höchsten Gebirgskämmen folgend, am Gotthardt und den Rheinquellen ihren Ring.

Hieraus ergibt sich erstlich, dass Rætia prima oder Rätien im engeren Sinne das gesammte heutige Tirol mit einziger Ausnahme des obern Drauthales, das an sich schon durch einen Quersattel vom Flussgebiete der Rienz (Eisack und Etsch)

<sup>1</sup> Retia abioccasu terminatur Adula monte et linea, que ducitur inter capita Rheni ot Danubii fluvii. Ptolomaous.

<sup>2</sup> Bei Ptolomæus vom Adula.

Stein a.R. Vergl. Dr. F. Keller's Röm. Ansiedl. i. d. Ostschw. 276.
 Erst einige Jahrhundert später Arbona, jezt Arbon.

<sup>5</sup> Romanshorn.

getrennt ist und seinen Bodenverhältnissen nach schon zu Kärnthen (Noricun) gehört, — sammt Vorariberg unfasste und ausser unserem heutigen Graubünden auch noch Worms, Veltlin, Cläven und die Cantone Glarus, Appenzell und S. Gallen nebst dem ganzen südlichen Ufer des Bodensees in sich vereinigte.

Ferner erhellt daraus, dass die Römer die Provinz Rätien mehr willkurlich und auf sogenannte natürliche Grenzen Rücksicht nehmend, abgemarcht hatten, als dass sie dabei die Stammesverschiedenheit der Bewohner in Berücksichtigung zogen. So wurde schon in der Einleitung <sup>6</sup> bemerkt, dass mehr Helvetier als Rätier am sädlichen Ufer des Bodensees wohnten. Dessenungeachtet sehen wir dasselbe jezt vollständig in die rätische Provinz einverleibt.

Wahrscheinlich war es des Ptolomäus Angabe, - wornach zur Bestimmung der westlichen Grenze der Gesammtprovinz Rätien vom Adula nach den Donauguellen eine gerade Linie gezogen werden müsse, - welche Campell7 bewog, auch das Reussthal. Schaffhausen und einen Theil von Zürich in den Bereich Rätiens zu ziehen. Offenbar geht er aber hierin zu weit, denn die Linie, welche vom Adula 8 nach den Donauquellen gezogen wird, ginge ziemlich genau über die Grenzgebirge zwischen Glarus und Uri an die March, von da an den Ausläufern des Toggenburgs hinab nach Pfyn und bei Stein über den Rhein nach Schwaben. Um Uri mitzurechnen, müsste man aber von den westlicher gelegenen Vorderrheinquellen ausgehen und hieher, nämlich zum Crispalt, verlegt in der That auch Tschudi 9, wenn auch irrthümlich, den Adula. Es ist jedoch kaum anzunehmen, dass Campell hierin nicht bessern Bescheid gewusst haben sollte.

Wie unzureichend aber des Ptolomäus Angabe über die durch eine gerade Linie vom Adula zu den Donauguellen zu

Sales Sales

<sup>6</sup> S. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Buch H. 18. (Ausg. Moor.) <sup>8</sup> St. Bernhardinstock.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Gallia comata 324.

markirende Grenze der Provinz Rätien ist, springt in die Augen, weil sie einen viel zu weiten Spielraum für ihre Bestimmung lässt. Da es ferner kaum anzunehmen, dass die Römer die Grenze in einem durchaus gebirgigen Lande nicht längs der Höhenzüge und Felsenkämme gezogen haben sollten oder wo solche in der Ebene aufhörten, dem Laufe der Flüsse entlang, so ist die höchste Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Gebirge zwischen Uri und Glarus bis zur March die Grenze bezeichnete, weiter unten aber vielleicht die Thur, an welcher Pfyn liegt, an ihre Stelle trat.

Bei der Ungendgendheit der Ptolomäischen Grenzbezeichnung, welche heut zu Tage von der March hinweg nach dem Adula hin auch der geringsten Spur ermangelt, schlägt ein gründlicher Alterthumsforscher 10 der jüngsten Zeit das Auskunftsmittel vor, sich an die Grenzen der Diöcese Cur zu halten, die schon in sehr früher Zeit festgesezt wurden und den höchsten Gebirgskämmen entlang von der March nach dem S. Gotthardt sich hinzichen, — aber auf diesem Wege, wie ein Blick auf die Karte lehrt, das Reussthal, wenigstens in seinem untern Theile vom Urner Loch abwärts, ebenfalls ausschliessen.

<sup>19</sup> Dr. Ford, Keller: Röm. Ansiedl. in der Ostschweiz 292.

# Cap. 2.

#### Römische Landstrassen in Rätien.

Hatte der Scharfblick des Kaisers Augustus die Wichtigkeit der rätischen Alpenpässe behufs Herstellung der kürzesten Verbindung zwischen Italien und Germanien schon vor der Occupation Rätiens vorausgeschen, so liess er es jezt sich angelegen sein, dieselbe durch Anlegung von Land- und Heerstrassen sofort ins Werk zu sezen.

Von den Wegen, welche aus Vindelicien oder "Rätia secunda" sei es nach Italien, sei es in das helvetische Gallien führten, nennt uns Antonins Itinerar i zwei. Der erste war eine eigentliche Alpenstrasse, welche die vindelicische Hauptstadt Augusta Vindelicorum, Augsburg 3, unmittelbar mit Italien verhand. Sie ging mitten durch das Hochgebirge und überschritt beide Wasserscheiden zwischen Lech und Inn und zwischen Inn und Etsch. Ihr Endpunkt war Verona. Bei Füssen an der baierisch-tirolischen Grenze, das seinen Namen von der Naturbeschaffenheit seiner Lage, "fauces", herleitet 3, stieg sie das Grenzgebirge gegen Tirol hinan, ging bei Veldidena 3, hart an

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dasselbe soll nach Roschmann (Gesch. von Tiroli I. 130) aus der Zeit des Augustus stammen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In vorrömischer Zeit Cisara od. Zisara genannt tvergl. Röder's u. Tscharner's "Craubünder" S. 17.
<sup>3</sup> Joh. Simler in s. Tractat "de Alpibus" (im Thesaur hist. helv.) nennt

es Flessa. Auch erscheint es unter dem Namen Fortibus und Abbuzzaco, Vergt. P. Kaiser: Beitr. zur Gosch. Graub, in der Jahresschriftskeita, III Jahrgang.

Wilten.

dem jezigen Innsbruck über den Inn, um dann wieder, am Brenner hinauf sich windend, jenseits desselben, längs der Eisak an Sublabium <sup>6</sup> Endidæ <sup>7</sup> und Tridentum vorbei in die Ebene von Verona hinauszutzten.

Eine zweite Strasse bog von Augsburg rechts nach Memmingen ab, berührte Campodunum 7, Vemania 8, Brigantium und ging dam in einem Bogen um den Bodensee nach Arbor Felix 9, dann über das öfter erwähnte Ad fines 10 und Vindonissa 11 nach Augusta Rauracorum 12.

Durch das an Bergpässen so reiche Oberrätien (Rætia prima) zogen ebenfalls zwei Hauptstrassen, die am Fusse der Berge sich so abzweigten, dass vier Bergübergänge dadurch fahrbar wurden.

Beide begannen zu Brigantium, dem Grenzort-zwischen beiden Rätien und führten in kürzester Richtung nach Curia. Während aber die Tafel mit Antonin's Itinerar zwischen beiden Orten keine weiteren Stationen 13 namhaft macht, nennt die Peutinger'sche Karte noch deren zwei in Clunia und Magia. Ersteres ist unterhalb Feldkirch, lezteres ganz in der Nähe von Maienfeld, wenn nicht in diesem Orte selbst, zu suchen 4. Dass die Strasse sehon dannals über den S. Laziensteig ging, seheint ausser Zweifel.

In Curia zweigte sich die Strasse von Brigantium zum ersten Male. Der eine Arm ging direct südlich durch das Curwalderthal über Castellum <sup>15</sup> (es ist zwar solches nicht als Station genannt, musste aber berührt werden) nach der Station Tinne-

<sup>6</sup> Seben bei Klausen.

<sup>6</sup> Bei Bozen.

<sup>7</sup> Kempten.

<sup>8</sup> Wangen.
9 S. Note 4 Buch II, Cap. 1.

S. die Einleitung, Note 9.
 Windisch.

<sup>12</sup> Augst bei Basel.

<sup>13</sup> Mutationes vel mansiones.
13 Natutationes vel mansiones.
14 Nach Dr. Keller 2—3 Stunden unterhalb, in Schaan, wo noch Ueberreste eines römischen Castells vorhanden sind.

tione <sup>16</sup> und von da nach Stabulum oder Bivium, wo abermals eine Theilung der Strasse über den Julier und Septimer <sup>17</sup> eintrat. Beide vereinigten sich zu Casaccia wieder und führten an der Station Murum <sup>18</sup> vorbei nach Clavenna und über die beiden lezten Stationen Summo lacu <sup>19</sup> und Comum nach Mailand.

Der andere Zweig der Römerstrasse, der sich zu Curia von demjenigen über Tinnetione getrennt hatte, führte in den Rheinwald, wo er, abermals sich theilend, den jezigen Splügen und S. Bernhardin überschritt. Als Station über erstern nennt das Itinerarium einzig noch Tarvesseda. Die Peutinger'sche Karte erwähnt vor demselben noch die Stationen Lapidaria und Cuneus aureus.

Die Richtung der Strasse anbelangend, so scheint es, da dieselbe vorhandenen Spuren zufolge, den Rhein erst bei dem festen
Punkte Rächn, der die Brücke schützt, berschritt, — dass der
Weg von Ems aus sich links an die Bergreihe hielt, bis er mit
dem Flusse, Rätzins gegenüber, zusammentraf 32. Von diesen
Orte aus, der in jener Zeit vielleicht nur aus einem Castelle
bestand, zog sich die Strasse sofort den Berg hinan, wo jezt die
Räzünser Alp liegt und von da wieder ziemlich genau südwärts, längs der Halde des Heinzenberges, wo noch dermalen
die Lage der auf beinahe gleicher Höhe befindlichen Dörfer
eine solche Annahme rechtfertigt. In der Nähe von Tusis fiel
die Strasse begreiflicherweise in das Nollathal hinunter, jedoch
nur, um nach Ueberschreitung des Wildbaches auf der andern
Seite wieder emporzusteigen und über das Maiensäes Seissa und
den sogenannten Dutrenwald, am Fusse des Piz Beverrin, hinein

<sup>16</sup> Tintzen, rätisch Tinizun.

<sup>17</sup> Castelmur.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Dieser Zweig bileb noch über ein Jahrtausend lang im Gebrauche, nbis zur Erdfung der Vinanda. — K. Consad v. Hohenstaufen sog um 133 auf diesem Wege nach Mailand. Vergl. Rosehmann, Gesch. von Tirol II. 252.
<sup>10</sup> Sammolios am Cläurer Bee, der damals mit delmeiging ron Como eine Wasserfliche bildete. Die jezige/Landrunge oder Zwischenztaum zwischen beiden Senn ist nur ein Delin oder Geschiebanbligerung der zwischen zu ein der Schaffen sein ein der die Delin der Geschiebanbligerung der Augusten zu der Schaffen zu der Schaffe

die Höhe der dermaligen Berggemeinden im Schamserthale zu gewinnen. Und ebense gut wie die Dürferreihe am Heinzenberge zeigen auch Lohn, Mathon und Wergenstein in ihrer sich beinahe gleichbleibenden Höhenlage die Richtung der ehemaligen Rümerstrasse durch Schams an.

Dieses einmal vorausgesandt, ist es sehr begreiflich, wie leicht nian auf Abwege gerathen konnte, wenn man die auf der Peutinger'schen Karte angegebene Station Lapidaria eben nur auf der durch die neue Kunststrasse eingeschlagenen Linie oder in einem der Dörfer suchen zu müssen glaubt, die jezt an derselben liegen, z. B. in dem Dorfe Splügen. Denn wenn Lezteres einestheils der nun folgenden Station Cuneus aureus viel zu nahe läge, zumal bei der sichtlichen Sparsamkeit, mit welcher die Römer bei ihren Strassenbauten mit der Errichtung von Stationen umgingen und überdiess noch wegen seiner Lage in der Thaltiefe ihrem Zwecke weniger entsprechen musste, kann man anderntheils, auf die Bedeutung des Wortes Lapidaria eingehend. eine Verwandtschaft mit Sessam, Schams, nicht verkennen. Beide deuten auf Felsklüfte und Steingerölle und darum möchte Lapidaria kaum anderswo als im Schamserthal und speciell in dem obgedachten Seissa zu suchen sein, welches ebenfalls seine Wurzel in Fels (saxum) hat. Dasselbe liegt nun unmittelbar ob Tusis, am nordöstlichen Abhange des Piz Beverin, da wo der Blick des längs der Bergwände aus dem Schamserthale heraustretenden Wanderers frei und ungehindert über das ganze Tumleschg schweift 21. Da diese Stelle ungefähr sechs Stunden weit von Cur und ebenso weit von der Höhe des Splügen sein mag, scheint auch insoferne der Ort für die Anlage der Station nicht unpassend gewählt worden zu sein.

Von Lapidaria zog sich die Strasse dann weiter über die Schamser Bergwiesengelände etwas oberhalb der Dörfer Lohn,

<sup>23 &</sup>quot;Ungefähr 2000' über der Thalsohle. In dem nahe liegenden Dürrenwalde simt noch jozt die Ueberreste einer gepflasterten Strasse sichtbar. Vergl. Röder und Tsoharner's Cant. Graub 96.

Mathon und Wergenstein, an den Alpen Burgias und Durnan und einigen kleinen Bergseen vorüber nach Perfils und dann hinab in das Rheinthal bei Suvers 22, von wo aus sie hart an der Bergreihe nach Splügen ging und hier den Fluss übersezte.

Auf der ganzen, von Cur bis zum Fusse des Passes, beschriebenen Strecke ist die alte römische Strassenanlage an den Ueberbleibseln des Pflasters, sowie andern unzweideutigen Spuren genau zu verfolgen. Schwieriger ist diese Aufgabe über den Pass selbst, zumal auf dessen Südseite bis Clavenna. Namentlich möchte es beinahe unmöglich-sein zu bestimmen, welcher der verschiedenen Uebergangswege der allerälteste war, -- denn römischen Ursprungs hält man ihrer drei, von welchen aber doch nur die beideu ersteren den eigentlichen Splügen überschritten, während der dritte ihn umging. Erstlich die Strasse über Madesimo. Der Sage nach soll diese die älteste sein, auch halten Einige den Ort für die römische Station Tarvesseda 23. Der Weg dahin wandte sich schon von Campodolcino aus rechts und erreichte dann in einem Bogen nach der linken Seite das Berghaus auf der Höhe. Auch später noch, als die Strasse nach Isola von Neuem geöflnet und zeitweise unbrauchbar geworden war, schlug man zur Aushülfe wieder den Weg über Madesimo . ein 25. Beiläufig mag es hier nicht unerwähnt bleiben, dass von Madesimo aus noch ein zweiter sehr alter Weg über den jezigen Passo di Madesimo rechts in die bündnerische Val Emet hinüberging und mit Umgehung des Splügenpasses nach Ferrera und Schams führte 25. Dann der Weg über Isola, welcher durch Eröffnung der Strecke durch die Cardinell, vor ungefähr 200 Jahren, beinahe die gleiche Richtung wie die heutige Kunststrasse erhielt.

<sup>22</sup> Dr. H. Meyer a. a. O.

<sup>23</sup> Quadrio sagt in seinen "Dissert, intorno alla Valtell. I 94", dass auf ältern Karten an der Stelle, wo jezt Madesimo sieh befindet, ein Ort mit Namen Torvæ Aedes (woraus die Abschreiber Tarvesede machten) gestanden habe. Die Entfernung von Curia würde übereinstimmen.

Vergi, J. U. v. Salis-Seewis hinterl. Schriften. (Ausg. Moor) S. 259.
 Salis-Seewis a. a. O. S. 260, laut ein. Urk. von 1204. Vergi, Moor Cod. dipl. L. No. 169.

Diese beiden Strassen führten beide auf die Höhe des Splügenpasses oder Ursler 36, wie er bei alten Schriftstellern auch genannt wird und hier oben muss, wenn anders die Angabe der Entfernungen von Lapidaria her überhaupt stimmen soll, die auf der Peutinger'schen Karte verzeichnete Station Cuneus aureus gesucht werden. Hier stehen auch die Reste eines alten Thurmes von nahezu 6 Schuh dicken Mauern und wenige hundert Schritte davon das Gemäuer eines schlossartigen Gebäudes, das ebenfalls ungemein fest gemauert war. Ob aber diese Ueberbleibsel noch von der Station Cunens aureus herstammen und ob sie überhaupt römischen Ursprunges sind, steht dahin, - dass jedoch in jedem Falle die Stelle der Station hieher und auf die Höhe des Passes verlegt werden muss, scheint desshalb ziemlich ausser Zweifel, weil ein Punkt unfern des Berghauses noch iezt die Bezeichnung Cunno d'oro führt, - mit der damit verknüpften Sage, dass dort in alter Zeit auf Gold gegraben wurde.

Endlich sei noch eines alten, nun gänzlich eingegangenen, Stessenzuges etwähnt, der zwar auch von Cläuven in den Rheinwald führte, aber den Splagen gänzlich bei Seite liese, indem er, statt gerade aus nach Norden zu gehen, gleich bei Isola links abzweigte und städlich vom Schneehorn z in das Arcutah hinüberführte. Hier ging die Strasse, deren Phaster in bestimmten Spuren zu Tage tritt, stets dem Thalwasser nach über die Rheuenalp in den Rheinwald hinab und erreicht dessen Sohle bei Nufenen.

Am südlichen Fusse des Tambohornes stand der Sage nach ein Wirthshaus, wo jezt seit unvorlenklichen Zeiten ein Gletscher sich gebildet hat. Aus Schnee und Eis hat man noch eine Glocke hervorgegraben und zum Gebrauche nach Isola gebracht 23.

Zu Nufenen vereinigte oder kreuzte sich diese Strasse mit

<sup>26</sup> Ibid. S. 259.

<sup>27</sup> Auf der Dufour'schen Karte als Tambohorn bezeichnet.
28 Sal-Seew S. 260.

derjenigen des S. Bernhardin, ging mit ihr aber nur bis Medel, um von da sofort über die Alp Alvana die Höhe des Sattels zwischen dem Rheinwald und dem Savierthal zu gewinnen und aus Lezterem über das Mittagshorn nach Pitasch und Jlanz zu gehen. In Pitasch lebt noch die Sage fort, dass dort einst die Landstrasse zwischen Cläven und dem Oberlande durchführte. wodurch es möglich wurde, von Jlanz nach Cläven in einem Tage zu gelangen, denn trotz aller drei Bergpässe erreichte die Entfernung noch nicht volle 17 Stunden.

Was nun den Südabhang des Splügenpasses anlangt, so zog sich die alte römische Strasse das S. Jacobsthal hinab und es wäre der, vielleicht noch möglichen, Untersuchung an Ort und Stelle werth, ob die Angabe Campell's 29 sich bestätigt, wornach zu seiner Zeit am rechten Ufer des Liro eine Ortschaft gelegen haben soll, welche beim Volke die Bezeichnung Tarfde führte oder geführt hatte. Wäre dem wirklich so, so würde ich es vorziehen, hier 30 Tarvesseda zu suchen und nicht in Madesimo, das hiefür viel zu nahe der Bergstation Cuneus aureus liegt.

Noch bleibt uns die Strasse über den Vogelberg oder den jezigen S. Bernhardin übrig. Aus dem Umstande, dass Kaiser Constantius, als er im Jahre 354 zur Bekriegung der alemannischen Lenzer durch Rätien zog, den Weg über die caninischen Felder eingeschlagen habe 31, welche nach Einigen 32 in der Gegend von Bellenz lagen, will man den Schluss ziehen, er habe in Folge dessen den Pass des Vogelbergs benuzt. Der Name Mons avium und Avicula erscheint bei vielen Schriftstellern und unter Andern in einem Gedichte Luitprands, späteren Bischofs zu Cremona, in welchem er den Berg desshalb apostrophirt, weil derselbe der Markgräfin Willa von Ivrea durch seine ge-

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> P. Ksiser, Beitz. abgedt. im III. Jahrg. d. Rätis, S. 288.
<sup>30</sup> Techodit. Bestia alpras letra Seite des Textel, auf Antonin. Aug. sich berrefend, bezeichnet das Dorf. S. Jacob im S. Jacobsthale als die alle Station Tarvessed. Vergl. auch desson "Vralt alpisch Rätien" S. S7.
<sup>31</sup> Ammian. Marcell. XY. 4. 1
<sup>32</sup> Z. B. Gregor von Tours.

bahnte Strasse die Mittel dargeboten habe, zur Winterszeit aus Italien nach Schwaben zu entfliehen 33.

Die Ueberbleitsel der alten Strasse sieht man auf der süllichen Bergseite an vielen Stellen rechts von der neuen sich hinaufziehen und ebenso, das Dorf S. Bernhardin links lassend, am See vorüber führen, bis an die Stelle, wo es jähe in den Rheinwald hinuntergeht. Hier findet eine Kreuzung beider Weg statt. Der alte lässt den neuen links und führt durch den Wald in die Tiefe zum Dorf Hinterrhein, wo er das Thalwasser auf einer eigenen Brücke überschreitet, welche durch die Sage ebenfalls als römisches Bauwerb bezeichnet wird.

Eine weitere römische Heerstrasse, welche von Italien über Bozen, Meran und den Vinstgan nach dem Oberinnthal und von da über den Arlberg nach Feldkirch führte, glaubt ein tirolischer Geschichtschreiber <sup>32</sup> aus einer Inschrift zu Meran dedu-

35 Roschmann.



<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Salis-Seew. S. 263, we die Verse angeführt sind.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Dr. Meyer a. a. Ö. 193.
<sup>34</sup> Dr. Meyer Bergpass von Reichenau und Tamins über Gungels in das Thal der Tamins wurde von den Römern fairbar gemacht und bei seiner Ausmidung oberhalb Rages durch ein Castell vorrabert. Vergl. die der Bergham der B

ciren zu können. Das Stillschweigen des Itinerarium's darüber, möchte seiner Ansicht nach seinen Grund darin finden, dass jene zur Zeit seiner Abfassung in Folge der häufigen Wasserverheerungen gerade unfahrbar geworden. In der Inschrift heisst diese Strasse Via Claudia Augusta. Auch bezeugt der Context, dass sie seiner Zeit von Drusus angelegt und von Claudius Cæsar Augustus wieder hergestellt worden war.

Quadrio 37 erwähnt auch die Strasse das Veltlin hinauf nach Bormio, wo sie sich gabelte, um theils über Braulio, theils Fraele im Münsterthal wieder zusammenzutreffen. Stilicho hätte sie für sein Heer nach Germanien benuzt 38.

Dissert. I. 94.
 Claudianus de bello Gothico.

# Сар. 3.

#### Die römische Verwaltung.

Aus dem unterworfenen Rätien und Vindelicien bildete Rom die Provinz Retia I und entwaffnete sie auch sogleich mittelst Wegführung der krätigsten Mannschaft 2. Gleichzeitig wurde das Land durch römische Legionen besezt, welche hier ihre Standquartiere erhielten. Erstere Massregel begründet Dio Cassius mit der starken Bevölkerung des Landes und der dardurch gerechtfertigten Besorguiss vor einer Erhebung 3 desselben, — die zweite mochte wohl von der Nothwendigkeit dictirt sein, dieses so viele wichtige Pässe und ebenso viele Thore nach Italien in sich schliessende Gebiet gegen Germanen und andere feindliche Völker hinlänglich sieher zu stellen und ein festes Vorwerk daraus zu schaffen.

Nachdem dann diejenigen, welche durch ihre Erinnerung an die alte Freiheit gefährlich schienen, zu fremdem Kriegsdienst in entfernte Länder fortgeführt worden, erzog Rom die heranwachsende Jugend zu einer tüchtigen Mannschaft, die nicht nur

<sup>3</sup> Quia vere populosa erat gens Rætorum, videbanturque bellum denuo tentaturi. Dio Cass.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sie bildeten zwei der siebzehn Provinzen Italiens. Vergl. Guler's Rætia fol. Ib und Rovelli storia di Como I. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio Gassius. — Vergl. auch Koch a. a. Ö. S. 69. — Guillinanus do rob. Helv, I. 1. vermuthet, sie sei nach Helveiien versetz worden. Doch scheint dieses f\(\text{Ur}\) die v\(\text{Comische}\) Staatsklagheit nicht entfernt genugt. Andere, denen dieser f\(\text{Comische}\) f\(\text{Comische}\) Staatsklagheit nicht entfernt genugt. Andere, denen dieser f\(\text{Comische}\) and in obsermbsien und im Volksnamen, Raizen\* eine Ableitung von "R\(\text{Rtiten\*}\) und "R\(\text{Rtiten\*}\).

gegen Germanien kräftige Hülfe versprach, sondern auch, —n. Chr. während die auswärts verwendeten rätischen Truppen 4 den Imperatoren in den entlegensten und verschiedensten Ländern Lorbeeren erringen halfen, — im Feldzuge des Aulus Cecina, 69 n. Chr., mit Erfolg gegen die Helvetier benuzt wurde.

Von dem Mechanismus der römischen Verwaltung in Rätien, der höchst wahrscheinlich demjenigen in andern eroberten Provinzen entsprach, ist uns äusserst wenig, von der Gemeindsverfassung so gut wie nichts bekannt. Gleich nach der Occupation lag die höchste Gewalt bei dem Procurator, der zu Augsburg seinen Siz hatte, unter den spätern Kaisern bei einem Legaten, den nicht der Senat, sondern der Kaiser selbst ernannte <sup>5</sup>. Ohne zu Rätien zu gehören, wurde das Wallis durch den nämlichen Procurator zugleich mitverwaltet, doch erhielt es später einen eigenen Vorsteher <sup>5</sup>. Im Anfange lag die Civilverwaltung in der nämlichen Hand, welche den Oberbefehl in militärischen Dingen führt, doch war es eben keine Besserung, als unter den spätern Imperatoren eine Trennung dieser beiden Gewalten eintrat <sup>7</sup>. Das Aussaugen des Landes wurde lediglich in ein System gebracht.

So lange übrigens tüchtige Regenten, also von Vespasian bis Marcus Aurelius, ungefähr ein Jahrhundert lang <sup>8</sup>, zu Rom herrschten, erfreute sich Rätien in hohem Grade der Segnungen des Friedens. Die römische Civilisation, der religiöse Cultus, die Sprache und die Sitten der Weltstadt fanden hauptsächlich nach Gangbarmachung des Hochgebirgs ungehinderten Eingang und bereitwillige Aufnahme. Damals <sup>9</sup> verschmolz sich die

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Auxilia, seu ala rætica, — auch wohl "cohortes ræticæ" genannt. <sup>5</sup> Vergl. Th. Mommsen's: Die Schweiz in röm. Zeit.

Vergl. Th. Mommsen's: Die Schweiz in röm. Zeit
 Mommsen, a. a. O.

<sup>7 &</sup>quot;An die Stelle eines kräftigen militärischen Despotismus, der aber energisch war und nicht chikanirte, trat eine Bureaukratie, die an Geistlosigkeit und sogenannter Brauchbarkeit sehlst mit der heutigen den Vergleich nicht zu scheuen hat." Mommsen 8. 9.

8 Vom Jahre 69-161.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Mommsen vermuthet solches erst vom Hereindringen römischer Flüchtlinge aus den Ebenen, S. 16.

lateinische mit der rätischen Landessprache und aus der Verbindung beider bildete sich das noch heut zu Tage existirende Räto-Romanische und Räto-Ladinische, das ebenso sehr den unverkennbaren Anklang an die Sprache des herrschenden Volkes bewahrt, als es hinwiederum unzählige nur ihm eigenthümliche Wendungen und Worte enthält.

Mit der römischen Cultur machte auch der Anbau des Landes Fortschritte. Gewerbe kamen in Aufnahme und da die Unsicherheit auf den Alpenpässen endlich aufgehört, nahm der Handel und Verkehr einen Aufschwung, von dem wir uns heute schwerlich einen Begriff machen. - weil wir gewohnt sind, die Länder als in jener Zeit nur dünn und spärlich bevölkert uns zu denken. Und doch sollte die eine Thatsache, dass die Inseln Sardinien und Sicilien unter römischer Hoheit das Zehnfache ihrer iezigen Einwohnerzahl nährten und dass Spanien damals 30-40 Millionen 10 zählte, hinreichen, unsere Vorstellungen zu berichtigen. Wahr ist es allerdings, dass diese Länder einestheils fruchtbarer, anderntheils an sich schon der römischen Cultur seit längerer Zeit zugänglich waren. Aber wenn ersterer Umstand durch die Wichtigkeit der Lage Rätiens, hinsichtlich seiner Pässe, aufgewogen wurde, so glich hinwiederum Lezterer sich im Laufe der Zeit von selbst allmählig aus. -zumal so lange Frieden und Ruhe im römischen Reiche herrschten. Auch ist unschwer einzusehen, dass die vier bis fünf aus dem damaligen übervölkerten Italien nach dem ebenfalls blühenden helvetischen Gallien und Vindelicien führenden Bergpässe, von welchen mindestens drei durch Rätien gingen, selbst in Kriegszeiten sich einer Frequenz erfreuten, wie sie vielleicht selbst heut zu Tage, wenigstens bei uns kaum vorkommen mag 11.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Jest die Hälfte. Unter der Herrschaft des verschriesens Ialam, sählte es noch mehr und war ein wasserreicher, bübönder Gartzellandern der Wies seichses zur Zeit der Kömerborreicht auch in andern Leindern der Leit geweren, darübe bereichtet Hoeren den Weit viel Benerkenstwerthes. "Wenn man ihn hiest (sagt J. W. Lezbell in a Bearb. d. Weitworthe. "Wenn man ihn hiest (sagt J. W. Lezbell in a Bearb. d. Weitworthet.

Man darf hiebei nicht ausser Acht lassen, dass die rätischen Pässe unausgesetz von ab und zugehenden Truppen begangen wurden, theils für die Rhienarmee, welche Mainz und Köln zu ihren Waffenpläzen eingerichtet hatte, theils für denjenigen Theil des Donauheeres, der in Helvetien und Augusta Vindelicorum (Augsburg) stationirte. Von welchem Vortheil für Handel und Gewerbe und behufs Gewinnung der Bodenproducte auch für den Anbau des Landes solche durchziehende Truppenmassen sein mussten, liegt auf der Hand.

In Augsburg selbst mochte sich damals das römische Leben mit all seinem gerade damals bis zur Ueberfeinerung geschraubten Laxus concentriren, um von diesem Mittelpunkte aus bis in die entferntesten Winkel der Provinz Rätien zu dringen und wenn jenes auch nur ein schwacher Abglanz des Lebens und Treibens zu Rom war, zeugen dennoch die spätern Ausgrabungen an allen Orten dafür, dass der Luxus prachtvoller mit Bädern und Mosaikböden ausgestatteter Landhäuser, öffentlicher Theater und anderer für das Volk bestimmter Schauspiele auch für Rätien nichts Neues mehr war.

Um dann nicht nur diese Provinz, soweit sie gegen die Germanen nicht sehon durch die Donau gesichert war, sondern auch das übrige auf dem rechten Rheinufer liegende römische Gebiet gegen feindliche Einfalle zu verwahren, wurde unter Kaiser Domitian <sup>12</sup> mit dem Baue eines Pfahlgrabens <sup>13</sup> (vallum romanum), begonnen, der bei Mainz, dem Hauptquartier der zwei oberrheinischen Legionen anfing, bei Regensburg an der Donau endigte und in gewissen Distanzen durch Castelle befestigt war. Von Mainz aus in nordöstlicher Richtung auf Aschaffenburg zu, wandte der Graben sich dann südlich gegen den untern Neckar bei Wimpfen und von da geraulenwegs zur Donau und

schen Vorstellungen von der Rohheit jener Zeiten, von der übergrossen Einfachheit des Lebens und der Bedürfnisse der damaligen Monschen und von der geringen Verhindung der Völker unter einander "

Mommsen a. a. O. 11.
 Das Volk nennt ihn die "Teufelsmauer."

schloss auf solche Weise ein Stück Gebiet ein, das die Ecke des Rheins ausfüllte und dabei die römische Grenzlinie so bedeutend abkürzte, dass das römische Besatzungsheer von Obergermanien bis auf die Hälfte reducirt werden konnte.

Doch schon unter Kaiser Probus 14 musste dieser Theil Obergermaniens als unhaltbar wieder aufgegeben werden und man zog sich auf die Grenzlinie des Kaisers Augustus, den Rhein, zurück. Da der Grenzwall in seinem östlichen Theile die Bezeichnung "limes ræticus" führte, muss angenommen werden, dass die Grenze der rätischen Provinz gegen Norden über die Donau hinaus bis an denselben vorgerückt wurde und erst bei definitiver Aufgabe dieses Gebietes wieder auf die Donaulinie zurückkehrte. Doch erweiterte man hinwiederum unter Diocletian, gegen Ende des dritten und Anfang des vierten Jahrhunderts, den rätischen Grenzwall, d. h. das obgedachte "vallum romanum" oder "limes ræticus", so weit er Rätien berührte, beziehungsweise dessen Grenze deckte, bis zu den Ouellen der Donau und es schien hier eine Befestigung mit Wall und Graben, sammt dem übrigen Zubehör von Castellen und Thürmen um so gerathener, als der Fluss selbst bei seiner geringen Breite wenig Schuz bot.

Was Rätien selbst anlangt, so lag, wie schon oben angeführt, der Haupttheil der Provinzialbesazung zu Augsburg. Kleinere Truppencorps mochten an andern geeigneten Pläzen der Provinz stationiren. So war auch der Brigantinische See der ständige Aufenthalt eines römischen Geschwaders 15. Ob ausser der Besazung des Castelles zu Curia, noch weiteres Kriegsvolk an diesem Orte lag, ist nicht entschieden. Die Wichtigkeit der Lage des Ortes an der Mündung dreier Thäler spricht dafür und der, wenn auch absolute Mangel an Legionsziegeln jedenfalls nicht dagegen 16.

<sup>14</sup> Um 280 n. Chr. Mommsen 12.

<sup>15</sup> Keller's Rom. Ansiedl in der Ostschweiz 278.

# Cap. 4.

### Gang der Ereignisse während der römischen Herrschaft.

An verschiedenen Orten gefundenen Inschriften verdanken wir mehrere Namen rätischer Procuratoren. Auch nennen minder zuverlässige Scribenten mehrere derselben. Da jedoch die blossen Namen, sofern sie nicht mit den politischen Vorfallenheiten jener Zeit in Verbindung stehen, für den vorliegenden Zweck nuzlos sind, mag auch ihr naktes Verzeichniss wegfallen und der wenigen Uebrigen da Erwähnung geschehen, wo sie in den Gang der Ervignisse eingreifen.

So lange übrigens die Regierung zu Rom Kraft und Energie zeigte, bedurfte es keiner Abwehr äusserer Feinde, da selbstverständlich jeder Angriff, auf die Provinzen unterblieb. Es
geschieht desshalb auch bis auf Marcus Aurelius herab der
Rätier so zu sagen keine andere Erwähnung, als dass sie unter
hrem damaligen Procurator Poreius Septimius in dem Streite
zwischen Vitellius und Vespasian dem Aulus Cecina zu Hulfe
zogen und ihm dadurch hauptsächlich zum Siege über die Helvetier verhaffen. 1. Es war im Jahre 69 n. Chr.

Beinahe hundert Jahre herrschten nunmehr Ruhe und Friede, bis 162 n. Chr. unter Fulvius Bojus, damaligem Befehlshaber in Rætien <sup>2</sup>, der erste Einfall der Germanen in die Provinz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacit. Hist. Libr. III: "Opposita in latus auxilia infesta Retica." Dux Retici limitia.

und zwar in Folge des Marcomannischen Bundes, stattfand-Dieser Angriff wurde durch Aufidus Victorinus zurückgewiesen. Wahrscheinlich war er die Veranlassung, dass Marcus Aurelius um 174 eine eigene Legion 3 in Rätien errichtete. Ueberhaupt zog dieser Angriff die Aufmerksamkeit der Römer in erhöhtem Grade auf dieses wichtige Grenzland hin. Auch fand gegen Ende des zweiten Jahrhunderts eine Erneuerung des Strassenbaues statt, um künftig ähnlichen Anfällen in kürzerer Zeit begegnen zu können. Einige wollen die Fahrbarmachung des Septimers in diese Periode verlegen und leiten desshalb auch den Namen des Berges von Kaiser Septimius Severus her. Diese Conjectur ist jedoch wohl mehr der Aehnlichkeit des Namens und dem zufälligen Umstande zu verdanken, dass iener sich den Strassen- und Brückenbau in der rätischen Provinz besonders angelegen sein liess, als dass besondere historische Nachweise darüber vorhanden wären

Wenn aber auch einige kräftige Regenten von Zeit zu Zeit die angreifenden Barbaren durch einzelne glänzende Siege über die Grenze zurückwarfen, so war damit auf die Dauer keineswegs geholfen. In Folge der willikdriichen Herrschaft der Prätorianer war der römische Kaiserthron in seinen Grundfesten erschüttert, hauptsächlich desshalb weil der Wechsel seiner Inhaber zu schnell sich folgte und so zu sagen in allen Provinzen Usurpatoren, getragen von der zügellosen, melst unzufriedenen Soldatesca, aufstanden und schon zu ihrer Bekämpfung ginen beträchtlichen Theil der, dem gesezlich zur Nachfolge berufenen Herrscher anhängenden Macht in Anspruch nahmen. Solche in kurzen Perioden bald in dieser, bald in jener Provinz sich wiederholende Bürgerkriege waren den Barbaren eine allzulockende Gelegenheit zu einem Raub- und Eroberungszuge, um immer unbenuzt zu bleiben.

Ein solcher Anlass bot ungefähr hundert Jahre 4 nach dem ersten Einfalle der germanischen Stämme sich dar, als der

4 Um 260-270.

<sup>3</sup> Sie führte den Namen Italica III.

rätische Heerführer Aureolus 5 gegen Gallienus den Schild erhob und sich selbst zum Kaiser aufzuwerfen gedachte. Seine Unternehmung misslang zwar, indem sein Heer in der Gegend von Mailand durch Marc. Aur. Flav. Claudius 6 geschlagen wurde, - wobei er selbst seinen Tod fand, - aber es hatten inzwischen die Alemannen, deren Namen iezt zum ersten Male erscheint, die Verwirrung sich bereits zu Nuzen gemacht, den Grenzwall durchbrochen und nicht nur ganz Rätien überschwemmt, sondern waren selbst in Italien eingedrungen. Bei dieser Gelegenheit geschah es, dass die Hauptstadt in Helvetien. Aventicum, von ihnen niedergebrannt und so gründlich zerstört wurde, dass über hundert Jahre später der Ort noch in Trümmer lag 7. Wenn dann auch Aurelian leztlich nicht nur Italien, sondern auch Rätien und Vindelicien von ihnen reinigte, sezten sie sich dennoch am rechten Rheinufer fest und beunruhigten von hier aus zu wiederholten Malen die Provinzen Gallien und Rätien.

Die Unmöglichkeit diese Gäste fortzuschaffen, bewog, wie oben 8 hereits bemerkt wurde, den Kaiser Probus 9, die Besizungen zwischen Rhein und Donau für immer aufzugeben und auf die alte Grenze des Augustus, den Rheinstrom selbst zurückzukommen. Doch scheint man Vindelicien immerhin noch behauptet zu haben, denn wenn auch schon unter Kaiser Pertinax, gegen Ende des zweiten Jahrhunderts zwei Rätien genannt werden, fand doch die officielle Abtheilung der Provinz und die Unterordnung der "Rætia prima" und "secunda" unter besondere

<sup>5</sup> In Sprecher's Chron. auch Aurelius genannt. Vergl. Leu Lex I. 397 u Guler's Chron, 39b. Sein Name soll in Pontirolo (Ponte Aureolo) noch jezt fort-lauern. Rovelli, Storia di Como I. 237 Pei Roschmann, Gesch. v. Tirol I. 169, heisst er Aureolus Acilius und war Befehlshaber des Heeres bis Jllyricum.

Oes Gallienus Nachfolger.
 Unter Kais. Julian Vergl. Mommsen a. a. O. 12 Julian selbst soll hei Beschirznung der rätischen Provinz gegen die Alemannen sein Lager bei Benken (in dem äusseren Amt der Grafschaft Kyburg) gehabt haben. Vergl. auch Stumpf Chron. Helv. V. Cap. 18.

8 S. das vorige Capitel Not. 14.

<sup>9</sup> Um 280.

284. Vorsteher oder "procuratores" 10 erst unter Diocletian 11 statt, Die einestheils oftmals gemachte Erfahrung, dass das ebene Vindelicien der Ueberschwenmung durch die Barbaren, zumal seit deren Einnistung zwischen dem Rheinwinkel und der Donau. fortwährend ausgesezt blieb und auf der andern Seite die mehr und mehr gewonnene Einsicht in die Wichtigkeit der Alpenpässe waren es hauptsächlich, welche zu dieser Trennung Anlass gaben und die genauere Ueberwachung durch eine besondere Verwaltung zum Zwecke hatten. Ueberhaupt theilte Diocletian zur Erleichterung der Grenzvertheidigung das Reich mit drei weiteren Gehülfen oder Mitkaisern, aber diese Massregel war nicht geeignet die Spaltungen in demselben zu heben und die fast unerschwinglich gewordenen Lasten der bisherigen einen Hofhaltung zu mindern. So häuften sich von Jahr zu Jahr die Elemente des innern Verfalls und iu dem Masse als die germanischen Stämme auf die Grenzen drängten, wurde die innere Widerstandsfähigkeit des durch und durch corrupten und sich zersezenden Reiches geringer und schwächer.

Wenige Jahre vor dieser ersten, uneigentlichen, Reichstheilung, noch zu den Zeiten des Kaisers Probus, um 276, wird Rätiens in der römischen Geschichte in so weit erwähnt, als Bonosus, — welcher aus Furcht vor kaiserlicher Strafe <sup>12</sup> die Fahne der Empörung aufpflanzte und sich selbst als Gegenkaiser ausrufen liess, —die Statthalterschaft daselbst bekleidete <sup>13</sup>. Sein Unternehmen nahm übrigens ein klägliches Ende und zum lezten Grade der Verzweiflung gelangt, erhängte er sich selbst. Es scheint, dass seine Schilderhebung, zunad in den beiden Rätien grosse Unruhe zur Folge hatte <sup>14</sup>, da Seribenten es hervorheben,

<sup>10</sup> Auch "præsides" genannt,

<sup>12</sup> Er liess sich den Germanen gegenüber bei Befehligung der römischen Schiffe eine Fahrlässigkeit zu Schulden kommen, die ihren Verlurst zur Folge hatte.

<sup>12</sup> Flav. Vopiscus Csp. 14: Bonosus fuit origine Britannus. Dux limitis Rœtici fuit. Non ut vivat, natus est, sed ut bibat. 11 Ohne Zweifel zählte er als Befehlshaber des Gronzwalles hier zahl-

reiche Anhänger.

dass Probus noch während seiner kurzen Regierungszeit von sechs Jahren 15 die Rulie in diesen beiden Provinzen so vollständig herstellte, dass nicht einmal die Ahnung weiterer Schrecknisse mehr aufzukommen vermochte 16,

Diese Ruhe mag wohl bis zum Einfalle der lenzischen Alemannen 17 fortgedauert haben, welcher unter Kaiser Constantius in das erste Rätien stattfand. Die Raubzüge derselben hatten schon nach Constantins Verlegung 18 seiner Residenz nach Byzanz begonnen und wiederholten sich, als dessen Söhne gemeinschaftlich, aber uneinig, regierten, in immer grösserer Ausdelmung. Wie tief das Ansehen des römischen Reiches damals schon gesunken war, geht daraus hervor, dass die Barbaren selbst dadurch nicht im Zaume gehalten wurden, als bereits seit 285 einzelne Herrscher oder doch deren zum Voraus bestimmte Nachfolger ihre Residenz in dem benachbarten Mailand genommen hatten. Als nun aber die lenzischen Alemanuen 354 wiederholt in Rätien eindrangen, begab sich Constantius, seit vier Jahren Alleinherrscher, in die Nähe des Kriegsschauplazes, nämlich nach Rätien selbst, in die sogenannten caninischen Felder und sandte von hier aus seinen Feldherrn Arbetio mit der Reiterei gegen den Feind, der zwar im Beginne nicht unglücklich kämpfte, schliesslich aber über den Bodensee zurückgeworfen wurde. Dieser Feldzug dauerte nur kurze Zeit und schon das Jahr 355 sah Constantius wieder in den Winterquartieren zu Mailand.

Wo die Campi canini in Rätien lagen, ist noch immer ein Gegenstand der Controverse. Während Campell 49, wahrscheinlich auf Tschudi's 20 Autorität hin, sie in die Nähe der Stadt

<sup>15</sup> Von 276-282. 15 Vopiscus in Probo, c 16: "Rætias sic pacatas reliquit, ut illic ne suspicionem quidem ullius terroris relinqueret

<sup>17</sup> Sie sassen am nordüstlichen Ufer des Bodensees. Der Name Linzgau stammt von ihnen her. 18 Im Jahre 330.

<sup>19</sup> Zwei Büch, rät. Gesch, herausg, von Moor I 18.

<sup>2)</sup> Gallia comata 287.

354. Cur verlegt 21, suchen Sidonius Appollinaris 22 und Gregorius von Tours 23 sie am südlichen Fusse der Alpen. Ersterer sagt bei dieser Gelegenheit, dass die Alemannen erst nach Uebersteigung der Alpen die "campi canini" erreicht hätten. Lezterer nennt ausdrücklich Bellenz als in denselben gelegen 24. Gegenüber diesen Beiden, deren Ansicht auch ein verdienstvoller Forscher der neuern Zeit acceptirt 25, verficht ein Vierter 25 die Meinung. es seien die ...campi canini" eher zu Cläven als Bellenz zu suchen und zwar aus dem Grunde, weil die kürzeste Strasse nach Bregenz von ersterem und nicht von lezterem Orte aus führte, zudem auch, in dieser Zeit wenigstens, keiner Strasse über den S. Bernhardin Erwähnung geschehe.

Wenn nun auch die Frage, ob Cläven oder Bellenz, immerhin noch ungelöst ist, dürfen auf das Zeugniss des Greg. v. Tours hin die "campi canini" jedenfalls nicht im Rheinthale gesucht werden. Damit fiele auch die von unsern ältern Chronisten 17 aufgestellte Vermuthung dahin, dass die Stadt Cur damals gegründet worden sei, als Kaiser Constantius sein Standlager in den caninischen Feldern hielt, da sich jene eben einzig darauf stüzt, leztere lägen bei Cur.

Ausser Arbetio nennt uns die römische Geschichte noch einige gute Feldherrn, welche in diese düstere Periode gänzlichen Verfalls des römischen Reiches die lezten lichten Siegesblitze werfen. So schlug Barbatio im Jahre 357 mit dem Fussvolke einen Einbruch der alemannischen Juthungen in Rätien zurück. Wahrscheinlich war es eine Folge dieses neuen Einfalles, dass sowohl Valentinian I. als Julian ihre Hauptsorge

<sup>21</sup> Man kann übrigens die Worte, denen zu Folge die Stadt Cur in den caninischen Feldern liege, auch so verstehen, dass dieser Name, als pars pro toto, für Rätien überhaupt gilt.
2! Carm. V. v. 373.

<sup>23</sup> X. 3. 24 Vergl. Dr. Keller's Römisch. Ansiedlungen in der Ostschweiz 326, wo auch des Greg. v. Tours Verse angeführt sind.

Sal.-Seew. ges. Schr 9.

P. Kaiser, Beitr. (in der Rætia III)

Tachudi, Campell, Guler u. Sprecher.

der Rheingrenze zuwandten. Namentlich befestigte Ersterer dieselbe mit Castellen von den rätischen Marchen bis zum Meere.

Aber über das seinem Untergang mit Sturmschritten entgegeneilende Reich zogen sich von Östen her immer dunklere
und schwerere Wolken zusammen. Wir stehen jezt am Beginne
der grossen Völkerwanderung, die vom Drucke der Chinesen
auf die Hunnen im hintersten Asien ihren Anfang nehmend, im
Laufe der Jahre Europa jezt mehr und mehr sich näherte. Die
Hunnen schoben ganze Völker vor sich her, sie zwingend neue
Wohnsitze sich zu suchen. Da Europa, wenigstens in seiner
südlichen, die Barbaren vorzugsweise anlockenden Hälfte gar
wohl bevölkert war und somit nirgends unbesezten Raum für
neue Ankömmlinge bot, handelte es sich jezt um eine ernstliche
Probe der Widerstandsfähigkeit des römischen Reiches, die es
ehen nicht bestand.

Wie ein geistreicher Geschichtschreiber 2s der Neuzeit sagt, bewies gerade die lange Agonie desselben, welch tiefe Wurzebseine taussenfährige Herrschaft geschlagen hatte. Denn obschon seit dem Eindringen der Gothen in Pannonien und Noricum denselben zur Erkaufung augenblicklichen Friedens öfters schon ganze Provinzen überlassen worden waren, schienen doch einzelne Kaiser jezt noch sich zu ermannen und wussten verschiedene Male, wenn auch nur auf kurze Zeit sich Ansehen zu verschäften. Zu diesen Herrschern zählte namentlich Theodosius L und selbst als das Reich unter dessen Sönne Areadius und Honorius getheilt worden war, vermochten noch im Jahre 395 die Siege Stillchos, des Leztern Feldherrn, Rätien bis zur Donau zu behauten.

Sein Arm wurde bald jedoch in Italien selbst nothwendig, wo Hunnen und Gothen in Einfallen sich abzuldsen schienen. Die Hauptgefahr drohte von Alarich, König der Westgothen. Es scheint, dass derselbe die Rätier in seinem Rücken sich für gewogen hielt, als er von Noricum her, dem Laufe der Etsch

<sup>28</sup> Mommsen, a. a. O.

395. folgend in Oberitalien einbrach und bis zum Pô vordrang. Stilicho aber, auch in Unterhandlungen geschickt, eilte, trotz der grossen Winterkälte, auf verborgenen Pfaden mitten durch das vom Feinde besetze Land, dann über das Hochgebirge? nach Rätien, dessen Bewohner er mit überlegener Staatskunst wieder für Rom zu gewinnen wusste. Als er auf solche Weise den Feind eines schwer in die Waagschale fallenden Bundestensen beraubt, eilte er über die Alpen wieder nach Italien zurück, wo er ohne Verzug Alarich angriff, schlug und zur Räumung des Landes zwang, 403. 20 Erst nach Stilich's Ermordung zu Ravenna, 23. Aug. 408, gelang es Jenem auf einem neuen Raub- und Pfünderungszuge und nach einer laugen Belagerung, am 24. Aug. 410, Rom zu gewinnen. Er überlebte die Eroberung der Stadt nur wenige Tage.

Einen lezten Sonnenblick werfen die Siege von Valentinian's II. Feldherrn Actius auf das stückweise auseinanderstürzende Riesengebäude der römischen Macht. Zum lezten Male erhalten 430 auch Noricum und Vindelicien Hülfe gegen die Barbaren. Da zog den vor ihm her getriebenen Völkern folgend, auch Attila mit den Hunnen die Donau herauf, sezte über den Rhein und wenn er auch, 451, in den catalaunischen Feldern durch Actius, den Gothenkönig Theodorich und denjenigen der Franken, Merovæus eine blutige Niederlage erlitt, brach er dennoch sehon im nächsten Jahre wieder in Italien ein, wurde jedoch abermals von Actius geschlagen und die Halbinsel zu verlassen genöthigt. Es scheint, dass in dieser Zeit, 451—452, während welcher Attila, um frische Krifte zu schöpfen, sich nach Deutschand zurückzog, Rom die Provinz Vindelicien, beziehungsweise das ebene Rätien für immer aufgab oder jedenfalls nur noch

<sup>2</sup>º Vergl, im Thesaur, hist, Helv, Simler's Tractat: de Alphina 8: 20.
3º Dr. Burkhart (in 8: Inters, ther die Bevülk. d. Alphegobirgs 8: 48)
vermuthet, dass aus dieser Zeit der Name Gaster (ron Castra rætica) herrihre. Es blieb längere Zeit daselbst noch ein befestigtes Lager zum Schuze der rätischen Provinz und noch im Jahre 437 soll hier Bursa die Alemannan zuröckgeschlagen haben.

rdrang. e, trotz durch

birge 3 tskunst Weise Bundes-

Italien and zur 10's Erf einem zen Be-

erlebte

ürzende e erhalarbaren.

Rhein durch Franlennoch

jedoch erlassen vährend eutsch-

gsweise ar noch

18 8 20. 8 8 48) ica) herica herica herica herica herdie festen Pläze besezt hielt, das flache Land jedoch streifenden 476. Sueven und Alemannen überliess 31.

Das Jahr 457 brachte endlich noch einen Sieg Kaiser Majorian's über die in die Alpen des ersten Rätiens bis nach Bellinzona eingedrungenen Alemannet. Aber mit dem Tode dieses in Spanien, 461, ermordeten Kaisers, hörte factisch jede gesezliche Ordnung auf und es war nur noch eine leere Formel, wenn im Jahre 476, während Rom mit theologischen Streitigkeiten sich beschäftigte, der siegreiche, überall mit offenen Armen aufgenommene Odoaker durch die erzwangene Abdankung des Romulus Augustulus auch dem Namen des weströmischen Schattenreiches ein Ende machte.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Als höchst wahrscheinlich darf angenommen werden, dass bei dieser Gelegenheit für Rätien ausch dassienige vorleren ging, was ihm im Thunud Zürichgau angebörte, — somit jenes sebon damals auf die Grenzen des Bisthuns Cur zusammennehrumpfte. Einzig das Gaster trennte sich erst bei Aussterben der Curer Gaugrafen von Rätien, indem Henna, deren Erbtochter, es an die v. Lenburg braschto. Müller Sehw, Gesch. III. 445,

# Cap. 5.

#### Das Christenthum.

Wir müssen, um dessen Einführung in Rätien nachzuforschen, bis in das zweite Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung zurückgreifen.

Alle Chronisten und Geschichtschreiber erzählen, in der Hauptsache übereinstimmend, die hieher gehörige Tradition wie folgt:

Im Jahre 179 verliess Luzius, Sohn eines Königs in Grossbrittanien, in heiligem Glaubenseifer und um das Seinige zur Ausbreitung der christlichen Lehre beizutragen, sein bereits bekehrtes Königreich und gelangte nach mancherlei Fährlichkeiten, mitten durch die rohen, heidnischen Stämme Deutschlands auch in die unterrätische Stadt Augsburg, wo er mit grossem Segen die Saat des Christenthums pflanzte und unter Andern auch der Vornehmsten einen, Namens Campestrius, bekehrte. Eine Gegenparthei aber, die im Heidenthum beharrte, warf desshalb bittern Hass auf ihn, steinigte ihn beinahe und warf ihn zulezt in einen Brunnen, woraus er, fast bewusstlos, von seinen Freunden und Anhängern gezogen wurde. wandte er sich südwärts und gelangte aus dem untern Rätien in das obere und zwar beim Schlosse Guttenberg über einen niedrigen Bergsattel, der noch jezt zu seinem Gedächtniss den Namen S. Luziensteig führt. In der Gegend der Stadt Cur liess sich der h. Luzius nieder und bewohnte als Einsiedler eine Felshöhle am Berge, welche ebenfalls zu seiner Erinnerung 200 die seither erbaute S. Luziuscapelle enthält.

Sein mit Eifer betriebenes Bekehrungswerk traf Anfangs auf grosse Schwierigkeiten und er nusste dazu noch den Schmerzerleben, seine Schwester Emerita in dem benachbarten Trimmis als Märtyrerin den Feuertod sterben zu sehen. Dessenungeachtet erkaltete sein Eifer nicht und als er um 200, am 3. Dec. starb, hinterliess er eine Saat, welche für die Christuslehre so segensreich aufschoss, dass er recht eigentlich als der Apostel der rätischen Lande betrachtet werden darf 1.

Was Emerita, seine Schwester betrifft, so soll dieselbe, um hren seit Jahren schon abwesenden Bruder aufzusuchen, ebenfalls England verlassen haben und seinen Spuren folgend, um 194 nach Rätien gekommen sein, wo sie ihn in der gedachten Höhle fand. Ihre Gefangennahme erfolgte durch den römischen Procurator im Schlosse Marzöls. Kein Zureden, keine Marter vermochte sie zum Widerruf ihrer Lehre zu bewegen und als sie auf dem Scheiterhaufen geendigt, soll der h. Luzius ihre Asche in ein Tuch gesaumett und zu Trimmis an einer Stelle beigesezt haben, wo kurz darauf eine christliche Kirche erbaut wurde.

Anderen Berichten nach soll der h. Luzius schon um 182 als Märtyrer bei einem Auflauf der Heiden umgekommen sein, die, erbittert über die zahlreichen Anhänger, welche die christliche Lehre sich täglich gewann, ihn im Schlosshofe Marzöls steinigten 2.

Die Legende des h. Luzius ist vielleicht eben ihrer unzähligen Versionen <sup>3</sup> habber von Vielen angezweifelt worden und unter Anderm hat man kurzweg behauptet, die politischen Verhältnisse in Grossbrittanien seien in dieser Zeit der Römerherrschaft der Art gewesen, dass es daselbst gar keine Könige mehr

<sup>1</sup> Vergl. Tradition in Dorer.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> v. Salis-Marschl. Vorles. üb. Bündn. Gesch. u. Staaterecht. Msc. <sup>3</sup> Man zählt ihrer nicht weniger als 23 von einander abweichunde Traditionen.

gab, weil Rom Alles schon gleichsam verschlungen hatte 4-Dieser Einwand möchte aber jedenfalls zu den schwächsten zählen, da es Jedem noch aus Tertia erinnerlich ist, wie die Römer den nördlichen Theil Schottlands gar nicht besassen und desshalb von ihrem Gebiete durch eine Mauer abgegrenzt hatten. Jenseits derselben war alles Land frei und konnte füglich unter einheimischen Fürsten stehen. Dass ferner ein König des Namens Luzius in Grossbrittannien wirklich herrschte, melden übereinstimmend mehrere Scribenten und unter ihnen zuerst der Mönch L. J. Beda, der im achten Jahrhundert lebte und eines Briefes erwähnt, worin dieser Luzius den Papst Eleutherius zu Rom um die christliche Taufe bittet. Ob es aber gerade dieser nämliche Luzius war, der in Nieder- und Oberrätien das Christenthum lehrte oder aber ein Anderer gleichen Namens, der vielleicht von Italien herkam, ist eine Frage, über welche noch lange gestritten werden mag, die aber für uns keineswegs die Wichtigkeit hat, um tiefere Forschungen darüber zu rechtfertigen. Scheint doch die Hauptsache ausser Zweifel, dass nämlich der rätische Apostel in der That obigen Namen führte und gegen Ende des zweiten Jahrhunderts in der Umgegend von Cur wirkte. Hiefür zeugen, wie der hier durchaus critisch zu Werke gehende Eichhorn 5 sagt, verschiedene Documente, als nämlich, dass jener als "Luzius confessor", in den Klagebriefen Bischof Victor's von Cur an Kaiser Ludwig den Frommen, im Jahre 821 5 erwähnt wird. ferner dass in einer Urkunde vom Jahre 951 7 der Kirchen der Mutter Gottes Maria und "S. Lucii confessoris", gedacht wird, was auch 952 3 wieder geschieht, - und dass endlich gegen die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts Bischof Ortlieb ausdrücklich bezeugt, ..dass die Gebeine des h. Luzius, Bekenners, welcher in Verbindung mit seiner Schwester, der Märtyrerin Emerita, in

à Porta, Hist. ref. I. 25.
 Episo. Cur. p. XI in der Einl.
 Moor Cod. dipl. I. No. 15.
 Ibid. I. No. 48.

diesen Gegenden den Samen des Christenthums ausgestreut habe, im Kloster S. Luzius lägen und allda als Reliquien andächtig verehrt würden 9. Kämen hier noch hinzu, dass noch vor 206 Jahren im Kloster S. Luzius der marmorene Grabstein Bischof Valentinian's zu sehen war 10, so folge daraus, dass bei dessen Tode, um die Mitte des sechsten Seculums die Kirche S. Luzius schon erbaut gewesen sein musste, um dessen Gebeine aufzunehmen und es erhelle somit sattsam aus diesem Alleni. dass der Name des Heiligen, sein Andenken und Patrocinium noch aus der Wiegenzeit des Bisthums Cur datire".

So wenig wie die königliche Herkunft möchte auch das Märtvrerthum und die bischöfliche Würde unseres rätischen Apostels urkundlich zu belegen sein. Ueberhaupt hüllen sich die ersten vier Jahrhunderte der christlichen Zeitrechnung für das Bisthum Cur in ein Dunkel, das ohne Auffindung weiterer Documente kaum einer Aufhellung mehr fähig sein dürfte. Da das Christenthum auffallend frühe in Rätien Aufnahme fand, so ist es allerdings sehr möglich, dass nicht erst Asimo die Reihe der Bischöfe zu Cur beginnt. Folgten ihm doch daselbst Mehrere, von welchen ausser dem Namen durchaus nichts weiter bekannt ist und welche der Geschichtschreiber, er mag wollen oder nicht, auf Treu und Glauben anzunehmen gezwungen ist. Es ginge demnach dem Bischof Asimo eine Lücke von einem bis zwei Jahrhunderten voraus. Eichhorn bemerkt daher ganz richtig. er nenne ihn nicht etwa desshalb zuerst, weil er der erste Bischof von Cur gewesen, sondern weil von einem frühern nichts Documentirtes vorliege 11. Was über Asimo selbst vorhanden ist, beschränkt sich übrigens darauf, dass Abundantius, Bischof zu Como, zu einem Beschlusse des vierten œcumenischen Concils zu Chalcedon, für Asimo von Cur seine Stimme abgibt 12.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> A<sup>0</sup> 1458 Sept. 11. Die Urkunde findet (sich abgedruckt Eichhorn Cod. prob. No. CXXI.

<sup>50</sup> Vorgl. Moor Cod. dipl. I. No. 3 und Note.

11 Episc. Cur. pracf. XIII.

12 Moor Cod. dipl. I. No. 1, wo das Votum abgedruckt ist. Vergl. auch

à Porta Hist. rof. I. 31.

Wir gelangen somit in Ansehung des Bisthums Cur noch während der Römerherrschaft auf historischen Boden und wenn auch unter Asimo's Nachfolgern bis auf Valentinian herab mancher in blosse Sage und Tradition sich hüllt, so ist doch mit dem Jahre 452 ein unbestreitbar documentirter Grund zur Geschichte der Kirche Cur zelegt.

Die übrigen um die Einführung des Christenthums in Rätius, Valentin, Florin u. A., deren Gedächtnisstage noch jezt gefeiert werden und welche noch in die Zeit der Tradition hinaufreichen, mögen bei dem absoluten Mangel an historischen Quellen hier füglich übergangen bleiben. Wo ihre Sagen jedoch mit geschichtlichen Ereignissen sich verknüpfen, wird die nöthige Erwähnung nicht ausbleiben.

# Cap. 6.

#### Die Gründung der Stadt Cur.

So lange der durch unsere Chronisten genährte Irrthum dauerte, dass die caninischen Felder, auf welchen Kaiser Constantius während Arbetio's Zug gegen die alemannischen Lenzer ein Standlager gehalten hatte, diesseits der Alpon, ja, mehr noch zunächst der Mündung der Plessur in den Rhein zu suchen sei —, gab man sich natürlich keine sonderliche Mühe, der Zeit nachzuforschen, in der die Stadt Cur gegründet wurde, sondern glaubte fest, solches müsse zur Zeit bigen Standlagers geschehen sein, also um das Jahr 354.

Obsehon nun die Quellen zur Berichtigung dieser Annahme längst hätten benuzt werden können, scheint man doch erst in unserem Zeitalter auf die oben citirten Stellen bei Sidonius Apollinaris und Gregorius von Tours dasjenige Gewicht gelegt zu haben, die sie verdienen und so ist es beinahe unzweifelhaft, dass Kaiser Constantius im Kriege gegen die alemannischen Lenzer die Entwicklung des Kampfes am südlichen Fusse der Alpen ruhig abwartete und seinen Feldherrn Arbetlo fechten liess. Hiebei kam es ihm auch weniger darauf an, ob er um die paar Meilen der Differenz zwischen dem Splügen und S. Bernhardin näher oder entfernter von Kriegsschauplaz war, sondern mehr den zum Standlager ihm bequemsten Punkt zu benuzen. Möglich, dass die Aufindung von Antiquitäten, namentlich Le-

gionsziegeln <sup>1</sup>, die Frage, wo jenseits der Alpen dieses Lager sich befand, der Entscheidung näher bringt.

Derjenige, welcher der ältesten Geschichte der Stadt Cur, nachentlich ihrer Gründung nachforscht und in des Constantius Feldlager schon Land zu erblicken glaubte, sieht sich vorläufig von Neuem dem weiten Meere der Muthmassungen und Conjecturen preisgegeben. Auch wir müssen uns in Ermangelung jedes festen Anhaltspunktes hier damit begnügen, dasjenige mitzutheilen, aus welchem durch Combination wenigstens wahrscheinliche Vermuthungen geschöpft werden können.

Den Hauptfingerzeig über das Vorkommen einer Ortschaft, an der Stelle, wo jezt die Stadt Cur liegt, muss uns die Zeit der Erbauung der Alpenstrassen durch flätien Seitens der Römer an die Hand geben. Nun ist es aber aus sehr frühen <sup>2</sup> Nachrichten bekannt, dass schon Kaiser Augustus und zwar sofort nach der Eroberung Rätiens Strassen dasselbst anlegen liess, um die Alpenpässe mit all ihren Vortheilen benutzen zu können, wozu namentlich auch die Verbindung der neu angelegten Colonie Augusta Vindelicorum und der wichtigsten Punkte Helvetiens mit Oberitälien gehörte.

Eine einlässlichere Untersuchung, welcher von den oberrätischen Pässen, Spilagen, Septimer oder Julier zuerst fahrbar gemacht wurde, ist zur annähernden Bestimmung der Zeit, in welcher die Stadt Cur gegründet wurde, desshalb überflüssig, weil die Strassen aller dieser drei Pässe ohnehin in der Plessurebene sich vereinigten. Wird diese nun gehörig ins Auge gefasst, so leuchtet es ein, dass ihre besondere Lage am Ausgange dreier

iyer die yest yest reist

1.0

Part of the same o

the least

r 11/10

Thäler nicht verfehlen konnte, sie nicht nur zum Hauptstapelplaz für allen Verkehr in Oberrätien zu machen, sondern ihr auch in strategischer Hinsicht eine grosse Wichtigkeit zu verleihen. In lezter Beziehung bildete namentlich der die Thalebene vom Ausgange zweier wilder Seitenthäler bis zum Rheine quer durchschneidende Plessurfluss das wichtigste Moment. Es vereinigten sich von iezt an drei Factoren, um diesem Punkte eine Bedeutung zu geben, die ihn weit über jeden andern in Oberrätien stellen musste. Erstlich war hier am Ausgang des Gebirges (wenigstens hinsichtlich des vom Julier und Septimer herführenden Weges) die Anlage einer Station für die neu erbaute Strasse unabweislich. Dass solche in der That auch hier existirte, darüber gibt sowohl Antonin's Itinerar als auch die Peutinger'sche Karte Zeugniss. Wenn nun auch ienes nicht vor 364 3 verfasst sein soll, so ist damit keineswegs gesagt, dass die Station erst um diese Zeit entstand, - gegentheils leuchtet ein, dass dieselbe gleichzeitig oder unmittelbar nach dem Baue der Strasse angelegt wurde.

Auf welcher Stelle von Cur's Umgebung die Station stand, ist eine Frage, zu deren richtiger Beantwortung die Bodenbeschaffenheit der Erstern sorgfältig in's Auge gefasst werden muss. Der erste Blick zeigt dann an der Stelle, wo der Einschnitt des Plessurthales beginnt, ein felsiges, mehr oder weniger ausgewaschenes Bette. Wenn solches aber gegenwärtig bis zur Plessurmündung tief ausgefressen erscheint, so darf nicht übersehen werden, dass dasselbe ein künstlich ausgegrabenes ist, das den Zweck hat, dem häufigen Ufernustreten des wilden Bergwassers ein Ziel zu sezen. Noch im vorigen Jahrhundert war der Lauf der Plessur ein ganz anderer und zog sich an dem Felshügel, auf dem die Domkirche steht, hart vorbei und ebenso der Stadtmauer entlang bis zum jezigen oberen Thore 1, welches noch bit Mannsgedenken doppelt war und einen kleinen viereckigen

Bär: Abriss d. röm. Litt. Gesch. § 184. Vergl. auch oben Cap. 2Note 1.
 Kind. Chr.: die Stadt Cur in ihrer ältesten Geschichte.

Raum einschloss. Statt von hier aus in beinah schnurgerader Richtung dem Rheine zuzueilen, wie jezt der Fall, wandte sich die Plessur damals rechts in einem Bogen um die Stadt. Ihr Bett war flach und ungeregelt und je nach Gelegenheit und Laune trat der Fluss aus und überschwemmte bei jedem starken Regenguss die ganze Umgebung.

In früheren Jahrhunderten hatte ihr gewöhnliches Bette die Richtung über den alten städitischen Kirchhof und so haben auch die Bahnhofbauten, beziehungsweise die Nivellirung des Bahnhofs es zur Evidenz erhoben, dass daselbst früher flüessendes Wasser den Boden bedeckte, indem nach der obersten Erdschicht eine Lage runder und glattgewaschener Feldsteine zu Tage gefördert wurde.

Bei diesem Charakter der Plessur in alter Zeit ergibt es sich von selbst, dass die Römer bei dem Bau der Septimerstrasse als Uebergangspunkt über den Fluss eine Stelle wählen mussten, welche den Bau vor dem Austreten des Wassers sicherte. Eine solche fand sich jedoch nicht in der Thalfläche vor, sondern musste da gesucht werden, wo der Fluss in seinem eigenen, ausgetieften Felsenbette lief und in der Regel nicht austreten konnte. Es spricht also die Natur der Sache dafür, dass die römische Brücke die damals vermuthlich an der jezigen sog. Kälberweide herabführende Strasse wahrscheinlich in der nämlichen Gegend auch über die Plessur und von da in einer oder zwei Windungen auf den Hügel Marzöls leitete, wo allem Anschein nach die Station zu suchen wäre. In ihr habeu wir den ersten Factor für die Bedeutung des Ortes.

Der zweite liegt in der strategischen Wichtigkeit der Gegend und zwar wichtig insofern, als sie die Anlage eines festen Punktes ermöglichte, durch welchen zwei hier ausmändende Thäler so zu sagen vollkommen abgesperrt werden konnten. Ein Zeugniss, dass dieser Umstand von den Römern auch seinem ganzen Umfange nach gewürdigt wurde, ist der noch vorhandene

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Darauf möchte der noch dermalen dort übliche Gütername Lachen hindeuten,

Thurm Marzöls, der Rest eines weit grösseren Castells, das damals höchst wahrscheinlich die ganze erhöhte Terrasse des jezigen Hofes Cur bedeckte. Diesen Schluss erlaubt wenigstens die Bauart des Thurmes; denn während die freistehenden Morgen- und Mitternachtfaçaden noch im obern Theile sechs Fuss dick sind, messen die beiden an das bischötiche Schloss angel bauten Seiten kaum mehr ein Drittheil dieser Mauerdicke 6.

Ohne Zweifel befand sich auch die Station Cur selbst im Schutze und in den Umfangsmauern dieses Castells.

Der dritte Grund für die Wichtigkeit der Ortschaft Cur ergibt sich aus der grammatischen Bedeutung ihres Namens, den sie war vermöge ihrer vorheilhaften Lage nicht blos der ansehnlichste, sondern zugleich auch der Hauptort <sup>7</sup> des Landes, weil hier der Sitz der Verwaltung und Justiz für ganz Oberrätien sich befand, woher denn auch der Name Curia (Gerichtshof) rührt.

Dass nun auf diesem in dreifacher Beziehung wichtigen Punkte nur ein Castell mit einer Station der Hierstrasse gestanden habe und dass sich nicht gleichzeitig auch eine Ortschaft gebildet habe, wenn nicht dieselbe, wie höchst wahrscheinlich, lange schon vor der römischen Eroberung hier existirte, aus förnich undenkbar. Wir dufren somit das Datum, — ur entstand, aufs wenigste in das erste Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung hinaufrücken, ja mehr noch, wohl ohne zu irren, annehmen, dass die Römer auf diesem Punkte einen ansehnlichen Ort schon vorfanden, was neben seiner vortheilhaften Lage sie bewog, ihn zu ihrer Hauptniederlassung zu machen und in ieder Weise zu befestigen.

n

at

įT,

17

. jB

2 10

MADER

egend

festell

indende

ionntea. 1 Seinem rhandene

one Larket

Der Umstand, dass die Station sowohl in Antonins Itinerar als auf der Peutinger'schen Karte unter dem Namen Curia erscheint, beweist wenigstens so viel, dass zur Zeit der Abfassung

<sup>6</sup> Dr. Keller's Röm. Ansiedl. in der Ostschweiz S. 320.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Roschmann's Veldidena S. 16. — Nach Welser sei Cur "caput Rætiæ I" gewesen.

beider, also unter Marc Aurel, der Siz der römischen Administrations- und Justizbehörden sich bereits hier befand. Da aber die Station ihren Namen Curia offenbar von der eben genannten Eigenschaft des Ortes als Hauptstadt erhielt, zudem niemals unter einem and ern Namen erscheint, so würde ihr Alter noch über die Zeit des Strassenbaues durch die Römer, jedenfalls bis zur Occupation des Landes, hinaufreichen <sup>5</sup>.

Diejenigen Scribenten, welche in obigen, durch des Constantius Standlager in den caninischen Feldern veranlassten Irrthum nicht verfielen, haben Cur in dem uralten, von Ptolomæus schon erwähnten Ebodurum gesucht und glaubten zwischen diesem Namen und unserm Cur'schen Ymburg oder Einburg eine Verwandtschaft zu finden. Wie unzuverlässig aber solche auf blosse Anlaute gestüzte Schlüsse sind, weiss jeder Forscher, Wäre aber auch im vorliegenden Falle die Aehnlichkeit noch schlagender, so stimut doch keinesfalls weder die geographische Breite noch Länge des Ptolomäus'schen Ebodurum mit Curia überein, - eine Schwierigkeit, die sich nur dadurch heben liesse, wenn man die Ortsbestimmungen dieses Geographen als im Ganzen unzuverlässig hetrachtet. Ptolomæus gibt Curia für 40 Minuten östlicher als Bregenz an, was in dieser Breite immerhin fünf Meilen betrüge. In der That aber liegt Cur etwas westlicher als dasselbe 9.

Bei dem absoluten Mangel jedes historischen Beleges ist es demnach gerathener von dieser Conjectur, — selbst wenn die sprachliche Bedeutung des celtischen Ebodurum (Ebene und Thüre) der topographischen Beschaffenheit der Umgebung der Stadt Cur nicht widerspricht, — gänzlich abzusehen und den Ursprung des Ortes nicht weiter hinauf zu schrauben, als ver-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Roschm. Veld. S. 140, Welser: "Nam quod quidam Constantii demum ertate conditam existimant, infirmia admodum suspicionibas persuasi suntimetrate conditam suspicionibas persuasi suntimetrate vergl. v. Salis-Marsell. a. a. O. Nach ihm. wire es auch nieht unmöglich, dass die Abschreiber des Ptolomess bei der Längenangabe der Garde für Bregenz, die dazu gehörigen 50-55 Minuten weggelassen, betalunnsweise Bierseben hätten.

minftige, aus den Verumständungen gezogene Schlüsse es gestatten

Sieht man aber auch von dem Itinerarium und der Peutinger'schen Tafel ab, so wird Cur erst in der Mitte des fünsten Seculums, bei Gelegenheit des Bischofs Asimo in den Acten des Conciliums zu Chalcedon erwähnt und wenn auch nur dieses Datum und nicht der um ein bis zweihundert Jahre ältere Stationsname vorläge, würde derselbe immehrin Cur zu einer der ältesten Städte stempeln, wie solches bekauntlich auch mit den Bisthum Cur der Fäll ist, welches in dieser Beziehung den meisten andern in Germanien den Rang streitig macht.

dminia aber

annten

r noch

dls bis

onstan-

rrthum

s schon

diesem ne Verf blosse Ware h schlaaphische t Curia n liesse, m Ganfür 40 immerir etwas es ist es wenn die ene und ung der und den als ver-

### Cap. 7.

#### Die rato-romanische Sprache.

Da die Periode der Römerherrschaft es ist, welche die rätische Landessprache zu denijenigen gestaltete und umbildete, was sie gegenwärtig ist, so müchte es jezt an dem sein, auf bei Gelegenheit der tuskischen Einwanderung im ersten Buche bereits Bemerkte, in einlässlicherer Weise zurückzukommen.

Wie ebenfalls schon früher angeführt worden, unterliegt es keinem Zweifel, dass der Urkern 2 des lätischen etruskisch war. Die Gründe und Belegstellen dafür finden sich ebenfalls oben und eine der leztern, diejenige des Livius, 3 ist durch keine Sophisnen wegzustreiten. Für diese Ansicht verschlägt es in keiner Weise, ob Etrurien die ursprüngliche Heimath der in das Hochgebirge versprengten Rätier war, oder ob dieselben von Norden her in Tyrrheine einwanderten, wie Niebuhr meint. Vorausgesezt, dass sie in diesem Falle sich später doch wieder den Alpen zuwandten, brachten sie immerhin das Tuskische dahin mit. In beiden Fällen war es die nämliche Sprache, nur mit dem Unterschiede, dass das Alträtische der Einwanderer von der neuen Heimath den Namen erhielt und bei den Römern tuskisch hiess.

3 Note 16 der Einleitung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cap 2.
<sup>2</sup> Noch an den absonderlichen Endungen vieler Ortsnamen innert bestimmten Grenzen, z. B. Uns und ans. kenntlich.

Von der Besezung des Alpengebirgs durch die etrurischen Flüchtlinge bis zu dessen Occupation durch die Römer verfloss ein halbes Jahrtausend. Livius erlebte noch den rätischen Krieg und um so unersezlicher erscheint der Verlurst seines hundertsechsundreissigsten Buches, das speciell denselben beschrieb. Indessen kannte er das Rätische und hörte trotz aller fremdartigen Elemente immer noch den tuskischen Klang heraus.

Einer 4 der wenigen, welche über das Rätoromanische schrieben, behauptet, dass, sofern keine fremden Ursachen dazu kommen, ein Volk seine Sprache viel reiner und unvernischter zu erhalteu vernöge, wenn dieselbe nicht geschrieben werde, indem es eben die sogenannten Verbesserungen seien, welche einer Sprache ihren Typus raubten, um Anderes an dessen Stelle zu setzen.

Der Verfasser selbst nennt diesen Satz paradox und wenn auch bei der erst vor 300 Jahren zum Schreiben gelaugten rätoromanischen Sprache in der That fremde Ursachen es waren, welche ihren Typus bis zur Unkenntlichkeit verwischten, so dürfte immerhin als Entgegnung auf obige Ansicht die Frage aufgestellt werden, ob nicht eine Sprache selbst in der grössten Abgeschiedenheit vor fremden, einwirkenden Idiomen die Elemente der Degenerirung in ihrem eigenen Schoosse birgt und namentlich, ob klimatische Verhältnisse sich nicht in ähnlicher Weise geltend machen dürften. Und wenn so in der That, so wird man diese Wirkung, da sie überall sich zeigt, jedenfalls nicht fremden Ursachen zuschreiben. Man nehme z. B. ein Volk, das aus der Ebene, aus einem fruchtbaren, seinen Kindern alles freiwillig bietenden Boden plözlich in ein Klima verpflanzt wird, wo nur unausgesezte Arbeit der harten Scholle den Lebensunterhalt abzugewinnen vermag, wo ein fortwährender Kampf mit den Elementen zur Lebensbedingung wird, - muss da mit den Sitten nicht auch die Sprache anders werden, verwandeln sich die weichen Töne der Ebene da nicht in den rauhen Kehl-

<sup>4</sup> Joseph Planta (von Süs.)

laut des Hochgebirgs, gehen da nicht tausenderlei Bezeichnungen für Gegenstätüle des Luxus verloren, um ebenso vielen erst neu zu bildenden Namen und Begriffen für dem Auge neue Gegendstände Plaz zu machen.

Umgekehrt verhält es sich ebeuso. Ein rauhes Idiom wird im warmen Süden in dem nämlichen Grade als der Eingewanderte verweichlicht, die Rundung der Form und das Schmelzende des Rlanges sich zu eigen machen, das der Natur eines milden Klima's eigenthünlich ist.

Aber auch in anderer Beziehung möchte jener aufgestellte Satz sich kann stichhaltig erweisen. Es mag wahr sein, dass wenn in einer Sprache geschrieben wird, theils wirklich Gelehrte, weit aus aber in der Mehrzahl solche, die es scheinen möchten, aus andern Sprachen Vieles herbeiziehen und an die Stelle missfälliger einheimischer Worte und Bezeichnungen sezen. Aehnlich geht es mit angeblich zierlicheren Wendungen, welche die alten spracheigenthümlichen verdrängen. - mit fremdartigen Endungen, die des sogenannten Wohlklangs wegen angehängt werden, - mit Verbesserungen in der Ortographie, Veränderungen der Vocale, um, wie der Schreiber meint, etymologisch zu Werke zu gehen u. a. m. Anderseits aber kann eine Sprache, welche nicht gepflegt und geschrieben wird, gänzlich verkommen und bis zur Unkenntlichkeit sich verwischen. Man denke nur an die allen Landbewohnern beliebte Verstümmelung, um lange oder schwere Worte mundgerecht zu machen. Dieses geschieht bis zu einem Grade, dass es absolut unmöglich wird, den Stamm zu erkennen und die verschluckten Buchstaben wieder herzustellen. Ein Beispiel dieser Art, wie ein sehr gebräuchliches Wort im Munde des Volkes verketzert und bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt werden kann, bietet die Münzbezeichnung "imperialis", (sc. solidus) die in dentschen Urkunden statt mit "kais. Schilling" kurzweg mit Schilling "bilian" anch wohl blos "bilian" allein abgefertigt wird.

Jedenfalls ist beim Rätischen das zu viel schreiben nicht Schuld an der Sprachverderbuiss. Es wirkten mancherlei Factoren mit, sowohl in alter als neuer Zeit, um ihr den jezigen Charakter aufzudrücken. Bevor wir jedoch darauf eintreten, ist eine Unterscheidung ihrer Hauptdialecte nothwendig. Wir treffen deren in Bünden zwei, mit vielen nüancirenden Unterabtheilungen die sich mehr oder weniger an den einen oder andern anschliessen. Einen dritten bildet der Gröden-Enneberg'sche. Die Topographie der beiden ersteren ist folgende:

- Das Rätische diesseits des Gebirges vorzugsweise Rætoromanisch genannt.
  - 1. Vorderrhein, bis zu seinen Quellen hinauf. Sein Gebiet beginnt am Gotthart und umfasst bis Cur hinab das Rheinthal mit allen seinen, sämmtlich nach Süden aufsteigenden Seitenthälern, einzig die ursprünglich deutschen Colonien Obersaxen, Vals und Savien und die im Laufe der Zeit deutsch gewordenen 2 Ortschaften Tamins, Versam, Valendas, Kasstris und Jlanz ausgenommen. Dieser Dialect ist durch die das offene Thal herauftringende deutsche Sprache ganz besonders auffallend corrumpirt und zwar in einem solchen Grade, dass beinabe die Hälfte der Worte im Volksmunde iezt deutsch sind.
  - Das Tumleschg, durchaus stammverwandt. Hier sind an deutschen Orten Sils, Tusis und Tschappina zu nennen.

h

181

ten.

nur

unge

night

amm

ETAI-

liches

ntlich

g in

tukais.

.bilian"

en nicht

rlei Fx-

- Schauns, ebenfalls nur eine Abart des Dialects am Vorderrhein, durch die deutschen Nachbarn stark alterirt, wenn auch keine deutsch gewordenen Ortschaften vorhanden sind. Als ursprünglich deutsche Colonie ist Avers zu nennen.
- Das Julierthal oder Oberhalbstein, zeigt auf seinen hinteren Terrassen, namentlich Stalla, eine Anuäherung an das Ladinische des Oberengadin und das Italiänische (Patois) des Bregell.
- Das Albulathal, gemeinhin Belfort genannt, von Obervaz
   4—5 Stunden aufwärts bis zum Bergüner Stein. Das Dorf

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hauptsächlich durch Einfluss des Protestantismus.

lergün selbst spricht ladinisch. Deutsche Colonien sind Mutten, Wiesen und Jenisberg, ersteres ven freien Walsern angebaut, leztere beide von Davos aus bevölkert. Im Laufe der Zeit wurde einzig das, Wiesen benachbarte, Dorf Schmitten (rätisch Farrera d. h. Schmiede) deutsch.

II. Der Hauptdialect jenseits der Berge, n\u00e4mlich im Engadin und M\u00fcnsterthal, das R\u00e4toffinische, um\u00edasst den Lauf des Inn von seiner Quelle bis zur Klause Vinsterm\u00fcnz und denjenigen des Rhamflusses bis Taufers.

- Oberengadin, dessen Mundart durch Verkehr und Nachbarschaft mit dem Bregell eine dem Hauptdialect fehlende Weichheit angeuommen hat. Das a verwandelt sich häufig in "e" (frer statt frar) oder "o" (mnö statt manä, ruvö statt ruguå, stö statt stat) u. s. w.
- 2. Münsterthal, vom Haupthal durch einen Bergnass geschieden und dem Vinstgau geöfinet, ist der kleine Rest eines einst nur rätisch sprechenden grossen Gebietes, welches das gesammte Tirol umfasste. Es ist zu verwundern und ebeufalls nur dem Einflusse der Reformation zuzuschreiben, dass bei dieser Lage im Münsterthal überhaupt noch rätisch gesprochen wird, was in Taufers selbst noch bei Menschengedenken der Fall war. Troz der nämlichen Religion und Angehörigkeit wird hier das lätische zuerst erlöschen, weil es sich dem Einfluss diess Tirols nicht entziehen kann.
- 3. Unterengadin. Hier hat sich das Rätische vor allen andern Thälern am reinsten von Einmischung frender Elemente erhalten. Nicht so in dem, topographisch vom Engadin getrennten, wenn auch politisch zu ihm gehörenden, Seitenthale Samnaun. Durch Bergkämme, nur im Sommer gangbar, von Remäs und Schleins getrennt und dem Tirol zu geöffnet, ist das Rätische dort seit Jahrhunderten verschwunden, so gut wie im tirolischen Innthale. Man spricht in Samnaun nur tirolerdeutsch. Die Erklärung

liegt darin, 'dass Samnaun katholisch 'ist und vermöge seiner Lage die Tiroler Märkte beziehen muss. Noch begreiflicher ist es, dass auch Tarasp neben ladinisch ebenfalls deutsch spricht, denn hier kömmt zu dem katholischen Element noch der Umstand, dass es seit uralten Zeiten österreichisch war und erst in diesem Jahrhundert ausgekauft und zu Bünden geschlagen wurde. Obschon dasselbe demnach eine katholische, deutsche Oase inmitten einer protestantischen, rein ladinischen Bevölkerung bildet, bezweifeln wir es keineswegs, dass bei dem namentlich durch den starken Fremdenverkehr getragenen, überall langsam fortschreitenden, deutschen Elemente, das Deutsch in Tarasp nicht nur sich zu halten vermöge, sondern einen festen Kern zur weitern Ausbreitung gewinnen werde.

III. Der Enneberg-Grödensche Dialect mitten im Tirol. In dieser äusserst merkwürdigen sprachlichen Enclave von 7 ☐ M., in einem vielleicht seit fünfundert Jahren germanisirten Lande erblicken wir den Ueberrest des Räticismus in Tirol und zugleich ein zu denken gebendes Beispiel, wie bald ein Land seine Sprache verliert, wenn es an einen Herru fremden Stammes gelangt. Das Rätische in Bünden wurde einzig und allein durch die republikanischen Institutionen, die Religion, Abgelegenheit, zum Theil dem Bedürfniss genügende Erzeugnisse des Landes erhalten und dadurch dass militärische Besezung fehlte. Anders in Tirol. In den offenen, mehr oder weniger von guten oder sehlechten Strassen durchsogenen Thälern dem Germanismus unterliegend, hat die uralte Landessprache nur in diesen zwei, durch einen Pass mit einander verbundenen, von der übrigen Welt aber durch hobe Gebrigslage und wide Schluchten abge-



<sup>4</sup> Es wird hier vohl wie im Vinstgau gegangen sein. Vergl. Burkhart a. a. O. S. 67 Note 2. Jim das Jahr 1081-1080 nöhligte der Abt von Marienberg die Leute von Schlinig et wieben ist werden, da er keins remanischen Gestlichen Hir zie bekommen konnte. An andern Orten goschalt das Ninliche zu dem Zwecke, um die Leute den romanischen Engadinern gelaulieh zu entfremden, die reformier twevorden waren."

trennteu Seitenthälern noch bis auf den heutigen Tag sich zu erhalten vermocht. Auch erschien vor wenigen Jahren noch zu Bozen eine Grödner'sche Grammatik uud wenn in nicht allzu ferner Zeit in Folge der überhandnehmenden Landstrassen und sich daraus ergebenden Fremdenverkehrs das Rätische auch in diesem Winkel ausstirht, so hat doch die jezige Zeit das Ihrige gethan, um das Andenken an die Sprache der Urväter auf die spätesten Enkel zu bringen. Die Einwohner halten fest an ihre Abkunft von den alten Rätiern und sprechen einige wenig von von einander alweichende Mundarten.

So viel zur Uebersicht der gegenwärtig noch lebenden rätischen Hauptdialecte. Wiees übrigens auch im Deutschen der Fall ist, dass in Graubunden beinahe keine Gemeinde der andern durchaus gleich spricht, so findet sich solches auch beim Rätoromanischen, wo von Dorf zu Dorf theils in der Biegung und den Endsilben der Worte, theils in der Aussprache unmerkliche Nüancirungen eintreten, bis man erstaunt ist, einen ganz andern Dialect zu finden. Von dem in seinem Wohllaut an das Italiänische anklingenden Ladinisch der obersten Thalstnfe im Oberengadin bis zu demjenigen zu S. Martinsbruck, der Sprachgrenze gegen das Tirol, welche Verschiedenheit der Mundarten! Man kann sagen, das Ladinische werde, je weiter man abwärts geht, immer breiter und voller; an die Stelle des ,c' oder ,k' tritt nach und nach das ,qu', an diejenige des runden ,e' und ,o' das breitere a'. Bei diesem unmerklichen Uebergange findet nur an einer Stelle ein Sprung statt und zwar gerade da, wo sich die beiden Engadine politisch und so zu sagen auch klimatisch von einander scheiden, - nämlich zwischen Zernez und Cinuskel, also bei Pontalt. Hiebei ist es bemerkenswerth, dass das auf der Höhe des Oberengadins und 2 Stunden von Zernez (zu dem es politisch 'gehört) liegende Dörfchen Brail den obern Dialect spricht, mit leichtem Anflug an den untern.

Während im Allgemeinen in den freilich sich meist sehr nahe liegenden Dörfern des Oberengadins sprachlich grössere Uebereinstimmung herrscht, nünneirt die Mundart in den Gemeinтрарат

den unterhalb Pontalt so stark, dass es dem Eingebornen leicht ist, an der Aussprache und den eigenthümlichen Wendungen des Sprechenden sofort zu erkennen, in welches Dorf er gehört.

Nach dieser Orientirung über das heutige Gebiet der verschiedenen Dialecte kommen wir auf den Zustand der rätischen Sprache zur Zeit der römischen Occupation zurück. Wie oft schon bemerkt, war, wenn auch Livius die Rätier unbedingt für tuskische Abkömmlinge erklärt, in ihrer Mundart kaum der Anklang an die tuskische Ursprache mehr zu erkennen. Diese Degenerirung war damals somit ohne Einwirkung des Lateinischen eingetreten. Zuvörderst möchte es sich weiter darum handeln, von welchem der verschiedenen rätischen Stämme Livius sprach. Jedenfalls nur von den Gegenden, in welche die Römer gekommen waren und da abgesehen von den Gefechten an der Eisack beim Eindringen in das Hochgebirge, aller Wahrscheinlichkeit nach die erwähnte Hauptschlacht in der Gegend, wo die Jll in den Rhein mündet, dem Kriege ein Ende machte. so ist des Livius Ausspruch kaum auf andere Thäler zu beziehen. Ebenfalls wurde schon angeführt, dass die Ureinwohner des Landes Taurisker d. h. Celten waren und wenn auch vielleicht durch zufällige Abwesenheit der Mehrzahl derselben seiner Zeit den flüchtigen Rätiern die Occupation erleichtert worden war, so mögen dennoch von ihnen noch genug im Lande verblieben sein, um bei der darauf folgenden Vermischung beider Nationen in der angegebenen Weise auf die Sprache der Eingewanderten einzuwirken. In der That sind auch im heutigen Rätischen so viel celtische Sprachelemente zu finden, dass des Livius Ausspruch Niemand wundern darf, der noch die Veränderungen in Erwägung zieht, die ein durchaus verschiedenes Klima und eine von der frühern ganz abweichende Lebensart auf die Sprache der Bevölkerung ausüben musste. Ist die Annahme gerechtfertigt, dass in der Ebene und auf der Militärstrasse in Tirol. wo die erobernden Römer hinkamen, noch von Celten abstammende Einwohner vorhanden waren, so melden, wie auch schon früher bemerkt, alle Schriftsteller übereinstimmend, dass lepontische Ueberreste, somit ebenfalls Celten, nach der tuskischen Einwanderung an den Rheinquellen zurückgeblieben waren.

Hieraus schliessen wir, dass in Folge der Vermischung mit den celtischen Tauriskern überall so ziemlich die nämliche Sprachverwirrung entstand, die Nanacirung vorbehatten, welche die verschiedenen Dialecte des Celtischen hervorbrachten. Auch mochte die grössere oder kleinere Zahl der Ureinwohner eine prägnantere oder schwächere Alterirung des Tuskischen bewirkt haben. In dieser tuskisch-celtischen Vermischung erblicken wir somit die erste grosse Veränderung welche die Sprache seit ihrer Verpflanzung in das rätischs Alpengebirge erlitt.

Eine nur langsam und allmählig, aber darum nur desto vielseitiger und tiefer eingreifende Alterirung war diejenige, welche das rauhe Klima und die veränderte Lebensweise mit sich brachten. Ersteres hatte eine allgemeine Degeneration zur Folge und wurde theilweise schon weiter oben berührt. Das weiche, melodische 5 der Sprache, zum Theil ein Erzeugniss des schönen Südens, wo Alles dem Gesetz der Bequemlichkeit sich fügt und auch die Worte in runden Vocallanten ohne anstrengende Diphthonge und harte Consonantenanhäufung mundgerecht. fliessen, ging nach und nach verloren. Das Ohr gewöhnte sich auch bald an die Härten im Munde des Nachbarn. Begreiflich veralteten und wurden später gänzlich vergessen alle Ausdrücke für die unzähligen Gegenstände des Luxus und behaglichen Lebens, die früher als Producte etruskischer Civilisation täglich vor Augen standen und in dieser Wildniss nunmehr gänzlich fehlten. Dafür kamen die im Lande selbst lange schon üblichen, für die Ankömmlinge aber neuen Bezeichnungen für alle ungewohnten Erscheinungen auf, für Geräthe aller Art im Hause und im Feld und unzählige Gegenstände, welche bei dem verschiedenen Klima und der durchaus abweichenden Lebensart dem Auge früher entrückt waren.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wenn man von dem an sich rauhen Etruskischen so spricht, so geschieht es nur im Gegensas zu dem noch härteren Rätischen.

Die dritte und allernachhaltigste Umgestaltung in sprachlicher Hinsicht brachte aber Rom. Während einer Herrschaft von beinahe einem halben Jahrtausend hatte die Sprache der Römer allerdings Zeit und weil sie mit der Cultur Hand in Hand ging, auch die Macht sich in dem Grade einzubürgern', dass sie dem Tuskisch - Celtischen das unvertilgbare Gepräge des Romanischen, i. e. Lateinischen verlieh. Diese Erscheinung wiederholt sich in unzähligen Abstufungen von Sicilien bis in die Alpen und von diesen durch Gallien bis zu den Pyrenæn. Ueberall drückte das Lateinische, weil es die Sprache der Herren, Gesezgeber und Gebildeten war, den Mundarten im Lande seinen Stempel auf und wandelte dieselben zur sogenannten "lingua rustica", aus der sich dann erst später durch Veredlung und Bildung von innen heraus, immerhin jedoch nicht ohne Einwirkung des Celtischen, zumal auf Portugal und Cisalpinien, die drei grossen Töchtersprachen des Lateinischen, die italiänische, spanische und französische Sprache erhoben, wesshalb sie vorzugsweise romanische Sprachen heissen.

Einer ähnlichen Einwirkung war auch des Rätische ausgesezt, nur nicht überall in gleichem Grade. Es lässt sich nämlich gar wohl begreifen, dass die Landessprache hauptsächlich da modificirt und früher romanisirt wurde, wo die Römer feste Punkte besezt hielten oder Colonien anlegten oder wo ihre Strassen durchzogen. Das Rätische zu Cur, im Tumleschg Schams. Rheinwald u. s. w., - ferner im Oberhalbstein und Bregell musste weit schneller mit dem Lateinischen sich vermischen als dasjenige abgelegener Seitenthäler und Winkel, welche mit dem herrschenden Volke wenig oder nicht in Berührung kamen. Die nämliche Verschiedenheit trat in den Schichten der Gesellschaft hervor. Der Landbewohner, welcher selten sein Heimathdorf verliess, - der Hirte, welcher Monate lang in den Alpen weilte, bewahrten länger ihren Dialect unvermischt, als derjenige, welcher zu Curia Recht suchte oder der Kaufmann, welcher die Strassen befuhr. Indessen glich sich durch die Länge der Zeit das Ganze wieder aus. Im Laufe von fünfhundert Jahren drang römische Cultur und Sprache in die entferntesten Winkel des bewohnten Rätiens und bei Untergang des weströmischen Reiches hatten römische Sitten, Gebräuche und Gesetze daselbst solche Wurzeln geschlagen, dass keine Woltstürme, und weder die Fremdherrschaft der Ostgothen noch Franken sie wieder auszurotten vermochten. Die Rätier galten den Ostgothen für Römer und werden auch nie anders als "Ronani" genannt.

Indessen war dem Räto-Romanischen, wie wir die Sprache jezt nennen wollen, noch eine vierte, noch immer fortwirkende Alterirung, die gefährlichste von Allen, vorbehalten. Die drei andern Töchtersprachen auf weitem Gebiete sich ausbildend, frühe schon gepflegt durch Männer von Gelehrtsamkeit, zur Schrift erhoben und in Liedern gefeiert, entgingen durch die errungene Selbstsjändigkeit und die günstige geographische Lage ihrer Länder dem drohenden Geschicke von einem übermächtigen Nachbar verschlungen zu werden. Nicht so ihre kleinere, wenn auch ebenbürtige Schwester in den rätischen Alpen. Während jene drei durch Veredlung und innern Aufbau zur Geltung zu gelangen und fremdartige Elemente theils auszuscheiden. theils in eigenen Saft und Blut zu verwandlen wussten, glich das Rätische von ie her mehr einer Insel in brandender See. wo nicht blos die Wellen rings herum das widerstandlose Ufer benagen, sondern wo auch im Innern Springquellen aufbrodeln und immer mehr sich ausdehnen, um das Ganze desto bälder in das nasse Grab zu ziehen. Die vierte Periode für das Räto-Romanische, schon unter den Franken beginnend, ist die Alemannisirung, iezt Germanisirung. Mit dem Falle des weströmischen Reiches schon fing das deutsche Element an langsam aber unwiderstehlich in das Alpengebirge sich einzudrängen. Einzig was jenseits des Gebirgs gegen Süden sich öffnete, entging diesem Einflusse, iedoch nur um rasch von der italiänischen Schwestersprache aufgesogen zu werden. Im Norden aber begann ein stiller, unausgesezter Kampf mit dem Deutschen. Mehr noch, die germanischen Colonien der Hohenstaufen und die

Niederlassungen der freien Walser unter den Herren v. Vaz begannen die Reform auch von innen. Früh sehon erlag Tirol, bis auf seine Sprachinsel Gröden-Enneberg. Vor vier Jahrhunderten wurde Ursern <sup>6</sup>, Cur, wurde das Prättigau, Schanfigg, und Curwalden, wurden die deutschen Gemeinden im Oberlande germanisirt <sup>7</sup> und in nicht allzuferner Zeit wird vom Rätischen wohl nur einzig der Name und die kleine Litteratur mehr übrig sein, von unsern deutschen Enkeln als lezte Spuren einer untergegangenen Nationalität mit Interesse betrachtet und mit deutscher Grundlichkeit kritisch beleuchtet.

<sup>6</sup> Nach Burkhart (Bevölk. d. Alpengeb. S. 55) 1415, seit dem Bündniss mit Uri. In Lebensverhältnissen mit Disentis blieb es bis 1785.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Das Walgau verlor 1820 die lexten Spuren der r\u00e4to-romanischen Sprache. Barkhart a. a. 0.5 gib — Das abgelegene und eine f\u00f6rmilier\u00e5 Sekses bildende Seitenthal desselben, Muntafun, hatte es wahrschierlich nur diesem Unstande zu danken, dass seine g\u00e4rniter\u00e4nisch siehen der Mitte des achtrechnten Jahrhunderts vollendete. Vergl. den Aufsatz darfber in Keil\u00e4 Gartier in Keil\u00e4 Grein der der het vergle den Aufsatz darfber in Keil\u00e4 Gartier in Keil\u00e4 Grein der der het vergle den Aufsatz darfber in Keil\u00e4 Gartier in Keil\u00e4 Grein der vergle den Aufsatz darfber in Keil\u00e4 Gartier in Keil\u00e4 Grein der vergle den Aufsatz darfber in Keil\u00e4 Gartier in Keil\u00e4 Grein der vergle den Aufsatz darfber in Keil\u00e4 Grein Gartier in der vergle den vergle den vergle der vergle den vergle de

### Cap. 8.

#### Rückblick auf die Periode der römischen Herrschaft.

Wir sind an dem denkwürdigen Zeitpunkte angelangt, wo eine vom äussersten Osten Asiens ausgehende Völkerbewegung, lawinenartig im Fortschreiten wachsend und alle Nationen in den Bereich ihrer Strömung ziehend, von der Vorsehung dazu bestimmt war, die alte bekannte Welt aus ihren Angeln zu heben und neue Staaten, neue Völker, ja neue Sprachen und Sitten zu schaffen.

Hier sei es uns in einem Rückblick auf das zusammenbrechende Rom vergönnt, die wenigen Trümmer seiner Bauwerke in Oberrätien zu betrachten, welche jeuen Völkersturm überlebten und dem seither unausgesezt fortnagenden Zahne der Zeit mehr oder weniger zu widerstehen vermochten.

Ein Hauptdenkmal hat sich die Römerherrschaft in den Heerstrassen gesezt, welche sie an verschiedenen Stellen über das rätische Hochgebirge baute und deren schon im zweiten Capitel dieses Buches ausführlich gedacht wurde. Zwei Hauptvorzüge waren es, deren sich die Römerstrassen vor dem Kunstbau der Neuzeit erfreuten. Zum Ersten, die überall zu Tage tretende Sorgfalt, mit welcher man den Eigenthumlichkeiten des fahrbar zu machenden Passes Rechnung zu tragen wusste, um die Strasse vor den auf jedem Bergübergange meist aus

ungleicher Richtung kommenden Stürmen, Lawinenzügen und periodischen Rüfen sicher zu stellen. Es scheint, dass die römischen Strassenbaumeister zu diesem Behufe ieden Pass in der schlimmen Jahreszeit gründlich zu studiren pflegten, um seine besondern Launen kennen zu lernen. Daher kömmt es denn auch, dass noch heut zu Tage die alten Römerstrassen von den Anwohnern der Pässe hoch in Ehren gehalten und namentlich im Winter viel lieber als die der Neuzeit befahren werden, was freilich ausser ihrer grösseren Sicherheit auch der auf Kosten der Bequemlichkeit erreichten bedeutenderen Kürze zuzuschreiben sein mag. Ferner verstanden es die Römer meisterhaft, sich die sonnigsten Gehänge an den Bergpässen auszuwählen, wesshalb man jezt noch ihre Strassenreste stets früher schneefrei sieht als die neuen Anlagen. Ein zweiter Vorzug ihrer Construction war deren ungemeine Festigkeit und da die Strassen gepflastert wurden, darf es uns nicht wundern, wenn wir dieselben an Stellen, die vor Bergstürzen und dem Alles nivellirenden Anbau geschüzt sind, iezt nach zwei Jahrtausendeu noch manchmal stundenweit zu verfolgen im Stande sind '.

An Hochbauten und Befestigungsarbeiten aus der römischen Periode hat Oberrätien sehr wenig aufzuweisen. Zu jenen gehört Marzöls, von welchem einzig noch der alte Thurm übrig ist, in dem heut zu Tage die bischöfliche Schlosscapelle sich befindet, Dass derselbe übrigens nur als Eckthurm eines grössern Festungswerkes diente, geht zur Evidenz hervor, wenn auch nicht durch zu Tag gelegte Grundmauern römischen Ursprungs, so doch durch die schon erwähnte? bemerkenswerthe Thatsache der verschiedenen, von einander ganz abweichenden Mauerdicke.

Dass dieses Castell den Zweck hatte, von seiner freiliegenden Höhe aus, als befestigtes Vorwerk die Ortschaft Cur oder wenigstens die Station sammt der in unmittelbarer Nähe von ihm gelegenen Brücke über die Plessur zu schüzen und die

Yergi, Dr. H. Meyer: Röm, Alpenstr. i. d Schweiz.
 Cap. 6 Note 6.

vielleicht eben neu angelegte Septimerstrasse nach Belieben zu sperren, liegt klar am Tage.

Wenn die durch Reichhaltigkeit an aufgefundenen Antiquitaten im "wälschen Dörfli" unterstüzte Sage wirklich begründet ist, dass die alte Stadt Cur jenseits der Plessur lag und der jezige sog. Schrotthurm so ziemlich ihre Mitte bezeichnete, so sezt solches allerdings ein anderes Flussbett voraus," da der jezt links von ihm am Berge liegende Raum für wenig mehr als die vorhandene Häuserreihe hinreichte. Will man aber die Stadt in die unmittelbare Urngebung des Schrotthurms verlegen, so entzog sie sich dadurch dem Schutze des Castells und bedurfte anch zur Communication mit dem rechten Ufer einer weitern Brücke.

Man könnte zwar als Argument hingegen einwenden, dass in diesem Falle weitere Antiquitäten auf dem jenseitigen Plessurfer, welches daunals aber bei dem behaupteten anderen Laufe des Flusses theilweise zu dem diesseitigen gehörte, bei Bauten oder Pfügen zum Vorschein kommen mussten, — vergässe aber dann, dass eben der unbeständige, bald hier bald dorthin sich ergiesende Lauf der Plessur mit ihrem Geschiebe den Boden vielleicht klaftertief zudeckte und dadurch jeden Fund erschwerte.

Aus späterer, wenn auch römischer Zeit, datirt eine weitere Festungsanlage, die sog. Letzimauer in der Nähe der Halbmyl welche vom Rheine queer über die Schutthalde gegen Scalären hinaufführte. Es war eine Landwehr, deren, unter der Bezeichnung Serras, eine Urkunde Bischofs Verendarins II vom Jahre 841 3 erwähnt. Dass dieselbe ungefähr aus der Mitte des vierten Jahrhunderts herrührt und dannals gegen die immer häufiger werdenden Einfälle der Allemannen bestimmt war, scheint bei den meisten bündnerischen Chronisten ausser Zweifel gesezt, — offenbar geht jeloch Tschudi zu weit, wenn er sie sammt ihren Graben von den Rätiern gegen Tiberius und Drusus erbaut sein lässt. Eine andere Ansicht lautet, Kniser Constantius habe

<sup>3</sup> Moor Cod dipl. I No 24.

sie im Kriege wider die alemannischen Lenzer zu grösserem Schuze der römischen Truppen erbauen lassen 4. - aber es hängt diese Meinung mit der Verlegung der caninischen Felder in die Umgegend von Cur zusammen, wogegen, wie oben nachgewiesen wurde, gewichtige Gründe sprechen. Das Natürlichste möchte sein, in dieser Letzimauer nichts anderes als eine Schuzwehr Cur's und der Alpenpässe gegen einen Handstreich der deutschen Stämme zu suchen. Sie war übrigens mit einem Grahen versehen und wahrscheinlich ist es dem Schlammstrome der Scalärarüfe, welche iezt noch nach Laune ihren Lauf ändert und die angrenzenden Güter mit Gerölle bedeckt, zuzuschreiben, dass iene bis auf die lezte Spur sich verwischte. Ein noch innert Mannesgedenken bei der Halbmyl gestandener Mauerstock soll ihr lezter Rest gewesen sein 5.

Dass zu Campell's Zeit noch römische Mauertrümmer des Castells zu Tiefenkastell vorhanden waren, darüber liegt des Geschichtschreibers eigenes Zeugniss vor 6,

Eine genaue Untersuchung würde wahrscheinlich auch ieden Zweifel darüber heben, in wie fern das in Antonin's Itinerarium genannte Murum im Bregell Spuren römischer Baukunst an sich trägt. Das Nämliche gilt auch von Serviezel 7 im untern Engadin, welches alle unsere Chronisten von Serra Vitellii ableiten. Mehr als die Aehnlichkeit des Namens spricht Lage und Örtlichkeit hiefür, denn es war in der That der günstigste Ort um das Thal durch eine Landwehr gegen einen von oben oder unten her eindringenden Feind abzusperren. Die nämliche Wichtigkeit hatte die Stelle im Bregell, welche noch jezt wie eine natürliche Klause Ober- und Unterporta von einander scheidet. Wann und zu welcher Zeit durch die geringe künstliche Nachhülfe eines Thores mit unbedeutendem Mauerwerke der Abschluss im Thale selbst vollständig herbeigeführt wurde, ist ungewiss.

Vergl. Kind's Aufsatz im Anzeiger f
ür Schweiz. Gesch und Alter-thumskunde 1859, Mon. M
ärz.

Dr. Kellers Röm. Ansiedl. in d. Ostschweiz 335.
 Buch I. S. 48 u. 49 (Ausg. Moor.)
 In der Nähe von S. Martinsbruck.

Ueberhaupt dürfte noch manches römische Mauerwerk an alten Thürmen etc. durch genaue Nachforschung ausfindig gemacht werden; manches mag auch in spätere Bauwerke eingemauert worden sein uud ist sammt demjenigen, was an Alterthümern der Schooss der Erde birgt, einer vielleicht fernen Nachkommenschaft, zu finden vorbehalten.

Noch erübrigt ein Wort über die zwei räthselhaften Säulenfragmente auf dem Julierberge, welche zu den abentheuerlichsten Conjecturen Veranlassung gaben. Vor allem ist iene angebliche, in ihrer Fassung förmlich blödsinnige, Inschrift des Julius Cæsar in das Reich der Fabeln zu verweisen, denn die Steine enthalten auch nicht die geringste Bezeichnung weder in Wort noch Zahl. Manche glauben aus diesem Grunde in ihnen auch keinen römischen Meilenstein sehen zu sollen, während wieder Andere sich darauf berufen, dass die allerältesten zu diesem Zwecke dienenden Steine eben gar keine Inschrift aufweisen 8. Uebrigens gibt Tschudi die Nachricht, dass um 1538 die früher ein Stück bildende Säule umstürzte und entzweibrach. Später richtete man die beiden Stücke der Art auf, dass jezt die neue Strasse mitten hindurchführt. Wo das dritte Stück hingerieth, von welchem Campell, als zu seiner Zeit allein aufrechtstehend 9, spricht, ist unbekannt 10.

Diejenigen, welche in den roh bearbeiteten, kein Zeichen und Merkmal enthaltenden Säulenstücken auch keinen römischen Meileustein zu erblicken vermögen, geriethen zulezt anf die Auskuuft, das Ganze als einen dem celtischen Sonnengott Jul geweilten Altar anzuselen. Sie leiten von dessen Namen auch

S Vergl. Roschmann's Gesch. I. 130 - Neue Samml. IV. 156.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Diess müsste so verstanden werden, dass der obere Theil der Säule herabstürzte und dabei in zwei Stücke brach. Der untere Theil ragte noch immer aus dem Boden hervor und von dio sem spricht Campell.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Wenn ein Stück versehloppt wurde, ist es wahrscheinlicher, dass es eines der gebrochenen Stücke war und nielt das noch in der Erde steekende, an dem man noch im achterhohen Jahrhundert eine Art Knauf benuerkte, (Sal.-Seewis, Aug. Moor S 267) und mit Recht desshalb für den Fuss zu halten befugt ist.

die Bezeichnung Julier her <sup>11</sup>. Es ist dieses einstweilen auch die jüngste Hypothese, welche jedoch an dem Grundfehler leidet-dass zur celtischen Gottesverehrung drei Säulen gehörten, während hier von nur ein er die Rede ist.

<sup>11</sup> Salis-Marschl. Vorles.

# Cap. 9.

#### Zur Culturgeschichte.

Was sich über Sitte und Lebensart der alten Bätier sagen lässt, ist wenig und dieses wenige, aus Strabo und andern alten Geschichtschreibern geschöpft, wurde weiter oben, wenn auch zerstreut und an verschiedenen Orten des ersten Buchs, angeführt.

Mit der römischen Eroberung Rätiens begann eine neue, alle früheren Sitten und Gewohnheiten, wir möchten sagen alle früheren Lebensverhältnisse allmälig umgestaltende Periode. Die Aufgabe Rom's, ein wildes, ohne Geseze lebendes Gebirgsvolk, das kaum noch die Traditionen der tuskischen Cultur besass, der Civilisation zu gewinnen, war keine kleine, — aber das Schwierigste überwunden, als es die Pässe fahrbar gemacht und die jezt noch Bewunderung verdienenden Strassen über den Splügen und Septimer dem Handel und Verkehr geöffnet hatte. Die wichtige Grenzprovinz gegen Germanien, der Schlüssel Italiens erhielt eine starke, römische Besazung und zu Cur, der strategisch ausgezeichneten Stelle, wo drei Thäler münden wurde ein Castell angeleck.

Das Zweite, was die Eroberer zur Romanisirung des Landes thaten, war die Einführung der römischen Gesezgebung und für die in der Nähe des Castells vorgefundene Ortschaft Cur, der römischen Municipalverfassung.

Was Erstere betrifft, so wird in ihr Niemand den Hauptfactor zur Assimilirung der eroberten Provinzen an das grosse

Land to Longle

Römerreich verkennen. Sie war der Stempel und Typus, den Rom auch seinen entferntesten Untergebenen aufzudrücken pflegte und erwies sich in der Folge auch als so zähe und lebenskräftig, dass römisches Recht namentlich im rätischen Alpengebirge bis in die spätesten Jahrhunderte fortdauerte. Weder Ostgothen noch Franken rüttelten an der Gesezgebung, sondern liessen es sich im Gegentheile angelegen sein, die Bevölkerung bei ihren Rechten und Gewohnheiten bestmöglich zu sehdzen.

Die Municipalverfassung anlangend, so ist es Sache der Rechtsgeschichte, einlässlich auf dieselbe einzurteten und die altesten Spuren ihres Vorkommens in Rätien zu verfolgen. Uns mag die Thatsache genügen; dass mit den Römern auch die Gemeindsverfassung in unserm Alpengebirge sich einbürgerte obschon, wie ein gewiegter Forscher und Geschichtschreiber 1 auf diesem Gebiete offen gesteht, wir hierüber so gut wie nichts wissen. Ein in dieser Hinsicht wichtiger Anhaltspunkt ist in Bischof Tello's Testament vom Jahre 766 das Vorkommen einiger Curialen als Zeugen und leichter möchte daher der Beweis für die Existenz der römischen Bunicipalverfassung, å posteriori' erbracht werden, in so fern das Erscheinen solcher Curialen in späterer Zeit, von einer Autorität 2 auf dem Gebiete der Rechtsgeschichte stets als ein Zeichen der Fortdauer der römischen Gemeindsverfassung angesehen wird.

Eine Beschreibung der römischen Municipalverfassung selbst mag wenn auch nur in kurzen Umrissen, um so mehr im folgenden Buche, bei Anlass des erwähnten Testaments des Bischofs Tello folgen, als dasselbe wohl die reichste Yundgrube für Culturgeschichte aus dieser Zeit genannt werden darf.

Mit der Gesezgebung ging noch ein anderer, kaum minder mächtiger Hebel für römische Assimilirung und Civilisation Hand in Hand. Es war solches die Sprache, welche Rom natürlich

2 v. Savigny, Gesch. des röm. Rechts im Mittelalter.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Th. Mommsen die Schweiz in röm. Zeit S. 17. (In den Mitth. d. Zürch. Ges. für vaterl. Alterthümer.)

überall bei seinen Gerichtshöfen einführte. In welcher Weise dieselbe auf das Alträtische einwirkte und es im Laufe von vierhundert Jahren zu den noch heute herrschenden Idiomen modificirte, wurde im vorizen Capitel erzählt.

Was Handel und Verkehr anlangt, so blieb derselbe nicht aus, sobald seine Hauptadern, die Strassen über das Hochgebrige, geöffnet waren. Man muss noch jezt ihre theilweise fast gänzlich erhaltenen Bruchstücke, z. B. auf der Südseite des Septimers sehen, um den rechten Begriff von Rom's Grösse und Macht zu erhalten; man studire deren rationelle, den klimatischen Verhältnissen jedes einzelnen Bergüberganges besonders anpasste Anlage, — man denke an das für den unnuterbrochenen öffentlichen Dienst schon damals ausgedachte Stationensystem und was damit zusammenhängt, um vor diesem von praktischem Geiste durchdrungenen Staatsorganismus denjenigen Respect zu fühlen, den Jeztlebende sonst nur der Neuzeit und ihren Einrichtungen zu zollen pflezen.

So sehen wir wenige Jahre nach der Occupation in Rätien nicht blos die Römer, sondern auch deren Geseze und Art der Landesverwaltung bis in ihre kleinsten Details herrschen. Die bisherige Unsicherheit der Pässe hatte einem lebhaften und geregelten Verkehre Plaz gemacht, der nicht blos durch die Translocationen der Legionen von und nach Germanien, sondern namentlich auch durch die Kaufleute unterhalten wurde. welche die Erzeugnisse Rätiens und Vindeliciens über das Gebirge führten, um dafür die Producte des südlichen Europa zurückzubringen. Jene mochten einstweilen kaum aus Anderem bestehen, als zur Zeit, wo die Rätier noch unabhängig im rauhen Gebirge hausten und zur Einhandlung von Korn ihre wenigen Erzeugnisse: Harz, Käse, Wachs, Honig, Kienholz und dergleichen auf die italiänischen Grenzmärkte brachten. Erst später mögen mit dem Anbau des Landes noch andere Produkte hinzugekommen sein. Dafür ist jedoch anzunehmen, dass mit Eröffnung der rätischen Pässe, Leztere, wenn auch in bescheidenem Masse an dem Transithandel Antheil nahmen , der m

deutschen Sclaven, Schweinefleisch, Pelzwerk und namentlich mit flandrischem Tuche getrieben wurde und seinen Weg nach Italien über den S. Bernhardsberg oder den grossen Tirolerpass 3 zu nehmen pflegte 4.

Es konnte nicht fehlen, dass mit dem Verkehr, welcher Fremde ins Land brachte, ein Austausch der Meinungen und Ansichten stattfand, der jeder Verbesserung den Weg bahnte.

Solches gilt namentlich vom Landbau, der damals in Italien auf einer hohen Stufe von Vollkommenheit stand. Blieb auch, wenigstens das gebirgige Rätien sammt dem Etschthal vorzugsweise ein Land, dem seine natürliche Bodenbeschaffenheit Viehzucht und Alpenwirthschaft zuwies, so waren doch seine Tiefhaller, dem Laufe der Haupftflüsse entlang, warm und milde genug um auch feinere Baumfrüchte und das beste Getreide zu zu erzeugen. Hieher gehören ganz Südtirol, das Tumleschg, die Gegend von Cur und die zahme Thalmulde bei Ilanz. Ohne Zweifel waren es auch die Römer, welche den Weinbau in Currätien in Aufnahme brachten, wofür die noch üblichen, aus dem Lateinischen stammenden Benennungen für Geräthschaften des Weinbaues 5 den besten Beweis liefern.

Viele Culturerrungenschaften gingen im Mittelalter wieder verloren, als die Barbarei, einer Sturmfluth äbnlich, wieder heinrbrach, aber manches bewahrten Klöster und Gottshäuser getreulich auf für die bessere Zeit der Carolinger und ihrer Nachfolger.

Vor dem entnervenden Luxus der späteren Kaiserzeit wurde das Land durch seine abgeschiedene Lage glücklich bewahrt. Immerhin finden sich zu Augusta Vindelicorum und an andern Orten, wo Statthalter und Procuratoren ihren Siz hatten, die Spuren der büchsten Verfeinerung und jeglichen Comforts des römischen Lebens in Theatern und Landhäusern, — von deren Lezteren eines mit römischen Bäldern und Mosaikboden auch zu

<sup>3</sup> Brenne:

<sup>4</sup> Mommsen a. a. O. S. 23.

<sup>5</sup> So z. B. Torkel (torculum) d. i. Weinkeiter.

Cur, im wälschen Dörfchen, beim Baue eines Hauses während bes gegenwärtigen Jahrhunderts entdeckt wurde. Diess Alles bestührte jedoch die eigentliche, einheimische Bevölkerung wenig oder gar nicht. Bis auf die wechselnde Bekleidung mag das Leben im rätischen Hochgebirge damals kaum von dem heutigen sich unterschieden haben.

## Drittes Buch.

# Rätien unter eigenen Grafen.

476-916 n. Chr.

## Cap. 1.

#### Die ostgothische Herrschaft.

476-536.

Mehr oder weniger Alle, welche eine Geschichte Rätiens zu schreiben unternahmen, haben dieselbe von der Zeit an, in welcher wir uns jezt befinden, an die Reihenfolge der Bischöfe von Cur angeknüpft und bei Erwähnung eines jeden derselben dasjenige berichtet, was zu seiner Zeit Bemerkenswerthes im Lande sich zutrug. Diese Art der Darstellung hatte aber den Nachtheil, dass sie einerseits eine blosse Chronik der Curer Bischöfe wurde, weil das Allgemeine der Landesgeschichte nur als ein Appendix zu ihnen erscheint, - anderseits aber das Historische, um die Chronologie der Bischöfe einzuhalten, nothwendig zerhackt und aus seinem inneren Zusammenhang gerissen werden musste. Die Reihenfolge von Ursache und Wirkung wird stets gestört werden, wenn der Geschichtschreiber eine eigene Ordnung, die hinwiederum ihre eigenen Abschnitte hat, zu beobachten sich vornimmt, - und der Ueberblick des Ganzen muss leiden, wenn einzelne Objecte unverrückt im Auge behalten werden, denn unwillkürlich wird man die Thatsachen nur im Zusammenhange und in Beziehung zu ihnen sich denken.

Um diese Nachtheile zu vermeiden muss bei einer Beschreibung der weiteren Schieksale Rätiens das Bisthum Cur aus dem Vordergrund entfernt und seiner, — wie jeder andern auf den Schauplatz tretenden Macht oder Persönlichkeit, — nur da gedacht werden, wo es mittelbar oder unmittelbar in den Gang der Ereignisse eingreift. Lezteres fand nun freilich im Laufe mancher folgenden Jahrhunderte fast ununterbrochen statt, ein Umstand, der dem Bisthum Cur allerdings die erste Rolle in dem Drama der kommenden Ereignisse zuweist, aber den einzig richtigen Grundsatz in Behandlung unserer Geschichte in keiner Weise ändert.

Wir sahen am Ende des zweiten Buches 1, wie Italien nach Auflösung des weströmischen Reiches in die Gewalt Odoakers. Königs der Rugier und Heruler fiel 2. Ob solches nun auch mit Rätien der Fall war, ist noch nicht historisch festgestellt, Vindelicien und die südliche Donauebene überliess Jener zwar ihrem Schicksale. - denn ohne Zweifel schien ihm gegenüber dem unausgesezten Drängen nordischer Horden nach dem Süden deren Behauptung zu schwierig und nahm zu viel Truppen in Anspruch. Anders verhielt es sich aber mit Currätien, dessen Gebirge bei mässiger Besezung für das Land mitstritten. Odoaker musste ieder Eventualität gegenüber die Thüre aus Italien sich offen halten und durfte desshalb die Pässe in keine fremde Hand fallen lassen. Diese Klugheitsrücksicht und die enge Verbindung, in der, aus dem nämlichen Grunde, Rätien schon während der römischen Herrschaft mit Italien stand, indem es namentlich mit diesem gleichzeitig verwaltet wurde 3, machen es höchst wahrscheinlich, dass Odoaker mit Italien zugleich auch Rätien nicht blos sich unterwarf, sondern auch zu behaupten suchte. In der That darf mit Bestimmtheit angenommen werden, dass wenigstens die Pässe in seiner Gewalt sich befanden, weil er von Italien aus sogar Eroberungzüge über die Alpen machte, um Dalmatien und Norikum als Grenzländer zu gewinnen

Immerhin war Odoakers Regierung, so milde sie auch auftrat, nur ein kurzer Uebergangszustand sowohl für Italien als für Rätien, welche beide die Beute eines Stärkern zu werden bestimmt waren.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cap. 4.

<sup>3</sup> Vergl. Buch H. Cap. 3 Note 5.

Theodorich, König der Ostgothen, welchem der byzantinische run dem schon unter Kaiser Marcian abgetretenen Pannonien, noch einen Theil vom Mösien überliese, — voll Ehrgeiz und nach einem grösseren Schauplatze für seine Thaten dürstend, wusste su Byzanz einem Plane Eingang zu verschaffen, dem zu folge ihm die Verdrängung des Usurpators Odoaker aus Italien übertragen wurde. Nach Andern war es der Hof zu Byzanz selbst, 'der hierauf verfiel, um dessen allfälligen Gelüsten auf die Kaiserstatt eine andere Richtung zu geben.

Es war im Jahre 488 als zur Gewinnung dieser neuen und schönern Heimath das gesammte Volk der Ostgothen, Männer, Weiber und Kinder mit all seiner Habe sich in Bewegung sezte, die sich ihm entgegenwerfenden Gepiden 4 zurückdrängte und über die Julischen Alpen den Weg nach Italien sich balinte. In der Gegend von Aquileja kam es mit dem herbeigeeilten Odoaker zur Schlacht. Er verlor sie, wagte jedoch bei Verona eine zweite und als auch diese sich gegen ihn entschied, zog er sich hinter die schüzenden Mauern Ravenna's zurück. Eine Diversion, welche einer seiner Feldherrn zu seinen Gunsten machte 5, hatte eine dritte unglückliche Schlacht an der Adda zur Folge und abermals musste Odoaker sich nach Ravenna werfen. Drei Jahre dauerte die Belagerung dieser Stadt und als zulezt der unglückliche Fürst, durch das Murren der Bevölkerung gezwungen, dieselbe gegen freien Abzug übergab, wurde er nicht nur selbst bei einem Gastmahl gemeuchelt, sondern Theodorich liess, um ganz sicher zu sein, auch seine ganze Begleitung niederhauen 6.

Wenn auch im Jahre 476 nur höchst wahrscheinlich, ist es dagegen für 493 bistorisch festgestellt, dass Rättien Italiens Schicksal in allen Stücken theilte. Das Nämliche war mit Vindelicien der Fall, indem die Grenzen des ostgothischen Reichs

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Der Lage nach in Croatien und dem südwestlichen Ungarn.
<sup>5</sup> Im Jahre 490.

Ob kleinlicher Argwohn oder, wie Einige behaupten, ein wirklich bestandenes Complott, Odoaker wieder zu erheben, Theodorich zu dieser That bewog, ist noch nicht erwiesen.

ausser Italien auch ein Stück des stüdlichen Galliens und einen beträchtlichen Theil Pannoniens umfassten und das ein ordwärts bis an die Donau reichten, auch das gesammte Alpengebirge in sich sehlossen. So gut wie einst Augustus, wusste auch Theodorich dessen Wichtigkeit zu würdigen und zumal Rätien verglich er einem Netze?, in dem der Feind Italiens mit Leichtigkeit sich verfange. Es sei die Schuzmauer desselben und desshalb auf allen seinen Grenzen mit Mannschaft wohl zu sichern und zu verwahren. So lautete die Instruction, welche Theodorich seinem Kriegsobersten Servatus mitgab, als er ihn nach Rätien sandte 8. Er fügte die strenge Weisung bei, dass Römer (so nannte er die Bewohner dieser Provinz) seiner Obhut anvertraut seien und darum sollten seine Soldaten mit den Rätiern als Bürzern auf friedlichen Fusse leben?

Es schien als wollte Theodorich durch eine gerechte und kluge Regierung die Art und Weise verwischen, wie er zu derselben gekommen waf. Er änderte wenig an Odoakers Einrichtungen, zu welchen namentlich diejenige gehörte, dass die Landeseinwohner einen Drittheil ihres Grundeigenthums dem Sieger abtreten mussten. Hiermit unterhielt Theodorich seine Gothen als einen ganz unabhängigen und abgeschlossenen Stand und während er die übrigen Einwohner unter ihrer römischen Verfassung friedlich und unbeirrt leben liess, machte er Jenen ausschliesslich kriegerische Uebungen zur Pflicht. Obsehon für höhere Bildung nicht unempfänglich ne, ging er doch so weit, die Kinder seiner Gothen vom Genusse der öffentlichen Schulen auszuschliessen 11. Im Uebrigen gedich unter ihm Italien und was noch zu seinem Reiche gehörte, zu einer nie geahnten Bildte. — die lezte, bevor der Wintersturm der Barbarei herein-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Das bekannte Wortspiel mit "rete".
\*Cassiodori epist. I u. VII. Er war als Herzog auf ein Jahr über Rätien gesezt. Guler Rateia 61b u. 62a.
\*Vergl. Kaiser Gesch. des Fürstenthums Liechtenstein S. 11 u. flig.

b) So 20g er allenthalben Gelehrte an seinen Hof, darunter den für die Geschiehte sehr verdienten Magnus Aurel. Cassiodorus, dem er die Stelle eines ersten Ministers anvertraute.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> "Wie soll derjenige furchtlos das Schwert führen, der als Kind schon vor der Rutho sich fürchtete?"

Den 137

brach. Während seiner dreiunddreissigjährigen Herrschaft lebten 536. Handel und Gewerbe von Neuem auf und allenthalben herrschte Sicherheit des Lebens und Eigenthums <sup>12</sup>.

Dass diese Segnungen auch über Rätien sich erstreckten, afür ist die Thatsache Bürge, dass sie ein unmittelbarer Ausfluss der Regierungsweise und persönlichen Eigenschaften Theodorich's waren. Leider dauerte dieser Zustand nicht lange und während gleichzeitig mit seiner Herrschaft diejenige der Franken unter Chlodwig aufkam und noch dermalen nach bald anderthalb Jahrtausenden fortblüht, musste jene sehon mit dem Tode ihres Gründers verfallen. Theodorich starb 526 und bei der Uneinigheit seiner Nachfolger wurde es dem nach Italien lüsternen oströmischen Kaiser Justinian ein Leichtes durch seinen Feldherrn Belisarius unter listigen Vorwänden sich der Halbinsel im Jahre 533 zu bemächtigen.

Das Schicksal Rätiens war von demjenigen Italiens schon früher getrennt worden. Sowohl Justinian als Theodorichs Nachfolger Theodat und Vitiges hatten sich an die Franken um Hulfe gegen einander gewandt. Mit Schlamheit die Lage benuzend, diesen sich die Angesprochenen als Preis einer sehr zweideutigen Unterstützung — da dieselbe den Untergang des Ostgothenreichs nicht hinderte, sondern nur verzügerte, — von Vitiges alles dasjenige abtreten, was er auf Nordseite der Alpen besands Somit gelangten ausser Rätien in seinem ganzen frühern, bis zur Donau reichenden, Umfange auch ein Theil von Gallien und die ostgothisch gewessen Alemannen im Jahre 536 an Theodebert, König der ausstrasischen Franken.

Beim Rückblick auf die sechzigiährige Periode vom Erlöschen des weströmischen Reiches bis zum Uebergange Rätiens in frünkische Hand, fällt es uns, wie schon angedendet, mit Recht auf, dass sowohl in Rätien als in Italien durchaus keine in die Lebensweise der Bewohner eingreifende Aenderungen von Gesez und Verfassung stattfanden. In beiden Ländern blieben

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Damals galt das Sprichwort, in Italien dürfe man seinen Geldbeutel ruhig auf dem Felde lassen.

536. die römischen Einrichtungen aufrecht, was ebenso sehr für deren Zweckmässigkeit spricht, als es dem milden Charakter der Regierungsweise Theodorichs zum Zeugniss gereicht.

Ueberall in seinen Staaten und so auch vorzugsweise in Rätien, dessen entferntere Lage am nördlichen Abhange der Alpen geszewidrige Handlungen und Gewalthätigkeiten aller Art zu begünstigen sehien, suchte er dem Gesetze Nachachtung zu verschaffen und wusste dazu durchgreifender Mittel sich zu bedienen. Es ist uns ein derartiges Beispiel in der Klage eines Eingebornen aufbewahrt worden 13, dem die Breonen 14 in einem Ueberfalle seine Sclaven geraubt hatten. Als nämlich gelindere Mittel nicht verfaugen wollten und die Pfanderungen fortdauerten, bewies Theodorich durch Verlegung einer Colonic Gothen in das Gebiet der Räuber, dass ihm neben dem Willen auch die Macht nicht fehlte, um Gesetz und Ordnung aufrecht zu erhalten.

Cassiodori epist. l. c.
 Am Brenner, dessen Namo den Anklang an Jone noch bewahrt.
 Vergl. Müller Schw. Gesch I. 100.

## Cap. 2.

#### Die Victoriden

Als eine Massregel, welche die fränkischen Könige wohl sofort nach der Besiznahme Rätiens ins Werk sezten, darf die Aufstellung einer eigenen und ständigen Verwaltung betrachtet werden. Das mit derselben betraute Geschlecht, nach seinem ältesten. uns urkundlich bekannten Stammyater den Namen der Victoriden führend, lässt durch seine ununterbrochene Filiation während zwei und einem halben Jahrhundert den ersten, deutlichen Leitfaden in der rätischen Geschichte sichtbar worden. Ueberhaupt möchte man sagen, dass in jener erst vom Beginn des siebenten Jahrhunderts an gleichsam ein fester Stamm sichtbar wird, von welchem aus allmählig nach allen Seiten hin Aeste und Zweige treiben. Früher waren es nur vereinzelte, zusammenhanglose, wenn auch historisch hinlänglich festgestellte Facten, welche der Geschichtschreiber bringen konnte, - von jezt an aber, wo Rätien in dem Geschlechte der Victoriden eine Reihe von Häuptern erhält, welche die Leitung der Interessen des ganzen Landes in die Hand nahmen und gleichzeitig als das angesehenste Haus auch die bischöfliche Würde von Cur an sich zu ziehen wussten, lässt sich in der Reihenfolge der Begebenheiten ein Ineinanderwirken nicht länger verkennen und wenn auch noch hie und da Lücken erscheinen, gruppirt sich doch das Ganze plastisch genug, um ein wenigstens erkennbares Bild jener dunkeln Zeit zu geben.

536. Woher die Victoriden stammen, ist dermalen noch nicht historisch erwiesen. Einige ! halten sie für ein rätisches Geschlecht, ohne iedoch im Falle zu sein, hiefür stichhaltige Gründe anzuführen. - es wäre denn, dass jenes Hauses starker Güterbesiz im Tumleschg, dem traditionellen Ur- und Centralsitz rätischen Lebens, dafür augesehen werden wollte. Wie gewagt aber ein derartiger Schluss. - selbst für den Fall, wo diese Güter im Tumleschg nicht durch Seitenerbschaften 2 auf die Victoriden gekommen sein sollten. - dieses zufälligen Umstandes halber genannt werden muss, leuchtet unschwer ein. Wir sahen es eben erst bei Theodorich, wie er den von Odoakers Kriegsmanuschaft in Italien in Anspruch genommenen Drittheil aller liegenden Güter bei Besezung des Landes seinen Gothen zuwies. Ohne Zweifel handelte er in Rätien nach dem nämlichen Grundsaze und nichts hindert uns anzunehmen, dass bei Uebergang der Provinz an die Franken, diese ihre Mannschaft in ähnlicher, urgermanischer Weise dotirten. Da man ferner anzunehmen Grund hat, dass die Victoriden eines der vornehmsten in das Land gekommenen Geschlechter waren, weil wir sie sofort beim Auftauchen der fränkischen Herrschaft schon mit der höchsten Gewalt in Rätien betraut sehen, so liegt die Vermuthung nahe, dasselbe habe vorzugsweise im schönsten und fruchtbarsten Theile 3 des Landes sich angesiedelt.

Sie führten den Titel Præsides und waren die ersten Dynasten, welche in Rätien auftreten. Die späteren Grafen von Cur, die sich auch "Marchiones Curienses" nannten, die Nachfolger Hunfrids, dürften als die Erben ihrer Macht angesehen werden.

Dass das älteste von den Victoriden herstammende Document, ein Grabstein ', nicht weiter als bis zum Jahre 600 ungefähr hinaufreicht, möchte ein Beleg mehr sein für diejenigen,

1 Die Inschrift s. in Moor's Cod. dipl. I. Nr. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. U. v. Salis-Seew. hinterlass. Schrift. Ausg. 1859. S. 13. Guler, Rätia 64b.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Z. B. Durch Aesopeia von Hohenvalt.
<sup>3</sup> Hiezu kann seiner lieblichen und milden Lage wegen, die selbst Weinbau gestattet, auch Sagens gezählt werden, wo einer Tradition zu Folge ein Schloss der Victoriden gestauden haben soll. Moor Cod. L. Zus. zu. N. 9.

welche in ihnen ein fränkisches Geschlecht crblicken. Wo dieses 600. Denkmal bis um die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts ruhig und unangefochten liegen konnte 5, ist nicht anzunelmen, dass ähnliche, ältere Monumente gewaltsam zu Grunde gingen. Und wenn auch die Kirche, wo er sich befand, kaum über die fränkische Occupation hinaufreichen möchte, so lässt es sich anderseits immerhin sehr wohl annehmen, dass Denkmäler dieser Art von frommer Hand auch anderswoher an solche Orte hinverlegt wurden.

Ausser dem Inhalt dieser Grabschrift erhellt durchaus nichts weiteres über Victor I. 6. Wichtiger auch sind uns seine drei Söhne Zacco I, Paulus und Paschalis, weil wir jeden derselben in einer hohen Würde erblicken und sich hieran verschiedene Folgerungen anknüpfen lassen. Während der Aelteste von ihnen, Zacco, als Präses seinem Vater nachfolgte und die politische Verwaltung Rätiens in seinen Händen hielt, sehen wir den zweiten Sohn Paulus mit dem Titel eines Grafen von Bregenz bekleidet, während der dritte, Paschalis, auf dem bischöflichen Stuhle zu Cur sass. Durch vier Generationen hindurch, seit dem Stammvater, wiederholt es sich, dass je der Aelteste als Präses und der zweite als Bischof erscheint. Ist noch ein dritter Bruder da, so wird dieser dritte Bischof, der zweite aber Graf zu Bregenz, - überhaupt so, dass die geistliche Würde auf den jüngsten Sohn gelangt. Dies erhellt besonders deutlich aus der Vertheilung der verschiedenen Chargen bei der vierten Generation. Hier wurde Zacco II. Präses, Jactatus II. Graf zu Bre-

im Kloster S. Luzius zu Cur. Hier sahen ihn noch Stumpf († 1566) und Tschudi († 1572). Er wurde um diese Zeit zertrümmert.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Auch über einen andern Victor, der sich auf der 614 (nach Brinkeyers Chronol im Jahro 616) zu Paris abgehätenen Generalsprode: "ex civitate Cura Victor episcopus" unterzeichnet, erhellt durchaus nichts als den Name Zweifelsohne war erde Bruder des Prisses Victor, den ich eben als 1 bezeichnete und k\u00fcnnte man in Folge Auffindung desselben noch einen dritten Victor als Vater Beiler, der dam jedenfalls bis zur fr\u00e4nkischen Occupation hinaufreicht, statuiren. Auf diesen Bischof Victor on welchem bisier kein Schriftsteller etwas wusste, manchen zuzert die "Blitter für Kunst, Wissenschaft und Loben aus der kath. Schweiz" aufmerksam. Vergl. das Januarbeft 1890 8. 8. u. 2.

genz, Vigilius II, Tribun und der Jüngste, Tello, Bischof zu Cur. Als dann Zacco starb, rückte Vigilius an seine Stelle.

Aus Obigem erhellt erstlich, dass bei einem solchen Familienarrangement, wo sich die Glieder des einen und nämlichen Geschlechts in die zwei allerwichtigsten Landesämter, die Verwaltung der weltlichen und geistlichen Macht in Rätien theilten und wenn noch mehrere Brüder vorhanden, doch auch für diese noch Stellen und Titel aufzubringen waren, die Machtstellung und das Anselien dieses Geschlechtes in Rätien so gross gewesen sein muss, dass es alles nur einigermassen Hervorragende vollständig absorbirte und das Aufkommen ieder andern Familie zu Einfluss und Macht unmöglich machte. Die Victoriden waren in der That auch bis zu ihrem Aussterben die einzigen Dynasten in Curratien.

Im Weiteren kann aus Obigem wohl mit Recht der fernere Schluss gezogen werden, dass wenn auch eine Autorität in geschichtlichen Forschungen, auf ihrer über die Grafen von Bregenz gelieferten Stammtafel 7 der Victoriden als Inhaber der Grafschaft, keine Erwähnung thut, diese von allen Chronisten 8 und auch Andern 9 ihnen zugetheilte Würde wohl kaunt blos ein leerer Titel war, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach mit Einkünften so weit dotirt, dass derjenige Victoride, welcher damit bekleidet erscheint, doch dabei neben seinen als Präses in Rätien und Bischof von Cur genanuten Brüdern zu bestehen vermochte.

Allerdings ist es wahrscheinlich, dass die Präseswürde ein Vorrecht der Primogenitur war, - indessen ist solches immerhiu noch nicht zur Evidenz erwiesen, weil einestheils alle Geburtsjahrzahlen bei den einzelnen Gliedern der Victoriden fehlen. anderntheils aber derjenige, welcher Präses war, vielleicht nicht wegen seines Alters in den Stammtafeln den übrigen Brüdern vorangeht, sondern eben nur, weil er durch seine Stellung der Erste geworden war.



<sup>7</sup> Stälin, Würtemb. Gesch. I. 243 u. 559. <sup>8</sup> Campell, Tschudi u. s. w. <sup>9</sup> Iselin, Leu etc.

Dem sei wie ihm wolle, so erschiene sicherlich der mit der soo. bischöflichen Würde bekleidete Bruder demienigen gegenüber unverhältnissmässig bevorzugt, welcher die Grafschaft Bregenz inne hatte, wenn Leztere nicht ihrem Besitzer Vortheile bot. welche ihn hinlänglich entschädigten. Nimmt man noch dazu, dass die Stammgüter in Rätien, welche wie aus Tello's Testament hervorgeht, im Vorderrheinthal lagen, auf dasjenige Glied der Familie trafen, welches die bischöfliche Würde inne hatte. so müsste der Contrast mit dem durch einen kahlen Titel abgespeisten Bruder noch greller und auffallender sein.

Nun lässt sich bei Tello, den wir urkundlich im Besitze der Stammgüter treffen, allerdings der Fall denken, jene Güter seien ihm erst nach dem Tode seiner Brüder, auf dem Wege der Vererbung zugefallen. Aber dass dieselben vor ihm starben, geht aus dem Testament 10 keineswegs klar hervor, denn wenn er anch zum Seelenheile derselben testirt, so ist damit nicht bewiesen, dass die ganze Familie bis auf ihn erloschen war. Es erscheint solches auch mehr als unwahrscheinlich bezüglich der Neffen und Nichten Victor, Theusinda und Odda.

Sicher ist nur, dass alle diese Stammgüter in seinem Besize waren und er damit unumschränkt schaltete und eben so sicher, dass wenigstens der grösste Theil davon, ihm als Erbtheil von seinem Vater Victor, Präses in Rätien, anheimgefallen war 11.

Die rätische Geschichte weist in einem Zeitraume von beiläufig 166 Jahren fünf Präsides aus dem Hause der Victoriden auf. Der erste von ihnen, dessen Grabschrift oben erwähnt wurde, reicht höchst wahrscheinlich bis zur Zeit der Occupation des Landes durch die Franken hinauf, denn es darf nicht übersehen werden, dass das Jahr 600 möglicherweise dasjenige der Errichtung des Denkmals und nicht des Todes, bezeichnete.

Obschon nun Victor I. im Jahre 600, wo der Stein gesezt wurde, schon verstorben sein musste, schreiben immerhin die meisten bündnerischen Chronisten ihm die Gewaltthat am h.

Moor Cod. dipl. I. Nr. 9.
Vergl. das Testament.

613. Placidus zu, welche nach dem Einen 12 nach 614, nach einem Andern 13 gar erst am 5. ld. Jul. 632 stattgehabt haben sollte. Die Sache verhielt sich wie folgt.

Als der h. Columban im Jahre 613 nach Italien zog, Iess er zu Bregenz den h. Gallus, im Reussthale den h. Sigisbert, seine Schüler, zurück. Lezterer, noch grössere Stille und Einsamkeit suchend, stieg über das Gebirg in die Einüde 14 an den Quellen des Vorderrheins, wo er den damals noch heidnischen Bewohnern das Evangelium zu predigen begann. Bald fand er zahlreiche Anhänger, darunter Placidus, der sein Schüler wurde und all sein Gut dem eben gegründelten Gottshause Disentis vergabte. Victor I., damals Präses in Rätien, legte, von Italssucht getrieben, gewaltsame Hand an diese Schenkung 15 und als ihm Placidus hierüber Vorwürfe machte, büsste er seinen Freimuth mit dem Tode.

Die oben angeführten zwei Daten für diese Gewaltthat lassen sich aber mit dem Tetrastichon is der Grabschrift, das auf das Jahr 600 weist, durchaus nicht vereinigen und nur so viel ist sicher, dass wenn der erste uns bekannte oder irgend ein späterer Victor gegen das im Jahre 614 gestiftete Kloster Disentis feindselig auftrat, es dafür dem lezten, urkundlich festgestellten Sprössling jenes Geschlechts, Bischof Tello zu Cur, vorbehalten war, durch grossartige Schenkungen in seinem Testamente vom Jahre 766 dem Gottshause Disentis den erlittenen Schaden reichlich zu ersezen und die Schuld des Ahnherrn dadurch zu sühnen.

In der Zwischenzeit hatte des Präses Vigilius Sohn und Victor's I. Enkel, Paschalis, Bischof zu Cur, gemeinschaftlich mit seiner Gattin Acsopeia und seinem Sohne, dem nachmaligen Bischof Victor I. 17, den Bau des Klosters Cazis begonnen. Sein

<sup>17</sup> Eichhorn nennt ihn L, eigentlich wäre er der H. Vergl. Note 6.



<sup>12</sup> Guler Rætia 72b.

<sup>13</sup> Eichhorn ep. Cur. 220.

<sup>15</sup> Desertinum.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> So Alle, nur Guler weiss nichts davon.
<sup>16</sup> In vier Zoilen wenigstens in Moor's Cod I. No 3

in diese Zeit fallender Toch hinderte die Vollendung, der sich 700. dann Gattin und Sohn widmeten, in keiner Weise. Gegentheils beeilte sich die, seit Paschalis den bischöflichen Stuhl zu Cur bestiegen hatte, von ihm getrennt lebende Aesopeia die Stiftung zu Ende zu bringen, um in frommer Zurückgezogenheit, der väterlichen Stammburg nahe, ihr Leben zu beschliessen. Sie war des Geschlechts v. Ryalt oder Hohenryalt und es ist mehr als wahrscheinlich, dass die zahlreichen Besizungen, welche Bischof Paschalis im Tumleschg hatte, ihm durch diese Verbindung zugekommen waren. Er vererbte sie jedoch nicht auf denjenigen Sohn, welcher Präses in Rätien, sondern auf den, der sein Nachfolger auf dem Stuhle zu Cur wurde. Hiezu mochte ihn wohl auch die Rücksicht bestimmen, Victor in den Fall zu sezen, die Stiftung des Klosters Cazis zu vollenden und dassebbe in angemessener Weise zu dotiren.

Wie auch die Inschrift in der Klosterkirche zu Cazis besagt fs, ist Victor als der eigentliche Stifter dieses Gotteshauses anzusehen und viel ehmals Ryalt'sches Gut kam durch ihn in dessen Hand.

Obschon diese Inschrift keine Jahrzahl enthält, lässt sich dennoch die Zeit der Stiftung ziemlich genau combiniren, wenn man sich erinnert, dass Bischof Victor's Nachfolger Vigilius, ebenfalls ein Victoride 1°, vor dem Jahre 720 den Stuhl zu Cur bestieg. Eine zuverlässige Quelle 2° bezeichnet das Jahr 712 als Victor's Todesjahr 2¹ und der oft gedachte Eichhorn 2¹ mag desshalb wohl mit Grund vermuthen, Jener habe länger im siebenten als im achten Jahrhundert regiert. Es möchte somit die Annahme der Wahrheit am nächsten kommen, dass die Stiftung von Cazis um das Jahr 700 und gleichzeitig auch die Abfässung jener Inschrift stattgehabt habe.

<sup>18</sup> Moor Cod. Dipl. I No. 5.

Tello nennt ihn avunculus'.
 Synopsis annal. Disertinensium.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Leider enthalten die Jahrzeitbücher der Kirche zu Cur (neuerlich herausgegeben von W. v. Juvalt) in der Notiz: "Victor qui Cacias construxit, obiit 21 Nov. (Cod. I. II. u. V.) nur den Tag und nicht das Jahr seines Hinschieds.

<sup>22</sup> Episc. Cur. p. 19.

Der Drang der späteren Generationen im Hause Victor's für die von ihrem Ahnherrn oder einem andern ihrer Vorfahren am h. Placidus geübte Gewaltthat, die Kirche mittelst Vergabungen und frommer Stiftungen zu versöhnen, erhellt am deutlichsten aus dem oben angezogenen Testamente des Bischofs Tello; denn hier war es vorzugsweise das seiner Zeit durch Einziehung der Schenkung des h. Placidus unmittelbar geschädigte Gottshaus Disentis, welches eine vollkommene Restitution alles Geraubten aus Bischof Tello's Hand erhielt. Möglich, dass auch ein Unglück, welches das Kloster beiläufig hundert Jahre vorher betroffen hatte, den Schenker zu grüsserer Munificenz bestimmte.

Es ist solches, so zu sagen, das einzige politische Ereigniss, während die Victoriden die Grafschaft Currätien inne hatten.

Im lezten Drittel des siebenten Jahrhunderts erschien nämlich ein versprengter Haufe einer grösseren Schaar Avaren, welche nach einem Einbruch in Friaul, von dem dortigen Herzog Vectaris eine Niederlage erlitten hatten, am Vorderrhein 23, Es ist wahrscheinlich, dass diese Flüchtlinge wohl nur einen Ausweg aus dem Hochgebirge zu suchen im Begriff standen. doch benuzten sie die Gelegenheit zu plündern, überfielen das Kloster Disentis und brannten es nieder. Was an Mönchen noch das Gottshaus hütete, wurde niedergemezelt. Aber auf die Ankunft dieser wilden Gäste augenscheinlich schon vorbereitet, hatte Abt Adalbert Zeit gefunden, die kostbarsten Kirchenschäze, darunter auch die Gebeine des h. Placidus nach Zürich in Sicherheit zu bringen, von wo sie, als die Gefahr vorüber, wieder nach Disentis zurückkamen. Die plündernde Horde selbst wurde übrigens bei Disla 24 von dem erbitterten Landvolke bis auf den lezten Mann aufgerieben.

Man besizt ein Verzeichniss 25 der bei dieser Gelegenheit

25 Annal. Ord. s. Benedicti Lib. 16. c. 6 p. 304. Abgedr. Moor Cod. I. Nr. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Vergl. Mabillon Annal. Ord. s. Bened. I Lib. XVI. 204. Siehe auch Moor Cod. dipl. I. Nr. 4.
<sup>24</sup> Eine Viertelstunde unterhalb des Klosters.

nach Zurich geflächteten Kostbarkeiten, das Mabillon aus einem 713.
alten (seither zu Disentis wahrscheinlich verbrannten) Codex
geschöpft zu haben erklärt. Seinem Berichte nach hatte Grimoald,
König der Longobarden, die Avaren oder Hunnen aus dem südlichen Ungarn, wo sie seit der Völkerwanderung zurückgeblieben
waren, gegen den Herzog von Friaul zu Hülfe gerufen. Nach
der Tradition zu Disentis kam bei dem Ueberfalle des Gottshauses auch der Abt Adalbert ums Leben und das Kloster seibst
lag während sechzig Jahren in Trümmern und hatte auch keinen
Vorgesezten mehr. Im weitern wird erzählt 2 , Carl Martell
hätte, durch einen wunderbaren Vorfall 2 bewogen, die Mittel
zur Herstellung des Gottshauses herzegeben.

Eine weitere Stiftung aus dem Zeitalter der Victoriden war beine Graivers. Wieder nicht ohne critischen Vorbehalt, erzählt Eichhorn in man hätte den Grund zu einem Gottshause in der Gegend gelegt, wo bald darauf das Schloss Marschlins erbaut wurde. Kaum aber sei der Bau angefangen gewesen, so habe eine fliegende Taube, welche sich auf der Anhöhe ob Ragaz niederliess, den Ort gezeigt, wo in der That später die Zelle hinkam. Es war dieses im Jahre 713 oder 717. Dieses veranlasst Eichhorn zur Annahme, dass schon damals an der Stelle, wo später mit Bewilligung der dannzumal als Präses und Bischof zu Cur die Grafschaft Rätien beherrschenden zwei Victoren in Primit das Kloster Pfävers erbaute, fromme Einsieller und Anschareten weilten.

P WY

<sup>26</sup> Eichh. Ep. Cur. 222.

<sup>22</sup> Michhorn überlisst die Verantwortlichkeit für diese Sage selnem Gewährenanne, dem Ehronisten Hepidants (sie Goldast: Senjirot, rerum Alemann) Als nämich ein Theil der gegen den im Thurgun, zu Pfungen an der Tösa, residienden aufrührerischen (725 geschlagenen und fünf Jahre später wieder zu Gnaden angenommenen) Herzog Lanftrid od. Lüstrid von Alemanien verwendeten Truppen Carl Martells über Dissusin keimmateri eingepfercht, am folgenden Morgen aber alle todt gefunden. Die Mönche, darüber berathen, hätten den Girund daven in der Entweibung dieses Gott und der h. Jungfrau geheiligten Bodens finden zu müssen gegatusk. Eichkorn 1. e.

Fp. Cur. 266. 3 Victor III. seit 708 Präsos und Vigilius von 712—750 auf dem Stuhle zu Cur.

760. Ebenfalls in diese Periode, doch kaum früher als in die lezten Lebensjahre Bischof Tello's, mag die Erbauung der Domkirche zu Cur fallen. Eine Tradition meldet, dass bis zum dritten Jahrhundert an ihrer Stelle ein heidnischer Tempel gestanden habe. Dann berichten sämmtliche Chronisten 30, dass Bischof Tello den Bau neu aufführen liess, gehen darin aber offenbar zu weit, wenn sie die iezige Domkirche als das Werk Tello's ansehen. So sehr ein Zweifel darüber übel angebracht erschiene, ob der als Wohlthäter der Kirche alle übrigen Curer Bischöfe weit hinter sich lassende Victoride Tello, den damaligen Dom neu erbaut habe, ebenso sicher darf man behaupten, dass dieser Bau nicht mehr vorhanden und die jezige Kirche ein Werk des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts ist. Damit ist keineswegs gesagt, dass einzelne bei dem damaligen (späteren) Baue, sei es an Mauerwerk, sei es zur innern Ausschmückung des Gottshauses verwendete Gegenstände, zumal aus der Classe der Ornamente, nicht einer ältern Periode, möglicherweise allerdings derjenigen Bischof Tello's angehöre. Dass aber der Bau selbst aus der Mitte des zwölften Jahrhunderts datirt, geht aus den Anniversarien des Stifts Cur und der in denselben angemerkten Dedication 31, hervor. Hiebei wird der gewöhnlichen Uebung gemäss angenommen, dass man mit dem Bau des Chors zuerst begann, so dass das Uebrige noch jünger ist 32.

Mit Bischof Tello starb, so weit urkundliche Belege vorliegen, der lezte Victoride aus. Als das Jahr seines Hinschieds nimmt man 784 an 33. Es führt nun allerdings das gedachte Testament noch einen andern Victor und zwar als ,nepos' auf aber der Umstand, dass die Stammgüter im Vorderrheinthal trotz dieses Neffen vergabet wurden und aus der Familie gingen, lässt schliessen, dass sowohl dieser Victor als die mitgenannten

<sup>31</sup> Vergl. Beschroibung der Domkirche zu Cur S. 1. (Mitth. d. Zürch, Anig, Gos. Bd. XI Heft ?)
<sup>32</sup> Spops Annal Disort.

Bruschius, Bucelin, Heinr. Murer u. A.
 Junalt, Necrol. Codex V ad 2. Jun. 1178. Dedicatio chori et altaris s. Marin a Bernone episc. consecrati.

BOY.D

Theusinda und Odda Nachkommen einer Schwester 34 waren und 784. als Sprossen der weiblichen Linie in den Stammgütern nicht succediren konnten.

Aber es war nicht nur der Güternachlass der Victoriden. der auf die Kirche Cur überging, sondern sogar das Wappen jenes alten Geschlechts, der schwarze Steinbock, erscheint ebenfalls iezt als dasienige des Bisthums. Man möchte sagen, dass dieses dadurch zum Universalerben der Victoriden gestempelt wurde. Auch sehen wir in späteren Zeiten, wie die Kirche zu Cur den Steinbock selbst theilweise oder ganz als Lehen an Dritte überträgt, somit ein vollkommenes Eigenthumsrecht darauf ausübt 35.

Was nun die Grafschaft in Currätien betrifft, so scheint dieselbe nach Zacco's, des lezten mit der politischen Gewalt im Lande betrauten Victoriden Absterben, vorläufig noch in der Hand Tello's, wenigstens so lange dieser lebte, verblieben zu sein. Diese Annahme, so wenig sie den heutigen und auch frühern Begriffen über die Verträglichkeit so verschiedener Aemter in der gleichen Person entspricht, ist immerhin dadurch gerechtfertigt, dass wir Tello's Nachfolger, die Bischöfe Constantius 36 und Remedius in der That damit bekleidet sehen.

Was aus der etwas problematischen Grafschaft Bregenz während dieser Periode des Ueberganges und vor dem Auftreten des Hauses Hunfrid's wurde, erhellt urkundlich nirgends. Wenn iene, wie höchst wahrscheinlich, ein Zubehör des Präsidiums in Rätien, beziehungsweise der Grafschaft daselbst war, wird sie zweifelsohne gleichzeitig mit der politischen Verwaltung des Landes bei Bischof Tello verblieben sein. Urkundlich constirt hierüber ebenso wenig und es ist solches eben nur eine Vermuthung, welche aber desshalb wohl begründet erscheint, weil wir diese Grafschaft beim Beginne des neunten Jahrhunderts

<sup>34</sup> Salvia, ebenfalls im Testament erwähnt.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Moor Cod, dipl. IV. No. 33: Bischof Johann v. Cur gibt Heinzen v Schrofenstein die Veste Schrofenstein und das Wappen mit dem halben Steinbock zu Lehen. Dat. Bozen 14. Jul. 1380.

36 Vergl. Note 1 des folgenden Capitels.

documentirt wieder in der Hand Hunfrid's erblicken, auf den die Grafschaft in Rätien übergangen war.

Am Schlusse dieses Capitels erübrigt noch ein Blick auf die ihnern Verhältnisse Currätiens, zumal auf dessen Culturgeschichte, zu der Tello's Testament reichlichen Stoff liefert.

Was zunächst das geistige Leben des Landes betrifft, so begann solches in Folge der durch Bischof Valentinian von Cur zugleich mit dem Kloster S. Luzius, vor 548, daselbst gestifteten Schule, die erste Anregung zu erhalten. Später folgte die Schule zu Disentis, wo die Bischöfe Ursicinus und Tello erzogen wurden. Aus dem Zusammensturz des weströmischen Reiches, hatte vor der allerseits hereinbrechenden Barbarei die Wissenschaft in die Klöster sich gerettet, bis sie in ruhigeren Zeiten durch Anlegung öffentlicher Schulen wieder ans Licht zu treten wagte. Darf auch allerdings die Bildung der damaligen Zeit kaum für etwas mehr als ein Monopol der Geistlichen betrachtet werden und waren auch diese jezt vereinzelt auftauchenden Lehranstalten zunächst in der That nur für dieselben bestimmt, so wurden sie immerhin Pflanzschulen für immer grössere Kreise und erschien die Wissenschaft bisher fast nur als Tradition aus einer schönern. im Weltensturme verschütteten Zeit, vom Einzelnen dem Einzelnen in einsamer Zelle anvertraut, so lehrte man sie nunmehr in den Klosterschulen öffentlich und Vielen mitgetheilt, musste sie bald auch dem Laien zugänglich werden. Die Klöster haben zweifelsohne ihre Zeit überlebt, aber eine unvergessliche, niemals zu vergeltende Wohlthat erwiesen sie der Menschheit, als sie in einer Periode, wo die Cultur in der Fluth der Barbarei unterzusinken drohte, zur Zufluchtstätte derselben wurden und sie für bessere Zeiten zu bewahren wussten. Die Mönche waren die Träger von Wissenschaft und Kunst. Aus ihren mit unglaublicher Ausdauer zusammengetragenen Büchersammlungen gingen später die Codices hervor, in denen vor Allem die h. Schrift und neben der historischen Kunde früherer Zeit auch die Gesänge der alten Dichter, die Blüthen classischer Redekunst und Weisheit niedergelegt waren. In ihren Zellen fand manches mit sich selbst zerfallene Gemüth die Ruhe und den Frieden wieder, die es in diesen Zeiten der Gewalthat ausserhalb verloren. Die Klüster waren ein Ausfuss und Bedürfniss ihrer Zeit und wohl nur durch die Concentration des christlichen Lebens innerhalb ihrer Mauern vermochten sie die h. Lehre gegenüber einer grösstentheils noch heidnischen oder wemigstens in dem Aberglauben des Heidenthums befangenen Bevülkerung nicht blos aufrecht zu erhalten, sondern ihr täglich noch neue Anhänger zu erwerben.

Seitdem das Kloster Disentis die Wildniss an den Quellen des Vorderrheins der Cultur gewonnen und durch Vergabungen von Hoch und Nieder selbst reich, Wohlstand und lebhaften Verkehr verbreitete, kam der Pass über den Mons Lucumo, auch der Berg von St. Maria, jezt gemeinhin der Lukmanier genannt, mehr und mehr in Aufnahme und diente mehreren fränkischen Heeren zum Uebergang nach Italien. Mit Val di Blegno fand ein starker Verkehr statt und die Thalschaft Medels war zum grössten Theile Eigenthum der Abtei Disentis, welche zum Schuze der Reisenden alle die meist noch bestehenden Hospize S. Gion, S. Gallo, S. Rocco und Santa Maria anlegte. Ohne Zweifel ist auch aus dieser Periode die uralte Strasse zu datiren, deren Spuren auf einem Berge ob Disentis noch in den dreissiger Jahren unseres Jahrhunderts sichtbar waren. Man darf wohl ohne Fehl zu gehen, dieselbe für den Zugang aus dem untern Rheinthale ansehen, auch mochte sie wohl desshalb in solcher Höhe angelegt worden sein, um den Tobel 37 mit all seinen Fährlichkeiten zu vermeiden, der zwischen Sumvix und der Abtei liegt und jezt durch die schöne Russeiner Brücke überjocht ist.

Ob das Schloss Hohentrins, dessen Erbauung in die Zeit der Kriege Pipin's des Kurzen gegen die Alemanen, um 754, gesezt zu werden pflegt, zum Schutz der Strassenzüge in das Vorder-

<sup>37</sup> Die verengte Schlucht von Val Russein.

und Hinterrheinthal 38 errichtet wurde, oder ob der räuberische Einbruch der Avaren 39 die Nothwendigkeit der Anlage fester Pläze in Rätien nachgewiesen hatte und desshalb schon damals zu dem Baue Veranlassung gab, muss wohl für einstweilen dahin gestellt bleiben.

Auffallend ist für unsere heutigen Begriffe die hohe Stufe des Ackerbaues, deren das Vorderrheinthal, Tello's Testament zu Folge, sich damals erfreute. Wir sind es von Kindesbeinen an gewöhnt, sowohl in Schule als Lectüre den hohen Culturzustand der gegenwärtigen Zeit rühmen zu hören. Diess hat uns mit Vorurtheilen gegen jede frühere Periode erfüllt und eine solche associrt sich in Folge dessen in unseren Ideen unvermeidlich mit Rohheit der Sitten, geringem Verkehr, Oede und Wildniss des Landes und einem kalten, unwirthlichen Klima Es sind diess meist irrige Vorstellungen. Ohne auf die Frage einzutreten, ob die jezige Culturperiode in allen Punkten den Vorzug vor jener sogenannten uncivilisirten Vorzeit verdiene, lässt sich wenigstens so viel mit Sicherheit behaupten, dass wie genaues Studium der Alten unsere Begriffe über Handel und Verkehr der römischen Welt gänzlich zu modificiren im Falle ist 40, solches speciell auch von dem Klima und dem früheren Anbau unserer rätischen Thäler gesagt werden darf. Ueberall finden sich in alten Urkunden, Urbarien und Anniversarien Notizen zerstreut, die nur auf den Sammler warten, um geordnet und zusammengestellt ein eben so klares als freundliches Bild des Landes aus jener so verschrieenen Periode uns zu geben.

Es ist keinem Zweifel unterworfen, dass das Klima in Rätien zur damaligen Zeit ein bedeutend milderes, namentlich gleichmässigeres und nicht dem beträchtlichen Temperaturwechsel von heute unterworfenes war. Die seitherige, beinahe systematische Ausrottung der Wälder hat es nicht nur dahin ge-

und Pipin ven Heristal vor.

W THE !

<sup>38</sup> Es steht in einer Wartlinie mit den Schlössern Räzuns und 39 In diesem Fall läge eine Verwechslung zwischen Pipin dem Kurzen

bracht, dass in einigen höheren Thälern keim Baum mehr fortkommt, wo früher Alles bewachsen war 41, sie verursacht nicht blos, dass stundenweit das Erdreich, lose und unbeschüzt, von jedem Regen weggeschwemmt wird, - dass plötzliche und heftige Wassergüsse, früher durch Millionen und aber Millionen Blätter, Nadeln und Gräser in ihrem Fallen aufgehalten und theilweise absorbirt, nunmehr über den felsigen, humusentblössten und somit keiner Aufsaugung mehr fähigen Grund herabrauschend, die Tiefthäler überfluthen und mit Sand und Kies bedecken 42, - sie hat es endlich auch zu verantworten, dass die Ebene, jezt kalten Winden ausgesezt, im Allgemeinen rauher und unwirthlicher geworden ist.

Thatsache ist es, dass an dem sonnig warmen Gelände zu Sagens, dass zu Tusis und Remüs im Unterengadin einst Wein gezogen wurde. Vergeblich würden wir jezt darnach suchen und im Unterengadin nicht einmal Obstgärten im Grossen mehr finden 43.

Ebenso wenig als unter Theodorich erfuhr der rechtliche und politische Zustand Rätiens irgend welche Aenderung unter der fränkischen Herrschaft. Hatte schon Jener die "Römer" (unter welchem Namen hier die Rätier als ehemalige römische Unterthanen verstanden sind) so weit respectirt, dass er seinem Statthalter Servato es zur strengsten Pflicht machte 44, sie durchaus und in allen Stücken bei ihren alten Rechten und Gewohnheiten leben zu lassen, so wäre es an sich schon nicht anzunehmen, dass die Franken, - welche diese Provinz nicht auf dem Wege der Eroberung aus ostgothischer Hand erhielten,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Z. B. in Stalla, Avers und an andern Orten. Ueber den m\u00e4chigen Forst l\u00e4nge den Rheins von der Tamina bis zum Versamer Tobel vergl. das \u00e4terte \u00e4cape tolense \u00e4fill.) Buches.

<sup>4</sup> Man denke an die Hochwasser im Oetober des lezten Jahres, 1868.

<sup>5</sup> Im Rheinwald brüteten einst viele Eistern, — jett nicht mehr, auch stehen die Nester der gemeinen Schwalbe ieer, \u00e4nr efficieren Bevolhare haben sie aufgegeben. Vergl. K\u00f6der's und Tseharners Cant. Orab. 179.

Zu Dissentis wuchen einemals Aepfel, Birnen und Xeestehgen, wo. \u00e4te durantigen un noch an Spelateren bniges Kerrolst reit. Ibl. 250. Ueber ehemaligen Weinbau zu Pleif im Lugnez vergl. den Einkünfterodel der Kirche zu Cur in Moor's Cod. I. No. 193, S. 294, Note 47.

sondern durch Verzichtleistung und freundschaftliche Einräumung,
— hier Aenderungen vorgenommen hätten, die der Bevölkerung
Anlass zu Missstimmung zu geben geeignet waren.

Dass übrigens nur diese unbehinderte Fortdauer römischen Rechtes und römischer Sitte es möglich machte, dass im gebirgigen Theile des alten Rätiens 15 die lateinischen Namen eine so lange Dauer genossen, liegt auf der Hand. Das nämliche gilt von der rätoromanischen Sprache. Wie ein hiemit Vertrauter 46 unlängst bezüglich der noch ladinisch sprechenden Bewohner von Gröden und Enneberg (von welchen beiden Sprachinseln im germanischen Tirol weiter oben im zweiten Buche die Rede war) nachwies, hätten die tusco-lateinischen Sprachüberreste trotz der Abgeschiedenheit der Gegenden, in der man sie noch antrifft, dem seit anderthalb Jahrtausend von Abend, Mitternacht und Morgen andringenden Germanismus unmöglich den Widerstand leisten können, der sie bis auf den heutigen Tag erhielt, wenn nicht die ostgothische und fränkische Regierung sich so zu sagen neutral verhalten, die Bewohner bei ihren Sitten und Gewohnheiten leben und namentlich das römische Recht unangetastet gelassen hätten. Sohald fremdes Recht, fremde Art und Weise in einem Lande sich einbürgern sind die lezten Schutzwehren gefallen und auch die Sprache wird sich modificiren, mehr und mehr fremde Worte annehmen und zulezt ganz erlöschen. Hiegegen schüzt keine noch so reiche Litteratur, wie wir es beim Lateinischen und Griechischen sahen, beide einst Weltsprachen und bis zur Vollkommenheit ausgebildet. Weniger zu fürchten hat eine im Schoosse des Gebirges verborgene Mundart und mag sie, wie die rätoromanische auch noch so arm an Denkmalen und Schriftwerken sein, so dass sie sich, so zu sagen nur noch als Tradition fortpflanzt, - so lange sie in Sitte und Gewohnheit der Bevölkerung wurzelt, wird auch sie fortleben und erst mit ienen fallen.

<sup>45</sup> Graubünden und Tirol.

## Cap. 3.

#### Die Bischöfe Constantius und Remedius.

Der Verlauf der Geschichte führt uns zu einer Zwischenperiode, welche den beiden Zeitabschnitten, wo wir das Haus der Victoriden und dasjenige Hunfrids mit der gräflichen Gewalt über Currätien bekleidet sehen, zwischen inne liegt.

Schon früher wurde gesagt, dass die durch Zacco's, des lezten mit der politischen Verwaltung in Rätien betrauten Victoriden, Absterben erledigte Grafenwürde, wenn auch nicht ,de jure' und formell, immerhin ,de facto' auf seinen Bruder, Bischof Tello, überging !.

Wann aber solches der Fall war, lässt sich bei dem gänzichen Mangel an Daten, in keiner Weise bestimmen. Genug, dass Tello vorläufig die Functionen eines Präses übernahm. Hieraus ist wohl zu schliessen, dass auch früher, wo geistliche und weltliehe Macht in Gurrätien durch verschiedene Glieder der Victoriden geübt wurde, sicherlich keine strenge Sonderung und Unvermischthaltung der beiderseitigen Machtbefugnisse stattfand. Beinahe in allen Fällen waren die beiden Würdenträger Brüder und überdiess scheint die Oberaufsicht über die rätische Grenzprovinz Seitens des fränkischen Königshauses mehr in förmlichem Gehenlassen als einer wenn auch noch so geringen Ueberwachung der beiden Gewalten bestanden zu haben. Auch wirft diese Indolenz ein bezeichnentes Streiflicht

Vergl. Note 36 des vorigen Capitels.

784. auf das Ansehen der Victoriden, so dass es scheinen möchte, es habe gar keine Rede davon sein können, die gräftliche Gewalt in fremde Hände übergehen zu lassen, so lange noch ein einziges Glied dieser Familie sich am Leben befand.

Als dann aber mit Tello das Haus der Victoriden gänzlich erlosch 2, gestaltete sich die Sache anders. Es war kein Geschlecht mehr vorhanden, dessen überwiegendes Ansehen und ein schon zweihundertjähriger Besitz der beiden höchsten Würden im Lande, derartige Ansprüche weiter rechtfertigte. Und in der That wäre schon bei diesem Anlass eine Trennung der geistlichen von der politischen Gewalt nicht ausgeblieben, wenn Carl der Grosse seine Regierung nicht eben erst angetreten gehabt hätte. So aber fiel Tello's Tod in die Zeit, wo Jener nicht blos mit fortwährenden Kriegen in Niedersachsen, Spanien und Italien beschäftigt war, sondern auch wo er, wenn sein unermüdlicher Geist noch mit innern Angelegenheiten, wie die Einrichtung und Organisation des Frankenreiches, sich zu befassen Zeit und Gelegenheit fand, vorerst seine Aufmerksamkeit auf das ihm näher liegende, nicht aber eine so entfernte Provinz, wie Rätien, zu richten veranlasst wurde. Alles dieses mochte ihn um so eher bestimmen, einer Bittschrift, welche von dem durch ihn zum Rector der Provinz Rätien eingesezten 3 Bischof Constantius zu Cur und der dortigen Landesbevölkerung ausgegangen war, zu willfahren und Leztere in seinen unmittelbaren Schutz und Schirm aufzunehmen, so wie bei ihrem hergebrachten Gesetzen und Gewohnheiten zu belassen. Die Urkunde, laut welcher er die Provinz Rätien gegen Einhaltung der Treue seiner Person und seinem Hause gegenüber, dem Befehle jedes Zweiten entzog und dadurch gewissermassen reichsunmittelbar erklärte, liegt im bischöflichen Archive zu Cur und trägt die Jahreszahl 784 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wir wissen wenigstens von keinem Welteren etwas Documentirtes und die Vergabung aller Güter, einschliesslich des Wappens, in todto Hand, berechtigt allerdings zu dieser Annahme.

<sup>&</sup>quot;August percentige according a second annual manual". Moor Cod. I. 10.

4 Moor I. c. Die hieher bezügliche Stelle lautet: "sub mundoburdo vel defensione nostra absque alierum hominum læsione act inquietudine resideant etc."

Jelenfalls wäre diese Reichsunmittelbarkeit nicht möglich 781. gewesen, wenn nicht schon 748 in Folge Widersezlichkeit der Alemannen und ihrer endlichen Unterwerfung das Herzogthum Alemannien aufgehoben worden wäre. Es ist auch wahrscheinlich, dass Rätien mit seinem Präses, mag derselbe noch Zacco II. gewesen oder diese politische Würde schon auf Bischof Tello übergegangen sein, bereits von diesem Zeitpunkte an sich des unmittelbaren Schuzes der fränkischen Könige erfreute, worauf offenbar der Wunsch der Bittschrift, betrefts Beibehaltung der alten Gesze und Gewohnbeiten 5 hindeutet.

Ebenso unverkennbar leuchtet das Bestreben des Bisthums Cur daraus hervor, die Grafenwürde von Currätien nicht in fremde Hand übergehen zu sehen. Und in der That gelang es ihm auch, dass sie einem, wahrscheinlich aber beiden auf Tello folgenden Bischöfen noch verblieb, obschon überall anderwärts Carl der Gr. mit der Einführung der fränkischen Gauverfassung beschäftiet war.

Diese blieb in der That auch für Rätien nicht aus und mit ihr Drangsale über das Bisthum, die muthmasslich vermieden worden wären, wenn niemals eine Vereinigung der kirchlichen mit der nolitischen Gewalt stattzehabt hätte.

Wenn einerseits von Bischof Constantius ausser der docunentirten Thatsache, dass er Rector der rätischen Provinz war, nichts erhebliches zu melden ist, so treffen wir hinwiederum bei seinem Nachfolger Remedius auf einen Mann, welcher theils durch seinen Briefwechsel mit Alcuin, dem berühmten Lehrer Carls d. Gr., theils wieder und hauptsächlich durch seine Capitularien, denen das folgende Capitel gewidmet ist, in weitern Kreisen bekannt wurde.

Ein wichtiges politisches Ereigniss und namentlich für Rätier von der grössten Tragweite war die noch in die Zeit der Victoriden fallende, wenn auch erst jezt in ihren Folgen zu Tage tretende Aufhebung des Herzogthums Alemannien. Ihre

Moor l. c. "Legem atque consuctudinem, que parentes corum cum prædecessoribus nostris habuerunt etc."

748. Darstellung erheischt ein Zurückgehen auf Pipin von Heristal, Majordomus der merovingischen Schattenkönige. Er war im Jahre 714 verstorben und hatte ausser seinen mit Pietcrudisi in gesezlicher Ehe erzeugten Kindern auch einen natürlichen Sohn, Carl, der Stärke seines Armes halber "der Hammert (Martell) genannt, hinterlassen, — den Pietrudis aus Eifersucht zu Köln gefangen hielt. Waren aber schon im vorigen Jahrhundert unter dem schlaffen Regiment der Merovinger sowohl Baiern als Alemannien abgefallen, so mochte jest auch Austrasien keinem Weibe gehorchen und griff zu den Waffeu. Carl, in zwischen aus dem Gefängniss entflohen, stellte sich an die Spize der Bewegung, überwältigte Neustrien und schwang sich zum Hausmeier des vereinigten Frankenreichs enpor.

Jezt erst durfte er daran denken, die abgefallenen Herzöge zum Gehorsam zurückzunöthigen. Als er gegen sie auszog, herrschte über die Alemannen Herzog Liutfrid oder Leutfrid und da derselbe zu Pfungen im Thurgau seinen Hofstaat hielt, lässt es sich eher reimen, dass er von Carl Martell um 715 oder 725 in das Alpengebirge verfolgt worden sei 6. Wenn nun auch, sei es 715 oder 725, Liutfrid bei dieser Gelegenheit zum Gehorsam zurückgebracht wurde, fand dennoch die Aufhebung des Herzogthums Alemannien erst 748 statt. Liutfrids Sohn Dienolt, verband sich mit Herzog Odilo von Baiern im Jahre 742, ein Jahr nach dem Tode Carl Martell's, zu einer neuen Schilderhebung gegen die fränkische Herrschaft. Der Krieg dauerte zwei Jahre und hatte zur Folge, dass Thassilo an seines Vaters Odilo Stelle nur unter sehr beschränkten Verhältnissen Baiern wieder erhielt. Die herzogliche Würde von Alemannien ging gänzlich ein. Das Land selbst liess Pipin, der kurz nachher (752) sich auf den Thron der Merovinger schwang, durch fränkische Grafen verwalten.

Damals lebte noch aller Wahrscheinlichkeit nach Zacco II. und da Rätien jezt unmittelbar zum fränkischen Reiche gehörte,

<sup>6</sup> Vergl. oben Cap. 2 Note 27.

"JW.

die Gauverfassung aber, wenn auch vorbereitet, immerhin noch 800nicht eingeführt war, lässt es sich leicht begreifen, dass die
Victoriden im ruhigen Besizo ihrer Macht blieben. Das Provisorium, welches insofern mit Bischof Tello begonnen hatte, als
dieser zuerst geistliche und weltliche Competenz in seiner Hand
vereinigte, erhielt durch die oben angezogene Urkunde des
Jahres 784, in welchem aller Wahrscheinlichkeit nach Tello
starb, eine Art gesezlicher Bestätigung, die als Folge der bei
Besteigung des bischöflichen Stuhles durch Constantius eingereichten Bittschrift 7 des Bisthums Cur und des gesammten rätischen Volkes betrachtet werden darf.

Es ist kein Grund zur Annahme vorhanden, dass hierin zur bischöftichen Würde gelangte, sondern es liegt für das Gegentheil ein ziemlich deutlicher Beweis darin, dass sein Freund Alcuin, dessen oben erwähnt wurde, in einem seiner vor 804 geschriebenen Driefe 8, ihm einen befreundeten Kaufmann, welcher mit Waaren durch Rätien nach Italien zu reisen gedachte, dringend anempfiehlt, damit er nicht durch die Zollbeamten auf seiner Reise aufgehalten würdte 9, — oder man müsste denn das Zollwesen nicht der politischen Verwaltung, sondern der geistlichen Gerichtsbarkeit unterordnen wollen. Aber wenn dieses auch nicht so eelatant am Tage läge, möchte kaum anzunehmen sein, dass Alcuin seinen Einfluss bei Carl d. Gr. nicht dahin verwendet habeu würde, um seinem Freunde Remedius die Fortdauer des Bestes der politischen Gewalt auszuwirken.

Aber Alcuin starb schon 804 und in ihm verlor Remedius einen Fürsprecher, der ihn, so lange er auf dem Stuhle zu Cur ass, vielleicht auch auf dem Gipfel der weltlichen Macht zu erhaten im Stande war. Dazu kam, dass im Laufe dieses nämlichen Jahrzehnts in Rätien Unruhen ausbrachen, welche

<sup>7</sup> Vergl. oben Note 3.

<sup>8</sup> Moor. Cod. dipl. I. No. 12.

<sup>9 &</sup>quot;Ut in montium claustris a teloneariis non teneatur constrictus etc."

807. Carl den Gr. veraulassten, den Bischof Wolfhard von Rheims im Jahr 807 dahin zu senden um Recht zu sprechen. Ob hierunter die Untersuchung eines besonderen Falles zu verstehen, der die erwähnten Unordnungen veranlasste, — oder aber eine Revision der gesammten Justizpflege, ergibt sich nicht deutlich, doch möchte eher das leztere der Fall sein, wobei die aus der Vereinigung beider Gewalten in der nämlichen Person veraulassten Inconvenienzen deutlich zu Tag getreten sein mochten <sup>10</sup>. Dahin gehörte, dass der Bischof zwei der wichtigsten Functionen des weltlichen Vorstandes oder Grafen gar nicht auszunüben vermochte, — er konnte nämlich weder persönlich zu Gericht sizen, noch den Oberbefelbl im Kriege führen.

Sei es, dass diese Uebelstände Carl dem Gr. jezt ganz bedoders klar wurden, sei es, dass er erst jezt damit zu Stande kam, die Massregel der Verwaltung Alemaniens durch Grafen allgemein durchzuführen, — so viel ist richtig, dass wir schon einige Jahre <sup>11</sup> vor dem Tode Bischofs Remedius, den Grafen Hunfrid von Istrien im Besize der politischen Gewalt in Rätien erblicken.

\_\_\_\_\_\_

P. F. v. Wyss, Herausgeber der Capitularien lisechofs Remedius sucht zur Abordnung Wolfhards von Riteins gar keine besondere Veranlassung, sondern sieht in ihm nur einen der üblichen "Missi dominie", welche als höhere Instand die Previnzon zu bereisen plegten, um Recht zu sprecher. Vergl. die Capitul. des Remedius, mit Erläuterungen von Fr. v. Wyss. S. 7 Note.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Nach Kaiser (Gesch. v. Liechtenstein S. 25) soll schon 807 Hanfrid, Graf von Currätien ad campos Recht gesprechen haben. Leider nennt Kaiser keine Urkunde als Beleg dafür. Als äusserste Grenze für die Teilung der beiden Gewalten in Rätien bleibt somit 814, Carl's des Gr. Todesjahr.

# Cap. 4.

### Die Capitularien des Remedius.

Die unter diesem Namen bekannten Gesetze<sup>1</sup>, welche Bischof Remedius für die nach römischem Rechte lebenden rätischen Eniwohner erliese, waren in der St. Galler Bibliothek in einer Handschrift des IX. Jahrhunderts enthalten und dürfen nicht mit der Sammlung der Canones verwechselt werden, die aus der nämlichen Zeit herrührend, von Einigen ebenfalls dem Bischofe Remedius zugeschrieben wird<sup>2</sup>.

Die damalige Verschmelzung politischer und geistlicher Gewalt in 'einer Hand brachte es von selbst mit sich, dass diese
Capitularien, obschon durchaus kirchlicher Färbung, sich zu
einem strafrechtlichen Codex für die sämmtliche rätische Bevölkerung gestalteten. Aber, wie ihr kritischer Erläuterer 3richtig bemerkt, haben sie noch das weitere Interesse, dass sie
eine Rechtsquelle bilden, wie aus dieser Zeit keine ähnliche für
das ganze Gebiet der fränkischen Monarchie sich finden lässt 4,
in dieser Beziehung stellen sie namentlich eine äusserst eigenthümliche Verschmelzung des Romanismus und des schon in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Moor Cod. I. No. 192. Sie sind jedenfalls vor 814 zu datiren, weil in ihnen der Bischof als unumschränkter geistlicher und politischer Herrerscheint.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Moor Cod. dipl. I. No. 14. Note. Mt der Ansieht des hier clitten Dr. Kunstmann, wornach die Cannones nicht von Bischof Remedius herrühren, stimmt auch der scharfsinnige Erlüsterer der Capitularien, Prof. Friedr. v. Wyss. in Zürich, diesein. Vergl. desen Schrift: Gester des Bischofs Remedius von Chur, aus dem Anfange des IX. Jahrhunderts. Mit Erlästerungen. S. auch Archiv. f. Schw. Gosch. VII. 205.

<sup>8 8.</sup> d. vor. Note.

<sup>1</sup> v. WY88.

814. jener Periode sich mehr und mehr geltend machenden deutschen Wesens dar, auch ist in ihnen das Bestreben nicht zu verkennen, den bisher auf das T\u00fcmische Recht, die geistlichen Canones, die fr\u00e4nkischen Capitularien und haupts\u00e4chlich die bisherigen Eigenth\u00e4mlichkeiten der r\u00e4tischen Bewohner basirten Rechtszustand den germanischen Grunds\u00e4zen zu n\u00e4hen z\u00e4hen z\u00e4ben z\u00e4hen.

Doch ganz abgesehen von dieser rechtsgeschichtlichen Bedeutung, welche, - wenn sie auch bei ihrem äusserst häufigen Beziehungen zum lombardischen Rechte für den Juristen ein doppeltes Interesse hat, - dennoch dem vorliegenden Buche entfernter stehen muss, liefern die Capitularien des Remedius wichtige Beiträge zur Culturgeschichte und gewähren eine tiefe Einsicht in den Zustand der öffentlichen Angelegenheiten, namentlich in den Mechanismus der Beamtungen. Auch der Standesunterschied der Bewohner ist durch das festgesezte jeweilige Wehrgeld deutlich markirt. Dabei mag es als eigenthümlich auffallen, dass, wenn auch der Stand der Freien demjenigen der Hörigen gegenüber auf prägnante Weise sich geltend macht, immerhin die persönlichen Beziehungen zum Herrn ein solches Gewicht hatten, dass sie die Vorrechte der Geburt aufwogen, so dass eine Beamtung erster Classe, zu der auch der Hörige befähigt war, diesen sogar über den Freien erhob.

Die nunmehr folgenden Capitularien, es sind im Ganzen ihrer zwölf, liefern hiezu die nöthigen Belege.

- Das Erste betrifft die Sonntagsfeier und die Heiligung der besondern Festtage der Woche, wie sie der Priester jeden Sonntag dem Volke anzukündigen pflegte. Er gab gleichzeitig an, wie lange ihre Feier dauerte, ob bis zur Vesper oder Messezeit.
- II. Zauberei 6 und Beschwörung wurde das erste Mal damit bestraft, dass man dem Bezichteten die Haare abschnitt

<sup>5</sup> v. Wyss.
6 v. Wyss.
9 Man glaubte lange Zeit, dass darunter kaum etwas Anderes als der alte, mit Opfern und Besehwörungen verbandene heidnische Aberglaube, der von Zeit zu Zeit noch immer wieder auftandet, vertukaden sein Könne. Om Andere Beitrag der State der State

seinen Kopf mit Pech begoss und ihn unter Schlägen auf 814. einem Esel durch die Strassen führte. Beim zweiten Male schnitt man ihm Nase und Zunge aus. Verfehlte er sich aber zum dritten Male, so war er gänzlich dem Gericht verfallen?

III. Die Bestimmungen über Mord und Todschlag sind desshalb die beachtenswerthesten, weil sie einestheils in ihren Wehrgeldanstizen rein germanische Rechtsanschauungen enthalten, auderseits aber der verschiedene Werthbetrag am allerdeutlichsten den Standesunterschied feststellt und so zu sagen jedes Individuum in baarem Gelde taxirt.

Bei Todschlag im Affect wurde die Busse nach Ergebniss der richterlichen Untersuchung festgesezt. Lag der That Hass und Neid zu Grunde, so konnte das erste Mal noch componirt werden. Das zweite Mal aber wurde der Inculpat geblendet. Doch hatten der Herr s und Richter Macht und Gewalt diese Strafe je nach Gestaltsame der Sache in eine Geldbusse umzuwandeln? Eeim dritten Male verfiel er jedoch der Willkür des Gerichts.

Hier treffen wir zuerst auf Beamtete. Das auf deren Tödung gesezte Wehrgeld betrug bei den fünf Hauptbediensteten 10 des Bischofs, nämlich beim Kämmerer, Schenk, Seneschall, Marschall und "Judex publicus" 11, ohne Unterschied der Geburt derselben 12 120 Solidi.

Diesem Betrage des Wehrgeldes gleichgestellt finden wir den Scultazius oder einen andern Ministerialvorstand <sup>13</sup>, mit dem einzigen Unterschied, dass wenn er ein Unfreier war, der Betrag sich auf 90 Solidi verminderte.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Er konnte somit zum Tode verurtheilt werden.
<sup>8</sup> Dominus, hier also der Bischof.

<sup>9</sup> Oculos suos redimere.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Senioribus quinque ministris. Seniores waren mit Grafen synonym (v. Hormayr Beitr. I. 117.)

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Der später sogenannte Justitiar, der die Gerichtsbarkeit des Landesherrn verwaltete.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> De qualecunque linea fuerit.

814.

Bei Dienstleuten ohne bestimmtes Amt <sup>14</sup> war der Betrag für Freie 90, für Hörige 60 Solidi.

Die lezte Stufe bildete der gemeine Eingebürgerte <sup>15</sup>. War er frei, freigelassen oder unfrei, so betrug das Wehrgeld 60, 40 oder 30 Solidi.

Für Tödung in der Stadt <sup>16</sup> Cur, im Schlosse oder einem Hofe, wo der Bischof anwesend war, kamen zum gewöhnlichen Wehrgeld noch 60 Solidi. Zog einer das Schwert im Schlosse in Gegenwart des Bischofs, so wurde ihm die Hand abgehauen; geschah es an einem andern Orte, nicht vor den Augen des Herrn, doch in seiner Nähe, so waren Schläze die Folge <sup>17</sup>.

- IV. Ein Meineidiger wurde das erste Mal gezüchtigt und kahl geschoren, das zweite Mal überdiess noch gebrandmarkt und nach Ermessen mit Gefängniss bestraft; auch konnte er kein Zeugniss mehr leisten. Beim zweiten Rückfalj verfiel er der Willkür des Gerichts <sup>13</sup>. Nicht erhärtete Meineidsbeschuldigungen wurden, wenn gegen einen Freien, Freigelassenen oder Hörigen gerichtet, mit 15, 10 oder 8 Sol. gebüsst und zwar zu der Beschimpften Gunsten.
- V. Zwangsehen fanden Abhülfe, wenn innert der ersten 15 Tage geklagt wurde, auch durfte der gezwungene Theil innerhalb des Bisthums nach Belieben sich einen Gatten suchen <sup>19</sup>. Ehen von Knaben unter 12 Jahren waren gänzlich verhoten.
- VI. Mädchenraub unter Freien galt 60 Solidi, unter Unfreien die Hälfte. Raubte ein Höriger eine Freie, so war die Busse auch 60 Sol. und die Geraubte wurde zurückgegeben. War der Räuber ein Freier und die Geraubte eine Un

19 So crläutert v. Wyss: nubat cui vult, tantum in Demino (dominio ?)

Vasallus dominicus de casa sine ministerio.
 Patriani im Original. Jedenfalls civis entsprechend.

<sup>15</sup> Civitate. 17 Fiat battutus.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Diese oft widerkehrende Formel lautet im Original: "in potestate stet indienm et laicorum." Letzteres klingt als würde der Verbrecher für rechtlos und vogelfrei erklärt.

freie, so wurde Jener im Falle er Leztere behalten wollte, 814. ebenfalls hörig, — es wäre denn, dass er den Nachweis leistete, darüber in Unkenntniss gewesen zu sein. In diesem Falle zahlte er 60 Solidi 20.

VII. Auf Unzucht unter Ledigen standen Schläge oder eine Busse von 12 Solidl. Beim ersten Rückfall erfolgte Züchtigung und Gefängniss nach dem Ermessen der Herren 21; — beim zweiten Züchtigung, Gefängnisstrafe und eine Busse von 12 Sol. Wenn er wollte, durfte er seine Mitschuldige ehlichen. War er beweibt und sie nicht, so wurde er das erste Mal gezüchtigt und bezahlte 4 Sol. Das zweite Mal kan noch Gefängnissstrafe dazu, beim Dritten fand zu allem diesen noch eine Verschärfung der Busse bis auf 18 Sol. im Ganzen statt.

VIII. Gewaltthaten gegen Nonnen, Wittwen und Ehefrauen galten, ohne Unterschied ob dieselben frei oder unfrei waren, 60 Solidi. Geschah es mit Einwilligung der Betroffenen (!?) so war die Busse für die Freien 24 Sol., für die Unfreien 12 Sol. Unfreie gegenüber einer freien Frauensperson und Freie gegenüber einer Magd wurden gleichgehalten mit 12 Sol. Beim ersten Rückfall kam zu obiger Busse noch körperliche Züchtigung, beim zweiten als Drittes noch Gefängnisstrafe. Kuppelei unter Freien, insofern es die Ehefrau eines Dritten bedarf, wurde mit 60 Sol, gestraft, unter Hörigen mit 24 Sol., unter Freien und Hörigen und umgekehrt mit 30 Solidi. Und wenn von diesen Einer seinem Herrn den Eid 22 geleistet gehabt hatte und mit dem Weibe fliehen wollte, sollte er im Betretungsfalle wie ein gedungener Meineidiger gestraft werden. Im Rückfalle traf ihn noch das Wehrgeld. Züchtigung und Gefängniss und wenn er ledig war. Entmannung. Im zweiten Rückfalle verfiel er dem Gerichte.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Da hier von keiner Erstattung des Mädchens die Rede ist, sehien Jener hienach mittelst Zahlung des (hohen) Wehrgeldes dasselbe behalten zu dürfen.
<sup>20</sup> Seniores (Seigneurs.)

<sup>22</sup> Juratum domino habuit d. h. Trene geschworen.

- IX. Diebstahl sollte ganz nach dem römischen Gesetze 23 gebüsst werden.
  - X. Ebenso falsches Zeugniss, wobei den falschen Ankläger die auf das Verbrechen gesezte Strafe traf.
  - XI. Ohne alle Analogie, weder im römischen noch im germanischen Rechte 24 ist die Bestimmung, dass Injurien, für die kein Beweis beigebracht werden konnte, mittelst eidlicher Ehrenerklärung zurückgenommen werden mussten. Hierauf erfolgte Züchtigung, die man mit 6 Sol. auskaufen konnte. Injurien, in welchen von Untreue gegen den Herrn und Tödung die Rede war, sollten nicht todtgeschwiegen, sondern sofort untersucht werden 25,
  - XII. Kein Beamter 26 soll in seinem Bezirke die Armen bedrücken und beunruhigen. Geschieht solches dennoch, so darf der Arme persönlich beim Herrn Klage führen und würde ihn Jemand daran hindern, so ist die Busse 3 Sol. Wer in seinem Bezirke nicht Recht und Ordnung handhabt, wird abgesezt. Schwerere Vergehen sollen sofort von dem höheren Gerichte 27 an die Hand genommen und alles gehörig untersucht werden, damit keinen Unschuldigen die Strafe treffe 28,

Leztlich soll jeder Geistliche diese Verordnung stets bei sich führen, sie dem versammelten Volke monatlich zweimal vorlesen und verständlich machen 29.

<sup>23</sup> Secundum legem nostram.

<sup>24</sup> v. Wyss erblickt hierin den Einfluss der geistlichen Gerichtsbarkeit.

<sup>25 ,</sup>Prumptissime und allem Anschein nach ex officio, 26 Scultaizius od, minister.

Scholards of Minister.
 Scholards jddeibus.
 Hierin liegt deutlich die spätere Berufung und Appellation.
 Daraus, dass die Capitularien ohne alle Einleitung und Schluss sind, glaubt F. v. Wyss folgers zu können, dass das Vorangehende eben auch nur eine solche Abschrift war.

Nach den Angaben Kaisors (Gesch. v. Liechtenst. S. 67/68) beziffert Zellweger den Schilling (Solidus) auf Fr. 60. --, wenn man alles in Anschlag bringt, wodurch der Werth des Silbers verringert wurde.

# Cap. 5.

### Graf Hunfrid und seine Nachfolger.

Noch vor 1 dem Jahre 814 nahm jenes anomale Verhältniss, dass einen kirchlichen Würdenträger zu politischen Functionen berief, ein Ende und wir sehen die Grafen von Cur unter der officiellen Benemung von "Comites, seu Marchiones Curiensest, zuerst in Graf Hunfrid wieder auftauchen und sich an die Spize des weltlichen Regiments in Currittien stellen.

Woher Hunfrid stammte, ist noch nicht erwiesen. Doch wer ein Sohn des Magisters Palatii Carls d. Gr. und begleitet Leztern im Jahre 799 nach Italien <sup>2</sup>. Von diesem seinem Gönner mag er vielleicht schon früher, nach dessen Feldzug gegen die Longobarden, die Grafschaft Istrien, — später dann, gegen Anfang des neunten Jahrhunderts, zu ihr noch diejenige von Currätien rhalten haben. Bemerkenswerth ist es hiebei, dass bei Belehnung der Lezteren die geistliche Gewalt von der politischen ausdruklich getrennt wurde, was wahrscheinlich auf die, wegen ihrer frühern Vereinigung in einer Hand herrschenden Uebelstände hindeutet.

Bei den mangelhaften Nachrichten aus jener Periode erhellt über Hunfrids Thätigkeit als Graf von Currätien durchaus nichts Urkundliches. Die Stiftung und Dotirung des Klosters Schännis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Goldast Alam. Ant. I pars sec. pag. 11, hielt Hunfrid schon 807 Maigerichte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vergl. v. Hormayr, Beitr. zur Gesch. Tirols im Mittelalter I. 176 Ferner Jos. Bergmann, Beitr. zu einer krit. Gesch. Vorarlbergs 31, der sich auf eine Urk. Ludwigs d. Fr. (Dietenbofen 12. Juni 819) beruft.

825. geschah durch ihn schon 809 und ist, wenn dasselbe auch innerhalb der r\u00e4tischen Grenzen liegt, keineswegs als Aus\u00eduss seiner politischen Gewalt anzusehen. Zudem erheischten seine Beziehungen \u00e3 zum Reichsoberhaupt \u00f6ftere Abwesenheit. Soust liesse es sich kaum erkl\u00e4ren, warum noch bei seinen Lebzeiten \u00e4 Roderich, Graf an der Lanquart, wie er sich nannte, an seiner Stelle erscheint.

Als seine Söhne werden ausser Roderich noch Adelbert und Burkhart erwähnt. Zwar wird Jener nicht allgemein als solcher angeschen 5, aber es ist mehr als unwahrscheinlich, dass Hundrid vor seinem Tode die Grafschaft Currätien in fremde Hände hätte übergehen lassen, — am allerwenigsten so lange er noch eigene Söhne zu ihrer Verwaltung hatte. Zudem sehen wir nach Hunfrids Tod, 825, dieses Amt oder Lehen auf seinen, dafür allerseits anerkannten Sohn Adelbert übergehen. Der zweite Sohn, Burkhart erhielt die Stammgüter in Istrien und der dritte, Roderich, (wenn er der Reihenfolge nach wirklich er Dritte war) die Grafschaft Lacs. Diese reichte von der Lanquart dem Laufe des Rheines nach aufwärts bis zur Quelle des Melelser Thalwassers auf "Luckmannien" und derjenigen des Vorderrheins auf "Cristalt" und umfasste den sehönsten, damals auch zweifelsohne bestcultivitren Theil Rätiens.

Ob Roderich nur so kurze Zeit nach Antritt der Grafschaft Currätien lebte, dass mit dem Jahre 825, wo Hunfrid starb, auch bereits schon Adelbert als Graf daselbst erscheint, — oder aber, ob Jener vielleicht in Folge seiner Gewalthätigkeiten gegen das Bisthum Cur auf die Grafschaft Verzicht zu leisten gezwungen wurde, ist sehr ungewiss und was den Anlass zu seinen Feindseligkeiten gegen die Kirche zu Cur gab, kann ebenfalls nur gemuthmasst aber micht nachgewiesen werden.

Allerdings war nämlich bei Belehnung der Grafschaft Currätien an Hunfrid, wie oben bemerkt, die Trennung der beiden

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Er wurde z. B. im Jahre 822 als Gesandter nach Rom an Papst Paschalis abgeordnet.

<sup>4</sup> Sein Tod fand erst 825 statt.

sich gegenüber stehenden Gewalten, der geistlichen von der weltlichen definitiv ausgesprochen worden: schwerlich aber hatte gleichzeitig eine so genaue Ausscheidung der beiderseitigen Befugnisse stattgefunden, dass nicht unaufhörliche Verwicklungen vorkamen. Man darf hiebei nicht übersehen, dass in den frühern Jahrhunderten, zur Zeit der Victoriden, beide Competenzen von sich sehr nahe stehenden Blutsverwandten gehandhabt wurden, welche das nämliche Familieninteresse verknüpfte, die gesammte Macht in Rätien nicht aus Händen zu lassen. Als dieses Haus ausstarb, gingen jene gar in eine einzige Hand, diejenige des Bisthums Cur, über. Wenn sie jezt auch getrennt bleiben sollten, so wird es ausser der entschieden politischen Charge der Anführung des Heerbannes, des Vorstands in den Gaugerichten, Bezugs der Zölle etc. sicherlich noch tausend Berührungspunkte gegeben haben, wo die Würdenträger auf einander treffen mussten, - und namentlich zahlreiche Befugnisse, welche jeder von ihnen wegen früherer Confundirung in einer Hand für sich allein in Anspruch nehmen zu dürfen glaubte 6.

An Höflingen, welche auf beiden Seiten zu schüren es sich angelegen sein liessen, mag es auch nicht gefehlt haben, wenigstens constirt solches auf Seite Roderich's 7.

Man hat die Muthmassung aufgestellt, derselbe sei eben nicht Graf von Currätien, sondern nur Graf an der Lanquart gewesen, weil um die nämliche Zeit, wo dessen Gewaltthaten gegen das Bisthum Cur vorfielen. Hunfrid urkundlich noch als Graf erscheine 8. Aber wäre solches auch wirklich der Fall, obschon mir diese Urkunden nicht bekannt sind, so schliesst dieses nicht aus, dass Roderich bei Hunfrids häufiger Abwesenheit dessen Stelle verwaltete?. Dieses gilt namentlich von dem

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Auch die Ausscheidung des königlichen Gutes, das der Graf benufsichtigte, von demjenigen der Kirche, brachte Stoff zu Streitigkeiten mit sich.

seunger, vonumpiengeri der Ariuse, dereiene botz zu erungkeitelt in Beor Cod, No. 16. Soeins Herlöinen<sup>2</sup>, — In der Klagschrift Vietor's II. Moor Cod, No. 16. So, wo aber die Quellenagsbewieder fehlt, in dieser Hinsicht müchte folgende Sielle in der Klagsschrift Vie-tors II am Kaiser Ludwig d. Pr. (Moor Cod. 1 No. 15) beseitstenswerth

Jahre 823, wo Hunfrid Auftrags des Kaisers nach Italien reiste. Es liessen sich sonst die Üebergriffe Roderich's auf das in kaiser-lichem Schuze stehende Bisthum Cur mit dem blossen Besitze der Grafschaft an der Lanquart nicht reimen und aus diesen Zweifeln fände sich dann nur der Ausweg, dass leztere Grafschaft ein Theil der Stamm- und Erbgüter des Hauses Hunfris war, — ferner dass derselbe von Hunfrid schon bei seinen Lebzeiten seinem Sohne Roderich überantwortet wurde und drittens dass Lezterer während des Vaters häufiger Abwesenheit dessen Stelle vertrat, Lezterer aber Titel und Würde eines Grafen von Currätiens allerdings sich selbst vorbehalten haben mochte.

Hieraus würde ferner folgen, dass die Grafschaft an der Lanquart identisch nit der Grafschaft Lacs war und erst später sich in diejenige ob und unter der Lanquart theilte. Zudem ist es belnahe undenkbar, dass dieser Strich am Rheine, weitaus der beste und fruchtbarste Theil Rätiens, nicht dem herrschenden Hause selbst gehört habe. Nannte Roderich sich nun "Comes Langari" und hatte er, wie höchst wahrscheinlich und aus dem Nannen ("Herrschaft") selbst zu schliessen, an dem schönen Gelände von Malaus oder Maienfeld seinen Sitz, so ergibt es sich wohl von selbst, dass seine Botmässigkeit sich auch auf das Comltat unter der Lanquart erstreckte.

Die Gewalthätigkeiten Graf Roderichs dem Bisthum Cur gegenüber nahmen zulezt den Charakter eines offenbaren Raubund Pfünderungssystems an und zwar in solcher Ausdehnung, dass von den 230 Kirchen und Kapellen, welche die Diöcese damals zählte, kaum 31 und auch diese nur schwer geschädigt, beitg blieben. Die Gebeine von fünf Heiligen, darunter auch diejenigen des heil. Luzius, wurden geraubt. Von fünf Klöstern

sein. Sie lastet: "qua destructio vel pracha post illam divisionem, quam bono memoriae penitor restere linter opiecpatum et com istatum ficin penitoria penitor seles inter opiecpatum et com istatum ficin et non pravo accio Hericino post acceptum com istatum facta est.<sup>2</sup> Wenn die Klagschrift im Anfange dieses Passus opiscopatus' und comitatus cinander geogeniber stellt und neinem Athem das Leztere wieder braucht, muss est die gleiche Bedeutung haben, nimilich die Grafschaft von Curritien, die politische Machastellung im Lande.

verblieben nur zwei und überhaupt war der Schaden so gross, 819. dass Bisthum und Geistlichkeit zulezt dem empfindlichsten Mangel an den nothwendigsten Lebensmitteln sich preisgegeben sahen 10.

Auch aus der Art und Weise, wie von dem Bisthum Cur über diese Vergewaltigung geklagt und wie nach wiederholtem Drängen dieser Klage endlich Rechnung getragen und die Untersuchung gepflogen wurde, ist ziemlich deutlich zu entnehmen, wer der Plünderer des Bisthums war. Wenn Roderich nämlich nur Graf an der Languart und nicht auch Sohn und Stellvertreter Hunfrids, Grafen von Currätien war, so ist es nahezu unbegreiflich, warum Victor II, welcher damals auf dem bischöflichen Stuhle zu Cur sass, sich nicht zuvörderst eben an den Grafen von Currätien selbst oder wer in seiner Anwesenheit ihn vertrat, mit seiner Klage wandte, statt an den fernen Kaiser Ludwig. Hieraus geht wohl klar genug hervor, dass Graf Roderich als reichsunmittelbar nur beim Kaiser selbst belangt werden konnte. Dieser Ansicht sind auch Andere !! Es kostete übrigens Bischof Victor II. viele Mühe und wiederholte Klageschriften, bis er Gerechtigkeit erlangte. Als nämlich auf seine erste Klage keine Abhülfe erfolgte, liess er um 821 eine zweite Beschwerde abgehen und als es auch dieser nicht besser erging. machte sich Verendarius, sein Vicar und Gehülfe, persönlich auf den Weg, um eine dritte in Kaiser Ludwigs d. Fr. eigene Hände zu bestellen. Dieser mag um 822 geschehen sein. Inzwischen kam Kaiser Ludwigs ältester Sohn Lothar von Rom, wo er gekrönt worden, auf dem Wege nach Hause durch Rätien und Victor II versäumte die Gelegenheit nicht, ihm seine Noth vorzustellen. Lothar rieth ihm, sich selbst an das Hoflager des Kaisers zu verfügen und in der That entnehmen wir aus der dritten noch vorhandenen, der Folge nach aber vierten, Klagschrift, dass Victor II Lotharn nach Frankfurt begleitete und dieselbe Ludwig dem Fr. persönlich einhändigte. Erst jezt er-

<sup>10</sup> Vergl. die Klagschrift I. c.

823. schien endlich Abhülfe und es wurden Bischof Berthold von Strasburg, Abt Gottfried von St. Georgen im Elsass und die Grafen Roderich und Rotharius nach Rätien abgeordnet, um den Grund der Klage an Ort und Stelle zu untersuchen. Wie der Bericht ausfiel, steht dahin, doch begegnen wir im Jahre 823 12 einer Urkunde Ludwigs d. Fr., in welcher derselbe dem Bisthum Cur die Kirche des hl. Sisinnius 13, den Hof in Zizers, das Hospiz zu St. Peter 14 und die Kirche des hl. Columban 15 mit allem Zubehör an Gütern und eigenen Leuten als unbeschränktes Eigenthum restituirt, woraus folgt, dass diese Kirchen durch Graf Roderich nicht blos ausgeplündert und geschädigt, sondern förmlich entrissen worden waren. Beinahe ebenso wichtig als diese Restitution war aber für das Bisthum Cur die kaiserliche Bestätigung seiner Befugnisse in Bestellung der Geistlichen und Erhebung der Zehnten. Auch das Kloster Pfävers, in ähnlicher Weise übel mitgenommen, erhielt eine Restitution des Geraubten. Das bezügliche Diplom trägt die Jahrzahl 831 16 und auch hier war eine Untersuchung durch die nämlichen Sendboten vorausgegangen.

Wenn Roderich nun nicht Graf von Currätien oder Stellvertreter desselben gewesen wäre, so müsste es ferner im höchsten Grade auffallen, wie Ludwig d. Fr. gerade ihn selbst, über den geklagt wurde, als einen der Sendboten abordnen und somit gewissermassen zum Richter in eigener Sache bestellen konnte. Da dieses aber wirklich geschah 17, so erhält die Untersuchung sofort einen ganz anderen Charakter. Roderich ist nicht mehr der Räuber, der sein Urtheil erwartet, - er ist allerdings Par-

<sup>12</sup> Vergl. Moor Cod. I. 19. Die Urkunde ist irrthümlich mit 825 datirt, welches einen Widerspruch mit dem neunten Regierungsjahre Ludwigs d. Fr. enthält. Eine Note zu dieser Urk. machte übrigens auf diesen Irrthum schon aufmerksam.

<sup>15</sup> Chr. Kind sucht dieselbe im Tumleschg. Vergl. dessen: Stadt Chur in ihrer ältesten Geschichte, S. 14. 14 Auf dem Septimer.

<sup>15</sup> Höchst wahrscheinlich bei Disentis.

<sup>16</sup> Moor, Cod. dipl. I. 21.

<sup>17</sup> Moor ib. I. 19. Wo ausdrücklich steht: "ipsumque praedatorem Rodoricum - - direximus."

thei, die aber nicht blos zu ihrer Verantwortung über geschehene Dinge einvernommen, sondern auch zur Wahrung ihrer Rechte zugezogen wird und an den Verhandlungen Theil nimmt. Auch scheint er bei Eingabe der Klagschriften ruhig und unbefangen am kaiserlichen Hofe geweilt zu haben und wenn es auch möglicherweise seinem Einfluss beizumessen war, dass der Kaiser erst nach vier Jahren Recht schaffte, so begleitete er dennoch die Sendboten an Ort und Stelle. - mehr noch, das Diplom nennt ihn ausdrücklich einen solchen. Es reduzirt sich demnach die ganze Untersuchung auf eine, in Folge Instanz Bischof Victor's II von Cur veranlasste Auseinandersezung und feste Begrenzung der Rechte und Befugnisse, welche die geistliche und weltliche Macht, nämlich Bischof und Gaugraf seit Jahren jeder für sich allein ansprachen und die eben wegen bisher mangelnder Vorschrift darüber zu den erwähnten Uebergriffen Anlass gegeben hatten 18.

Es scheint übrigens, dass denselben jetzt für lange Zeit der Riegel gescholen war, da keine andern Documente von weiteren Klagen etwas melden. Doch stand dafür gegen Adalbert, der nach dem Tode seines Vaters Hunfrid, als dritter Graf Currätiens, dessen politische Verwaltung übernahm, ein Feind auf, der ihm viel zu schaffen machte. Es war dies ein gewisser Rupert oder Ruprecht, über den die Nachrichten indess nicht übereinstimmen. Während Einige ihm einen Vetter Kaiser Lndwig's nennen <sup>17</sup>, bleiben Andere dabei stehen, dass er nur ein Höfling gewesen, der aber durch Schlauheit und Intriguen <sup>20</sup> den schwachen Monarchen dahin zu bringen verstand, dass er

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Fetz (die Schirmvogtei des Hochstifts Chur S. 21) sagt, dass Bischof Victor des shal bi drect sich an den Kuiser wandte, weil Graft Roderich Schirmvogt der Kirche Chur war. Wäre ein Anderer Schirmvogt owens, so hitto dieser statt des Bischofs gekagt. Jeh sobe hierin einen weiteren Beleg für meine Ansicht betreffs Roderichs Herkunft, da der Kaiser schwerlich einen Anderen als seinen eigenen Gau-Grafen mit der ihm seit den Zeiten seines Vaters Carl zustehenden Schirmherrschaft betrauen mochte.

Nougart, Episc. Const. p. 181.
Momo versutus et in arte adulandi maximo versatus.
Eichhorn episc. Cur. p. 36.

840. ihm hinter dem Rücken des Grafen Adalbert die Grafschaft Currätien und mit ihr auch die Mittel verlieh, den bisherigen Inhaber zu verjagen und sich selbst in deren Besiz zu sezen. Lezteres geschah im Jahre 887.

Wie wenig das Ansehen Ladwigs des Fr. damals galt, erhellt daraus, dass der vertriebene Adalbert, nachdem er zu seinem Bruder Burkhart nach Istrien geflüchtet, von dort mit Hülfstruppen versehen wieder zurückkehrte und ohne Racksicht auf des Kaisers neue Bestallung zu Gunsten Ruperts, diesem im Jahre 840 in der Gegend von Zizers eine Schlacht lieferte, zur Entscheidung, welchem von Beiden die Grafschaft in Currätien angehören sollte. Das Glück erklärte sich gegen den Usurpator, der auf der Flucht durch einen Sturz vom Pferde auch sein Leben verlor. Der Leichnam wurde von Adalbert im Frauenkloster zu Lindau ehrenvoll beiegesezt.

Wir treffen, beiläufig bemerkt, diesen unsern nämlichen Currätischen Grafen Adalbert übrigens schon in einer Urkunde vom 12. Nov. 81721, welche eine Schenkung an die Kirche zu Jonschwyl im untern Toggenburg, zur Grafschaft Thurgau gehörig, enthält. Ob aber, wenn wir ihn ferner in Documenten aus den Jahren 834 und 838 wieder und zwar als Grafen im Thurgau erwähnt finden, daraus geschlossen werden dürfte, dass zur Grafschaft unter der Landquart dasjenige gehörte, was ausserhalb der Grenze des eigentlichen Hohenrätiens lag, steht dahin. Die Urkunde vom Jahre 817 macht es aber mit den Worten ,sub Adalberto comite' wahrscheinlich, dass die Grafschaft Thurgau eine von der Grafschaft Currätien unabhängige Besizung dieses Geschlechtes war, die Adalbert schon 817 inne haben konnte, also zu einer Zeit, wo sein Vater Hunfrid oder Bruder Roderich die politische Gewalt in Rätien noch selbst übten, wenn sie damals überhanpt schon von der geistlichen getreunt war.

In die Verwaltungszeit Graf Adalberts fällt sowohl der

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Vergl. Bergmann's Beitr. z. einer krit. Gesch. Voraribergs. S. 32 und Note 6.

Streit der Söhne Ludwigs d. Fr. als der Friede und die Reichstheilung zu Verdun, 843, welche erst eine feste Gestallung und Scheidung der ost- und westfränkischen Lande zur Folge hatte. Rätien war schon seit 829 von Kaiser Ludwig zu Alemannien geschlagen und seinem Sohne Carl übergeben worden. Aber sohne zeh Jahre später ging es mit Alemannien und Italien auf Lothar über und verblieb bei diesem bis zur Theilung von 843. Beweis dessen zwei Urkunden von 841 2² und Anfang des Jahres 843². Da saber von diesem Datum weg kein ewiteren, von Lothar für Currätien ausgestellten Documente vorliegen, wohl aber zwei von 849 2³ und 857 2³ von Ludwig dem Deutschen, so ist es unzweifelhaft, dass Rätien sammt Deutschland bis zum Rheine, an dessen Schicksalen es für die Zukunft Theil zu nehmen bestimmt war, im Jahre 843 Ludwig dem Deutschen zu Theil wurde.

Das Leben jedes einzelnen Gliedes aus dem Geschlechte Hunfrids verfolgen wollen, würde vorliegende Arbeit allzusehr ausdehnen und durch Ablenken des Blickes auf zum Theil minder wichtige Facta die Gesammtauffassung erschweren. Es bleibt jenes die Aufgabe einer Specialgeschichte der currätischen Gaugrafen. Doch mögen hier in kurzen Zügen noch einige Data folgen, weil sie die Kette bilden, an welcher die Nachkommen Hunfrids sich auf den Herzogsstuhl Alemanniens emporsschwanzen.

Merkwürdig ist es hiebei, wie ein Umstand, welcher die Hoffnungen des Hauses auf die herzogliche Würde für immer zu zerstören schien, im Gegentheil dieselben als Keim für die Zukunft in sich barg. Die Sache verlief sich wie folgt.

Adalbert II., Graf im Thurgau, des ersten Adalbert, Grafen von Currätien, Sohn, hatte seinerseits zwei Söhne, Burkhart I. und Adalbert III., auf welchen Ersteren, nach dem kinderlosen

<sup>22</sup> Moor, Cod. I 24. 23 Ibid. I 26.

<sup>24</sup> Ibid. I 28.

<sup>10</sup>id. 1. 28

916. Absterben seiner beiden Oheime Rudolf und Udalrich, Beide Grafen von Currätien, diese Würde sich vererbte, während Adalbert die Grafschaft im Thurgau erhielt. Beide Brüder fanden einen gewaltsamen Tod und zwar Burkhart bei Anlass einer öffentlichen Versammlung, in der er seine, längst angestrebte Anerkennung als Herzog von Alemannien durchzusezen gedachte. Nach Andern wurde er von einem beleidigten Ehemanne Namens Anshelm ermordet 26. Sein Tod fällt in das Jahr 911. Jedenfalls war sein Anhang so gering, dass man nicht nur seine Wittwe ihres Eigenthums beraubte, sondern dass auch seine Söhne Burkhard und Udalrich ihr Leben nur durch schleunige Flucht auf ihre Güter in Italien 27 zu retten vermochten. Den zweiten Sohn Adalberts II., Adalbert den III., liess im nämlichen Jahre 911 Salomon III., Bischof zu Constanz, der die wachsende Macht der weltlichen Grossen längst mit Missgunst betrachtete, greifen und als Mitschuldigen Burkharts enthaupten. Aber noch vor König Conrads Tod (918) erlangte der geflüchtete Burkhart eine Wiedereinsezung in seine Rechte und mit ihr das seinem Vater entgangene Herzogthum Alemannien 25. Es mag solches um 916 gewesen sein. Seinen ebenfalls geflüchteten Bruder Udalrich sehen wir nrkundlich in den Jahren 912 und 917 als Grafen im Thurgau.

Nun begann eine glänzende Zeit für Hunfrids Nachkommen. Wenn auch Burkhart, der erste Herzog auf dem wieder errichteten Fürstenstuhle Alemanniens, schon im Jahre 926 durch meuchlerische Hand vor Ivrea fiel, so hatten doch seine Nachfolger die Genugthuung, mit den mächtigsten Häusern Deutschlands sich verhinden zu können.

Seine Tochter Bertha, aus seiner Ehe mit Regilinde, Tochter Eberhards v. Nellenburg, Grafen im Zürichgau, erzengt, ehlichte 922 König Rudolf von Burgund und wurde die Mutter Conrads,

Stälin, Gesch. v. Würtemb. I. 267.
2 Im Gebiete von Tortona. Schon ihr Grossvater Adalbert II., Graf im Zürichgau, hatte dieselbon im Jahre 571 und 573 vom Kloster Rheinau erworben.

<sup>28</sup> Bergmann 1. c. 38.

Königs beider Burgund und Adelheids, die in erster Ehe mit 916. Lothar IL. König von Italien, in zweiter mit Kaiser Otto I. sich verband. Von Burkharts Söhnen erbte Burkhart IV. die alemannische Herzogswürde und starb 973 als lezter Nachkomme Hunfrids. Seine Gemahlin war Hedwig, Heinrichs I., Herzogs von Bayern und jüngern Bruders Kaisers Otto I. Tochter. Seine Mutter Regilinde hatte sich in zweiter Ehe mit Hermann, Herzog von Alemannien, verehlicht; ihm folgte in dieser Würde Kaiser Otto's I. ältester Sohn Liutolf 29, doch wurde derselbe 954 abgesezt, und damals mochte Burkhart IV, wahrscheinlich das Herzogthum angetreten haben.

Es liess sich allerdings erwarten, dass mit dem Jahre 916, wo das alemannische Herzogthum wieder hergestellt und die bisherigen Grafen von Currätien zu demselben berufen wurden. eine Aenderung in der Art der Verwaltung Rätiens Plaz griff. Namentlich lag die Vermuthung nahe, die Herzöge Alemanniens würden eigene Grafen für die bisher von Hunfrid und seinen Nachfolgern dort genbte Justizpflege, Bezug der Zölle, Heerbann u. s. w. ernennen. - dennoch ist solches im Anfange keineswegs der Fall und es scheinen dieselben das Comitat selbst verwaltet zu haben. So sehen wir den ersten Herzog, Burkhart, im Jahre 92036 in dem zum alemannischen Rätien gehörenden Vinomna 31 persönlich Recht sprechen. - wenigstens wird in der darauf bezüglichen Urkunde gar kein . Comes Ractiae' genannt.

Ebenso treffen wir in der folgenden Periode von 926-954 (vom Tode Burkharts II. vor Ivrea bis zum Uebergang der Herzogswürde auf Burkhart IV.) die Herzöge von Alemannien Hermann I 32 und Liutolf 33 in den Jahren 948 und 951 ausdrücklich als Grafen von Currätien. Das nämliche ist nach Absterben des lezten Hunfrid'schen Nachkommens, Burkharts

<sup>29</sup> Oder Ludolf.

<sup>30</sup> Moor Cod. dipl. I. 40.

Rankweil.
 Moor Cod. dipl. I. 45 u. 46.

IV. im Jahre 973, bei Herzog Otto I. 31 der Fall. Doch schliesst solches freilich nicht aus, dass die alemannischen Herzöge mittenter eigene Grafen in Rättien bestellten, aber von einer Erblichkeit des currätischen Comitats, wie solches unter den Victoriden und bis zur Wiederherstellung der schwäbischen Herzogswurde der Fall gewesen ist, findet sich keine Spur mehr.

<sup>34</sup> Moor, Cod. dipl. I. 67, vom Jahre 979.

# Cap. 6.

### Nachträge zur Kulturgeschichte.

Wenn uns das oft berührte Testament des Bischofs Tello von Cur¹, nicht aufbewahrt worden wäre, würden wir über eine grosse Menge von Einzelnheiten, welche auf die danalige Hausund Landwirthschaft, die Produkte und Erzeugnisse des Bodens, die verschiedenen Classen und Stände der Bevölkerung und das Verhältinss derselben zu und unter einander Bezug haben, völlig im Unklaren schweben. Es ist nicht möglich und würde jedenfalls zu weit führen, alle diese Specialitäten hier aufzuführen. Beschränken wir uns desshalb nur auf das Wichtigste.

Vor Allem drängt sich auch aus dieser Urkunde uns der klare Beweis wieder auf, dass so wenig die Ostgothen an dem rechtlichen und politischen Zustand Rätiens etwas änderten, solches nummehr auch von Seite der Franken nicht geschah. So treflen wir namentlich wieder auf die römische Municipalverfassung mit den Curialen als Glieder des Senats der Stadtgemeinde Cur. Doch darf man sich solche keineswegs auf die eigentliche Stadt beschränkt denken, indem sie gegentheils ganz Oberrätien umfasst zu haben scheint. In diesem Verhältniss assen sie im Rathe und während unter den im Testamenţa Tello's als Zeugen genannen funf Curialen nur einer von Cur selbst war, vertraten vier Andere die Landsgemeinden. Ihre Namen sind Claudius von Cur, Lebucio von Ens, Ursicinus aus Schanfigg, Constantius von Sargans und ein gewisser Prassens

<sup>1</sup> Vom 15 Dec. 766. (Moor Cod. I. Nr. 9)

(sic) dessen Wohnort nicht beigefügt wird. Diese nackten Namen geben zugleich einen Begriff über die Schwierigkeit, ja förmliche Ummöglichkeit, spätere Dynastengeschlechter mit ihnen in Verbindung zu bringen oder auch nur den geringsten Zusammennang zwischen ihnen nachzweisen. In dieser Beziehung hat das Mittelalter gegenüber der Römerzeit, wo Vor- Geschlechts- und noch Beinamen jeder Verwechslung zworkommen, sich in underhöringliches Dunkel begraben und jede Nachforschung über Geschlechter und Persönlichkeiten, welche sich sonst vielleicht mit früheren Jahrhunderten in Verbindung sezen lassen könnten, für immer vereitelt.

Schon damals war somit Oberrätien politisch ein Ganzes, was nach Einführung des Christenthums auch in kirchlicher Bezielung der Fall wurde und erst der spätern Zeit, welche hundert verschiedene Herren über dasselbe brachte, blieb es vorbehalten, den vielgestaltigen Staatenbund daraus zu bilden, der in der mannigfaltigsten Verschiedenheit der Gewohnheiten, Sitten und Geseze noch in diesem Jahrhundert die Verwunderung jedes Forschers und Reisenden in Anspruch nahm und soweit Centralisation nicht einschritt, noch ninmt.

Die Curalien wurden nur aus den reichen Grundeigenbümern gewählt und auch nur aus dieser Classe ergänzt, wenn irgend eine Stelle sich durch den Tod erledigt fand. Ihnen standen die gesammte Rechtspflege, Polizei und wahrscheinlich auch die Verwaltung zu. Zu den Zeiten der Bömer geschah ihre Bestellung vermuthlich durch den rätischen Procurator, unter der fränkischen Herrschaft durch die Präsides oder Gaugrafen. Neben diesen Curialen erscheinen in Tellos Testament noch weitere funf Zeugen aus dem Stande der Milites oder Ritter, deren Besizthum oder Lehengut sie befähigte, ihren Kriegsdienst zu Pferde zu leisten.

Zu jener Zeit, wo der spätere Bürgerstand, der erst mit dem Aufkommen der Städte sich bildete, noch nicht exstirte, bestanden die übrigen Einwohnerclassen aus Freien, die entweder eigene, kleinere Gütercomplexe bebauten, oder auch wohl von den Reichereu zu Lehen trugen, ferner aus dem eigent-

---

lichen Bauernstande, den Colonen, die nicht leibeigen, sondern nur hinsichtlich der von ihnen gepachteten Güter in ein Diensterrältniss zu deren Eigenthümer und Herrn getreten waren. Da diese ihre Stellung vertragsmässig normirt war, durften sie auch nicht nach Willkür den Hof verlassen. Ihre Leistungen bestanden in Zinsen (meist gewisse Quantitäten der erzielten Früchte) oder in bestimmten Diensten, die aber am Hofe hafteten, wesshalb sie auf den nachfolgenden Colonen übergingen. So wurde der Vorgänger durch Aufgeben des Colonats nach Ablauf seiner Vertragszeit aller Leistungen und Verpflichtungen ledig.

Dann gab es noch Leibeigene, welche die lezte Classe bildeten. Sie sassen mit Weib und Kind auf den Gütern der Grossen oder sonstigen Grundbesizer, gleichzeitig mit dem Boden vererbt, oft auch mit ihrer Familie oder von derselben getrennt, einzeln veräussert. Ihr Loos war nicht allzuhart, zumal wo sie im Besiz von Kirchen und Klüstern sich befanden und ein patriarchalisches Verhältniss sich bildete <sup>2</sup>. Einzelverkäufe fanden hier auch viel seltener statt. Ueber alles dieses, zumal die Stellung der Hörigen und Eigenen, im Vergleiche mit den andern Classen, dem Geseze gegenüber, geben die Capitularien <sup>3</sup> des Bischofs Remedius genügende Auskunft. Namentlich geht der Rechtschuz, dessen sie sich erfretuen, genau beziffert daraus hervor.

Die Kultur des Landes hatte in dieser Periode starke Fortschritte gemacht. So war die grosse Einöde (Desertinum) an den Quellen des Vorderrheins, von Truns aufwärts, die noch davon ihren Namen führt, Disentis, sammt dem Mittelrheinthale, durch fromme Einsiedler angebaut worden. Mitten drinn, wo dermalen sonnige Matten sich am Abhang des Piz Ault 4 hinziehen, erhob sich das Gotteshaus, ein Segen für das ganze vordere Rheinthal. Als dann das Kloster, von klugen Aebten ver-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daher der bekannte Spruch, dass unter dem Krummstab gut wohen sei.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Yergl. Cap. 4 dieses Buches.
<sup>4</sup> Nach Dufour. Auf der Mechel'schen Karte (von 1802) findet sich noch der Mame Vepcha.

waltet, zu Kräften kam und emporblühte, sandto es selbst Colonien aus nach Medels und Ursern und beförderte alleuthalben den Landbau, legte und die Strasse über den Laukmanier an, wofür die vielen Hospizien zum Schuz der Reisenden zeugen, die noch jezt in Entfernungen von einer halben oder ganzen Stunde von einnader an dem iest verkommenen Wege liegen.

Es versteht sich, dass auch thalabwärts von der Abtei bis zum Zusammenfluss der beiden Rheine eine Strasse angelegt wurde, wovon bereits oben <sup>5</sup> die Rede war,

Aber auch für geistige Bildung sorgte das Kloster Disentis nach bestem Vermögen. Auf der dortigen Schule war es, wo die Aebte Ursicinus und Tello, beide später Bischöfe zu Cur, ihre gelehrte Bildung erhalten hatten. Desshalb mochte Lezteren neben dem Wunsche ein altes Unrecht zu sahnen wohl auch eine Regung der Dankbarkeit bei Abfassung eines Testaments mit so reichen Vergabungen geleitet haben,

Nach den verheerenden Stärmen der Völkerwanderung und den ebenso verderblichen Verwüstungen der streifenden Magyaren oder Madscharen und Sarazenen 6 begann mit der zunehmenden Bevölkerung auch für Rätien eine neue Colonisationsperiode, welche die Wildniss noch weiter zurückträngte und manches abgelegene, mit Sumpf und Wald bedeckte Seitenthal der Kultur gewann, — in den schon urbarisirten aber dieselbe verrollkommte. Man muss das Testament Tello's aufmerksam lesen, um einen richtigen Begriff von der damals weit rationelleren Benuzung des Landes, als es selbst heut zu Tage der Fall ist, zu erhalten. Dass neben feinerem Obst, worauf der Ausdruck "Scalae fructiferae" deutet, auch Wein, nicht blos an Spalieren, sondern auch in offenen Weingärten, im Vorderheinthal gezogen wurde, darüber lässt das Wort "vinea" keinen Zweifel übrig.

Wenn es richtig ist, dass die Intelligenz des Einwohners mit der Kultur des Bodens Hand in Hand geht oder wenigsteus

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> S. 151.
<sup>6</sup> Vergl. den Aufsaz darüber in Salis-Seewis ges. Schriften. (Ausg Moor S. 157.)



von der Lezteren nicht unverhältnissmässig überflügelt wird, — so ist, abgesehen von dem im Geiste der damaligen Zeit liegenden Institute der Leibeigenschaft, — anzunehmen, dass eine Bewohnerclasse und zwar diejenige, von der die Kultur des Landes, zum mindesten intellectuell, ausging, einen gewissen Grad von Bildung sich angeeignet hatte. Es war solches die Geistlichkeit, in deren Hand die Traditionen der alten Gelehrsamkeit wie ein Monopol lagen. Beim Adel, so weit er den Waffen oblag, war es kaum besser bestellt als beim Colonen. Eigener Trieb und veränderte Anschaungen brachten beide Classen erst später dazu, daran Theil zu nehmen.

Wir finden aber diese selbst für unsere jezigen Verhältnisse auffallende Kulturstufe im Landbau nicht blos im Vorderrheinthal, sondern auch anderwärts, z. B. im Unterengadin, wo von Weinbergen zu Remüs in den alten Urbarien ebenfalls Erwähnung geschieht.

Dass trotz oder richtiger gerade der Bodenkultur halber noch weitläufige Wälder das Land füllten, dafür liegen ebenfalls Beweise vor. Abgesehen von den höhern und abgelegenen Thalstufen, die erst in der dritten, hohenstaufschen Colonisationsperiode zu Weiden urbarisirt wurden, z. B. Rheinwald, Vals u. s. w., lag noch im bevölkertsten Thallande des Rheins ein Wald, der mindestens acht Stunden weit, von der Mündung der Tamina bis zum Versamer Tobel, sich erstreckte und dessen in dieser Ausdehnung in Urkunden 7 ausdrücklich erwähnt wird, Ohne Zweifel war gerade ihm die gleichmässige Temperatur im Vorderrheinthale zu verdanken, welche es ermöglichte, zur Zeit der Victoriden in Sagens Wein zu pflanzen. Erst der aufgeklärteren Kulturmethode späterer Jahrhunderte blieb es vorbehalten, durch schonungsloses Abholzen der reichen Wälder kalten Winden den Zugang zu öffnen und Thäler, welche damals noch Getreide zogen, in sterile Alpweiden zu verwandeln.

Mit diesen Einzelnheiten damaliger Kulturzustände muss

<sup>7</sup> Moor Cod. I Nr. 93. (Dat. 12. Jul. 1050.)

sich der Forscher begrüßen, denn die Quellen aus jener Zeit fliessen spärlich und sieht man von Tello's Testament ab, so versiegen sie ganz. Mit einem Worte, der Anbau des Landes machte treffliche Fortschritte, während weitaus die Mehrzahl seiner Insassen in absoluter Unwissenheit fortvegetirte.

# Viertes Buch.

# Rätien unter schwäbischen Herzögen.

Bis um 1250.

# Cap. 1.

### Die Zeit der Hohenstaufen.

Wenn auch begreiflicher Weise bei der, gleichzeitig mit Hunfrids Bestellung zum Grafen von Currätien, durch Carl den Grossen vorgenommenen Trennung der politischen von der kirchlichen Gewalt, das Bisthum Cur eine bedeutende Einbusse an Rechten und Befugnissen erlitt, so war doch die Erhebung der bisherigen Grafen zur Herzogswürde von Alemanien und die nun folgende mehr oder weniger unmittelbare Verwaltung des Comitats, für die Kirche zu Cur von grossem Nutzen, indem dadurch ein gefürchteter und bisher stets unmittelbar anwesender Nebenbuhler abtrat und durch einen weitern Wirkungskreis in Anspruch genommen, ihr freier zu athmen gestattete. auch nach einer andern Richtung hin, machte diese günstige Wendung sich geltend. Jede eifersüchtige Ueberwachung des zunehmenden bischöflichen Reichthums und Einflusses Seitens der früheren currätischen Grafen fiel jezt ebenfalls weg und ungehindert beginnt nunmehr eine Reihe von Schenkungen und Privilegien durch die Kaiser an das Bisthum Cur, welche dessen bisher schon bedeutendes Ansehen bald weit über dasjenige erheben, dessen bisher die Grafen sich erfreuten.

Zu diesen Schenkungen gehörten im Jahre 951 alle Einkünfte, welche der königliche Fiskus aus der Grafschaft Cur bezog!. Hier soll die Fürsprache Ludolfs, Herzogs in Schwaben und Gaugrafen in Rätien, bei seinem Vater, dem Kaiser

<sup>1</sup> Moor, Cod. Dipl. I. No. 48.

951. Otto, das Meiste erwirkt haben 2. Doch hatte Lezterer, als er im Frühjahre 952 aus Italien kommend, Rätien betrat, Gelegenheit sich mit eigenen Augen von dem Elende zu überzeugen, das in Folge der stattgehabten Verheerungszüge der Sarazenen. im Lande herrschte. Bei diesem Anlasse war es auch, wo er ausreichende Hülfe versprach und schon am 12. März des nämlichen Jahres die Kirche zu Cur mit allen Zöllen begabte, welche in der Stadt Cur von den Fremden und Handelsleuten erhoben wurden 3.

Eine weitere Schenkung erfolgte am 24. Febr. 953, wo mehrere Güter und Ortschaften im Elsass 4 in das Eigenthum der Kirche von Cur zurückkehrten.

Als dann im folgenden Jahre 954 Rätien durch die Ungarn überschwemint und übel mitgenommen worden, erfolgte mittelst Diploms, datirt Dornfurt 28. Dec. 955, die Schenkung des Königshofes in Zizers und der freien Schifffahrt auf dem Walensee 5.

Eine weitere Urkunde, Fritzlar 16, Jan. 958 6, schenkte nicht blos die halbe Stadt Cur 7, sondern auch die Kirchen S. Laurentius, S. Hilarius saumt einem Gute, S. Martin mit einem Weingarten, alle zu Cur, und S. Carpoforus zu Trimmis.

Dazu kamen mittelst Tausches gegen die zu entlegenen Besitzungen des Bisthums Cur im Elsass und Neckargau, im Jahre 960 8 noch der königliche Hof zu Cur und die Grafschaft Bregell, die bis jezt einen Theil der Currätischen bildete, sammt allen königlichen Herrschaftsrechten daselbst; ferner die Kirchen zu Bonaduz, Räzüns, Riein und Pitasch und das Fischereirecht im Walensee.

Bald nach dem Tode Burkharts IV., im Jahre 980 %, erhielt das Bisthum Cur den Zoll zu Cläven 10; fünfzehn Jahre später,

<sup>2</sup> Eichhorn, Episc. Cur. p. 50.

Moor, Cod. I. 49.
 Zu Schlettstadt, Königsbeim, Winzenheim u. a. O. — Moor, Cod. I. 51.

<sup>Su senterstaat, Kongenenn, Winzennenn z. s. O
Moor, Cod. I. 52.
Ibid. I. 53.
D. h. die H\u00e4lfte der Eink\u00fcnfte aus derselben.
Ib. I. 56.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Sammt der Burg daselbst, die der Kaiser bei seinen Kriegen in Italien in treuer Hand wissen wollte. Salis-Marschl. Fragm. z. Staatsgesch. d. Veltl. I. 49 u. 50.

995 <sup>11</sup>, die dortige Gerichtsbarkeit und da es die Zölle zu Cur 995. und die privilegirte Schifffahrt auf dem Walensee schon seit 836 und 843 <sup>12</sup> besass <sup>13</sup>, konnte es sich mit Fug und Recht als Beherrscher des Splügenpasses betrachten. Wenn dann auch immerhin etwas später, 1024 <sup>13</sup>, das Bregell, als von freien Leuten bewohnt, eine gewisse Art von Reichsummittelbarkeit erlangte <sup>15</sup>, sehen wir doch kurz darauf, 1036, das Bisthum wieder im Besitze der Königlichen Verwaltung daselbst <sup>16</sup>.

<sup>11</sup> Ib. I. 72.

<sup>12</sup> Ib. I. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Somit müsste die in der Note 5 angezogene Urkunde nur eine Erweiterung oder Bestütigung des früheren Privilegiums enthalten haben.
<sup>16</sup> Moor 1, 79.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Sämmtliche Einwohner werden für frei und einzig dem Kaiser dienstpflichtig erklärt. Auch erhielten sie die Forsten und das Jagdrecht

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Duch wohl nur über die Rechte und Befugnisse, welche der Kaiser selbst hatet (vorg.) Moor Cod. I. No. 6i) vom Jehre 97 d. Am. 2.— mit den gleichen Verbalien in No. 63 (Uin 23. Jan. 1059) No. 83 (Uin 23. Jan. 1059) No. 84 (Uin 23. Jan. 1059) No. 85 (Uin 23.

Eines der auffallendsten Beispiele dieser Art liefert die Abtei Disen-

tis, was aus nachfolgenden Regesten hervorgeht. Ao. 976 Juli 4. Kais Otto II. bestätigt dem Kloster Disentis die freie Abtwahl Dat. Babinberg. (Moor Cod. I. No. 66.)

Ao 1002 (Ohne Tag) Kön. Konrad II. schenkt Bischof Waldo II. und der Kirehe zu Cur das Kloster Disentis mit allem was dazu gelört. (Moor Cod. I. 154); vergl. auch Schwarz: Wanderungen von den Quellen des Rheins bis Schaffhausen. S. 36.

Ao. 1020 Apr. 20. Kaiser Heinrich II sehenkt dem Bischof und der Kircho zu Brixen die Abtei Disentis, mit allem was dazu gehört. Dat. Babenberg. (Moor, Cod. I. No. 78)
 Ao. 1040 Jan. 16. König Heinrich III. bestätigt diese Sehenkung Augsb.

Ao. 1040 Jan. 16. König Heinrich III. bestätigt diese Sehenkung Augsb. (Moor, Cod. I. No. 87.)
Ao. 1040 Sov. 19 Kais. Heinrich III. befreit die Abtei Disentis von der

Ao. 1048 Nov. 19 Kais. Hemren III. Gerfelt die Aber Disentis von der Gewalt des Bisthums Brixen und erklärt dieselbe für reichaummittelbar. Speier (Moor Cod I. No. 91 und Note dazu.) Ao 1057 Feb. I. König Heinrich IV. bestätigt dem Bisohof zu Brixen dio

Ao 1057 Feb. J. König Heinrich IV. bestätigt dem Bischof zu Brixen die frühere Schenkung der Abtei Disentis Neuenburg. (Moor Cod. I. No. 94.)

Ao. 1117 Jun 17. Kais. Heinrich V. bestätigt dem Bisthum Brixen den Besitz der Abtei Disentis. (Moor, Cod. I. No. 112.) Vergl. schliesslich über dieses Alles die Note 1 zu No. 87 in Moor's Cod. I.

Gegenüber dieser steigenden Macht und mehr und mehr Alles überwiegenden Ansehens der Kirche zu Cur. konnte das Comitat diesseits der Berge und im oberen Rätien nicht lange mehr fortbestehen und wenn auch später noch Grafen in Currätien genannt werden, so sind damit doch stets nur diejenigen unter der Lanquart und jenseits der Berge gemeint. Erstere, deren Besitzungen wir später in den Händen der v. Montfort, Werdenberg und Anderer sehen, dürften aller Wahrscheinlichkeit nach als deren Stammväter betrachtet werden. Näheres darüber kann aus einer Zeit, die nur Vor- und keine Geschlechtsnamen kannte, nicht angeführt werden. Was die Grafschaft jenseits der Berge anlangt, so umfasste dieselbe neben dem Vinstgau und Münsterthal ohne Zweifel 17 auch das Unterengadin bis Pontalt. Hier herrschte ein Grafengeschlecht, das gegen die Mitte des zwölften Jahrhunderts nach seinem Stammschlosse Tirol bei Meran, sich Grafen von Tirol nannte,

Ob das Oberengadin zur Zeit der Grafen von Currätien aus dem Hause Hunfrids schon im Besitze der Grafen v. Gamertingen-Achalm war, möchte urkundlich schwer zu ermitteln sein. — documentirt ist blos der Besitzeswechsel im Jahre 1139 is, wo es durch Kauf au das Disthum Cur gelangte.

Noch sind aus dieser sehr dunklen Periode der rätischen Geschichte einiger auf des Landes Schicksale tief und nachhaltig einwirkender Ereignisse zu erwähnen, welche einzelne freillich auch nur schwache Streiflichter in die Finsterniss werfen, welche bei dem sonst absoluten Mangel aller weiteren Nachrichten, Rätten beleck.

Das erste derselben sind die Verheerungszüge der Magyaren und Sarazenen. Erstere suchten, einigen Angaben zu Folge um 926, vor und nach <sup>19</sup>, das Land mit Raub und Plünderung

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Vergl. das folg. Cap. 5 dieses Buches und die dort angezogene, in Moor's Cod. Il. No. 9 abgedruckte Urkundo. Dat. Fürstenau 20. Jan. 1282.
<sup>15</sup> Moor, Cod. I. 119.

Noor, Co. 1. 119.

13 Jedenfalls v or 930, in welchem Jahre König Otto I. dem Bischof Waldo zu Cur, als Entschädigung dafür die Kircho zu Biudenz und die S. Martinskripeh in Schams schonkt. Moor Cod. 1. No. 44. Ueber das Datum dieser Schenkung vergl. die Bomerkung J. C. Zellwegers zum Einkulterodel des Bisthums Cur im Schwötz, Geschichtforsher IV. S. 211.

heim. Den Vorwand dazu lieh ihnen die Theilnahme Herzog 926. Burkharts II. von Alemannien am Kriege in Italien, wobei derselbe seinen Schwiegersohn, König Rudolf von Burgund gegen Berengar (der ihre Freundschaft zu gewinnen gewusst hatte) unterstützend, im Jahre 926 vor Ivrea fiel 20. Sie langten von Süden her, wahrscheinlich das Misozerthal herauf, näch flätien, breiteten sengend und brennend bis S. Gallen sich aus und drangen durch das verwüstete Alemannien bis in den Elsass hinein.

Die Sarazenen kamen theils von Spanien nach Frankreich, theils wieder von Afrika her nach Italien, wo sie zuerst mit blosser Plünderung der Küstenstriche sich begnügten, später aber auch an einzelnen Punkten sich festzusezen suchten. Lezteres war bei den spanischen Sarazenen unter Anderem mit einem Platze an der Grenze der Provence gegen Italien, in der Nähe von Arles, der Fall. Es erscheint derselbe bei den Schriftstellern dieser Zeit unter dem Namen Fraxinetum (vielleicht weil er mit Buchen bewachsen war) und ist wahrscheinlich identisch mit Fresne bei Arles. Die Sarazenen wussten sich hier so gut zu befestigen, dass sie sich von da aus zu Herren des Gebirges, zumal des Passes über den Mont Cenis machten und die ausmündenden Thäler, z. B. dasjenige von Susa in förmliche Einöden verwandelten. Alles floh in die Städte. sie allein boten noch Sicherheit. Vortheile, welche Hugo, König von Italien, theils durch Anwendung griechischen Feuers gegen ihre Schiffe, theils durch seine Landmacht gegen sie selbst, errang, hätten ohne Zweifel mit ihrer völligen Vernichtung geendet. denn schon war Fresne eingenommen und alles was von Sarazenen noch übrig geblieben, hatte sich auf den freiliegenden Berg Maurus zurückgezogen. Statt sie aber hier zur Uebergabe zu zwingen, wollte König Hugo sich ihrer gegen seinen Gegner Berengar, den Markgrafen von Ivrea, bedienen. Er liess sie desshalb wieder frei, stellte ihnen aber die Bedingung, das

<sup>3)</sup> Vergl. den Aufsaz von Salis-Seewis in dessen gesammelten Schriften (Ausg. Moor). S. 158 u. fflg.

940. Alpengebirge gegen Berengar zu bewachen. Jezt war kein Kaufmann, selbst kein Pilger über die r\u00e4tischen Alpen mehr sicher. Die Sarazenen drangen über Eis und Schnee selbst nach R\u00e4tien und verw\u00e4steten das ganze Bisthum Cur. Die Zeitbestimmung dieser Z\u00e4ge eis schwierig. Obiges Abkommiss mit K\u00f6nig Hugo wird von Einigen auf 940—942 \u00e2i gesezt, doch klagt Bischof Waldo von Cur schon im Jahre 940 \u00e4ber diese Besch\u00e4digungen, auch scheinen sich dieselben bis Anfangs der F\u00e4ntziger Jahre wiederholt zu haben, wie oben anl\u00e4sslich des Besuchs bemerkt wurde, den Kaiser Otto im Fr\u00e4hlinge 952 in R\u00e4tien machte.

Nach König Hugo's Tod belegten sie die Reisenden mit einer förmlichen Abgabe für ungehinderten Pass, was wenigstens eine Art von System in ihre Räubereien brachte. Doch dauerte die Unsicherheit überhaupt nicht lange mehr, Dank einer vollstäudigen Niederlage, welche sie durch König Conrad von Burgund erlitten. Hiebei ist zu erwähnen, dass ihre für Mitteleuropa verhängnissvoll auszufallen drohende Verbindung mit den Magyaren, Beiden recht eigentlich zum Verderben ausschlug. Es verstand nämlich Conrad von Burgund Unfriede und Misstrauen zwischen den Verbündter zu säen und als sie in Folge dessen mit einander im Kampfe lagen, überfiel er alle Beide. Seither berührten sie Rätien nicht mehr.

An dem in diese Periode fallenden Streite der kaiserlichen mit der päpstlichen Gewalt nahmen Rätiens Grosse chenfalls ihren Antheil. Deutschland hatte sich damals in zwei grosse Parteien gespalten. Auf der einen Seite befand sich Käiser Heinrich IV., obgleich unter dem Banne, mit grossem Anhang; auf der andern Papst Gregor VII. mit dem Gegenkönig Rudolf (v. Rheinfelken), Herzog von Schwaben, seitdem er von Kaiser Heinrich's Mutter dasselbe und mit ihm auch Rätien als erbiches Herzogthum erhalten hatte. Die Parteien standen sich auch in Rätien schroff gegenüber. Einerseits Bischof Heinrich

<sup>21</sup> Salis-Seew, a. a. O. 166.

zu Cur, des Geschlechts v. Montfort mit dem gesammaten Clerus: 1079.

natürlich auf päpstlicher Seite, ferner Graf Hugo von Tübingen, die Grafen von Bregenz u. a. Treu hielten zum Kaiser Graf Otto von Currätien und seine Söhne, Graf Udalrich von Lenzburg, Kastvogt von Schännis, Abt Udalrich von S. Gallen und mehrere Andere.

Kaiser Heinrich verwüstete das Herzogthum seines Gegmers auf schreckliche Weise; aber Herzog Welf von Baiern, vom Kaiser geächtet, unternahm aus Rache einen Raubzug gegen Currätien, brach am S. Luziensteig ein, verheerte die Güter der kaiserlichen Anhänger, durchzog plündernd das ganze Land und verliess es, mit Beute beladen, den Inn abwärts, wobei er die Grenzveste Vinstermünz 22 mit Mannschaft verwahrt zurückliess 22. Diess geschah im Frühling 1079. Bischof Heinrich von Cur war im Jahre vorher gestorben. Nachdem sein Stuhl über ein Jahr unbesezt geblieben, gab ihn Kaiser Heinrich seinem Anhänger, Norbert v. Hohenwart, aus dem Hause der Grafen von Andens.

In Deutschland wüthete der Kampf fort und fand nicht einem Imit des Gegenkönigs Rudolfs Tod in der Schlacht an der Elster (1080) ein Ende, indem des Kaisers Gegner sofort einen neuen Gegenkönig, Hermann von Luxemburg, aufstellten-

Auch Bischof Norbert von Cur, obschon endlich von dem schismatischen Erzbischof Wezilo gewählt, gelangte nicht zur Ausübung seines Amtes, weil ihn die Synode zu Quedlinburg sofort in den Bann that. Er starb 1087. Erst mit der Wahl Ulrich's II. (v. Tarasp) im Jahre 1089 kehrte in dieser Bezichung ein geordneterer Zustand für Rätien zurück.

Der Gegenkönig Rudolf hatte zwar das Herzogthum Schwaben seinem minderjährigen Sohne Berchtold übergeben und ewar derselbe 1079 auf einer Versammlung schwäbischer Grossen zu Ulm als solcher auch anerkannt worden; anderseits aber

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Nach Roschmann's Veldidena S. 109 kömmt der Name von Mons Vennonis, ladinisch Vest-Monza her. — v. Hormayr (Beitr. I. 168) meint der alte Name Vinomna sei eben Vinstermünz und nicht Rankwyl. <sup>23</sup> Vergl. Hoinr. Maurer's Verz. d. Bischöfe von Cur. Msc.

1007. hatte auch Kaiser Heinrich seinen getreuen Anhänger Friedrich von Hohenstaufen damit belehnt und so ging der Kampf um das Herzogthum Hand in Hand mit demjenigen um die Kaiserkrone. Berchtolds Tod im Jahre 1090 brachte ihn ebenso wenig zu Ende, denn nun trat Berchtold II. von Zähringen an dessen Stelle und verzichtete erst 1097 auf einem Reichstage zu Mainz darauf, als mit vielen Andern auch Herzog Welf von Baiern auf des Kaisers Seite übergetreten war und er selbst keine Aussicht mehr hatte, das Herzogthum behaupten zu können.

In wissenschaftlicher Beziehung ist aus dieser Zeit von Rätien leider wenig zu melden und von den Früchten der beiden Schulen zu S. Luzius nicht viel zu spüren. Die rätischen Urkunden dieser Periode zeichnen sich durch einen auffallenden Barbarismus der Sprache aus, — eine Thatsache, die um so bemerkenswerther erscheint, als gerade in jener Zeit in vielen Klöstern, namentlich zu S. Gallen, die Wissenschaft sorgfältig genflect wurde.

### Cap. 2.

### Die Kreuzzüge.

Gegen Ende des eilften Jahrhunderts gab sich in Europa eine Bewegung kund, welche in socialer und culturgeschichtlicher Hinsicht für unsern Welttheil ebenso folgenreich sich zeigte, als es die Völkerwanderung sieben Jahrhunderte früher in politischer Beziehung war. Beide schienen von der Vorsehung dazu bestimmt, die Völker des Occidents und Orients in Wechselbeziehung zu bringen. Ist aber die Völkerwanderung als ein Einbruch des Barbarismus zu bezeichnen, der zuerst alles zerstörend, erst in seinem späteren Verlaufe das von der corrupten römischen Herrschaft her allmählig in Zersezung und Fäulniss gerathene Volks- und Staatsleben Europas durch den Germanismus gründlich aufrührte, auffrischte und verjüngte, so unterscheiden sich die Kreuzzüge von ihr wesentlich darin, dass sie abgeschen von dem ihnen zu Grunde liegenden politischen Zwecke und den damit zusammenhängenden blutigen Kämpfen sofort einen segensreichen Austausch aller auf der bisher zurückgelegten Bahn der Civilisation errungenen Güter, Verbesserungen und Erfindungen zur Folge hatten. Während im fünften Jahrhundert der Orient zermalmend auf Europa sich wälzte, knüpften sich in Folge der Kreuzzüge jezt friedliche Beziehungen an, welche beiden Theilen zu Nutzen kamen und für Handel und Gewerbe, selbst für Wissenschaft und Kunst von den wohlthätigsten Folgen waren.

Solches genauer auszuführen ist jedoch nicht unsere, sondern die Aufgabe der Culturgeschichte. — eine Hinweisung 1100. darauf genügt, um den Zusammenhang mit dieser viele Jahrhunderte lang nachwirkenden Weltbegebenheit nicht zu verlieren.

Von den rätischen Edlen mag Mancher im Gefolge der schwäbischen Kaiser einen Kriegszug in das gelobte Land mitgemacht haben, - gehörte Rätien ja speziell zum Herzogthum Schwaben und war demnach auch Familiengut des Kaiserhauses.

Von Zweien davon meldet die Tradition Ausführlicheres. Ritter Rudolf v. Rothenbrunnen, wie viele Andere seiner Standesgenossen jener Zeit, vom Stegreif, d. h. von Raub und Plünderung lebend, soll auf einer Wallfahrt nach Remüs, durch die Wunder am Grabe des h. Florin zur Einkehr in sich selbst gebracht worden sein. Sieben Jahre lang legte er sich zur Sühne seines früheren lästerlichen Wandels die strengsten Bussübungen auf, - im achten aber pilgerte 1 er nach Jerusalem 2 und lebte, heimgekehrt, in dem Walde an der Rabiusa als Einsiedler, wo er dann auch 1167 das Kloster Curwald gestiftet haben soll. So die Tradition. Mit mehr Recht und jedenfalls mit mehr Kritik ist das Gottshans als eine Schöpfung des Hauses Vaz zu betrachten.

Eine andere Pilgerfahrt, möglicherweise als Streiter gegen die Ungläubigen, unternahm Ulrich v. Tarasp vor 1160. Auch auf seinem früheren Leben haftete eine blutige That, doch war er der Beleidigte gewesen. Nach seiner Rückkehr zog er sich ebenfalls in ein Kloster zurück, das Eberhard v. Tarasp zu Schuls gestiftet und bald darauf nach Marienberg im Vinstgan verlegt hatte. Bei dieser Gelegenheit entäusserte sich Ulr. v. Tarasp zu dessen Gunsten aller seiner Glücksgüter und - da sein Sohn Ulrich gleichzeitig mit ihm Mönch wurde, - auch seines Wappens, des Regenbogens, das er den Edlen von Wasegun vergabte. Schon vor ihm, im Jahre 1161, hatte seine Gemahlin Uta, im Kloster zu Münster den Schleier genommen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mit Friedr. Barbarossa. à Porta Hist. ref. I. 39.
<sup>2</sup> Vergl. auch Moor Cod. I. No. 215, — ein p\u00e4pstliches Breve enthaltend, in welchem dem Edlen Rud. v. Greifenstein zur Abb\u00fcssung des an Bischof Berthold von \u00fcur ver\u00fcbild nordes, eine Kreuzfahrt in das gelobte Land auferlegt wird (Lateran 23, Dec. 1237.)

Vielleicht dass sie selbst noch nicht genug gethan zu haben glaubte, denn wir sehen sie, kaum ein Jahr nach ihrer Einkeleidung in Gesellschaft einer frommen Büsserin, Berntrudis, persönlich zum heil. Grabe pilgern. Doch überlebte sie die Beschwerden der weiten Reise nicht und so liess Ulrich von Tarasp ihre irdischen Ueberreste nach der Heimath bringen und erbaute über ihrem Grabe eine Kirche, mit einer Klause für Berntrudis, welche darin ihr Leben beschloss 3.

Eine andere Classe pilgerte schon darum nach Palästina, weil der fromme Glaube jener Zeit dem Gebete an jenen, durch das Erdenleben des Weltheilands geweihten Stätten, besondere Kraft und Wirksamkeit zuschrieb. Dieses war übrigens schon lange vor den Kreutzuügen der Fall gewesen und hätten die seit 1073 im Besize des Landes befindlichen Seldschucken die Pilgrime ruhig gewähren lassen, so wären jene wohl gänzlich unterblieben. So aber häuten sich die Klagen über Bedrückungen von Jahr zu Jahr und die Päpste griffen gierig diesen Vorwand auf, um die ihnen auf dem Nacken sitzenden hohenstaufsehen Kaiser ausserhalb Europas zu beschäftigen.

Wer zählt aber alle die Herzöge, Grafen, Freiherrn und Edeln, welche als Lehensverpflichtete der Kaiser deren Paniere nach Palästina folgten und an den Kämpfen gegen die Ungläubigen Theil nahmen. Und wenn auch zulezt Alles vergeblich war und das heil. Land in fremden Händen blieb, so hat doch Tätien so gut wie die übrigen Abendländer seinen Theil zu dem Grundcapital geliefert, das für Handel, Industrie, Kunst und Wissenschaft so reichliche Zinsen zu tragen bestimmt war.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> N\u00e4heres \u00fcber alles dieses enth\u00e4lt die Skizze "Tarasp" in der "Rætia" II. Jahrgang.

# Cap. 3.

#### Dentsche Colonien in Rätien

Ein charakteristisches Denkmal aus der Zeit der Hohenstaufen sind die deutschen Ansiedlungen in unserm Theile des Alpengebirges. Man darf mit nahezu historischer Gewissheit behaupten, dass so ziemlich alles was dermalen noch als ursprünglich deutsches Element in Bünden sich vorfindet, mit wenigen Ausnahmen unter den schwähischen Kaisern einwanderte und sich ansässig machte. Obschon an den Vorderrheinquellen sich tauriskische Reste noch Jahrhunderte nach der tuskischen Einwanderung erhalten haben mögen, überdauerten dieselben immerhin die Zeit der römischen Herrschaft nicht und wenn auch vielleicht 1 gleichen Stammes mit den Einwohnern des Reussthales, welche sich deutsch zu erhalten vermochten, wurden sie auf dieser Seite der Tödikette von der Mehrzahl der tuskischen Bewohner so vollständig absorbirt, dass, soweit die beglaubigte Geschichte hinaufreicht, auch gar nichts zu finden ist, was hinsichtlich Sprache und Sitte auf ihren germanischen Ursprung hinweisen kann.

Die Ausnahmen, von welchen oben die Rede ist, bilden die sogenannten "Walser", welche in Obersaxen, später auch zu Davos und an andern Orten sich ansiedelten. Da sie aber offenbar in eine spätere Periode fallen, so werden wir seiner Zeit auf sie zurückkommen.

¹ Nach Dr. Burkhards Abhandl. über die erste Bevölkerung des Alpengebirges (im Archiv für Schweizergesch. IV. S. 43) sollen die Urner nie Taurisker gewesen sein.

Dass die durch die Hohenstaufen mit deutschen Ansiedlern besezten Thäler gerade am Fusse der Bergpässe liegen, ist kein blosser Zufall. Es lässt sich allerdings denken, dass die urrätische Bevölkerung, so lange sie anderswo in den weniger ranhen Niederungen unterzukommen wusste, sich vorzugsweise dahin zog und somit die höheren Bergthäler, zumal wo sie noch dicht mit Wald bewachsen waren, mehr oder weniger verlassen standen, — aber sicher gehörte es zur Politik der schwäbischen Kaiser die Gegenden an den Passübergängen mit-einer ihnen ergebenen deutschen Bevölkerung zu besetzen, denn zu viel lag ihnen in ihren Kriegen mit den lombardischen Städten und ihrer fortdauernden Uneinigkeit mit dem Papste, daran, des ungehinderten Ueberganges über das Alpengebirge versichert zu sein.

Weitaus die grösste Wichtigkeit für sie hatte damals der Splügen. Desshalb sehen wir auch den Rheinwald von deutschen Colonisten 2 bewohnt 3. Einige benachbarte Pässe hatten ebenfalls deutsche Anwohner, so der Septimer auf der Nordseite in Avers, während gegen Süden die schon frühe i als reichsunmittelbar erklärte und dem schwäbischen Kaiserhause ergebene Grafschaft Bregell lag, aus der es urkundlich Mannschaft gegen Mailand verwendete. Im Weiteren war die Communication mit dem Vorderrheinthale durch die deutschen Valser auf der Nordseite des nach dem Rheinwald leitenden Valserberges gesichert und etwas weiter gegen Morgen durch die ebenfalls deutschen Savier und Bewohner von Tschappina, welche den gleichermassen zum Splügen führenden Löchliberg hüteten und ihrem Herrn offen hielten. Hiebei macht es keinen Unterschied, dass alle drei Seitenthäler, Avers, Savien und Vals nicht wohl direct von Norden her, sondern vom Rheinwald aus colonisirt und angebaut wurden, wenigstens hat diese Annahme die Wahrscheinlichkeit für sich.

4 Im Jahre 1024, Vergl. Moor, Cod. I. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Salis-Seewis findet Verwandtschaft zwischen dem Rheinwalder- und schwäbischen Dialecte.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kaiser sezt die Colonisation in das Jahr 1170. Vergl. s. Gesch. von Liechtenstein. (8, 86.)

Ob das, gleich der Terasse von Obersaxen ringsum von räto-romanischen Einwohnern umgebene deutsche Dorf Mutten hinsichtlich seiner Entstehung ebenfalls in diese Zeit gehört oder ob dasselbe, wie Stürvis 5 in der Gebirgsregion des Falkniss, durch die noch immer räthselhaften Walser oder Walliser 6 colonisirt wurde, ist noch nicht entschieden.

Es ist sehr begreiflich, dass die deutschen Kaiser diejenigen ihrer Untergebenen, welche sie aus den mehr oder weniger fruchtbaren deutschen Gauen in das rauhe Hochgebirge versezten und zur beschwerlichen, oft auch gefährlichen Hut der Bergpässe bestellten, auf irgend eine und zwar verlockende Weise schadlos halten mussten. Ein solches Aequivalent, das ihnen selbst die Wildniss lieb zu machen geeignet war und in der That auch zu einer Zeit, wo die untern Stände fast ohne Ausnahme in einem grösseren oder geringerem Grade der Hörigkeit sich befanden, nicht hoch genug geschäzt werden konnte, durfte eben kein anderes als die Freiheit selbst sein 7. Und so treffen wir die Rheinwalder schon im Jahre 1277 3 als freie Leute und zwar in einer Urkunde, wo sie nach dem gewaltsamen Tode Conradin's von Schwaben, den Schirm des Freiherrn von Vaz suchten 9. Auch beim Bundesschwur zu Truns erscheinen sie als Freie "vom Rhyn".

Ob der Name "Vals" mit Wale d. h. "fremd" zusammenhängt oder mit dem lateinischen "Vallis", Thal, muss ebenfalls dahin gestellt bleiben. Wir möchten uns eher für Lezteres entscheiden. Von wem sollte denn im ersteren Falle die Bezeichnung aufgebracht worden sein? Sicher nicht von den deutschen Stammgenossen im Rheinwald. So blieben nur noch die rätischen Lugnetzer übrig, die ja selbst zu den Curwalen gehörten und somit von den auswärtigen Nachbarn selbst als

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Seither verlassen und verödet.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Für Leztere scheint wenigstens bei Obersaxen die Sprachähnlichkeit zu sprechen.
<sup>7</sup> Achnlich begabten die Herren von Vaz etwas später die Colonisten

auf Davos.

8 Moor, Cod. I. 286.
9 Vergl. Buch V. Cap. I und die dort ausgesprochene Muthmassung.

.Fremde' betrachtet wurden. Weitaus wahrscheinlicher ist esdass sie dem hinteren Thalkessel ihrer Landschaft einfach den Namen ,Val' (Thal) beilegten, wie z. B. heut zu Tage noch das Münsterthal von den Einwohnern des Unterengadins kurzweg ,la Val' d. h. das (Seiten) Thal genannt wird, im Gegensatz zu dem einen eigenen Namen führenden Hauptthale. Auch die in Avers, Rheinwald und Savien vorkommenden rätischen Ortsbezeichnungen dürfen uns nicht irren. Theils sind es Bergnamen wie Splügen, theils wieder Alpnamen, wie Vallatscha und Tomül in Vals, Camana 11 und Fareina in Savien, theils endlich Angaben von Bodenverhältnissen wie Camp 12 in Vals. Campsutt und Juff 13 in Avers. Alle diese Namen durften sehr wohl seit Jahrhunderten von den rätischen Nachbarn und Anwohnern gebraucht worden sein, welche vor der Colonisation schon diese "Wildenen" 14 als Alpen und Weideplätze zu benutzen gewohnt waren.

Ein weiterer Beleg für die späte Urbarmachung dieser bochgemen Alpenthäler ist der Umstand, dass in denselben äusserst
wenige Burgruinen sich vorfinden. Daraus darf geschlossen
werden, dass jene zur Zeit, wo der rätische Adel der Unsicherheit des Lebens und Eigenthums, sowie seiner eigenen
Vorliebe Rechnung tragend, sich auf jeder einen freien Blick
gewährenden Felsenspitze ansiedelte oder auch im Thale selbst
wenigstens feste Thürme erbaute, — eben noch wild und unbewohnt waren.

Aber selbst die wenigen Gemäuer dieser Art, welche sich vorfinden, z. B. in Splügen und Savien, tragen, was hier bezeichnend ist, keinen eigenen Namen oder denjenigen eines Adelsgeschlechtes, dem sie zur Zeit seiner Blüthe angehörten, sondern werden, wenigstens die beiden gemannten, nur mit "Burg" be-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ein in Bünden oft erscheinender Alpname, der eine "Hütte" bedeutet.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ihm entspricht der in deutschen Gegenden Bündens sehr oft vorkommende Name "Boden" d. h. ein ebener Platz.
<sup>13</sup> Joch

<sup>14</sup> Provinzialismus für im höchsten Gebirg abgelegene Weidestrecken.
14

zeichnet. Offenbar fällt die Zeit ihrer Erbauung mit der Colonisation selbst zusammen, als die Hut der Pässe einen festen Punkt wünschbar machte, der den Ansiedlern zum Rückhalt dienen konnte.

Im Uebrigen sollten die deutschen Kolonisten eben frei und unbeirrt in ihren Hochthälern schalten und walten.

# Cap. 4.

#### Rätische Dynasten.

Obschon eine mächtige und bevorrechtete! Classe, die der Freien, sich in Rätien, so gut wie in andern Ländern, ausgebildet hatte, bewirkte doch immerhin die Stellung des Hauses Victor's 2 und später auch Hunfrids, dass eine Machtentwicklung der begüterten Geschlechter bis zum Grade von Dynasten nicht möglich war.

Das Aufkommen Lezterer konnte erst dann stattfinden, wenn kein Haus in Rätien mehr so mächtig war um jeden Einfluss eines Zweiten, a priori' zu absorbiren. Mehr Chancen zur Ausbildung von Dynasten gab mit dem Aussterben der Victorien die Vertheilung der geistlichen und weltlichen Macht auf das Bisthum Cur und die Gaugrafen, aber dennoch vermochten erst als Kaiser Conrad II. die Erblichkeit der Lehen aussprach? Reichthümer und mit ihnen auch Ansehen und Einfluss sich allmählig bei einzelnen Geschlechtern so anzusammeln, dass sie ihre Eigner zu einer mehr oder weniger unabhängigen Stellung zu erheben vermochten.

Und so begegnen wir denn ein Jahrhundert nach Erblichwerden der Lehen und beinahe ebenso lange nach Erlöschen des Hauses Hunfrids zum ersten Male urkundlich den Dynastengeschlechtern Vaz. Räzüns, Matsch, Sax. Tarasp u. s. w.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl. die Capitularien des Bischofs Remedius im III, Buch Cap. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Namentlich die Vereinigung beider Gewalten in seiner Hand.
<sup>3</sup> Um die Mitte des eilften Jahrhunderts. Die Constitution ist datirt aus dem Heerlager vor Mailand, 28. Mai 1037. Doch bezog sie sich nur auf die kleineren nicht unmittelbar vom Reich genommenen Lehen.

Es ist auch begreiflich, dass erst mit Vererbung der Lehen dieses möglich wurde; erst jetzt erscheinen die von den Besizungen entlehnten Zu- oder Geschlechtsaamen, während früher keine andern als Vornamen vorkannen, bei denen die Unterscheidung sehr schwierig, wo nicht unmöglich ist 4. Und so konnte auch erst nach Aufkommen der Geschlechtsbeziehunug mittelst der in Verbindung damit erscheinenden Vornamen geschlossen werden 3, ob einer der früher allein vorkommenden Lezteren irgend einer der jezt auftretenden Dynastenfamilie angehörte, oder einer andern, die, bevor sie noch im Geschlechtsnamen, wir müchten sagen sich selbst zum Bewusstsein und uns zur Kemntniss kann, wieler erlosch.

Es ist auffallend, dass fast zu gleicher Zeit, nämlich im Jahre 1460, auf einmal fünf bis sechs Dynastengeschlechter aus dem bisherigen Dunkel ans Licht treten, während früher auch von den ihnen muthmasslich 6 gehörenden Vornamen urkundlich wenig oder gar nichts erhellt. Auch sind, beiläufig benerkt, die oben genannten fünf Familiennamen durchaus rätischen Klanges und Ursprungs, — was sich allerdings dadurch erklären lässt, dass die schwäbischen Kaiser, als ihr Haus die deutsche Kaiserkrone erlangte, in Rätien bereits einen sowohl durch Lehen, als Allodialgut mächtigen Adel vorfand, den zu verdrängen und durch eigene Edle zu ersetzen, wohl kaum in ihrer Politik liegen mochte.

Wenn, wie historisch erwiesen, die Hohenstaufen dennoch menge edler Geschlechter nach Rätien zogen 7, wie die vielen deutschen Burg- und Schlössernamen in Gegenden, wo Alles rätisch war 3, es heute noch bezeugen, so war es immer,

8 Z. B. das Oberland und Tumleschg.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Welchen Werth hat z. B. Stumpf's Notiz, dass im Jahre 1032 Graf Marquard, 1040 aber Graf Eberhard an der Lanquart herrschte?

Natürlich ohne historische Sieherheit.
Insofern man sie später bei diesem Geschlechte fand.

<sup>7</sup> Wenn Röder's und Treharner's Angabe (der Cant. Graubünden) dass sehon im 7. und 8. Jahrhundert deutsche Edle in Rätien einwanderten, sich historische belegen lässt, so läge darin ein Grund mehr für des Verfassers weiter oben ausgesprochene Ansicht, dass die Victoriden ein fränkisches und nicht rätiseltes Geschlecht waren.

beinahe ohne Ausnahme nur Ministerialadel, oder wenigstens solcher, welcher über kurz oder lang von den mächtigen Landesgeschlechtern Lehen anzunehmen und zu ihm in Dienstverhältnisse zu treten sich gezwungen sah.

Neben den eigentlichen Dynasten erscheinen aber um die nämliche Zeit als Zeugen in Urkunden oder als Lehensleute des Bisthums Cur verschiedene rätische Geschlechter?, welche ursprünglich allerdings ebenso wohl Freie 10, als Jene, nur ungleich weniger mächtig waren, im Laufe der Zeit aber durch Feudalverhältnisse mit den Dynasten, hauptsächlich aber mit dem an Ansehen und Einfluss Alle überragenden Bisthum Cur in eine freiwillige Dienstpflicht traten, welche jedoch zu jeder Zeit durch Resignation auf das Lehen wieder gelöst werden konnte. Auf diese Weise bildete sich eine niederere Classe des Adels, die mitunter durch Erwerbung von Herrschaften sich wieder zu Dynasten emporschwang. So gingen in späterer Zeit die Freiherrschaften Haldenstein, Reichenau und Räzüns durch verschiedene Häude und qualifizirten ihre jeweiligen Besitzer, die Schauenstein, Planta, Stampa, Hohenbalken, Buol etc. zu Freiherrn und Baronen.

An Ministerialen, so weit deren Familieu nicht seither erloschen, treffen wir die Juvalt documentirt schon im Jahre 1149 11, Marmels 1160 12, Castelmur 1179 13, Salis und Moor 1219 14, Planta 1244 15, Caminada 1271 16 u. s. w.

Dann zählt die ebeu erwähnte Urkunde des Jahres 1160. in welcher Ulrich II, von Tarasp dem Bischof Adelgot und der Kirche zu Cur eine Auzahl seiner Misterialien schenkt, folgende Dynasten in Rätien auf:

<sup>9</sup> Darunter Viele, deren Burgen und Familiennamen auch zu allen Zeiten den romanischen Charakter behauptet haben. Röder u. Tscharners

Cant. Graub 1/23.

O Auch im Besitz von eigenen Leuten. Vergl Moor Cod. IL No. 79, wo Ritter Contrad v. Juvalt die ihm eigenfhümlich gehörende Ehefrau des Johann von Schirans der Kirche zu Cur überlässt.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Moor, Cod. L. 122. <sup>12</sup> Ib. 136.

<sup>13</sup> Ib. 147.

<sup>11</sup> Ib. 186. 15 Ib. 220.

<sup>16</sup> Ib. 260.

- 1. Walter von Vaz und seinen gleichnamigen Sohn. Sie stehen, weil die Mächtigsten, als Zeugen voran, hatten ihre Stammburg auf der sonnigen Terrasse von Obervaz, an einer Stelle, die den Namen Donal führt. Auch die lezte Spur davon ist nunmehr verschwunden. Die Herrschaft Vaz schloss in sich Schams und Rheinwald, Tusis, Tschappina und Heinzenberg, die Herrschaft Ortenstein, Curwald, Davos, Schanfigg und Prättigau. Manches davon war bischöflich Cur'sches Lehen, Anderes wie z. B. Rheinwald mehr Schutzherrschaft, wieder Anderes endlich, wie Ortenstein und Obervaz auch unbeschränktes Eigenthum. Vieles lernte man erst dann documentirt als ehemals Vaz'sches Allodialgut kennen, als es nach Donat's v. Vaz Tod (1333) erbsweise auf seine beiden Schwiegersöhne gelangte.
- 2. Heinrich von Räzüns. Sein Haus besass ausser der Stammherrschaft gleichen Namens noch Waltenspurg, Obersaxen und Tenna.
- 3. Reinger von Sax. Die Stammherrschaft lag im Rheinthale (Hohensax.)
- 4. Die von Belmont, von welchen Lutefrid schon im Verkaufsinstrument von 1139 genannt wird, wo die Grafen von Gamertingen das Oberengadin an das Bisthum Cur veräussern.
- 5. Die Herren von Tarasp, deren Stammburg im Unterengadin lag und in vielfach veränderter Gestalt noch dermalen existirt, waren ein mächtiges, nicht blos im Unterengadin und Vinstgau, sondern auch im Oberengadin und Bregell, ja selbst diesseits der Berge reich begütertes Geschlecht. Im Inn- und Etschthale waren neben dem Bisthum Cur sie es hauptsächlich, welche im Besitze von Land und Leuten, Zehnten, Gefällen und Rechten aller Art standen.
- 6. Friedr. v. Matsch, aus dem Geschlecht der Vögte 17, (advocati), wie sie sich nannten, v. Matsch, die als Inhaber bischöflicher Vogteien und Lehen im Etschland, Worms und Puschlav 18 erscheinen. Sie stammten aus dem Vinstgau, wo

<sup>17</sup> Nämlich (Kast) Vögte des Gottshauses zu Münster. 16 Vergl. das folgende 6. Cap.

noch dermalen ein Landstrich, das Matscherthal, ihren Namen trägt.

Weiter gehören in diese Zeit:

7. Die Grafen von Werdenberg und Montfort. Diese beiden Häuser, von dem gemeinschaftlichen Stammvater Hugo IV., oder, wenn man die Tübinger Pfalzgrafen Hugo I., II. und III. weglässt, Hugo I. v. Montfort zu Feldkirch abstammend, erscheinen Anfangs des dreizehnten Jahrhunderts im Besitze von Feldkirch, Bregenz, Werdenberg, Rheinegg, Sigmaringen und Schär. Ihr Stammyater hatte die Erbtochter des Pfalzgrafen Hugo v. Tübingen, Elisabeth zur Gemahlin. Seine beiden Söhne Rudolf und Hugo stifteten die Häuser Montfort und Werdenberg. Zu Herrschaftsrechten im eigentlichen Hohenrätien, d. h. in den späteren drei Bünden, gelangten sie erst durch die Vaz' sche Erhschaft.

8. Die Grafen von Toggenburg erscheinen um die nämliche Zeit, aber auch ihre Herrschaften waren, so weit sie in Rätien lagen, chemals Vaz'sches Eigenthum.

9. Die Grafen v. Gamertingen, auch Gamertingen-Achalm, deren gleichnamiges Stammstädtchen in Schwaben an der Donau liegt. Sie waren Besitzer des Oberengadins, das 1040 19 sammt der Abtei Disentis als Eigenthum der Kirche zu Brixen durch Heinrich III. bestätigt wird, und veräusserten dasselbe im Jahre 1139 an das Bisthum Cur, mit welchem Acte übrigens alle ihre Beziehungen zu Rätien aufhörten. Ueber ihre einstige Erwerbung constirt lediglich, dass um die Mitte des zehnten Jahrhunderts die rätischen Grafschaften Cläven. Oberengadin und wahrscheinlich auch Misox, Ulrich VI, auch Anuzo genannt, aus dem Geschlecht der Grafen von Bregenz-Buchhorn gehörten. Ob Cläven noch vor Erwerbung des Oberengadins au das sächsische Kaiserhaus zurückfiel und dafür Jenes als Entschädigung verliehen wurde 20, ist mehr wahrscheinlich als documentirt 21, ebenso ist

24 Vergl. Moor. L. 162. Die Grafschaft Cläven wird durch K. Hein-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Moor, Cod. I. No. 67.
<sup>29</sup> Vergf, Salis-Aarschl, Fragm. z. Staatsgesch. d. Vellt. I. 83. Dieser neant das Jahr 917, nach dem Todo Herzoga Berthold von Baiern, als muthmassliche Zet der Erwerbung. Den Widerspruch mit der Urkunde Moor. I. 87, vermögen wir einstwellen nicht zu Josen.

es noch dunkel, wohin Misox sich vererbte 22. Das Oberengadin aber ging auf Ulrich's Sohn Liutfrid und Enkel Albert oder Adelbert über. Da dieser keine Söhne hinterliess, erscheint dessen Tochter Adelheid als Besitzerin desselben und sie brachte es ihrem Gemahl, Graf Hartmann v. Dillingen neben anderen Besitzungen zu Kyburg und Winterthur als Heirathsgut zu. Bei dessen Tod 1121 treffen wir bei Abgang von Söhnen auf eine zweite Erbtochter, des nämlichen Namens Adelheid 23, die sich mit Graf Ulrich 21 v. Gamertingen vermählte.

Neben diesen beinahe sämmtlich zum alträtischen Adel gehörenden Dynasten und den Grafen von Tirol, von welchen Lezteren im folgenden Capitel einlässlicher die Rede sein wird. sind aus dieser Periode als Herren über Land und Leute noch die Kirche zu Cur und die übrigen geistlichen Stifte anzumerken.

Weitaus am mächtigsten war das Gottshaus Cur. theils durch den Besitz von Herrschaftsrechten, theils durch Ansehen und Einfluss auf das ganze Land, geworden. Den ersten Grund dazu mögen allerdings die Vergabungen der Kaiser, zumal des sächsischen Hauses, gelegt haben, weitaus mehr aber bewirkte eine nahezu achthundertjährige Stellung im Lande und langsames Aufhäufen eigener Erwerbungen. Es lag im Geiste jener Zeit, dass ein Jeder und war er noch so arm, immer noch ein Schärflein für die Kirche übrig behielt. Diesen Sinn hatten die Päpste auf eine Weise auszubeuten verstanden, welche den Clerus bald über jegliche Macht erhob und ihn befähigte, selbst kaiserlicher Majestät kühn den Handschuh hinzuwerfen. Ob dieses Streben nach weltlicher Gewalt die richtige Politik war, - ob ein solches rücksichtsloses Vorgehen heilbringend sein

rich VI. dem Herzogthum Schwaben restituirt. Dat. Hagenau 15 Febr. 1192, — eine Urk. welche Salis-Seewis für unlächt hält.

2 Vergt. Moor God I Ass. Se. Note 2. Einst der Grafen von Bregens, relangte os wahrscheinlich durch eine Erbtechter an die v. Sax. —
wenn diese nicht vielleicht salebt Xachkommen derselben weren. Die
Urk. von 1926 (ohme Tag) in welcher König Courad III. die Grafschaft
Misca (dem Bistum Comos scheikt, soli flashe sein Vergt.) Moor, Cod. I.

No. 86, Note 1.

23 Bei Salis-Marschl. Fragm. 1. c. heisst sie Bertha. 24 In der Urk. von 1139 auf Dedalrich genannt.

konnte und ob nicht zulezt die Kirche durch ihre Uebergriffe sich für die Zukunft grösseren Bedrängnissen aussezte, als sie durch genügsames Beharren in den durch ihre Stellung vorgezeichneten Schranken zu befahren gehabt, - sind Fragen, welche wir als längst beurtheilt, bei Seite lassen. Halten wir einstweilen die Thatsache fest, dass das Bisthum Cur im Laufe der Zeit so mächtig geworden war, dass es unter Anderm die v. Vaz mit der Grafschaft Schams belehnen 25 konnte. Wie wir schon oben 26 sahen, hatte es ferner durch kaiserliche Gunst viele Privilegien in der Stadt Cur erworben. Ihm gehörten ferner die meisten Rechte und alle wichtigeren Burgen in den vier Dörfern, Vieles auch im Tumleschg, wo es zu Fürstenau später seinen eigenen Vogt sezte, dann Bergun, Oberhalbstein, Stalla, Avers, Bregell und seit 1139 auch das Oberengadin, die meisten Leute und Burgen im Unterengadin, im Münsterthal, Ob- und Unter-Calven, auch Puschlav, das ein Zankapfel zwischen ihm und Mailand war und, wie wir später sehen werden, zu mancherlei Verwicklungen Anlass gab.

Die erste Stelle nach dem Bisthum Cur nahm zu dieser Zeit die Abtei Disentis ein. Schon im Anfange des siebenten Jahrhunderts gegründet, hatten auch bereits damais die Vergabungen, zumal durch den h. Placidus, in gröserem Massstabe an das Kloster begonnen. Wenn nun auch die Raubsucht Victors, Gaugrafen oder Präses in Rätien, sich beinahe dieser ganzen Schenkung zu bemächtigen wusste, fand doch durch Tellos Testament ziene vollkommen Restitution statt. Die in Folge derselben zurückgegebenen Güter und Angehörigen scheinen hauptsächlich der Umgebung, nämlich dem nachmaligen Gerichte oder jezigen Kreise Disentis angehört zu haben, denn mit Ausnahme von Urseren erhellt nicht, dass die Abtei ihre Herrschaftsrechte jenseits dieses Bezirks aussichnte, wenn sie auch in verschiedenen Gegenden noch Höfe und Gefälle aller Art besass.

<sup>25</sup> Moor, Cod. II. No. 257.

Im ersten Capitel dieses Buches. Moor, Cod. I. No. 9.

Zu Lezterm mochten die Vergabungen der Kaiser wohl das Meiste beigetragen haben.

Als übrigens das Kloster seine nächste Umgebung, damals eine Wildniss 23 angebaut und der Cultur gewonnen hatte, begann die Colonisirung der benachbarten, noch wilderen, weil höher gelegenen, Seitenthäler. Dahin gehörten ausser dem hinteren Tayetsch auch das Mittelrhein - oder Medelserthal nebst Ursern. Lezteres, von ieher 29 zum alten Rätien und zur Diöcese Cur gehörig, mochte, so lange der Gotthardtuass noch nicht geöffnet war, wohl zu kaum mehr als Alpweiden benuzt worden sein. Die steigende Bevölkerung und ein besserer Durchgang in das untere Reussthal, später auch der Pass nach Italien. führten auch hier zur Colonisation, welche vielleicht auch von Wallis her mittelst deutscher Elemente Unterstützung erhielt. Früheren Datums war zweifelsohne der Anhan des Medelserthales, das ebenfalls hochgelegen, neben trefflichen Weiden den für die Abtei so äusserst wichtigen Pass über den Lucumo, Lucmanier, oder S. Maria nach dem Blegnothal und Italien vermittelte. Wenigstens gehen Spuren des Uebergangs fränkischer Heere bis in das siebente und achte Jahrhundert zurück. Diese Züge waren gegen die Longobarden gerichtet und liefern den Beweis, dass entweder der Pass von S. Maria wegen seines niedrigen Sattels mehr Bequemlichkeit bot oder dass die Frequenz des Septimer's seit der Römerzeit sehr abgenommen hatte. Dass die Achte des Klosters Disentis sich jederzeit die Offenhaltung dieses Ueberganges sehr angelegen sein liessen, beweisen die zahlreichen Hospizien, welche sie zum Schutze der Reisenden längs der Strasse anlegten und deren Namen auch jezt noch existiren, wenn sie auch dermalen theilweise blossen Häusergruppen angehören, als da sind San Gion, Santo Rocco, San Gallo und Santa Maria, Lezteres eine Viertelstunde unter der Passhöhe des Lucmaniers.

<sup>3</sup> Disertinum, der Name, rührt daher.

Die Zeit, in der von Leuten im Ursernthale die Rede ist, fällt ziemlich mit der Gründung von Disentis zusammen. Vergl. auch Dr. Burkhart a. a. O. S. 43

Unter den übrigen geistlichen Stiften stand Pfävers obenan, in zweiter Stufe das Frauenkloster zu Cazis. Beide übten eigene Gerichtsbarkeit über ihre auf Klostergut sesshaften Angehörigen. Durch die Grossmuth der äusserst reichen Herren von Tarasp, deren lezte Glieder. Vater und Sohn, Profess thaten und all ihres Gutes sich entäusserten, war hauptsächlich Marienberg sehr bedeutend geworden und obschon im Vinstgau gelegen, besass es als Quasierbe seines Stifters, des Hauses v. Tarasp, noch zahlreiche eigene Leute im Unterengadin.

Wenn wir die Gründung des Frauenklosters zu Münster auch keineswegs Carl dem Gr. zuzuschreiben gedenken, wie bisher in Folge Verwechslung des Monasterium Tuberis 30 mit einem im Walgau gelegenen, längst eingegangenen Kloster gleichen Namens geschehen, so ist jenes immerhin ebenso alt, wo nicht älter 31, als dasjenige zu Marienberg und erfreute sich ebenfalls des besonderen Schutzes und der Freigebigkeit des Hauses Tarasp. Als Ulrich v. Tarasp zu Marienberg als Mönch eintrat, war es hier, wo seine Gemahlin Uta, so ziemlich gleichzeitig den Schleier nahm.

Unter den übrigen kleineren Stiften reichen, wenn wir von dem nun nicht mehr hieher gehörenden Schännis absehen, diejenigen von S. Luzius und Curwald noch in diese Zeit hinauf. Jenes, schon 548 als Schule genannt, erscheint urkundlich als Kloster im Jahre 1149 32, - Lezteres wird mit eigenen Pröpsten ebenfalls gegen Ende des XII. Jahrhunderts erwähnt. Wenn auch nach Roggenburg gehörig, war es durch die Freigebigkeit der Herren v. Vaz im Besitze vieler Güter und eigener Lente.

Als Dynasten in Rätien sind endlich auch die Grafen von Tirol anzuführen. Doch entwickelten sich aus deren Rechten im östlichen Theile unseres Vaterlandes so eigenthümliche Verhältnisse, der Berührungspunkte des übrigen Rätiens mit ihnen

32 Nüscheler a. a. O. I. 53.

Taufers, — weil in dessen Nähe gelegen.
 Es erscheint schon 1157. Vergl. A. Nüscheler's Gotteshäuser der Schweiz. I das Bisth. Cur. S. 133.

wurden so viele, sie selbst gelangten zu so grosser Macht und übten einen solchen Einfluss, dass die Uranfänge Beider weiter ausgeholt werden uüssen, will man anders den rechten Schlüssel zur Beurtheilung alles dessen finden, was in den späteren Jahrhunderten den Grund zu den inmerwährenden Zwistigkeiten zwischen den drei Bünden und dem Hause Gesterreich abgab.

# Cap. 5.

### Die Grafschaft Tirol und ihre Beziehungen zu Hobenrätien.

Wie schon früher angeführt, wurde ursprünglich auch Tirol bis zum Brenner zu Rätien gezählt und erst jenseits dieser Wasserscheide begann Norikum t. So weit aber Rätien ging, hatte sich auch das Bisthum Cur allmählig ausgebreitet und Land und Leute gewonnen. So übte es das ganze Vinstgau hinab bis Meran nicht blos die geistige Gewalt aus, sondern besass auch auf dieser ganzen Strecke politische Herrschaftsrechte und Eigenthum an Leuten, Gütern und einzelnen Burgen, die zu ihm theils in Unterthanen- theils in Lehenverhältnissen standen. Nach der eigenen Aussage eines gründlichen Forschers der österreichischen Geschichte überwog die Gewalt des Bisthums Cur in diesen Gegenden selbst diejenige der eigentlichen Territorialhern, der Grafen v. Tirol 2.

So gehörten Jenem unter Anderm namentlich die Vesten Fürstenburg, Reichenberg und Rotund, wie auch Curburg und Montani. Nicht nur der mächtige Adel dieser Gegend, die v. Reichenberg, Schlandersperg und Lichtenberg, sondern selbst die über alle Andern an Macht und Einfluss stehenden Vögte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Buch II Cap. 1. (S. 70.)
<sup>2</sup> Vergl. Prof. Jager: Ueber das Verhältniss Tirol's zu den Bischöfen von Cur und dem Bündnerlande. S. 7. – Nährer Untersuchung verdiente bei Roschmann, Gesch. von Turol II. 167 angezogene Ukr. Guillimann's die reb Hetz, Lib. IV. c. 2 § 27) in weicher Ac. 503, V Id. Apr. in der Ornfeshaft Bertholds, geschenkt worden ein and!
6. Engedinj in der Ornfeshaft Bertholds, geschenkt worden ein and!

und Grafen v. Matsch traten mit dem Bisthum Cur in Lehensund Ministerialveroflichtung und sogar die Grafen von Tirol selbst liessen sich mit dessen Schenkenamt helehnen 3.

Dieses Verhältniss zu dem entlegenen Bisthum Cur mochte wohlso lange Bestand haben, als die Grafschaft Tirol noch zerstückelt in vieler Herren Besitz sich befand, unter welchen die Grafen von Tirol die erste Stelle einnahmen. - aber während noch im Jahre 1282 Bischof Conrad von Cur die Grafschaft Tirol als theilweises Lehen seiner Kirche beanspruchte, erscheint schon 1317 König Heinrich von Böhmen, als Graf von Tirol, bei Verleihung der Silberbergwerke in Scarl in der faktischen Ausübung landesherrlicher Rechte 4. Dasselbe geschah Seitens der Grafen hinsichtlich der Bischöfe von Brixen und Trient, deren Lezterer Graf Meinhard von Tirol gegenüber ebenfalls die theilweise Lehensherrlichkeit für seine Kirche in Anspruch genommen hatte und welche Beide jezt dem Arm des Stärkern zu weichen sich gezwungen sahen.

Die Urkunde, in welcher Bischof Conrad's von Cur Rechtsanspruch enthalten ist, trägt das Datum Fürstenau 20. Januar 5 und manifestirte vor Kaiser und Reich, dass Tirol weder zu Schwaben noch Baiern gehöre, sondern eben nur ein Lehen aus geistlicher Hand sei. Mehr als dieses Nachweises wegen, welcher der Seitens der Grafen von Tirol später factisch geübten Oberherrlichkeit halber seinen practischen Werth verliert, gewinnt diese Urkunde dadurch ein Interesse, als sie ausdrücklich bezeugt, dass die Grafschaft Graf Meinhardts bis Pontalt sich erstreckte. somit das ganze Unterengadin in sich begriff.

Wenn wir einestheils diesen Umstand ins Auge fassen, anderntheils auch erwägen, dass ausser den Lehensprätensionen der Bisthümer Cur, Brixen und Trient über die Grafschaft Tirol, namentlich die Kirche zu Cur das ganze Etschthal hinab im faktischen Besitze von Land und Leuten war, so begreift es sich sehr leicht, wie aus diesen verwickelten Verhältnissen, aus

Jäger, a. a. O.
 Jäger, S. 8.
 Moor, Cod. II. 9.

WATE OF

Grafen von Tirol.

den gegenseitigen Uebergriffen beider Landesherren, d. h. des gegenwärtigen Territorialherren (dahingestellt, ob ,de iure' oder durch Usurpation) und des abwesenden Inhabers der meisten Güter mit Leuten, Rechten und Gefällen, früher oder später beständige Zerwürfnisse und Streitigkeiten entstehen mussten, Etwas Aehnliches hatte ein halbes Jahrtausend früher zwischen Bischof Victor von Cur und Graf Roderich stattgehabt und wie dort das Stift den Kürzern zu ziehen genöthigt worden war, so wurde das Bisthum Cur auch hier allmählig auf Nichts reduzirt. "In der Geschichte 6 der Beziehungen der Grafen von Tirol zu den Bischöfen von Cur ist Schritt für Schritt der Gang bezeichnet, wie die mehr und mehr sich ausbildende und innerhalb bestimmter geographischer Grenzen sich abschliessende landesfürstliche Territorialgewalt eine im Umfange des Territoriums gelegene fremde Herrschaft aus dem Besitze ihrer Rechte und Güter nach und nach verdrängte und endlich ganz verschlang."

Gleichsam als Beginn dieses Ausschliessungsprozesses treffen wir gegen Mitte des vierzehnten Jahrhunderts auf einen Gewaltact Seitens der tirolischen Landesherren, der die endlose Reihe von Streitigkeiten begann, welche erst mit dem Auskauf der österreichischen Rechte in Bünden endigte. Hierüber jedoch später an seinem Orte.

<sup>6</sup> Worte Jägers a. a. O. S. 6.

## Cap. 6.

#### Die Fehde mit Como und andere politische Ereignisse dieses Zeitraums.

Der Anstand mit Como, welcher durch den Frieden des Jahres 1219 beendigt wurde und die demselben vorausgehenden Bezichungen, in welche Rätien zu den italiänischen Grenzlandschaften trat, sind wichtig genug um etwas einlässlicher betrachtet zu werden, denn aus ihnen entwickelte sich zum Theil nach und nach der Gang der Ereignisse, die zur Besitznahme des Puschlavs, der Grafschaften Worms und Cläven und des Veltlins führten.

Das Addathal, welches von den Quellen dieses Flusses aus den Felswänden des Umbrail bis zu seiner Mündung in den Comerses eschsunddreissig Stunden weit an dem Südrande der Atteschen Alpen sich hinzieht, bildete einst mit seinem östlichen Nachbarthale Val Sugana, aus welchem der alte Name Vallis Euganea unschwer herauszuhören ist, einen integrirenden Theil des alten Rätiens und theilte auch dessen Schicksale unter Römern und Ostgothen. Während aber dasjenige, was in und jenseits der Alpen lag, im Jahre 536 fränkisch wurde, verblieb das Veltlin mit seinen Nebenthältern Cläven, Worms und Puschlav als Froberung des Königs Aglülft bis zu des Desiderius Thronentsetzung im Jahre 772 in longobardischer Hand. Als die Carolinger ausstarben, gerieth das Veltlin in die Gewath. König Berengars und in nämlichen Jahrhundert noch in die-

Seit 602. So such Ursern und Tessin.

jenige Kaisers Otto I. Wenn nun auch die Schenkung der Hälfte des Landes durch Kaiser Heinrich II. im Jahre 1006 an Bischof Eberhard von Como nicht unbestritten blieb, so scheint dennoch leztere Stadt gewisse Rechte im Veltlin geübt zu haben, wenigstens sehen wir nach einem Kriege zwischen Como und Mailand. welcher von 1120-1127 dauerte und worin Como unterlag und eingenommen wurde, Mailand ebenfalls im Besitze von Befugnissen, zu welchen neben dem "Jus belli" auch die Quasibeerbung des überwundenen Como es berechtigen mochte. Die Zerstörung Mailands durch Kaiser Friedrich I, im Jahre 1162, scheint indessen wohl den ,Status quo ante' wieder hergestellt zu haben, da der Kaiser Como restaurirte und sicherlich auch auf Kosten Mailands bevorzugte.

Die Fehde mit Como selbst ist insofern am ehesten geeignet, die Verhältnisse des Bisthums Cur mit Worms und Cläven einigermassen aufzuhellen, als uns ein authentisches Actenstück darüber in dem Friedensvertrage zwischen Arnold, Bischof zu Cur, vom 17. Aug. 1219 2 und in demjenigen mit Hartwig v. Matsch vom 3. Jul. 1220 3 vorliegt.

Die Vögte v. Matsch waren es hauptsächlich, welche zu Worms und im Veltlin die Macht übten. Während sie aber Lezteres, laut Urkunde vom 22. Mai 11914 als kaiserliches Pfandlehen für 40 Mark Silber besassen, herrührend von Kriegsdiensten, welche Vogt Egeno von Matsch Kaiser Heinrich VI\* geleistet hatte, erscheinen sie zu Worms selbst mehr als Lehensträger des Bisthums Cur 5. Die Rechte des Bischofs von Como und dieser Stadt gründeten sich ihrerseits wieder auf eine Urkunde Lothars I., in welcher derselbe schon am 3. Januar 824 dem Bischof Leo daselbst die Privilegien und Besitzungen seines Hochstifts bestätigte 6. Unter denselben befanden sich hauptsächlich auch die Kirchen zu Worms und Puschlay. An beiden

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Moor, Cod. I. 186.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ib. I. 187. <sup>4</sup> Ib. I. 160.

<sup>5</sup> So auch im Puschlav. Vergl. Moor, Cod. II. 24.
6 Ib. I. 18.

1219. Orten mussten sich die Rechte der Kirche zu Cur, beziehungsweise der von derselben damit belehnten Vögte einer- und des Bisthums Como anderseits nothwendig anf eine Weise kreuzen, welche nur auf den geringsten Anlass wartete, um in Streit und Fehde auszuhrechen. Jener fand sich denn auch sehr bald in in dem Verdrusse, den Como darber empfand, dass Bischof Aruold I. von Cur Kaiser Friedrich II. gegen Otto IV. anhing und ihn mit dem Passe begünstigte und wenn auch ostensibel Rechtsverkürzungen im oben angeleuteten Sinne als Grund der Fehde vorgekehrt wurden, so war doch nach dem Zengnisse eines hierin unverdächtigen Geschichtschreibers <sup>3</sup> reine Parteinahme am Kampfe der Gnelfen und Ghibellinen die jezt vorwiegende Grundursache.

Wann die Fehde begann, möchte schwer zu ermitteln sein. Documentirt ist eben nur der Friedensschluss im Jahre 1219 und dass, wahrscheinlich während des nämlichen Jahres, durch Einfälle auf rätisches Gebiet Cläven, Worms, Puschlav und Schams geplündert und Soglio im Bregell verbrannt wurde.

Die Fehde mit Vogt Hartwig v. Matsch dauerte Seitens der Stadt Como noch beinahe ein Jahr länger fort, indem Jener von dem Frieden mit dem Bischof ausdrücklich ausgeschlossen worden war. Es ist anzunehmen, dass Como darauf zählte, mit ihm eher fertig zu werden, nachdem der eine Feind beseitigt worden war. Diese Erwartung ging inzwischen keineswegs in Erfüllung, wenigstens erhellt solches keineswegs aus den Bedingungen 9 des Friedens, der am 3. Juli 1220 zwischen ihm und Como zu Stande kam und welchem zu Folge Hartwig v. Matsch seine Rechte auch ferner behielt 10.

Noch einer räthselhafteren Fehde aus dem Jahre 1255, also so ziemlich noch in die Periode der Hohenstanfen gehörend, erwähnen verschiedene Chronisten. Nach Einigen 11 waren es

English Google

Selbst des Geschlechts v. Matsch.
 Quadrio I. 228. Vergl. auch Moor I. No. 186.
 Moor, Cod. I. 187.

Moor, Cod. I. 187.
 Mit Bezug hierauf gesteht Quadrio I. 230 und filg., dass für Como squel osso era troppo duro da rosicchiare.
 So Campell II. 61.

nur lombardische Räuber, welche dannzumal in Rätien ein-1225. brachen und plündernd bis nach Ems drangen. Andere, ebenfalls dieser Ansicht 12, glauben, es hätte sich in jener unruhigen Epoche des Erlüschens der Hohenstaufen viel unnützes Gesindel in Italien, zumal dessen oberem Theile angesammelt und wäre, von Beute gelockt, über das Gebirge gezogen, — oder aber es hatten sich die Rätier in den Streit zwischen Ludwig IX. und die Stadt Asthi, der in diese Zeit fällt, hineingemischt und dadurch den Einfall provozirt. Lezteres wäre jedenfalls zu erweisen. Thatsache ist nur die einstimmig gemeldete Niederlage der Eindringlinge auf dem Felde bei Ems, durch Bischof Heinrich IV. von Cur, im gleichen Jahre 1255, wobei ihrer eine sehr bedeutende Anzahl durch das Schwert fiel.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Joh. v. Müller bringt diesen Zag mit den guelfach-ghibellinischen Partheiungen in Italien in Verbindung, Sehv. Gesch. I. 503. Wenn die nicht weniger räthselhafte (weil durchaus vereinzelt und ohne Anknüpfungsmukte stehende) Notiz in dem vom V. v. Juvalb berausgegebenen Nereil, der Kirsbe zu Chr (p. 85) hieber in beziehen ist (and es seheint so, weil with the der der kirsbe zu Chr (p. 85) hieber in beziehen ist (and es seheint so, weil wähnt wird) so hate auch Rätten selbet danals zeine genöfence Partheil. Wenigstens meldet das Noerologium, dass dieselbe, durch die angesehense Dynasten als Helur. v. Rätens Helm v. Belmont und den Edeln Prieder. v. Freiberg und Conrad von klault verreten, von Blachef Heinrich und Gefangemen erlitt.

# Cap. 7.

#### Rückblick auf die Zeit der Hohenstaufen.

Bei einem Blicke auf die lezten hundertsiebenzig Jahre drängen sich einige Betrachtungen auf, die nicht mit Stillschweigen übergangen werden dürfen.

Was vorerst das Allgemeine betrifft, so ist die durch die Kaiser ausgesprochene Erblichkeit der Lehen von einer ganz ausserordentlichen Tragweite, denn durch sie erst konnte sich der "hohe" Adel ausbilden und durch Anhäufung von Grundbesitz zu Macht und Ansehen entwickeln. Wenn auch früher schon der Einzelne als Inhaber bedeutender Lehen Gewalt und Einfluss übte, so konnten doch seine Kinder durch Verlurst Jener in gänzliche Unbedeutendheit zurdcksinken. Jezt aber wusste Jeder, wofür er sammelte und auch der Erwerbung von Allodialgut war dadurch Vorschub geleistet. Eine weitere Folge war, wie schon früher bemerkt, das Aufkommen der Geschlechtsnamen, wodurch die Geschichtschreibung ungemein erleichtert und man darf wohl sagen, erst möglich gemacht wurde

Wenn nun einerseits die Kaiser allerdings durch diese Massregel sich einen bind ergebenen Adel schufen, so konte en nicht fehlen, dass auf der andern Seite der Bürger und Landmann sich ihnen mehr oder weniger entfremdete. Hiezu kam noch die gefährliche Macht, welche sich nach und nach in den Händen der Vasallen ansammelte und welche in der Vielstaaterei Deutschlands noch dermalen gegen jene Massregel zeugt, indem die deutschen Kaiser eben nicht das Geschick und die Energie der französischen Könige hatten, jene in Zaum zu halten und

ihrer allzugrossen Machtentwicklung rechtzeitig entgegenzutreten.

Bedeutsam war das Erlöschen der Hohenstaufen insoferne noch für Rätien, weil gleichzeitig damit das Band, welches dieses bis dahin mit dem Herzogthum Schwaben einigte, für immer zerriss und nicht wieder geknüpft wurde. Beide Länder gehen nunmehr ihren eigenen Gang und Rätien erscheint jezt als unmittelbares Reichsglied. Ob es dadurch gewann, dass die iedenfalls etwas straffere Ueberwachung durch die schwäbischen Herzöge aufhörte, wird die Geschichte lehren. Wenn es einestheils richtig ist, dass so lange Rätien zum Herzogthum Schwaben gehörte, ein vergleichweise ruhiger Zustand im Lande herrschte, so ist ebensowenig zu läugnen, dass das Zeitalter der Fehden nicht unmittelbar nach Rätiens Lostrennung von Schwaben folgte, sondern erst mit dem Aussterben der Freiherren v. Vaz. Mag nun auch hiegegen eingewendet werden. dass das Aufkommen mehrerer an Macht sich ziemlich gleichstehender Herren daran die Schuld trug, während bisher die Alle überragenden Vazer eine Art obersten Schiedsrichteramts übten. - so liegt es nicht minder auf der Hand, dass eben die Herzöge von Schwaben, falls sie weiter über Rätien geboten, zu dieser die kleinen Dynasten einschüchternden Machtstellung berufen gewesen wären. Man darf aber eben nicht vergessen, dass Rätien von der Vorsehung zu einem eigenen unabhängigen Staatsleben bestimmt war und dass es gerade diesen unaufhörlichen Fehden (weniger einer tyrannischen Bedrückung, wie man in wohlfeiler Declamation das Volk glauben machen möchte) der Herren unter sich und dem mehr oder minder gesezlosen Rechtszustand im ganzen Lande zuzuschreiben ist, dass die Bünde sich Bahn brachen und Jedermann, vornehm oder gering. endlich zur Freiheit verhalfen.

# Fünftes Buch.

# Bis zum Erföschen der Herren von Vaz.

1250-1333.

# Cap. 1. — Die Herren von Vaz.

Auf dem sonnigen Abhange des sogenannten Dreibündenberges 1, einer Gebirgsinsel, welche rechts und links durch Thäler begrenzt, südlich durch die tief eingeschuittene Schlucht der Albula von dem an die Centralkette sich lehnenden Höhenzuge getrennt ist und nördlich stell in die Ebene von Cur abfallt, liegt das ausehnliche Dorf Obervaz, das als Wiege des Freiherrengeschlechts v. Vaz frühe schon historische Bedeutung zewann.

In der nächsten Umgebung dieser Ortschaft standen in grauer Vorzeit drei Vaz'sche Burgen und zwar erstlich Nivailg, bei dem jezigen Hof gleichen Namens, Castion bei der Mühle zwischen Obervaz und Alvaschein und leztlich das eigentliche Schloss und Wohnsitz der Freiherren, dessen lezte Spur nunmehr auch verschwunden ist. Anfangs dieses Jahrhunderts erblickte man noch einiges Gemäuer davon nahe beim Dorfe, an einer Stelle, die noch jezt den Namen Donâl führt.

Welche aus den vor Aufkommen der Geschlechtsnamen in alten Urkunden, Urbarien und Jahrzeitbüchern erscheinenden Vornamen Herren v. Vaz zukamen, ist eine Frage, worüber kaum jemals Gewissheit zu erlangen ist. Sicher ist nur, dass die v. Vaz in der oft erwähnten Urkunde von 1160, wo sie zum ersten Mal erwähnt werden, die erste Stelle vor allen Andern ein-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So genannt, weil hier die Gebiete aller drei Bünde auf einem Punkte zusammentreffen und sich berühren.

nehmen, indem ihr Name vor denen aller Uebrigen, wie Räzüns, Matsch und Sax comparirt, wesshalb auch jeder Zweifel an ihrer oberwiegenden Machtstellung im Lande verschwinden muss. Ueberhaupt scheint es, dass wenn bei Abgang der Victoriden, deren geistliche Gewalt naturgemäss auf die Kirche von Cursich vererbte, die weltliche, d. h. die grossen Lehen ob der Lanquart, auf die v. Vaz übergingen. Chronisten 2 der ältern Zeit sahen als Lehensnachfolger die v. Räzüns an, halten sie aber für den ursprünglichen Stamm der Vaz, — eine Ansicht, die somit keinen directen Widerspruch enthält und durch die grosse Aehnlichkeit des Wappens unterstüzt wird.

Die Mitte des zwölften Jahrhunderts, wo die v. Vaz zuerst auftreten, war für ihre Machtentwicklung auch insofern günstig, als gleichzeitig wo die Erblichkeit der Lehen ausgesprochen wurde und die Grafschaften in erbliche Besitzungen übergingen, auch die unmittelbare Ernennung ihrer Inhaber durch die Kaiser unterblieb.

Hieraus erklärt es sich, dass um diese Zeit die v. Vaz bereits im Besitze eines sehr bedeutenden Theiles des später Graubündens standen. Doch war keineswegs Alles Allodialgut, sondern Vieles nur Lehen, hauptsächlich vom Bisthum Cur. Es lag in der Natur der Sache, dass der Besitzer es sich angelegen sein liess, solche Güter, die ihm auf Generationen hinaus nicht mehr entzogen werden konnten, so weit zu cultiviren, als der Geist der Zeit es mit sich brachte. Bald entstand hierin eine Art Wetteifer mit den Klöstern, diesen alten Culturstätten, die zumal in jener Zeit nicht blos die Wissenschaft pflegten, sondern auch mit vieler Sorgfalt dem Landbau sich widmeten.

So sehen wir die Freiherrn v. Vaz, damals noch mit dem Bisthum Cur durch Lehensverhältnisse eng befreundet, das Kloster Curwald <sup>3</sup> in seiner Colonisirung des wilden Thals

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tschudi, Gall. com. I. 2
<sup>3</sup> Nach der Tradition durch Rud. v. Rothenbrunnen gestiftet. Vergl. hierüber jedoch l\u00e4uch IV. Cap 2.

der Rabiusa durch viele Vergabungen und Dotationen unterstüzen 4, 1270.

Sie bewiesen übrigens ihren Sinn für den Anbau des Landes und dass auch sie es verstanden, wüste Landstriche der Cultur zu gewinnen, auch unmittelbar dadurch dass sie die Einöde von Dayos nicht blos mit Ansiedlern besezten, sondern auch durch Privilegien und Bewilligung von Freiheiten und Immunitäten aller Art noch Mehrere in die ihres rauhen Clima's halber wenig lockende Gegend zu ziehen wussten. Dahin gehört auch die ausserordentliche Vergünstigung, dass die Landschaft den Einwohnern als ewiges Erblehen verliehen wurde, mit der Bestimmung, dass durch Ausbleiben des Lehenzinses das Lehen keineswegs rückfällig werden, sondern der Lehnsherr einzig das Recht haben sollte, die Einwohner vor ihrem eigenen Amman darum zu "ersuchen" d. h. betreiben 5. Es soll dieses unter Walter IV., der urkundlich 1237 zuerst erscheint und 1285 starb, geschehen sein. Als Colonisten werden die noch immer räthselhaften, an vielen Orten in Rätien, wo neue Ansiedlungen stattfanden, auftretenden "Walser" genannt. Man gibt sie für Deutsche aus und in der That findet sich eine Bestätigung dafür in den deutschen Ortschaftsnamen Dörfli, Platz oder Hauptkirche. Frauenkirch und Monstein. Wenn aber anderseits die Seitenthäler und Bergspitzen rätoromanische Bezeichnungen führen, so wiederholen wir hier das bei einer andern Gelegenheit 6 darüber gesagte.

Die Freiheiten, welche Walter IV. von Vaz der Landschaft Davos ertheilte 7, waren übrigens nicht blos von der Klugheit geboten, um die Ansiedlung lockend genug zu machen, sondern die v. Vaz bewiesen auch anderwärts sowohl ihre Freigebigkeit als das Bestreben die Freiheit ihrer Untergebenen zu begünsti-

<sup>4</sup> So auch das Kloster Salem durch Walter II., III. u. IV. Vergl. Moor Cod. I. No. 228.

<sup>5</sup> Guler, Deduction bundn. Handlungen. S. 6.

O Guler, Deduction Danum. Hansusungen. S. G. G. Buch IV. Cap. 3.
Buch IV. Cap. 3.
Das Jahr kann mit Sicherheit nicht angegeben werden. Wahrscheinlich war es 1270. Vergl. Moor, Cod. II. No. 47 Noto 3. und Campell I. 142.

gen und sie gegen iede Vergewaltigung in Schuz zu nehmen. Wären nicht die Herren v. Vaz in dieser Hinsicht in ganz Rätien hinlänglich bekannt gewesen, nimmermehr würden die freien Männer im Rheinwald, deren Nachbar Walter v. Vaz dadurch geworden, das ihm seine Gemahlin Agnes v. Matsch, auch unter dem Namen Nexia Venosta bekannt, die Grafschaft Schams zugebracht hatte 9 -- freiwillig 10 unter seinen Schuz und Schirm sich begeben haben, - um so weniger, wenn sie die geringste Bedrückung der Bevölkerung in Schams vor Augen gehabt hätten. Und so stellte denn unterm 10, Oct. 1277 11 Freiherr Walter v. Vaz für die deutschen Leute 12, welche vom Schamserthale bis zum Vogelberg 13 wohnen, einen Schirm- und Freiheitsbrief aus, in welchem er sie sammt ihrem Eigenthum diesseits des Gebirges gegen Jedermann zu schüzen versprach. Hiebei behielten sie das Recht ihren Ammann sich selbst zu wählen und ihm stand die Rechtspflege zu. Diebstahl und Mord ausgenommen. Es verblieb ihnen volle Autonomie, denn der Freiherr verhiess ausdrücklich, dass er alle Geseze und Statuten anerkennen werde, welche sie sich geben würden. Die Gegenleistung der Landschaft bestand in der Zahlung von jährlichen zwanzig Pfund Mailisch und der Verpflichtung dem Schirmherr in Streit und Fehde zuzuziehen, doch nur diesseits des Gebirgs und auch dann in seinem Solde und auf seine Kosten.

Dieser Schuz- und Schirmbrief gibt übrigens zu mehreren ziemlich sichern Vermuthungen Anlass. Wie schon der Herausgeber des Codex dipl. <sup>14</sup> richtig bemerkte, ist es viel wahrscheinlicher, dass der Rheinwald als natürliche Fortsetzung und obere Thalstufe der Grafschaft Schams einen Bestandtheil derselben bildete und theilweise, wenn auch schwach mit Rüto-Romanen bevölkert war. Hieher mögen nun allerdings die Hohenstaufen nach ihrer bekannten Politik zur Hut und Offenhaltung der

<sup>9</sup> Sehr wahrscheinlich nur als bischöfliches Lehen

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> So die gew\(\tilde{0}\)hnliche Annahme. Vergl. \(\tilde{0}\)brigens den Sohluss dieses Capitels.

<sup>11</sup> Moor, Cod. I. No. 286.

Mons, qui vulgariter dicitur Vogel.
 Note 2 zu Urk. No. 286 im I Bande.

Bion-

beiden Pässe Splügen und S. Bernhardin, (lezterer damals unter 1277. Namen Vogel bekannt), Colonien von Deutschen aus ihren Erblanden versezt und unter ganz besonderen Privilegien zur Grafschaft Schams geschlagen haben. Mit ihr kamen sie an die v. Matsch und durch Heirath an die v. Vaz. welche Leztere die dünne Bevölkerung wahrscheinlich durch weitere Deutsche verstärkt haben mögen. Denn dass auch Romanen dort wohnten, geht nicht blos daraus hervor, dass der Freiheitsbrief stets von den dort lebenden und wohnenden "Deutschen" (Theotunici) spricht, was ganz überflüssig war, indem er von der Landschaft als solcher sprechen konnte, wenn sie nur von Deutschen bewohnt war, - sondern leuchtet namentlich aus den beinahe durchgehend räto-romanischen Ortsnamen derselben hervor. Diese neuen Ansiedler bestanden um so wahrscheinlicher aus "Walsern" oder Wallisern, als nach Berichten Einiger 14 Walter IV, und sein Vater Verwandte der Herren v. Raron 15 waren. derselben scheint fast die nämliche gewesen zu sein, wo jener Schirmbrief ausgestellt wurde und dieser wahrscheinlich die Lockspeise, mittelst welcher die Deutschen zum Anhau ienes eher unwirthbaren Hochthals gebracht wurden. Zweifelsohne mochten schon die früheren deutschen Einwohner des Rheinwalds, wenn. wie übrigens wahrscheinlich, noch Einige da waren, gewisse Vorrechte besessen haben, doch ist es dennoch sehr glaublich, dass bei der Handänderung aus Matsch'schem in Vaz'schen Besitz auch sie um eine Bestätigung ihrer Privilegien einkamen.

Gleichzeitig scheinen, wie bemerkt, neue Colonen dahin verpflanzt worden zu sein, denn, wenn auch die Worte der Urkunde: "recipio eos in protectionem meam" auch auf die alten niedergelassenen Deutschen bezogen werden können, ist solches dochamit den darauf folgenden: "quamdiu ipsi in prædicta valle residentiam habuerint" nicht mehr der Fall, da Walter IV. keinen Grund daran zu zweifeln hatte, dass die alten Einwohner

Unt. And Sprecher's Chron.
 Ibid. S. 315. Er nennt Walter seinen Illutsverwandten und besten Fround.

1277. ihre Wohnsize beibehalten würden. Bei den neuen Ansiedlern hingegen, denen möglicher Weise das rauhe Klima nicht zusagen mochte, schien der Zusaz wohl gerechtfertigt.

Da nun aus diesem Schutzbriefe in keiner Weise hervorgeht, dass die Ütheinwalder freiwillig und von sich aus um die
Schirmherrschaft der Herren v. Vaz sich beworben hätten (was
sicherlich in der Urkunde sonst angeführt worden würe) muss
eine derartige Annahme, bis nicht urkundlich nachgewiesen,
dahinfallen und wahrscheinlich liess sich der gelehrte Befürworter i<sup>\*</sup> derselben lediglich durch die der Landschaft ertheilten
Privilegien zu dieser Ansicht verleiten, während dieselben, so gut
wie Davos gegenüber, wohl nur als das Acquivalent für die im
Uebrigen nicht sonderlich lockende Ansiedlung betrachtet werden müssen.

"Näheres und die einzelnen Glieder der v. Vaz speziell Betreffendes mag bei Darstellung der nun folgenden Begebenheiten am gebörigen Orte angeführt werden. So viel nur im Allgemeinen über ein Dynastenhaus, das bis zu Ende des ersten Drittels des vierzehnten Jahrhunderts in Rätien allein Geschichte "maehte."

D. Sale, Golgie

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> J. U. v. Salis-Seewis. — Vergl. hinterl. Schriften. S. 178. (Ausg. Moor.)

# Cap. 2.

#### Das Interregnum.

Als "de iure" mit dem blutigen Tode Conradin's, am 29. Oct. 1268, "de facto" aber schon bei Abscheiden Kaiser Frierich II., im Jahre 1250, die hohenstauf'sche Herrschaft ihr Ende erreichte, — denn schon damals wurden die Erbgüter des Hauses veräussert und 1254 das Herzogtlumn zum Reiche gezogen, — fiel, wie bemerkt, auch Rätien als unmittelbares Glied an dasselbe und theilte das Schieksal derjenigen Länder, in welchen bei Abgang eines herrschenden Hauses die Willkür regierte und derjenige, welcher die meiste Gewalt in Händen hatte, die Schwächern vrammisirte und zu seinem Willen zwans.

Dass in dieser Periode das Haus Vaz, weil im Besitze eines im Verhältniss grossen Gebietes in Rätien, bei den Streitigkeiten der kleineren Herren die Rolle eines Schiedisrichters übernahm, wurde ebenfalls schon oben angeführt. Diese Authorität, welche die alten Herzöge von Schwaben und ihre Grafen einigermassen ersezte, konnte nur von günstigem Einflusses auf den Landesfrieden sein. So blieben viele Fehden aus Furcht vor einem stärkeren Arm unausgefochten und wer einmal die Macht der Freiherren v. Vaz gefühlt, liese seich nicht beigehen, auf eigene Faust sein Recht sich zu suchen, sondern sprach Jene um Vermittlung an.

Dieses Ansehen beschränkte sich nicht auf die engen rätischen Grenzen. So bezeugt eine Urkunde vom Jahre 1272 <sup>1</sup>,

Oder etwas später. Ohne Tag, aber jedenfalls nach dem 14. Nov. 1272. Moor, Cod. I. No. 265.

1261. in der sich Rudolf v. Habsburg und Graf Mainhard v. Tirol die Ehe ihrer Kinder zusichern, dass Walter IV. v. Vaz für beide Theile Bürgschaft leistete?.

Das erste durch die Geschichte uns aufbewahrte Beispiel, wie Herren v. Vaz bei einer Fehde Anderer ihr Ansehen und ihre Macht zu Gunsten des einen, und zwar unterdrückten, Theiles in die Wagschale Jegten, liefert der Anstand, welcher sich bei Ableben des Grafen Rud. v. Raperswil zwischen dessen Wittwe und dem Abt von S. Gallen, 1261, über des Erstern Nachlass erhob.

Es war nämlich der Fall, dass wenn auch die Wittwe des Verstorbenen, Mechtild geb. Vaz 3, gesegneten Leibes zurückblieb, der Abt Berthold v. Falkenstein dennoch die Lehen der Abtei S. Gallen, darunter namentlich die March und einen Theil von Neu-Raperswil für heimgefallen erklärte und sie zu Handen des Stifts durch Graf Wolfram v. Veringen, seinen Feldobersten besetzen liess. In solcher Noth wandte sich die schwer bedrängte Wittwe an den Freiherrn Walter IV, von Vaz, den Sohn ihres Bruders 1, um Hülfe gegen ihren Bedrücker und nicht vergeblich. Er bot seine Vasalien auf und liess zu diesen noch die Mannschaft stossen, die ihm aus Glarus und Schwiz zuzog, wo der verstorbene Graf v. Raperswyl ein beliebter Nachbar gewesen. So ausgerüstet und verstärkt überfiel er den Feind in der March und schlug ihn dermassen aufs Haupt, dass Viele noch auf der regellosen Flucht und in der Linth verdarben. Der Grund der Fehde selbst fiel übrigens kurz darauf weg, indem Frau Mechtild einen Knaben gebar, der in den Lehengütern seines Vaters als vollgültiger Erbe succedirte.

Spielte übrigens das Drama dieser Fehde ausserhalb oder auf der Grenze des alten Rättiens und gibt dasselbe auch nur von Walter's IV. v. Vaz Macht und Ansehen Zeugniss, so gelan-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Namentlich an Rudolf v. Habsburg knüpften ihn enge Bande der Freundschaft.
<sup>3</sup> Schwester Walter's III.

<sup>4</sup> Walter der III. genannt, obschon wie Hr. v. Juvalt, Herausgeber der Neerolog. Curiens., versichert, genaue genealogische Forschungen noch mehrere Walter v. Vaz zu Tage Grüdern möchten.

gen wir kaum zwei Jahre später zu einer andern Fehde, welche <sup>1263</sup> einen südlichen Theil Rätiens unmittelbar berührte.

Von den Rechten, welche die Stadt Como in den italiänischen Grenzlandschaften Veltlin, Cläven und Worms theils ausübte, theils prätendirte, wurde oben 5 gesprochen. Da die südlichen Thäler Currätiens in vielfachen Beziehungen zu denselben standen, mussten auch die politischen Ereignisse daselbst sie mehr oder weniger mitberühren. Es war damals gerade die Zeit, wo kurz vor dem tragischen Ende des lezten Hohenstaufen die ganze Penninische Halbinsel von den Alpen bis zu Calabriens Südspitze in den lichten Flammen der Parteiung und des Haders aufloderte. War in Deutschland schon der Kampf zwischen Guelfen und Ghibellinen bitter genug, so wurde er bei den heissblütigen Italiänern geradezu auf die Spitze getrieben. Es gab kein Ort, wo nicht beide Parteien, durch Partisane repräsentirt gewesen wären und wo nicht das Wechselspiel vorkam. dass bald die eine, bald die andere Faction die Oberhand gewann. Auch für das in den Alpen eingeschlossene Rätien ging wenigstens in der Grenzthalschaft Bregell der Parteistreit, der damals ganz Mitteleuropa erschütterte, nicht unbemerkt vorüber, Und dieses um so weniger, als es scheint, dass nach dem früher erwähnten Friedensschlusse vom Jahre 1219, der die Fehde mit Como endigte, zwischen Lezterem und dem Bregell eine freundschaftliche Verbindung angeknüpft wurde. Als Beleg hiefür sehen wir, - nachdem im Jahre 1263 die Partei Vitani (Guelfen) mit Phil. Torriani an der Spitze, nach blutigen Kämpfen zu Como ans Ruder gelangt war, - die Bregeller so zu sagen im Einverständniss und Bundesgenossenschaft mit ihnen die zu ihren Parteigenossen im Veltlin geflüchtete Gegenpartei der Rusconi (Ghibellinen) bekämpfen 6.

Es ist zwar sehr begreiflich, dass sich die Hauptmasse der Bevölkerung im Bregell sehr wenig darum kümmerte, wer in dem entfernten Como regierte, — aber die Torriani zählten

Buch IV. Cap. 6.
 Vergl. Lavizzari, P. A. Mem. istoriche della Valtellina S. 35.
 16

1264. allenthalben, — zu Bergamo, Novara, Vercelli, Lodi u. s w. Anhänger und als solche müssen wir auch Pappo v. Castelmur und Bertram Prævida betrachten, welche, von Einfluss im Bregell, dessen Einwohner zu Gunsten der in Como herrschenden Partei und gegen die in das Veltlin gefüchtete Faction Rusconi aufzureen wussten.

Einnahme des Schlosses Castelmur.

Leztere hatte sich inzwischen in das Castell zu Teglio geworfen und verwahrte bestens dasselbe. Philipp Torriani sammelte ein beträchtliches Heer und rückte im März 1264 mit demselben in das Veltlin ein, wo er das Castell von Teglio nach hartnäckiger Vertheidigung einnahm und als Vorsorge für künftige Zeiten dem Boden gleich machen liess. Hierauf wusste er durch Versprechungen aller Art das ganze Addathal auf seine Seite und zu der Zusage zu bringen, dem comaskischen und mailändischen Adel der Gegenpartei keinen weitern Unterschlauf zu geben. Von hier ging Torriani nach Cläven, wo es ihm ebenfalls gelang, den Podestà daselbst, Hugo Fico, zu bewegen, dass er die Bevölkerung des Bregells zu dem Zwecke aufzuhetzen versprach, um die Ueberreste der zersprengten Partei aus ihrem lezten Schlupfwinkel auszutreiben. Solches geschah dann auch unter der Anführung der obgedachten Pappo v. Castelmur und Bertram Prævida und es wurden verschiedene Vesten und Burgen in der Grafschaft Cläven, welche noch Flüchtlinge bargen, erstürmt und gebrochen. Darauf artete die Fehde in blosse Beutezüge aus, indem die Bregeller in die Alpen der Cläyner und Plurser, deren Adel sich mit der vertriebenen Partei verbündet hatte, einfielen und Vieh und Molken raubten. Diese Plünderungen hatten natürlich Repressalien der Geschädigten zur Folge, denn diese brachen im Laufe des Jahres 1268 in das Bregell, und nahmen das Schloss Castelmur ein. Sie befestigten sich sowohl hier als an andern Orten der Thalschaft und lieferten sich gegenseitig kleine Scharmützel.

Inzwischen fand zu Como ein Umschlag statt, und zwar zu Gunsten der Partei Rusconi, welche seither täglich mehr Boden zu gewinnen und zulezt die seit 9 Jahren am Ruder befindlichen Torriani 7 gänzlich zu verdrängen gewusst hatte. Bei einem 1272. der vielen Aufläufe, welche diesem Umschwung vorausgingen, nalumen die Rusconi den Vicar Accursio Cotica in Como gefangen und es wurde derselbe dann gegen den seit Anfang dieser Wirren von den Torriani zu Mailand in Haft gehaltenen Conrad v. Matsch ausgewechselt. Es versteht sich von selbst, dass dieser aus Kräften beitrug, seine neunjährige Gefangenschaft zu rächen 8. Er zog ins Veltlin zurück und bemächtigte sich der Veste Buffalora bei Sondalo, einst Lehen seines Hauses, sowie auderer Plätze mehr. Ein Heer, das Raimund Torriani, Bischof zu Como, persönlich gegen ihn führte, richtete nichts aus: gegentheils fiel Raimund selbst in Gefangenschaft und wurde zu Buffalora verwahrt.

Noch bevor jedoch derselbe seine Freiheit wieder erlangte. gelang es den Bemühungen Bischof Heinrich's IV, von Cur und des Erzhischofs Otto von Mailand den Frieden zwischen Cläven und dem Bregell wieder herzustellen. Das Originaldocument dieses Friedenschlusses, welcher vor dem 14. Nov. 1272 stattgefunden haben soll, hat sich aller Nachforschungen unerachtet nirgends vorgefunden, doch wird die Thatsache selbst einstimmig von allen bündnerischen Chronisten und Geschichtschreibern berichtet. 9.

Um die Zeit dieses Friedensschlusses, 1272, endigte auch das seines übeln Gefolges halber sprichwörtlich gewordene Interregnum und es traten mit Rudolf v. Habsburg, der mit kräftiger Hand die Zügel der Regierung ergriff und dem Faustrecht zu steuern suchte, allenthalben im deutschen Reiche geordnetere Zustände an die Stelle der bisherigen.

<sup>7</sup> Uneigentlich so genannt, nach ihrem seitherigen Führer, - sonst hiess die Partei Vitani.

<sup>8</sup> Er konnte zumal den Käfig nicht verwinden, in welchem ihn Phi-

lipp verwahrt hatte. Quadrio I. 248.

Ob das in Moor's Cod. II. No. 61 erwähnte Bündniss zwissehen Bischof Rerthold II. von Cur und Mathæus Visconti von Mailand eine Frucht dieses hergestellten Friedens und ob namentlich das in diesem Bündniss als vorangegangen erwähnte Instrument die Urkunde des Friedensschlusses von 1272 war, muss einstweilen dahingestellt bleiben.

## Cap. 3.

### Das Bisthum Cur.

Der Verlauf der Begebenheiten und die Rolle, welche das Schicksal dem Bisthum Cur, in dieser Periode der rätischen Geschichte, wo es mit den Herren v. Vaz in offenen Kampf gerieth, zutheilte, nöthigt uns zu einem theilweisen Rückblick auf dessen Verhältnisse.

Wenn auch das Zeitalter, wo die deutschen Kaiser, zumal die Ottonen und nach ihnen das sächsische Haus mit verschwenderischer Hand der Kirche zu Cur Land und Leute vergabten, schon längst vorüber und seit Auftreten der Hohenstaufen keine erhebliche Schenkung mehr an das Bisthum Cur vorgekommen war, so hatte dasselbe doch aus früheren Perioden soviel Macht und Reichthum gewonnen, dass es mit den Herren v. Vaz ruhig in die Schranken zu treten vermochte.

Die Ursache, um welcher willen das freundschaftliche Verhältniss zwischen der Kirche zu Cur und den Herren v. Vaz aufhörte und 1923 zu offenem Kriege sich wandte, ist zum Theil wenigstens in einer vierzig Jahre rückwärts liegenden Zeit zu suchen.

Es war um das Jahr 1282, wo zwischen Kaiser Rudolf von Habsburg und dem Abt Wilhelm von St. Gallen ein Streit sich entspann, der für Leztern sehr verhängnissvoll wurde, denn verlor seine Abtei und musste flüchtig werden. Seine Stelle erhielt vom Kaiser der Abt von Kempten, während Wilhelm sich zu Cur, später auf der Veste Aspermont aufhielt und erst nach Rudolfs Tod seinen Gegner wieder zu verdrängen im Stande war.

W 13

Bei dieser ungiücklichen Fehde standen ihm seine Brüder 1282aus dem Hause Montfort bei, halmich Friedrich, Bischof von Cur, Heinrich, Dompropst daselbst und die Grafen Rudolf zu Feldkirch, Ulrich zu Bregenz und Hugo zu Tettnang und in der Schär. Anderseits hielten zum Kaiser die Grafen v. Werdenberg, nämlich Hartmann's Söhne, Hugo, Rudolf und Hartmann, durch Verwandtschaft ihm verbunden. Der gleiche Grund des Anschlusses auf diese Seite waltete bei Walter IV. von Vaz, dessen Schwester <sup>2</sup> Gemahlin des Grafen Hugo von Werdenberg Sargans war.

Bischof Friedrich von Cur konnte es unschwer zum Voraus berechnen, welchen Einfluss diese verwandtschaftlichen Verbindungen üben würden und schloss desshalb sogleich bei Antritt des Bisthums, fünf Tage nach Abscheiden seines Vorgängers, ein Schuz- und Truzbünduiss 3 mit Bischof Peter von Sitten. Damals gränzten beide Diöcesen aneinander und es mochte auch wohl eine Art Verbindung schon zwischen ihnen bestehen, wenn die in Rätien unter dem Namen "Wallisert oder "Walsert angesiedelten deutschen Colonisten wirklich, wie es den Anschein hat, aus dem Rhonethale stammten.

Die Feindseligkeiten zwischen Kaiser Rudolf und dem Abt von S. Gallen selbst, hatten ihre früheste Ursache schon auf dem Reichstage zu Augsburg (1282) gefunden, wo des Kaisers Söhne Albrecht und Rudolf, gegen ihr Erwarten von dem Abte keine neuen Lehen erhielten 4. Auch mochte es dem Kaiser weniger gefallen, dass Wilhelm verschiedene ihm verpfändete Güter, darunter die Herrschaft Grünenberg, wieder löste. Dazu kamen Klagen Böswilliger und mit der vom neuen Abte eingeführten Klosterzucht und Einkommensbeschränkung Unzu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Kaiser I. s. Gesch. v. Liechtenstein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Vorname constirt selbst im Stammbaum der Vaz, bei Salis-Seewis, nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Moor Cod. II. No. 15. Dat. 1. Doe. 1282. Diese Verbindung mit Wallis hiloli in so ferne anfrecht, als sechs Jahrs später (Moor III. No. 83 Dat Urseren 5. Aug. 1288) ein Bündniss awischen dem nämlichen Bischoff Friedrich I. von Cur, dern Abt Stimon von Disentis und H. v. Frauenberg mit fünf Walliser Heren zu Stande kam.

1287. friedener und es ist nicht unwahrscheinlich, dass Rudolf diesen Vorwand ergriff, den reichen Abt zu demäthigen. Ein päpstlicher Legat wurde mit einer Untersuchung beauftragt, deren Resultat die Einstellung des Abts in seinen Functionen zur Folge hatte.

Derselbe zog sich nunmehr mit seinen Wenigen ihm getreu gebliebenen nach Wyl zurück. Aus dieser Zahl ist hauptsächlich Heinrich v. Griessenberg zu erwählnen, der seine Nichte 
Adelheid geehlicht hatte. Ohne Einkünfte aus der ihm entzogenen Abtei, lebten er und seine Leute vom Stegreif und 
geriethen bald mit den Habsburgs-chen Anhäugern der Umgegend 
in Streit und Fehde, die sich lange Zeit mit verschiedenen 
Glücke hinzog, bis im Jahre 1287 eine Verständigung in soweit 
zu Stande kann, als Abt Wilhelm sich dazu herbeiliess, des Kaisers Sölme mit verschiedenen Gütern zu belehnen. Aber an der 
verweigerten Herausgabe des Schlosses Yberg scheiterte dennoch 
der eigentliche Friede und die Fehde begann auf S weue. Der 
Abt bemannte möglichst seine Vesten Yberg, Teggenburg und 
Clanx und wurde daun vom Kaiser seiner Abtei förmlich entsezt und mit dem Bann belegt.

Er suchte abermals Zuflucht in Wyl und in seiner Veste Alt-Toggenburg. Der Kaiser aber erschien in Begleitung seiner Söhne Rudolf und Albrecht persömlich im Gebiete des Geiehteten, der nunmehr einzig noch an seinem Bruder Hugo v. Montfort-Tettnang Beistand fand. Doch traten nunmehr seine Brüder zu Cur., nämlich Bischof Friedrich und der Dompropst für ihn in die Schranken und zogen in die Grafschaft Vaduz um durch eine Diversion dem im Toggenburg hart bedrängten Abte Luft zu verschaffen. Den Bischof begleiteten Heinr. v. Griessenberg und Eberh. v. Aspermont. Es war im Juli 1288 § Sie hatten kein Glack und wurden in der Nähe von Balzers von der Manschaft Hugo's III. v. Werdenberg geschlagen. Der Bischof file mit dem v. Griesseuberg in Gefangenschaft. Man verwahrte

<sup>5</sup> Cod. Moor II. 45

-79

ihn im Thurme zu Werdenberg. Eberhard v. Aspermont verlor 1288. im Gefechte sein Leben.

Inzwischen fand in den Kriegsereignissen auf Gebiet der Abtei keine Unterbrechung statt. Die Veste Clanx ging durch Verrätherei und Bestechung Heinrich's v. Sigberg über: Wildberg und Yberg wurden nach heftiger Gegenwehr erstürmt. Noch hielt sich Abt Wilhelm zu Alt-Toggenburg. Als aber hier Abfall der Besazung drohte, verliess er heimlich die Veste und entwich nach Sigmaringen. Eigenthum seines Bruders Ulrich v. Montfort zu Bregenz. Von da kam er zulezt nach Rätien auf die Burg Aspermont, die ihm sein Bruder Heinrich, Dompropst zu Cur, einräumte. Hier erfuhr er dann auch den im Juli 1291 stattgefundenen Hinschied seines Widersachers, des Kaisers Rudolf, und zog sofort nach S. Gallen, wo es ihm nicht blos gelang, durch Verheissung grosser Freiheiten die Bürger auf seine Seite zu ziehen, sondern auch eine Vereinigung gegen die beiden Söhne des Kaisers zu Wege zu bringen. Ausser des Abts Brüdern nahmen hieran Theil Rudolf v. Habsburg-Lauffenburg, Graf Mangold v. Nellenburg, die Stadt Zürich, Friedrich v. Toggenburg, Diethelm und Lütold v. Regensberg, Elisabeth, Gräfin v. Raperswyl und Andere mehr. Einen solchen Hass hatte die schlecht verhehlte Ländersucht Rudolfs erzeugt, und die durch die Zukunft als begründet erwiesene Furcht vor einer ähnlichen Neigung seiner Söhne, zumal des ihm nicht viel später auf dem Throne folgenden Herzogs Albrecht.

Der Gegenabt Conrad zog wieder ab und wenn auch die Anhänger der beiden Herzöge mit abwechselndem Glücke die Fehde gegen die obgedachten Verbündeten fortführten, auch die Stadt Wyl von dem Abte übergeben werden musste, so gelang es Lezterem dennoch beim Regierungsantritte Kaisers Adolf die inchsvogtei über S. Gallen pfandweise gegen tausend Mark zu erhalten und sich im Besitze der Abtei zu behaupten.

Im Jahre 1289, zwölf Monden nach seiner Gefangennahme verlor Bischof Friedrich von Cur bei einem Fluchtversuche sein Leben. Er hatte mittelst zusammengeknüpften Linnenzeuges vom Thurme zu Werdenberg sich herabzulassen und zu ent1298. kommen getrachtet. Heinrich v. Griessenberg, am nämlichen Orte gefangen, erlangte nach drei Jahren seine Freiheit wieder und auch dem Abte Wilhelm, der tapfer für Kaiser Adolf kämpfte und nach der ungf\(\text{nch}\) eter tapfer f\(\text{to}\) rakiser dolf vorms, 1298, gefangen wurde, gelang die Vers\(\text{o}\)hnung mit Albrecht von Oesterreich.

Kaiser Rudolf, dessen Hauptbestreben nach Erlangung der Krone dahin ging, deren Prärogative und während des Interregumus theils vergessene, theils von Andern usenprite Rechte wieder an das Reich zu bringen, hatte die Schirmvogtei der Kirche oder Reichsvogtei der Stadt Cur \*e welche bisher in den Händen der Neger von Windegg gewesen, den Freiberren von Vaz verpfändet ?. Ob seine Staatskunst darin ein Gegengewicht für Bischof Priedrich's Sympathie für Abt Wilhelm von St. Gallen ihm freundschaftlich auhängenden Werdenbergern das Motiv dazu abgab, ist unentschieden; doch bewirkten die kommenden Ereignisse einen gäuzlichen Umschlag in der Politik aller handeluden Parteien. Kaum ein Vierteljahrhundert später sehen wir das Bistum Cur auf Seite Habsburgs, die Herren von Vaz aber, wen auch nur mittelbar, gegen dasselbe das Schwert ziehen.

Es hatten zwar die Vazer im Jahre 1299 gegen Zahlung von 300 Mark der Kirche zu Cur die Vogtei zurückerstattet, und war solches vom König Albrecht nicht nur bestätigt worden 3. sondern derselbe hatte dem Bisthum noch weitere 100

8 Moor, Cod H. 92 (vom 26. Dec. 1299.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Die Urkunden seheinen sich zu widersprechen, — dech dönkt uns der Passus in der Urkunde vom 7. April 1362, "advocacia hjasis seelesie Curiensis" deutlich genug und wenn Herr Fetz in seinen Monogr. S. 94 Noto 7 die Worte "ipsius ecelesie" für falseh und interpolite reklirt, so ist er den Beweis dafür seluhlig. Gerne gestelnen wir fürigens zu, dass sunst Alles in diesen Urkunden gesagte besser am die Richervogtei als sonst Alles in diesen Urkunden gesagte besser am die Richervogtei als Jah. zu Weihnachten 139 (Moor Cod. III Nr. 33) ausdrücklich von: "der pfantschaft unser und des Reichs Vogtey zu Kei.
<sup>7</sup> Das Jahr ist nech nicht ermittelt. Vergl, Moor Cod. II. 23. Not. Wenn Herr Fetz nachzunwissen sacht, dass es sieh blie stetz um die Riches-

<sup>7</sup> Das Jahr ist noch nicht ermittelt. Vergl. Moor Cod. II. 253. Not. Wenn Hurr Fetz nachzuweisen saucht, dass esich hier seitst um die Reichsvogtei der Stadt und nicht Schirzuvogtei der Kirche zu Cur handelte, so findet er in dieser Urkunde insofern eine bedeutende Utersfärung, als decht wohl nur bei der Reichsvogtei von einem Geriehtsst ande ("aute uiderium Dahl Walteri de Vaz. Advoead Cagnassi») die Rede sein kounte.

Mark darauf geschlagen <sup>9</sup>. Auch schienen die Herren von Vaz soweit zu aufrichtigem Frieden geneigt, als sie verschiedene Anstände mit dem Bisthum über die Veste Aspermont und andere beim Tode Walters IV. von Vaz an die Kirche zu Cur zurückfallende Lehen gütlich austragen liessen <sup>9</sup>. Wie es dem unerachtet kam, dass zwanzig Jahre später die bisher heftigste Fehde im Innern Rätiens sich zwischen Beiden entspann und unter grossem Elende der Bewohner, zumal der Göttshausleut ausgefochten wurde, erfordert einen Rückblick auf die österreichische Politik und dasjenige was sie in Currätten anstrebte.

357

<sup>10</sup> Moor Cod. II. No. 85 (vom 19. März 1299.)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> D. h. die Kirche besass nun ein Pfand von 400 Mark auf ihre eigene Kast- und Schirmvogtei. Moor, Cod. II. No. 104. (vom 7. Apr. 1302.)

## Cap. 4.

## Donat v. Vaz im Kampfe mit der Kirche zu Cur.

Als das Haus Habsburg in Rudolf zum deutschen Kaiserthrone gelangte, und aus dem beschränkten Kreise blosser Reichsfürsten heraustrat, aluten noch die Wenigsten, was die Zukunft Grosses und Unerwartetes in ihrem Schoose barg und welche Weltrolle diesem Geschlechte zu spielen vorbehalten war.

Die deutsche Kaiserkrone war zu jener Zeit keine strebenswerthe Zierde, — am wenigsten unmittelbar nach dem Interregnum. Die Reichsfürsten hatten diese, kaiserlose' Zeit nach Kräften ausgenuzt, um auf Kosten des Reichsoberhauptes ihre Rechte und Befügnisse auszudehnen und Land und Leute, die bisher reichsumittelbar waren, als Eigenthum sich anzueignen.

Was in den obern Schichten geschah, wiederholte sich in anderer Weise in den untern Classen der Bevölkerung. Das Faustrecht in seiner ausgedehntesten Form war an der Tagesordnung. In Folge Beraubung der Kaufleute, welche nur in langen Karavanenzügen, bis an die Zähne bewaffnet oder unter dem Schuze gemietheter Söldner, zu reisen wagten, lag Handel und Verkehr gänzlich darnieder. Wie die Gerechtigkeit gepflegt wurde, lässt sich bei diesen Zustand der Dinge von selbst begreifen. Jeder stand dem Andern misstrauisch und gerüstet gegenüber.

So sehr aber auch ein kräftiges Oberhaupt den verwahrlosten deutschen Ländern noth that, so wenig lockend war die Dornenkrone des deutschen Reiches selbst. Kein Einsichtiger konnte es sich bergen, welcher peinlichen, mühseligen, undaukbaren und gefährlichen Aufgabe das neue Haupt sich unterzog. 1272. Es galt wieder einen neuen und seit mehr denn dreissig Jahren nicht gereinigten Augiasstall zu säubern und dazu bedurfte es eines neuen Herkules, der dem Alpheos äbnliche Mittel anzuwenden kein Bedenken true.

Wie aber ausserordentliche Zeiten und Zustände ausserordentliche Menschen bilden, so war gerade Rudolf von Habsburg
der rechte Mann um Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Klaren
Blickes würdigte er die Verhältnisse, und sein Ehrgeiz half
ihm über alle Bedenklichkeiten hinweg. Entschlossen griff er
in das in Unordnung gebrachte Staatsräderwerk und als er im
Jahre 1291 starb, hatte er die Genugthuung nicht blos seine
Hausmacht ansehnlich vermehrt, sondern auch den Frieden und
die Sicherhelt in den deutschen Landen allgemein wieder hergestellt zu sehen. Durch sein einfaches Wesen hatte er den
gemeinen Mann für sich eingenommen und was er bei dem
gewalthätigen Adel durch schouungslose Herstellung der Kronprärozative verloren, beim Volke doppelt wieder gewonnen.

Ein Grundzug, welcher auch bei seinen Nachfolgern sich nanifestirte, war eine ungemessene Ländergier und der heisse Wunsch die eigene Hausmacht immer weiter auszudchnen. Dieser Leidenschaft fröhnte er durch jedes Mittel, selbst Gewaltthat zu machen und so bildete sich seit Ende des dreizehnten Jahrhunderts in Rätien nach und nach eine österreichische Faction, welche unter dem rätischen Adel bald mehr, bald weniger Anhänger zählte. Dass auderseits auch gegen Oesterreich, das mit den Habsburgern bald identificirt wurde, eine mächtige Partei bestand, ergab sich aus Rudolfs Bestreben, die im Interregnum theils eingeschlafenen, theils ganz verlornen Rechte und Befugnisse des Reichs zu dessen Handen wieder zu vindiciren.

An der Spize dieser Gegenpartei standen Johann und Donat. V. Vaz, die lezten Glieder des mächtigen Freiherrengeschlechts. Namentlich Donat, ein besserer Politiker, als es ihm die meisten Geschichtschreiber zuzusgetehen gewillt sind, erkannte deutlich Oesterreichs Bestreben und zumal König Albrecht's schlecht maskirten Plan, wie im übrigen Alpengebirge, so auch im rätischen dauernden Landbesiz, für sein Haus sich zu erwerben. Hatte ja derselbe seinen Söhnen im Jahre 1299 nicht blos die Reichsvogtei über Ursern, sondern auch die Grafschaft Lacs erblich verliehen 1. Namentlich Lezteres musste bei jedem Umsichtigen zu gerechtem Bedenken Anlass geben, denn es war vorauszusehen, dass der ländersüchtige Albrecht deren alte Grenzen geltend machen würde und in diesem Falle stand ganz Rätien diesseits des Gebirgs unter seiner Botmässigkeit. Die Marchen der Grafschaft Lacs liefen nämlich von den Languartouellen zu hinterst im Prättigau längs des Gebirgsgrates, der das Engadin vom Prättigau. Davos, Belfort, Bergun und Oberhalbstein trennt bis zum Septimer, hier sich westlich wendend. immer dem Kamme nach bis zum Lucmanier und Gotthart, dann wieder östlich die ganze Tödikette herab, bis wo die Lanquart in den Rhein fällt, etwas oberhalb Ragaz und dem Schlosse Wartenstein.

Bei dieser Begrenzung fiel aber der Freiherren v. Vaz Gesammteigenthum an Land und Leuten in die Grafschaft Lacs und es war nicht abzusehen, welche Rechte und Befugnisse über dasselbe es den damit Belehnten in Anspruch zu nehmen belieben würde.

Aber diese Befürchtung war es nicht allein, welche die Herren v. Vaz zum Haupt der Oesterreich feindlichen Partei

¹ Das Original hat sieh bis jest weder zu Wien noch in den Carer Archivan vorfinden lassen. Es war dieses ein Wiederaußben des Grafenanten ob der Lanquart, dessen Inhabet factisch, went auch nicht, dei ure', Leute verlieh, os wurde doeh den Vazern dadern die Reichsammittelbarkeit genommen und sie zu Vasallen der Grafen gemacht. Aber abgesehen un dieser Massregel, weibe die Vazer allerling zu Allem berechtigte, mit dem gewöhnlichen Massstalte gemessen und seine Plane mit dem Sannte virsien. Eindergeites abgefertet, werden. Es lag ihnen Höheres als blosse Eroberungsucht zu Grande, indem sehen J. v. Miller (f. 549) darzud aufmerksam nachte, dass Jeare vich mit dem Dannt trug, für seitem Solnt Beich wieder herzustellen. Offenbar hatte er ca dabei auf Italien, das bebeites Zeit des Elfzgeites der detunisch abgeste abgesaben.

machte. Es gab noch zwei weitere Gründe dafür, woron einer bei Donat's v. Vaz heftigem und thatkräftigem Charakter besonders schwer wog. Wie hätte es derselbe auch vergessen können, dass das Haus Eschenbach ebenfalls ein Opfer der Bütrache für König Albrechts Ermordung geworden, wobei seiner eigenen Schwester? und Wolfram's v. Eschenbach Sohn, ein Knäbchen in der Wiege noch, mit genauer Noth der blutgierigen Hand der Königin Agnes entging.

Zu diesem rein persönlichen Gefühle der Rachsucht trat brigens noch ein besseres, welches mit Donats Politik und Befürchtung vor einem Aufgehen in Oesterreichs Uebermacht und Herabsinken zu dessen, wenn auch mächtigsten Lehensträger, Hand in Hand ging. Man darf sich nämlich fest darart verlassen, dass Donat, so sehr auch seine Zeitgenossen ihn herabzusezen und als einen gottlosen Tyrannen zu verschreien suchten, ein grosser Deförderer der Freiheit und als solcher eine ganz ungewöhnliche Erscheinung seiner Zeit war.

Vorerst bedenke man wohl, dass die meisten Anschuldigungen wider ihn, aus sehr verdächtiger Quelle flossen. Dahin gehört vor Allen Vitoduranus 3, dessen Worte von allen Chronisten und leider auch von einem sonst sehr kritischen Geschichtschreiber 4 wie ein Evangelium wiederholt worden sind. Es hatte nämlich nicht blos der Kampf mit dem Bisthum Cur die ganze Geistlichkeit Donat v. Vaz verfeindet, sondern es wesolches auch durch sein schonungsloses Vorgehen gegen das Kloster Curwald geschehen, das er zerstören, die Insassen aber daraus verjagen liess, als er von deren sehr ungeistlichen Verrichtungen Nachts einmal Augenzeuge wurde.

Auf der andern Seite ist allerdings nicht zu läugnen, dass Donat als der Lezte seines Geschlechts und ohne männliche Erben seiner weitläufigen Besizungen, einer Art angeborner Gewaltthätigkeit, wie sie jene rohe Zeit mit sich brachte, unge-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Den Vornamen kannte auch Salis-Seewis nicht.
<sup>3</sup> Der Mönch Johannes von Winterthur.

<sup>4</sup> Joh. v. Müller. '

scheuter die Zügel schiessen liess und manches that, was er bei ruhiger Ueberlegung im Hinblick auf männliche Erben vielleicht unterlassen hätte.

Das Bisthum Cur seinerseits mochte eine Machtentwicklung Oesterreichs desshalb gern schen, weil ein in Rätien herrschendes Haus all den Plackereien der kleineren Dynasten, selbst der Gewalt und dem Besizthum der Freiherren v. Vaz, unbedingt ein Ende machen musste. Was hier Hoffnung, war bei Donat Befürchtung und rechtzeitig baute er vor und schloss mit den Waldstätten, die jüngst für ihre Freiheit wider Oesterreichs Herrschsucht aufgestanden und siegreich geblieben waren, ein Bündniss ab 5.

So hatte sich seit Jahren Groll und Misstrauen beim lösshum und den Herren v. Vaz gehäuft und wartete nur auf den äussern Anlass, um in Fehde und Krieg auszubrechen. Derselbe fand sich dann auch, als nach dem Absterben Kaiser Heinrich? VIL der Kampf zwischen Friedrich v. Oesterreich und Ludwig dem Baiern um die deutsche Kaiserkrone entbrannte. Ganz Rätien trennte sich in zwei feindliche Lager. Waren seit den Zeiten Heinrich's IV. und seines Gegenkönigs Rudolf, zwiespältige deutsche Wahlen so ziemlich ohne alle äussere Einwirkung auf rätische Verhältnisse geblieben, so hatte doch die gegenwärtige den Bürgerkrieg in kätien zur Folge und während zu Heinrichs Zeit die Verheerung des Landes mehr davon herrahrte, dass die Parteihäupter die Anhlänger ihres Gegners auf dessen Gebiet verfolgten, so begannen jezt die Partisanen der beiden Fürsten den Kampf unter sich und aus freien Stücken.

Die Parteien gruppirten sich nun wie folgt. Während die v. Vaz mit ihren Vasallen sich zu Ludwig von Eaiern hielten, standen neben dem Bisthum hauptsächlich die Grafen v. Montfort und Werdenberg 6 auf Gesterreichs Seite. So weit hatten sich die Umstände verändert, dass Alliirte vom Jahre 1288 sich jezt

6 Mit Ausnahme Graf Rudolf's v. Montfort-Tettnang.

<sup>5</sup> Das Factum wird von Allen einstimmig gemeldet. Eine Urkunde darüber fehlt

feindselig gegenüber befanden, während damals Verfeindete sich nun zu neuen Zwecken die Hand reichten. In der Eidgenossenschaft hatte Oesterreich mit Ausnahme von Bern, Solothurn und den drei Waldstätten alles für sich. Mit Leztern kam es zuerst zum Kampfe und geschah die Schlacht, zu Ungunsten des Erzhauses, im Jahre 1315 am Morgarten. Auch sie hatten treu zu Ludwig gehalten, der ihnen dafür ihre Freiheiten bestätigte und sie in des Reichs Schirm nahm.

Während in Rätien noch die Parteien, wenn auch ruhig, doch erbittert einander ins Auge blickten, zog sich der Kampf um die Kaiserkrone nach Baiern, wo am 28. September 1322 zu Mühldorf die Entscheidungsschlacht zwischen Ludwig und seinem Gegner Friedrich, zu des Ersteren Gausten ausfiel. Friedrich, vom Sieger während mehrerer Jahre in freundlicher. Haft gehalten, musste auf die Krone verzichten, wodurch wenigstens im deutschen Reiche Friede und Ruhe wiederkehrten.

Nicht so in Rätien. Wenn auch hier der eine Theil wegen der Krone selbst nicht mehr kämpfte, so dauerten doch sein Interesse, seine traditionellen Bestrebungen, Land und Leute zu gewinnen, noch immer fort. Aber Oesterreich liess diesen Kampf durch seine Anhänger allein auskämpfen. Zundstoff war in verhaltenem, lange aufgespeichertem Hasse zur Genüge vorhanden. Zwistigkeiten wegen lehensherrlicher Rechte zwischen denen v. Vaz und dem Bisthum mögen denselben endlich zum Ausbruch gebracht haben. Graf Rudolf v. Montfort-Feldkirch. Bischof zu Cur und Constanz, begann insofern zuerst die Feindseligkeiten, als er seine Mannschaft auch aus den untern Theilen seines Gebiets, nämlich aus dem Thur- und Zürichgau. Schwaben und seinen Montfortischen Besizungen sammelte. Anderseits bot Donat v. Vaz seine Unterthanen zu Vaz, Ortenstein. Schleuis. Lacs, Hohentrins, am Heinzenberg, zu Tusis, in Tschappina, Savien, Schams, Rheinwald, auf Davos, im Prättigau, Maienfeld, Curwald, Belfort, Schanfigg und anderswo auf; unterliess es auch nicht, sich um weitere Hülfe umzusehen und fand auch

<sup>7</sup> Sie schliefen in einem Bette.

1325. solche beim Hause Răzüns und den drei Waldstätten, Uri, Schwiz und Unterwalden, deren einfacher, gesunder Politik es daran lag, das Haus Oesterreich in dem benachbarten Currätien nicht allzumächtig werden zu lassen.

Die Fehde begann vorerst mit einzelnen Streif- und Raubzügen beider Parteien. Später sammelte sich der Gewalthaufe des Bischofs zu Scanfs im Oberengadin und verschanzte sich daselbst. Diesseits der Berge hatte sich Donat v. Vaz zu Davos gelagert. Als derselbe aber, die Hut der Landschaft Lucas Guler anvertrauend, thalauswärts gegen die Albula zog, verliessen die Bischöflichen ihre feste Stellung und drangen über den, wie es scheint, damals schneefreien Scalettaberg in das Dischmathal. Guler, wenn auch nicht stark genug, die Hauptmacht derselben aufzuhalten, stritt dennoch mit Glück gegen sie und zwar an einer Stelle, welche davon wohl für alle Zeiten den Namen der "Kriegsmatte" trägt und wo man lange nachher noch Harnische und Waffenstücke aller Art ausgrub. Das bischöfliche Hauptcorps nahm übrigens seinen Weg ebenfalls in das Albulathal hinab und traf bei der Veste Greifenstein, unweit Villisur, auf Donat v. Vaz., welcher mit 1500 Mann Bundesgenossen aus den Waldstätten dort lagerte. Es erfolgte nunmehr eine Schlacht, in welcher der bischöfliche Heerhaufe nach einem Verlurst von 200 Mann an Todten und Verwundeten nebst vielen Gefangenen gänzlich geschlagen und zersprengt wurde. Viele Leichname wurden später noch in den Abgründen des tief eingeschnittenen Bettes des Davoser Landwassers oder in den Schneewüsten des wildesten Gebirges gefunden. wohin Furcht und Schrecken sie gejagt,

Es geschah solches um die Mitte 3 des Jahres 1325. Donat machte, wie angeführt, viele Gefangene und mag sie auch möglicherweise nach dem Geiste seiner Zeit muh die seiner heftlige Gemüthsart nicht eben all zu milde behandelt haben, doch liegt kein historischer Beweis für die durch Johann v. Winterthur 9

9 Chronicon p. 36.

<sup>8</sup> Kein Chronist gibt die Zeit genauer an.

(Vitoduranus) ihm zugemutheten Grausamkeiten vor. Gegen sie spricht nicht blos diese Quelle, weil verdächtig, — denn Vitoduranus war ein Geistlicher und der gesammte Clerus der damaligen Zeit muss betreffs seines Urtheils über Donat v. Vaz als durchaus in Leidenschaft befangen angesehen werden, sondern hauptsächlich auch die Freundschaft der Waldstätte, welche der eben errungenen Freiheit sich erfreuend, schwerlich mit einem Tyrannen, zum Kampfe gegen Landleute wie sie, sich verbunden haben wirden.

Wie Donat v. Vaz seinen Sieg benuzte, darüber erhellt, ausser den angeblichen Grausamkeiten gegen die Gefangenen bei unsern Chronisten wenig oder nichts. Dass eine gewaltige Verheerung des bischöflichen Gebietes stattfand, bezeugen Alle. So wurde das grosse und schöne Dorf Bergün, bischöfliches Eigenthum, gänzlich niedergebrannt. Reste von Ringmauern deuten auf bedeutend grösseren Umfang als es heute hat. Die Plünderung und Verwistung aller Güter wurde übrigens systematisch und in solchem Grade geübt, dass gänzliche Verarmung der Geistlichkeit die Folge davon war. Namentlich litt das Capitel zu Cur so sehr darunter, dass mehrere Canoniker der öffentlichen Wohlthätigkeit anheimfielen und bei den benachbarten Gotsthäusern Unterstätzung suchen mussten.

Dieses Elend vermochte Bischof Rudolf nicht länger anzunachen und du er schon seit 1319 gleichzeitg Bischof zu Constanz war, zog er sich dahin zurück. Sein Nachfolger zu Cur war Herrmann v. Eschenbach und als dieser schon im folgenden Jahre 10 starb, Johann I., des Geschlechts Pfefferhardt, dessen Hauptsorge vorerst dahin ging, seiner verarmten Geistlichkeit wieder aufzuhelfen. Als er später, dem Drängen des Papstes nachgebend, sich gegen König Ludwig und für die österreichische Partei erklärte, fiel er als Opfer, indem die Herren v. Grünenberg ihn gefangen nahmen und erschlugen 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Ende 1325. Er hatte nur eilf Monat die Inful getragen. <sup>11</sup> Am 23. Mai 1331 "vineulis onustum in Büffelruganam arcem deduxerunt et sacrilege trucidarunt." Eichh. Episc. Cur. p. 106. Ohne Zweifel ag Privatfeindechaft zu Grunde.

1331.

Einen gefährlicheren Gegmer erhielt Donat und die antisterreichische Partei in Ulrich V. (v. Leuzburg) der im Jahre
1331 den Stuhl zu Cur bestieg. Er nahm den Kampf gegen
Donat von Neuem auf und sicher wäre es wieder zu offenem
Kriege gekommen, wenn der Tod seinen Gegner nicht zwei
Jahre später, im Jahre 1333, abgerufen hätte, — mitten in
feindseligen Entwürfen gegen Oesterreich und das Bisthum,
denen er in seinen Schwiegersöhnen Friedrich v. Toggenburg
und Rudolf v. Werdenberg-Sargaus neue Gegner zu gewinnen
suchte. Mit demselben ungebändigten Troz, der ihn im Leben
kennzeichnete, starb Donat, der lezte v. Vaz, in seiner Art der
Urtypus jener starken und stolzen Freiherren, wie sie jene
eiserne Zeit schuf, — damals der mächtigste aller Rätier und
khn genug, selbst dem Hause Gesterreich die Stirne zu bieten.

Sein Zeitgenosse Vitoduran seheint von ihm, der die lezten Lebensjahre hindurch das Bisthum zu Cur nach Vermögen schädigte, das am übelsten aufgenommen zu haben, dass er selbst auf dem Todbette noch den Trost der Kirche trotzig von der Hand wies und zwar mit den bekannten, damals sonderbarer Weise als Gotteslästerung ausgelegten Worten: "eine Beichte sonder Zerknirschung des Herzens ist eitel Betrug". In der That mochte er der verfolgteu Kirche es nicht gönnen, ihrer, wenigstens in der lezten Stunde, benöthigt gewesen zu sein. Er bewies, damals ctwas Unerhörtes, dass man Mannes genug sein kann, ohne ihre Hülfe zu sterben und entriss der Geistlichkeit dadurch den lezten Triumpf, der für sie noch möglich gewesen wäre <sup>12</sup>.

Man mag Donat v. Vaz beurtheilen wie man will und einen grossen Theil seiner Rohheit auf seine eigene und nicht der

Donat war übrigen kein Feind der Kirehe, nicht einmal des Bistums Cur, sondern nur der Geistlichteit, welche aber damals noch für identifieit mit Jener wurde. Auch hieru brachte ihn nur die Politik seines Itauses und dass Bischof Kudof sich Oesterreich, in dem Donats Scharfülick sehon damals den gr\u00e4firhichen Nachbar erkannte, no \u00e4finzliche Nachbar erkannte, no \u00e4finzliche Nachbar erkannte, no \u00e4finzlichen Sachbar erkannte, von \u00e4finzlichen Sachbar erkannte, \u00e4finzlichen Sach erk im der kriehe Cur freiwillig zugestand (Vargt, Cap. 1 in diesem Buche). Darüber aber starb Siegfried und seines Nachfolgers ver\u00e4nderte Politik verdarb Alles.

damaligen Zeit Rechnung sezen, — ein Heuchler war er nicht, und als seine starke Hand im Tode erstarrte und das grosse Vaz'sche Erbe, sich zerstdickelnd, zwei Häuser auf ungewöhnliche Weise bereicherte, war der Lezte, dessen Alles überwiegende Macht die übrigen rätischen Herren im Zaume zu halten vermochte, hingeschieden und Alles gewann neue Form und Gestaltung.

# Cap. 5.

## Zur Culturgeschichte.

Wir fassen die beiden lezten Colonisationsperioden Rätiens, nämlich diejenige durch die Hohenstaufen und die spätere durch die Vazer in einen Abschnitt zusammen und dieses um so mehr, als sie sich kaum durch etwas anderes unterscheiden als die Zeit, in welche sie fallen. Doch möchten immerhin auch die Motive auseinander gehalten werden, welche bei dem Anbau weiterer rätischer Thäler in diesem Zeitraume als leitend zu Tage traten.

Wenn es, wie wir oben ¹ sahen, bei den Hohenstaufen rein politische Gründe waren, welche sie veranlassten neue Colonisten und zwar hauptsächlich aus Schwaben nach Rätien zu ziehen und mit ihnen vorzugsweise diejenigen Thäler zu besezen, welche vermöge ihrer Lage zur Hut der Passübergänge bestimmt waren ez. B. Rheinwald, Vals u. s. w. so misskennt Niemand ihre Absicht, die Herrschaft über Italien sich durch Bewahrung der Bergstrassen zu sichern. Diese Politik kam Rätien insoferne zu gut, als ein tüchtiger, arbeitsauner, für die schwere Arbeit des Offenhaltens der Pässe auch für spätere Zeiten tauglicher Menschenschlag herangebildet wurde, der, büchst zäher Natur, selbst in der Umgebung italiänischer und ritko-romanischer Bevölkerung, germanische Sprache und Sitte sammt dem durch freisinnige Concessionen ihm eingepflanzten unabhängigen Sinn tren bewahrte.

<sup>1</sup> Buch IV. Cap. 3.

Andere Motive walteten bei der Colonisation der Vazer. Von einer Politik nach Aussen war keine Rede und wenn dennoch Politik ins Spiel kam, so war es nur eine auf innere Verhältnisse gerichtete. Wir sahen oben 2 was für Grundsäze die Freiherrn von Vaz befolgten und wie sich dieselben bei Aussterben dieses Geschlechts am ausgesprochensten in Freiherr Donat gipfelten. Sie waren rein national und bezweckten ebenfalls durch Ertheilung von Privilegien in den noch unkultivirten Hochthälern Rätiens eine Bevölkerung germanischer Zunge heranzuziehen, welche ihrer Herrschaft in Kriegszeiten als zuverlässige und treue Mannschaft zur Seite stehen würde. Darum sehen wir in dem oben citirten Davoser Freiheitsbriefe 3 den Kriegsdienst als Hauptbedingung, die Abgaben aber auf ein Minimum reducirt. Die Colonisten stammten aus Wallis und mochten durch die verwandtschaftliche Verbindung der Herren von Raron 4 mit den Herren von Vaz, diesen von Ersteren zur Verfügung gestellt worden sein.

Wie das Haus Vaz das Ziel seiner Politik, weil diese eine gesunde war, in der That auch vollkommen erreichte, haben wir oben in seinem Kampfe mit dem Bisthum Cur gesehen. Doch war es nicht die Kirche Cur, die es bekriegte, sondern nur den österreichen Einfluss in Rätien, der sich zur Erreichung seiner Pläne und Absichten des unselbstständigen Bischofs bediente. Es fiel Donat von Vaz nicht schwer mit seinen Davosern. Prättigauern, Rheinwaldern und Schamsern, denen wohl auch eine Ahnung dessen aufgegangen sein mochte, warum und wofür sie kämpften, die bischöflichen Söldner aus dem Engadin zu bewältigen und damit dem um sich greifenden Austriacismus wenigstens bis zum Tode ihres Herrn einen Damm zu sezen.

An kulturgeschichtlichen Momenten ist auch diese Periode überaus arm. Was an Gemeinds- oder Gerichtsgesezen aus alter Zeit stammt, datirt erst aus der auf die Bünde folgenden

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Buch V. Cap. 1. <sup>3</sup> Buch V. Cap. 1. Note 7. <sup>1</sup> Ibid. Note 15.

Periode und wird im folgenden Buche Erwähnung finden. In öffentlichen Actenstücken bediente man sich meist noch der lateinischen Sprache, welche immer corrupter erscheint. Die alteste deutsche Urkunde im Curer Stadtarchiv ist vom Jahre 1293, Ratoladinische kommen erst drei Jahrhunderte später vor.

# Sechstes Buch.

# Bis zur Errichtung der Bünde.

1333—1436.

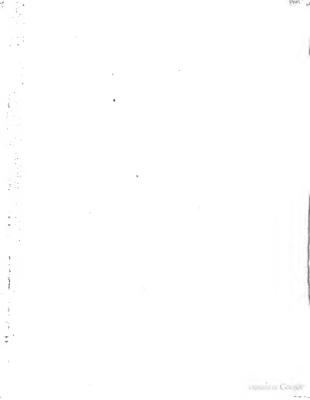

# Cap. 1.

#### Die Vaz'sche Erbschaft.

Nachdem der grosse Freiherr als lezter Sprosse seines Geschlechts mit Schild und Helm ins Grab gesunken, schien ganz Rätien, vorab das Bisthum Cur und die kleinen Dynasten, die nunmehr hoffen durften, ebenfalls zu Einfluss und Bedeutung kommen zu können, wieder frei aufzuathmen. Man möchte fast sagen, dass wenigstens für die österreichische Partei, der Verstorbene bei Leibesleben wie ein ungeheurer Alp auf dem Lande gelastet hatte, jede freie Bewegung seiner einzelnen Glieder hindernd.

Das Bisthum selbst, welches seit der Niederlage zu Villisur nicht mehr offen aufzutreten wagte und nur im Stillen für Oesterreichs Interesse thätig war, wurde nun wieder zum Kern und Mittelpunkte, um welchen sich die Anhänger des Erzhauses schaarten. Die offene und selbständige Politik, welche die Vaz bisher verfolgt hatten, hörte selbstverständlich mit Donat's Tod auf, um einer mehr oder weniger heimlichen Wohldienerei gegen den mächtigen Nachbar Plaz zu machen. In welche wie Weise dieselb noch in dem familichen Jahre 1933 sich äusserte, mag das folgende Capitel zeigen. Hier erübrigt uns der Nachweis, in welche Hände der grosse Länderbesiz Donat's v. Vaz gelanete.

An Leibeserben besass der verstorbene Freiherr nur zwei Töchter, Kunigunde und Ursula, durch welche der gesammte Nachlass auf deren Gatten Friedrich v. Toggenburg und Rud. v. Werdenberg-Sargans überging. Wenn nun auch allerdings in ihnen zwei neue mächtige Häuser für Rätien auftreten, so hatte sich doch hiebei gleich von vorne herein die überwiegende Macht der Vazer getheilt und ermöglichte es auf solche Weise, dass statt eines herrschenden Hauses, fünf bis sechs Dynasten 1 von nicht allzu ungleicher Stärke neben einander zur Entwicklung ihrer Macht gelangten, ein Umstand, welcher wieder ganz besondere Folzen für das Land nach sich zog.

Es war jedoch von Friedrich v. Toggenburg neben seinem Antheil am Länderbesize Donats v. Vaz, ein anderes Vermächtniss des Verstorbenen nicht angetreten worden. Mit tieferem Blicke, als wir unsern Altvordern, zumal dieser Periode, zutrauen, hatte Donat, Oesterreichs zunehmenden Einfluss in den rätischen Landen bewachend, es vorausgesehen, dass nach seinem Tode dem Hause Habsburg Alles zufallen musste, wenn es ihm selbst nicht gelang, Jenem für künftige Zeiten in dem Erben seiner Gesinnungen und seines, man darf wohl sagen, gesunden Hasses einen kräftigen Damm entgegen zu sezen. Diese seine Politik vermachte er seinem Schwiegersohne Friedrich v. Toggenburg. Statt ihr aber gemäss zu handeln, beeilte sich dieser gleich nach Donat's Tod mit der Kirche Cur Frieden zu schliessen und wäre es auch nur gewesen, um der Lehen, darunter namentlich Weinegg, nicht verlurstig zu gehen, welche die Vaz vom Bisthum empfangen hatten.

Zahlreicher waren die bischößichen Lehen, welche auf den Werdenberg'schen Antheil der Vaz'schen Erbschaft fielen. Graf Rudolf und Ursula erhielten Schams mit der Bärenburg, den Rheinwald, Savien und im Tumleschg das Schloss Ortenstein sammt Hof und Kirchensaz zu Tumils. Hiezu kam noch Schanfigg, das aber bald, jedenfalls noch vor 1394 <sup>2</sup> Toggenburgisch wurde.

Wie das Vaz'sche Allodialgut sich vertheilte, ergibt sich aus dem Nachfolgenden und werden wir bei Aufzählung der einzelnen Herrschaften beifügen, was urkundlich über deren frühere Besizer nachgewiesen werden kann.

<sup>2</sup> Vergl. Salis-Seewis ges. Schriften (Ausg. Moor) S. 196.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ausser den Vaz'schen Intestaterben noch Räzüns, Belmont, Sax Matsch otc.

Obervaz, wo das Stammschloss der Vazer lag und das von jeher als deren Eigengut erscheint, kam auf Rudolf v. Werdenberg. Gleichzeitig auch alles Vaz'sche Gut am Vorder- und Hinterrhein. Zu diesem gehörte die österreichische Reichsvogtei Lacs oder Langenberg 3, für welche ein anderer Rudolf v. Werdenberg sich im Jahre 1428 von den Einwohnern mit dreihundert Dukaten auskaufen liess 5. Ferner ist noch das Dorf Schleuis mit dem Schlosse Löwenberg hieher zu zählen, das man wie manches Andere aus Mangel an früheren Documenten erst bei dieser Gelegenheit als ehemals Vaz'sches Eigenthum kennen lernte.

Die andere Hälfte des Vaz'schen Allodialbesizes gelangte durch Kunigunde v. Vaz an Graf Friedrich v. Toggenburg. Was vorerst den dazu gehörigen Prättigau anlangt, so erwarb Jener bei Donat's Tod vorläufig nur den innern Theil desselben von den Quellen der Languart heraus bis zur Einmündung des Dalvazzabaches. Das Uebrige bis zur Clus war höchst wahrscheinlich als Aussteuer einer Freiin v. Vaz, an die v. Aspermont gelangt. Im Jahre 1344 5 fiel es an die mit den Vaz verwandten drei Häuser Werdenberg-Sargans, Matsch und Toggenburg, Der Ankauf 6 des Werdenberg'schen Antheils durch Graf Friedrich v. Toggenburg-Vaz, sowie die Heirath des lezten Friedrich 7 v. Toggenburg mit Elisabeth v. Matsch vereinigte endlich die ganze Thalschaft in seiner Hand.

Wie dieselbe ursprünglich an die v. Vaz gekommen war, darüber finden sich mehr blosse Spuren als positive und urkundliche Nachrichten. In alter Zeit einen Theil der Grafschaft unter der Lanquart bildend, war es an denjenigen Zweig des Hauses Montfort gelangt, der auch den Titel Pfalzgrafen v. Tübingen führte. Da nun die Grafen v. Werdenberg ebenfalls



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Noch im Bündniss vom 19. Febr. 1395 werden der Herrschaft von Oesterreich Rechte an den Freien von Lacs vorbehalten. Moor. Cod. IV. No.: 195

<sup>4</sup> Vergl. Urk. von 1428 Samst. nach S. Jacob. Die Urk. dat Winegg 5. Sept. findet sich bei Salis-Seewis S. 205.
 Urk. Wesen 17. März 1348; ibid. S. 207.
 Friedrich VI, ultimus.

Montfort'schen Stammes sind, so lässt es sich sehr wohl erklären, wie unser ältester Geschichtschreiber 8 das Haus Vaz die nachherigen zehn Gerichte durch Belehnung Seitens der Werdenberg erlangen lässt. Doch mangelt jede Angabe und jede Vermuthung, wie sich das Lehen später in Eigengut verwandelte.

In der spätern Herrschaft Maienfeld gehörte den Vaz Alles, das Städtchen sammt Schloss und Zoll, wie auch das Dorf Fläsch. Ferner Malans und Jenins, ausgenommen die niedere Gerichtsbarkeit, welche Eigenthum derer v. Aspermont war.

Ob die Thalschaft Schanfigg von früherer Zeit her bischöfliches Lehen war, ist uneutschieden. Jedenfalls wurde es dazu durch die Schenkung Walther's IV. v. Vaz im Jahre 1272. Auch lassen sich recht wohl bestrittene Rechte als Motiv dazu denken.

Unzweifelhaft vazisch war das ganze Curwalder-Thal, bis zur Grenze der Stadt Cur herab und das Kloster selbst ebenso sicher eine Schöpfung des Hauses v. Hier grenzten die Gebiete der beiden Vaz'schen Erben so aneinander, dass die linke Thalseite beinahe ganz Werdenbergisch wurde und zum Gericht Obervaz zählte, während die rechte zum Schanfigg gehörte und vor 1394 in an die Toggenburg fiel.

Dass Davos durch Walter IV. v. Vaz erst der Cultur gewonnen wurde, ist oben schon erwähnt <sup>11</sup>. Die deutsche Bevölkerung, durch Privilegien und Freiheiten aller Art in der Ansiedlung begünstigt, fullte bald nicht blos die frühere Wildniss, wo der Thalbach bler ebene Matten rieselt, sondern rückte allmählig über die Ilalden und Bergabstürze in das Albulathal hinab, dem das Davoser Landwasser, in immer tieferem Falle durch wild zerrissene Felsenschluchten zurauscht. So treffen wir die Dörfer Glaris, Monstein, Wiesen und Jenisberg ebenfalls von ursprünglich deutschen Bewöhnern besezt. Leztere beiden liegen schon auf den das Albulathal unkräuzenden Höhen und zählten zu dem ebenfalls einst Vaz'schen, in Folge der Theilung

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Vergl. Buch IV Cap. 2 und V. 1. Note 3.

<sup>10</sup> Cap. 1 dieses Buchs. 11 Buch V. Cap L Note 4.

dann Werdenberg'schen Gerichte Belfort, durch die sogenannte hohe Brücke zwischen Brienz und Alveneu in Inner- und Ausserbelfort getheilt. Daher mag es auch wohl kommen, dass Ersteres, weil ursprünglich von Davoser Wallisern bewohnt, grössere Freiheit als Lezteres genoss 12.

Auf mehre oder mindere Colonisation von Davos aus möchte ebenfalls auch der Umstand deuten, dass Langwies, die hinterste Thalstufe im Schanfigg, der nämlichen Freiheiten, wie Dayos sich erfreute 13.

Vergl Moor Cod, II. No. 48,
 Urk. Scholastica 1441. Vergl. Salis-Seewis S. 191.

# Cap. 2.

## Die Fehden unmittelbar nach Erlöschen des Hauses v. Vaz.

Wie schon angeführt, lag nach Donat's v. Vaz Tode dem österreichischen Einflusse nun nichts mehr im Wege. Stand schon vorher seit der zweispältigen Königswahl und dem darauf folgehden Bürgerkriege zwischen Ludwig von Baiern und Friedrich dem Schönen, das Bisthum Cur im Solde Oesterreichs, so schaarten sich unnmehr auch die kleinen Dynasten, welche früher zum Theile Donat's Politik theilten oder als Vassallen zu ihm zu stehen gezwungen waren, wieder um das Bisthum, das, eines gewaltigen Gegners ledig, nummehr ganz wohl eine selbständige Politik befolgen konnte. Aber schon mit den alten Traditionen zu brechen, wäre für dasselbe zu viel gewesen und noch weniger durfte man solches von Ulrich V., Friedrich II. und Johann I. erwarten, da sie fast einzig durch den Einfluss des Erzhauses auf den Stahl zu Cur gelangten.

Hiemit ist die Geschichte der folgenden fünfzig Jahre zum Voraus bezeichnet und erst Eischof Hartmann v. Werdenberg war es vorbehalten, eine neue Phase in der Politik des Eisthums zu bilden.

Die erste Wirkung des vorläufig aber ungehindert vorwaltenden österreichischen Einflusses war eine Demonstration gegen die dem Erzhause verfeindeten drei Waldstätte.

Damals bekleidete Mart. v. Sax die Abtswürde zu Disentis. Im Jahre 1333 liess sich derselbe von den Herzögen Albrecht

und Otto von Oesterreich verleiten, als Werkzeug ihres Hasses 1333. gegen die drei Waldstätte, den Pass zwischen Uri und Urseren (welches leztere wie einst zum alten Rätien, so auch jezt noch zur Abtei Disentis gehörte) abzusperren !. Damals mochten wohl nur mühsame Pfade an der erst später geöffneten Schlucht des Urnerlochs vorbeiführen, doch war der Gotthart für Uri der einzige Ausgang in das ihm jüngst 2 erst durch seinen und der übrigen Waldstätte Zug nach Livinen eröffnete Thal des Tessin und die Absperrung Urserens kam demnach einem Ausschlusse vom Gotthartpasse gleich. Bei dieser Massregel gingen der österreichisch-freundliche rätische Adel, nämlich Graf Albrecht v. Werdenberg-Heiligenberg, Freiherr Joh. v. Belmont, die v. Montalt und Maffei, Thalvogt in Val di Blegno 3, dem Abte von Disentis eifrigst an die Hand. Sie mussten aber Alle diese unbefugte Einmischung schwer büssen, indem in Urseren ein Treffen stattfand, in welchem der Adel fünfhundert Mann verlor. Der Disentiser Hauptmann 4, von den Urserern gefangen genommen, musste mit tausend Pfund 5 gelöst werden.

Welche Rolle das Volk in Urseren in dieser Fehde spielte, ist wohl historisch noch nicht festgestellt. Nach Einigen 6, schlugen sie sich unter Derufung auf eine mit Bewilligung des Thalvogts für bestimmte Jahre Uri gegenüber eingegangene Verpflichtung auf des Leztern Seite und gegen ihren Lehneherrn, den Abt, und allerdings klänge solches nicht allzu unwahrscheinlich, da sie durch eine Sperre gegen Uri schwere Nachtheile erduldeten, während das Volk im Rheinthale selbst nichts davon spürte.

Es geschah solches im Jahre 1333, in dem nämlichen, wo Donat v. Vaz das Zeitliche gesegnet hatte. Sechs Jahre später kam durch Abt Martin's Nachfolger, Thüring v. Attinghausen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tsehudi's Chronicon I. 327.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Jahre 1331.

<sup>3</sup> Damals Palenzerthal genannt.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nach Andern des Abts Vogt in Ursern Laut Tschudi I. 321 der Landrichter selbst, der das Kriegsvolk führte.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nach Guler 147b fl. 1143.

<sup>6</sup> Tschudi a. a. O.

1343. Landmann von Uri, ein Freundschafts- und Schuzbündniss der Abtei mit Uri und den andern zwei Waldstätten zu Stande 7.

Eine weitere Fehde zwischen Rudolf v. Werdenberg-Sargans und seinem Oheim, dem Freiherrn Heinrich v. Räztns, über die Hinterlassenschaft des v. Freiberg <sup>3</sup> gab durch das Elend, das sie in diesem Theile Curwalchens verbreitete, neuen Aulass das Aussterben der Vazer zu bedauern, deren starker Arm solche Fehden im Keime zu ersticken gewohnt war.

In diesem Streite hatte Graf Rudolf v. Werdenberg sowohl seinen Bruder Hartmann als auch den Herrn v. Ehrenfels 9 auf seiner Seite, während Joh. v. Rietberg zur Partei des Freiherrn v. Räzüns stand. Man befehdete sich im Tumleschg, das schweren Schaden erlitt. In einem bis in die Nacht dauernden heissen Treffen, welches daselbst (die nähere Bezeichnung erhellt nirgends) geliefert wurde, fand zwar Graf Rudolf seinen Tod, doch schien dieser Nachtheil für seine Partei dadurch ausgeglichen. dass es seinen Leuten gelungen war, die beiden Gegner Räzüns und Rietberg gefangen zu nehmen. Anderseits wurde darauf Graf Hartmann durch einen Hinterhalt ebenfalls zur Haft gebracht, der v. Ehrenfels aber aus seinem Besizthume vertrieben. Bei solchen sich so ziemlich die Waage haltenden Vor- und Nachtheilen fiel es Vermittlern nicht schwer, eine Sühne herbeizuführen. Abt Hermann von Pfävers und Hartmann, der Meyer von Windegg brachten sie 1343 10 zu Stande. Die Gefangenen wurden beiderseits ledig gelassen, der alte Besizstand wieder hergestellt und auch der v. Ehrenfels wieder in Land und Leute eingesezt. Leztlich verzichtete Werdenberg auf die Freiberg'sche Erbschaft zu Gunsten Heinrich's v. Räzüns.

Wichtigere Ereignisse bereiteten sich jenseits der Berge in den italiänischen Gränzlaudschaften vor. Es wurde bereits oben

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Moor Cod. II. No. 265. Vergl. auch I. No. 266, wo Graf Albrecht v. Werdenberg-Heiligenberg mit den Mämlichen ebenfalls eine "Sähne und Richtung abschliesst" – Datum beider Urkunden 11. Nov. 1339. <sup>8</sup> Den Vornamen enthält selbst das Friedens-Instrument nicht. Es

sagt nur, der Streit sei angegangen "vmb die lüt vnd das gat von Friberg."

Des Geschiechts v. Schauenstein, — der Vornane constitt nicht.
Vergl. die Richtung vom 18, Jul. 1343 in Moor's Cod. II. No. 292.

erzählt, dass das Veltlin in mailändischem Besitze stand. Azzo 1342. Visconti, Herr zu Como, schon lange nach den Grenzthälern desselben, Cläven, Puschlav und Worms, Eigenthum der Kirche zu Cur, lüstern, wartete nur auf den günstigen Anlass, sich dieselben zuzueignen.

Damals sass Vogt Ulrich v. Matsch zu Worns und pflegte, als Inhaber dieses bischöflichen Lehens sowohl den Potesta als die übrigen Amtleute Namens des Bischofs von Cur zu sezen. Er war ehenso eigenmächtig als unvorsichtig und ihm hatte es die Kirche Cur zuzuschreiben, dass Worms und Puschlav auf lange Zeit ihr verloren gingen.

Graf Heinrich v. Tirol und Görz hatte als einzige Erbin cheter Margaretha, mit dem Zunamen Maultasch v, hinterlassen, welche sich mit dem Grafen Hans Heinrich von Meran 12 vermählte. Diese Ehe wurde aus päpstlichem Auftrage durch Bischof Ulrich V. von Cur, verschiedener Gründe halber, getrennt, worauf die Gräfin 1342 den Markgrafen Ludwig von Brandenburg, Ludwig des Baiern Sohn, ehelichte und ihm die Grafschaft Tirol zubrachte.

In wohlverstandener Politik suchte Worms bei diesem mächtigen, nur durch den Pass Umbrail von ihm getrennten, Nachbar
um eine vorheihäfte Verkerhsverbindung und gleichzeitig auch
um Schuz gegen die von Mailand her drohende Gefahr nach.
Möglich, dass Vogt Ulrich v. Matsch diesem Schritte nicht
fremd blieb, jedenfalls aber konnte lezterer Bischof Ulrichen von
Car nicht gleichgältig bleiben, da derselbe bei den äusserst zahlreichen Rechten und Befuguissen, die ihm auf Wormser Gebiet zustanden, dessen Dewohner füglich als seine Unterthanen
betrachten durfte.

Pevor jedoch in den von ihnen eingeleiteten Unterhandlungen etwas Entscheidendes geschah, wurde die von Bischof Ulrich unter diesen Umständen einzuschlagende Politik von

Ihres breiten Mundes wegen, wie Guler sagt. Rætia 160a.
 Kaiser Karls IV. Bruder und Königs Johanns von Böhmen Sohn.
 18

1338. Aussen her auf eine Weise bestimmt, welche für ihn verhängnissvoll werden sollte.

Noch immer bestand der Zwiespalt zwischen Kaiser Ludwig und der chemals Friedrich dem Schönen von Oesterreich, jezt Karl von Böhmen, anhängenden Partei. Der Papst (Clemens VI), eine in jener Zeit noch nicht bedeutungslos gewordene: Hülfe, bedrohte mit dem Banne alle Bischöfe, die sich nicht von Ludwig abwenden und für Karl erklären würden.

Schon seit längerer Zeit Oesterreich ergeben, blieb das Eisthum Cur auch jezt dieser Politik treu. Zudem sass gerade jezt ein Mann auf dem Stahle zu Cur, dem es so wenig an Entschlossenheit fehlte, dass er noch 1330, als Lector bei den Augustinern zu Mainz, muthig genug gewesen war, von der Kanzel herab den Bannfluch gegen Kaiser Ludwig auszusprechen. Er trat dann als erprobter Anhänger Oesterreichs in Herzog Albrechts Dienste, führte dessen Geschäfte in den vordern Erbanden und war Kanzler und Hofmeister seines Neffen, des Herzogs Friedrich.

Dass er, es war Bischof Ulrich V. von Cur, trotzelem bei Antritt seiner Würde von Kaiser Luilwig die Bestätigung seiner Privilegien erhielt, ist ein Beweis mehr für des Lezteren schon seinem Gegner Friedrich gegenüber bewiesenen Edelmuth. Auch Bischof Ulrich seinerseits gab sich viele Mühe, den Papst mit dem Kaiser zu versöhnen und seine Anstrengungen scheiterten nicht sowohl an des Ersteren Abneigung, als an derjenigen der Könige Philipp von Frankreich und Robert von Neapel, deren Ersterer aus dem fortdauernden Streit für sich selbst in Neapel Nutzen zu zichen hoffte <sup>13</sup>.

Noch 1338, wo Bischof Ulrich am 27. März einer Zusammenkunft mit dem Kaiser zu Speyer beiwohnte, dauerte dieses gute Einvernehmen fort. Bei dieser Gelegenheit mochte er wohl jenen Befehl <sup>14</sup> an die Clävner, zum Gehorsam des Bischofs zurückzukehren, sich ausgewirkt haben, — ein Document, das

Guler, Rütia 14s.
 Moor, Cod. H. No. 269. Dat. Speyer 1. Dec. 1339.

nur die bischöflichen Rechte auf die Grafschaft constatirte, aber 1346keinen practischen Werth hatte, denn Cläven war bereits in die Hände Azzo Visconti's gefallen.

Mit Johann's XXII. Ableben gelangte jedoch auf den Stuhl zu Rom Benedict XII. ein geborner Franzose, der seitdem der päpstliche Siz nach Avignon und damit unter die Aufsicht Frankreichs verlegt worden war, um so weniger von der franzosenfreundlichen Politik gegen den Kaiser zu lassen geneigt schien. Noch schroffer trat sein Nachfolger Clemens VI. <sup>55</sup> auf und chenfalls französischer Partei bedrohte derselbe alle Anhänger Ludwigs, welche von ihm nicht ablassen und auf die Seite Carl's von Böhmen treten würden, mit Bann und Interdict. Dass Ulrichen V., namenlich im Himblick auf die Entsezung <sup>56</sup> des widerspenstigen Erzbischofs und Kurfürsten von Mainz, kaum eine andere Wahl blieb, ist begreiflich und so sehen wir ihn zu seinem Schaden, wohl allzu eilfertig, sein Schloss Fürstenburg den Soldaten Carl's öffen.

Lezterer, des vertriebenen i Markgrafen Joh. Heim. von Richard und Grafen von Tirol Bruder, war am 11. Juli 1346 zu Rhense als Gegenköuig Ludwigs des Baiern erwählt worden und überfiel im nämlichen Jahre die Grafschaft Tirol, wohl mehr nur zur Schäugung seines Gegeners oder dessen Schnet Ludwig, Markgrafen von Brandenburg, als dass er sich ernstlich eine bleibende Besiznahme des Landes versprochen bätte. Diesem Kriegsvolke räumte Ulrich die Tirol offen zu haltende Fürstenburg und schien an dem feindlichen Auftreten der Bühmen in der Grafschaft thätigen Antheil gehabt haben, denn alle Nachrichten melden von einem Gefechte, in welchem Markgraf Ludwig von Brandenburg mittelst nächtlichen Uderfalles seine Feinde besiegte, Bischof Ulrich gefangen nahm is und im Schlosse Tirol über ein Jahr im Gewahrsam hielt. Dieser Kampf fand zu Tramin 1346 statt.

<sup>15 1342.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Um durch Erwählung eines gefügigeren Werkzeuges diese Kurstimme für Carl zu gewinnen.

Kaiser Ludwig hatto Tirol als eröffnetes Reichslehen eingezogen.
 Vergl. Gesch. v. Tirol, von Graf Max v. Moor I. 153. Fol. Msc.

gungen.

Nach Documenten im Kloster Marienberg 19 besezte näm-1346. lich Carl nach Oeffnung der Fürstenburg dieselbe durch sein Kriegsvolk und Markgraf Ludwig schritt nunmehr sofort zu ihrer Belagerung. Wie es kam, dass Bischof Ulrich sich damals zu Trient befand, erhellt nicht klar, aber übereinstimmende, auch auswärtige, Nachrichten melden, dass er von dort aus mit zahlreicher Mannschaft zum Entsatz seiner Veste herbeieilen wollte, als ihn während des Nachtlagers zu Tramin an der Etsch das schon erwähnte Missgeschick erreichte. Das Schloss Fürstenburg wurde ihm nicht wieder erstattet und seinem Nachfolger auf dem Stuhle zu Cur nur unter erschwerenden Bedin-

Zu diesem Unfalle gesellte sich noch eine andere Drangsal. Schon oben wurde Azzo Visconti's und seiner Absichten auf Worms und Puschlay erwähnt. Umsonst hatte Ersteres durch engern Anschluss an die Grafschaft Tirol den nöthigen Schuz gesucht 20. Aber die gänzliche Kopflosigkeit Vogts Ulrich v. Matsch, dessen Rechte zu Worms und Puschlav neben denjenigen der Kirche Cur kaum ein eigenmächtiges Auftreten rechtfertigten, führte dadurch den Verlurst beider Thäler herbei, dass er, ohne Vorwissen des Bischofs in einen Krieg mit Azzo Visconti, seinem weit überlegenen Gegner sich einliess und dabei unterlag 21. Bei dieser Gelegenheit ging auch die Grafschaft Cläven verloren. Dass Lezteres schon 1339 der Fall war, geht aus dem obgedachten Befehle 22 Kaisers Ludwig an die Clävner hervor. Am richtigsten möchte demnach die Zeit dieses Uebergriffes in die Jahre 1335-1339 3 gesezt werden. Es liess zwar Ulrich v. Matsch noch bis 1357 24 nicht nach,

Yergl, Eichhorn. Ep. Cur 109.
 Yergl, Quadrio, Dissert. sopr. la Valt. I. 284, der diesen Vertrag ein Schuz- und Truzbündniss nennt und in das Jahr 1346 verlegt.

Hauptsächlich weil die Einwohnerschaft des Veltlins sich auf Seite Visconti's warf. Das Treffen fand bei der Badquello statt. Jäger. Engadeiner Krieg. 16.
2: Vergl. Note 14 dieses Capitels.

<sup>2</sup> Quadrio nennt das Jahr ebonsowenig
3 Quadrio nennt das Jahr ebonsowenig
3 So sehen wir denn auch eine Bosizesbestätigung von Cläven zu
Gunsten Bischof Ulrich's V. von Cur durch König Karl IV. noch sub 27,
Dec. 1349. (Vergl. Moor Cod. II No. 328.) Dieses Document, thatsächlich

verschiedene Versuche 25 zur Wiedererringung des Verlornen zu 1349 machen, auch scheint das Bisthum Cur denselben nicht fremd geblieben zu sein, doch führten sie nicht zum Ziele, sondern dienten höchstens nur dazu, die Kirche zu Cur in grössere Schulden und Bedrängnisse zu stürzen.

Im Jahre 1347 endigte Kaiser Ludwig sein Leben in Folge eines Sturzes vom Pferde und es war für die Kirche von Cur endlich die Zeit gekommen, wo sie die Früchte der gefährlichen Politik Bischof Ulrich's V. ärnten sollte. So war namentlich das Jahr 1349 reich an Gnaden und Schenkungen von Seite Kaiser Carl's IV, und wenn auch die ein Jahr früher vorausgegangene Vergabung der Herrschaft Naudersberg sammt allen Zubehörden bis Pontalt 26 eigentlich nur eine "donatio in partibus" genannt werden durfte und auch in der Folge niemals practischen Werth gewann, so war doch die Schenkung vom 27. Dec. 1349 27 dafür um so bedeutsamer und wurde, wie ein Forscher - 5 der Neuzeit in richtiger Würdigung derselben sagt, "auf Jahrhunderte hinaus die Grundlage der bischöflichen Prätensionen." Einestheils bestätigte diese Urkunde dem Bisthum Cur das ausschiessliche Recht auf die Zölle zwischen Cur und Castelmur sammt der Fuhrleite von der Lanquart bis ebendahin, - anderntheils aber bewilligte sie als neue Schenkung in diesem eben bezeichneten Bezirke alle Civil- und Criminalgerichtsbarkeit, einzig die zur Reichsvogtei Cur gehörige ausgenommen; dann das Münzrecht und die Befugniss Mass und Gewicht zu bestimmen; den Wildbann im Oberhalbstein bis zum Septimer hinauf und auf der rechten Seite der Albula und des Rheins herab bis zur Languart und diese dann wieder aufwärts bis zum Albulaberg 29; ferner alle Bergwerke im genannten Bezirk, sowie

nur die Confirmation eines Vorbehalts der bischöflichen Rechte, das mit dem oben eitzten vom 1. Dec. 1330 nicht verwechselt werden darf, scheint Quadrio bewogen zu haben, die Fehde Ulrich's v. Matsch mit Azzo Vis-confi a a ch 1349 zu datiren. Dissert. I. 285.

<sup>\*\*</sup> Vergl. Cap. 2. des folgenden Buch IX.

\*\* Vom 4. April 1348 (Moor Cod. III. No. 31.)

\*\* Moor ibid. III. No. 40.

\*\* Prof. Alb. Jäger.

Drig. "d'ilbellon" und "Elbellen".

270

1354. endlich alle Rechte die von königlicher Gewalt auf die hier gesessenen freien Leute verlichen werden können.

Zwei andere Urkunden des nämlichen Datums bestätigten ihm die Pfandschaft der Reichsvogtei zu Cur 30 und brachten ihm anch das Umgeld daselbst zu 31.

Am 12, und 13, Mai 1354 erwarb Bischof Ulrich vom Kaiser Carl zwei weitere Diplome, deren ersteres den Befehl enthält, dass alle Fremden, welche sich in der Stadt Cur oder den übrigen Theilen des Bisthums niederliessen, während der Dauer ihres Aufenthalts dem Bischof Gehorsam leisten und den bestehenden Ordnungen sich unterziehen sollten 32. In dem zweiten wurde ihm die Errichtung von Stock und Galgen in seiner Stadt Fürstenau, sowie die Abhaltung zweier Jahrmärkte daselbst bewilligt 33.

Wohl mögen diese reichlichen Gaben und Privilegien das durch Ungunst der Zeiten, namentlich den Krieg mit Donat von Vaz und den Verlurst von Bormio und Puschlav zu grosser Armuth und Bedrängniss herabgebrachte Bisthum Cur, unter der Leitung seines tüchtigen Bischofs, so weit wieder zu Wohlstand verholfen haben, dass dasselbe fl. 2500 erübrigen konnte, um von den Edeln v. Landau Schloss, Leute und Güter zu Rietberg zu erkaufen 34. Gleichzeitig wurde auch die Veste Hohen-Juvalt 35 erworben.

Bischof Ulrich starb im Jahre 1355.

In diese Zeit fallen noch zwei Fehden im Innern Rätiens. Die eine, eher räthselhafter Natur, da dermalen wenigstens alle Documente dafür fehlen und auch keine Spur über die Veranlassung 36 dazu vorliegt, ist das Unternehmen des sogenannten Langkünen oder langen Kuhn's, der, wie eine zu Disentis seiner

Moor, Cod III. No. 38.
 Ibid, H. No. 329.
 Ibid. II. No. 335.
 Ibid. II. No. 336.

<sup>34</sup> Eichlt. Episc. Cur. Cod. prob. No. CXXVIII. Vergl. auch einen Verzicht der v. Landenberg darauf, vom 30. Jun. 1352 in Moor's Cod. III. No. 50. 35 Wohl Ober-Juvalt ob Rothenbrunnen.

Zeit aufbewahrte, wenn nicht schon 1799, so doch sicherlich bei 1352. dem späteren Braude der Abtei, zu Grunde gegangene Handschrift meldete, — ein vornehmer Abenteurer aus den Waldstätten war und im Jahre 1350 im Verein mit andern Kriegsgesellen verheerend in das Thal des obern Rheins einbrach, plündernd dem Laufe des Wassers entlang hinabzog. — als er aber mit Beute beladen heimkehren wollte, bei Valendas einen unruhmlichen Tod fand X. Riesengebeine 33, welche man zweihundert Jahre später zu Valendas hervorgegraben haben will, scheinen der Sache historische Consistenz zu verleihen 39.

Die zweite Fehde ist der Ueberfall, welchen Graf Rudolf v. Montfort-Feldkirch (der Nämliche, der um der Freibergschen Erbschaft willen mit seinem Oheim von Räzuns Streit geführt hatte) auf die Belmont'schen Besizungen im rätischen Oberlande unternahm.

Ihre Ursache ist noch eben so wenig historisch ermittelt, aber uuter mancherlei Conjectaren möchte diejenige am Besten einleuchten, welche sie als Repressalie der seiner Zeit 40 von der Abtei Dissentis und Mehreren aus dem rätischen Adel, auf Instigation Oesterreichs, gegen Uri verhängte Absperrung Urserns hinstellt,— wenn nicht sehon im Jahre 1339 ein Freund-

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Es ist woll mehr uur eine auf Wahrscheinlichkeit gest\(\frac{1}{2}\) zet vermuthung, dass des "Langkfinen" Raubzug eine Repressale fir die Seitens Bischof Ulrichs und des zahlreichen r\(\frac{1}{2}\) tiesten Adels durch Theilmahme an Illerzog Albreich\* Kriegsz\(\text{dig}\) ergeen dem it den Waldst\(\text{litte}\) tiesten verbundens Stadt \(\frac{2}{3}\) direcht (\frac{1}{3}\) in das Haus Oesterreich bewiesene Ergobenheit gewens nicht.

Newsi Klafter laug. So Lehmann in a Rep. Graubfinden.

9 Campell I. 10. — Fort Sprecher ersählt in seiner rätischen Cironik,
S. 96, wie folgt: "Von diesem Langklänen haltet man, or soi gawent an
Natur und Lübsäinge gleich einem Riesen, seinen Hosen waren röch. Mechdem er in der Schlacht todt gebülten, seind si laug fre Closter Disentin für
wiederund wegenemmen werden, der utwelle Weitigeung einen Ablis
wiederunds wegenemmen werden.

Einige aind der Ansicht, dass die Klesengebeine, welche der Sage anch in der Domkriche zu Cur im ersten Pfeiler links sieh eingenmeurf finden, keine andern als eben diejenigen des Jangen Kubn\* seine. Röder und Techarner (der Cant. Graubdnehen S. 10!) versiehern mit Bestimmtheit, dass im Jahre 1872, zur Stillung der Neugier zweier durchreisender Prinzen der Pfeiler geöffnet worden sei und dass wenigstens über die riesige Grässe des Gerippes damals kein Zweifel mehr obwaltete. 9 Im Jahre 1333

1352. schafts- und Sicherheitsbündniss 41 mit den Waldstätten abgeschlossen worden wäre. Da ferner in Sachen der Politik der Hass nicht so lange zu dauern pflegt, könnte wohl mit mehr Recht hier Privatfeindschaft als Triebfeder angenommen werden. Was darüber bekannt wurde, ist, dass im Jahre 1352 Graf Rudolf v. Montfort-Feldkirch raubsweise und ohne Fehdebrief das Gebiet des Freiherrn Ulr. Walter v. Belmont überfiel, das Dorf Flims besezte und Ilanz mit Feuer verheerte. Er war um Allarm und Aufsehen zu vermeiden von Ragaz durch die Schlucht der Tamina und den Pass Gungels an den Zusammenfluss der beiden Rheine gelangt. Nach Einäscherung des Städtchens Ilanz gedachte er auch das Belmont'sche Lungnez zu verwüsten. In dieser Absicht theilte er seine Mannschaft so, dass während ein kleiner Haufe die gewöhnliche Strasse bei Porclas, ziemlich hoch ob dem Glenner dahin zog, die Mehrzahl die Höhe von San Carlo ersteigen sollte, um oberhalb des vom Piz Mundaun zum Glenner abfallenden und den sogenannten l'ass l'orclas bildenden Felsenkammes das Thal zu erreichen. An beiden Orten jedoch wurde der Graf muthig angegriffen und während bei San Carlo Ulrich Walter selbst rühmlich kämpfte, stifteten sich an dem weiter unten gelegenen Porclaspasse die Frauen und Töchter der Thalschaft ein nicht minder glänzendes Andenken. indem sie durch Herabwälzen grosser Felsstücke den Feind in Verwirrung brachten und ihren Männern und Vätern nacheifernd. im Handgemenge überwältigten.

Der Sieg war ein so vollständiger, dass nicht blos Graf Rudolf v. Montfort selbst, sondern auch noch viele Andere mit ihm in die Hände des Siegers fielen. Eine grössere Zahl noch fand ihren Tod und ihre Leichen wurden nach Cur gebracht, wo sie im Kreuzgange des Klosters S. Nicolaus in einem gemeinschaftlichen Grüber ruhen.

Seit jener Zeit hat man zur Erinnerung an diese heldenmüthige Waffenthat dem (wahrscheinlich zu allfälliger Sperrung derStrasse) mit einem gemauerten Thore versehenen Passe von

<sup>41</sup> Vergl. oben S. 264, Note 7.

Porclas den Namen 'Frauenthor' beigelegt. Auch haben zu 1862 Pleif, der Hamptkirche des Lunguez, die Frauen seither und noch zu gegenwärtiger Stunde, der männlichen Bevölkerung gegenüber, als ehrendes Zeichen den Vortritt beim heiligen Abendinahle und ihre Size befinden sich auf der rechten Seite der Kirche.

# Cap. 3.

#### Das Verhältniss zu Oesterreich und der Grafschaft Tirol.

Wir sind in der Erzählung der Begebeuheiten bei dem Zeitpunkt angelangt, wo ein genaueres Eingehen auf die Verhältnisse jenseits der Berge noth thut, denn um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts beginnt der erste Streit des Bisthums Cur mit seinem immer mächtiger gewordenen Nachbar, — ein Streit, welcher die ununterbrochene Kette von Anständen zwischen Beiden einteltet und erst drei Jahrhunderte später mit dem Auskauf der österreichischen Rechte im Unterengadin und Prättigau und der Losreissung des Gerichts Uutercalven im Münsterthale endigte.

Wie bereits oben <sup>1</sup> gesagt wurde, hatte Bischof Conrad <sup>2</sup> von Cur noch im Jahre 1282, auf dem Tage zu Fürstenau, vor Kaiser und Reich die Behauptung aufgestellt, die Grafschaft Tirol sei ein Lehen aus geistlicher Hand und ihre Grafen desshalb Lehensleute der Bisthümer Trient und Cur <sup>3</sup>. Graf Mainhard v. Görz, als Erbe der alten Grafen von Trol und Hirschberg im Besize des Landes Tirol, mochte, wenn er auch zugab, dass dasselbe niemals zum Herzogthum Schwaben gehört habe, wohl noch geringere Neigung fühlen eines Bischofs als eines Herzogs Vasall zu sein. Auch musste es ihm, der, wenn auch nieht von

<sup>1</sup> Buch V, Cap. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conrad III. (v. Belmont)
<sup>3</sup> Alb. Jäger behauptet solches selbst von der Stammburg Tirol. Vergl. dessen Engadeiner Krieg S. 19.

Rechtswegen, so doch thatsächlich die landesfürstliche Gewalt <sup>1317</sup>. ausübte, nicht schwer fallen, das Verhältniss allmählig umzukehren und nun seinerseits Hoheitsrechte über die Bisthümer Trient, Brixen und Cur nicht blos anzusprechen, sondern auch faktisch zur Geltung und Auerkennung zu bringen.

Vom Jahre 1817 liegt uns eine Urkunde § vor, datirt Schloss Tirol am Allerheiligentag, in welcher König Heinrich von Böhnen, als Graf von Tirol in wirklicher Uebung landesherrlicher Bechte, nämlich Verleihung eines Regale erscheint, wie solches zu keiner Zeit hätte stattfinden können, wenn die Grafschaft Tirol fortwährend als Lehen aus geistlicher Hand angesehen worden wäre. In dieser Urkunde verlehnt König Heinrich das Silberbergwerk zu Searl und bestimmt, wohin der ihm als Lebenzins gebührende Autheil am Ertrag abzuliefern sei.

Eine ähnliche Bergwerksverleihung Seitens des Nämlichen an Conrad Planta fand fünfzehn Jahre später, am 25. November 1322 §, mit Bezug auf die Mine Valdera statt. Der Lehenzius bestand in hundert Hufeisen sammt den Nägeln dazu.

Unmittelbar vorher, am 11. nach Purific. 6 hatte eine Art Friedensschluss zwischen König Heinrich, Grafen von Tirol und Bischof Ulrich von Cur stattgehabt, Feindseligkeiten halber, welche in Folge von Zerwärfnissen zwischen den beiden Landesherren, den Grafen von Tirol und den Bischöfen von Cur, das beiderseitige Gebiet schwer betroffen hatten. An dem Kriego waren das untere und obere Engadin, sowie das Bregell betheiligt gewesen. Als hauptsächlich geschädigt erscheinen Conrad und Friedrich Planta, zweifelsolme als Lehensinhaber des Bergwerks zu Scarl. Sie erhielten desshalb in diesem Vertrage das Recht, oberhalb Pontalt einen Zoll von drei Zwanzigern für jeden geladenen Wagen während dreier Jahre zu beziehen. Wer nicht die obern Pässe zu benzen gedenke, sondern über Davos fahren wolle, müsse den Zoll in Sös entrichten. Bezütelich gegenseiti-

<sup>4</sup> Moor Cod. II. No. 172.

<sup>6</sup> Am 12. oder 13. Febr. Vorgl. das Regest bei Alb. Jäger in seiner Schrift: "Ueber das Verhältniss Tirols zu den Bischöfen von Chur". (p. 11 der Urk. Auszüge.)

1348. ger Ansprachen wurde festgesezt, es habe Einer den Andern da zu suchen, wo er wohnhaft sei. Leztlich verpflichteten sich beide Theile, ihre Strassen zu schirmen, so weit ihr Gebiet reiche und zwar der Dischof von Cur bis nach Cläven.

Von allen diesen Anständen und Streitigkeiten, welche zulezt in förmliche Pfunderungszüge ausgeartet zu sein scheinen, meldet auch kein einziger bündnerischer Seribent eine Silbe. Erst einem dermalen noch wirkenden Forscher 7 war es vorbehalten, durch Hebung und Bergung des Urkundenschazes auf Schloss Knillenberg im Vinstgau, auf die verwickelten Verhältnisse zwischen beiden Ländern neue Streiflichter zu werfen, welche geeigneter sind, jene aus dem bisherigen wirren Chaos zu bestimmter Form zu gestalten.

Hatte König Heinrich von Böhmen in allen drei eben angezogenen Urkunden sich als obersten Landesherrn gerirt, so mochte die im Jahre 1348 stattgehabte umfassende Schenkung 8 Kaisers Carl IV, an Bischof Ulrich von Cur keineswegs geeignet gewesen sein, seiner ganzen tirolischen Politik eine andere Wendung zu geben. War König Heinrich früher schon über die Curisch-Bischöflichen Rechte: und Besizungen im Vinstgau in einem Grade eifersüchtig gewesen, die ihn rücksichtslos ieden Anlass suchen liess, um denselben Abbruch zu thun, so lässt es sich leicht begreifen, dass namentlich die Schenkung des Gerichts Naudersberg, welche für das Bisthum Cur eine unverhältnissmässige Machts- und Gebietserweiterung auf Kosten der Grafschaft enthielt, geradezu der Grund war, dem Bischof von Cur nicht nur die früher entrissenen und jezt durch kaiserliche Gunst wieder zuerkannten Güter im Vinstgau noch weiter vorzuenthalten, sondern ihm wo möglich auch dasjenige zu entreissen, was bis jezt noch unverkümmert verblieben war.

Wir sahen im lezten Capitel, wie ihm Bischof Ulrich's Politik in dieser Beziehung nach Wunsch in die Hände arbeitete. Als nämlich nach König Heinrich's Scheidung von Margaretha,

<sup>7</sup> Prof Alb. Jäger.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die Vergabung der Herrschaft Naudersberg. Vergl. d. vor. Cap.

der Erbin der Grafschaft, Markgraf Ludwig von Brandenburg, 1366.
des gleichnamigen Kaisers Sohn, durch seine Ehe nit Jener
Herr von Tiro wurde, wusste er Bischof Urich's zu offen manifestirte Parteinahme für Carl von Böhmen geschickt zu benuzen,
um ihm die Veste Fürstenburg und damit den Centralpunkt
aller bischöflichen Einkünfte und Beamtungen daselbst mit Gewalt wegzunehmen.

Die Schenkung Kaiser Carl's IV. vom Jahre 1348, deren oben 9 erwähnt wurde, blieb bezäglich der tirolischen Verhältnisse ein leeres Blatt und brachte dem damit beschenkten Bischof nichts als vermehrten Unwillen Seitens des Markgrafen, den Lezterer auch darin an den Tag legte, dass er der nach Cur gehörigen Geistlichkeit nicht blos jeden Verkehr mit ihren Bischof untersagte, sondern diesem selbst auch die Ausbung der geistlichen Gewalt und Rechte auf Tiroler Gebiet verbot,

So verblieb es bis zu Bischof Ulrich's Tod im Jahre 1355. Nun fand ein Umschlag in der Politik des Bisthums Cur statt. Ulrich's Nachfolger auf dem Stuhle daselbst, Peter der Böhme, hatte keinen Grund weiter, auf gespanntem Fusse mit einem Nachbar zu leben, der ihm an seinen Rechten solchen empfindlichen Abbrueh thun konnte. Gegentheils trat er zu ihm in ein freundschaftliches Verhältniss, in Folge dessen der Markgraf ihm die Veste Fürstenburg erstattete und ihm auch im Weiteren erlaubte, seine geistlichen Funktionen auf Tiroler Gebiet wieder anzutreten.

Hierüber existiren drei Urkunden. Zwei davon, datirt 27. Sept. 1356 0°, constatiren erstlich Ludwig's, Grafen von Tirol, Befehl an die Geistlichen seines Landes, die zu dem Bisthum Cur gehören, dem neuen Bischof zu gehorchen, so wie er selbst auch ebs de seinesben "erlaube und gönne alle geistliche Rechte und alle Gewalt auszufüben, die einem Bischof zustehe" — zweitens habe er "dem Bischof Peter von Cur, um der treuen Dienste willen, die dieser Margrethen, Gräfin von Tirol, erwiesen, erlaubt, die Veste Fürstenburg zu lösen, die Irrsale, welche

<sup>9</sup> Note 26 des vor. Capitels.

<sup>10</sup> Regest bei Jäger a. a. O. S. 13.

1357. unter der Priesterherrschaft eingerissen, zu wenden und sonst alle einem Bischof zuständigen geistlichen Rechte handzuhaben' und gebietet männiglich dem besagten Bischofe hierin hülfreiche Hand zu leisten.

Aus andern Urkunden vom 15. Nov. des nämlichen Jahres 1356 und vom 17. März und 21. Dec. 1357 ir geht hervor, dass Bischof Peter, um in den Wiederbeist von Fürstenburg zu gelangen, nicht nur mit mehr als fl. 6000 die Rechte Conrad's v. Freiberg darauf ir lösen musste, — was er nur durch Versezung vieler Gilten und des Schlosses Steinsberg, sowie Besteuerung der Priesterschaft und Unterthanen erreichte, sondern sieh auch verpflichten musste, sowohl Fürstenburg selbst als die Veste Steinsberg dem Markgrafen und dessen Erben offen zu halten.

Es hatte sich somit seit Bischof Conrada Zeiten, im Verlaufe eines Menschenalters, die Sachlage in dem Grade geändert, dass die Grafen von Tirol, einst blosse Lehenträger des Bisthums Cur, jezt das Recht übten, in dessen Vesten und Burgen nach Belieben Manuschaft zu legen, ja sogar die Ausübung von dessen geistlichen Befugnissen an ihre Erlaubniss zu knüpfen.

Inzwischen war die Grafschaft Tirol an das Haus Oestererich und zwar auf folgende Weise gelangt. Markgraf Ludwig
von Brandenburg starb im Jahre 1801 <sup>13</sup> und zwei Jahre darauf
folgte ihm sein sehon erwachsener Sohn Mainhard, damals mit
Margaretha von Oesterreich verlobt. Ihrer Hauspolitik, die stets
auf Erwerb von Land und Leuten ging, getreu, hatten auch
Margaretha's Brüder, die Herzöge Rudolf, Friedrich, Albert
und Leopold, Frau Margreth Maultasch dahin zu bringen gewusst, dass sie für den Fall kinderlosen Absterbens ihres Sohnes
Mainhard das Haus Oesterreich als Erben der Grafschaft einsezte <sup>14</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Regeston bei Jäger a. a. O. Die lezte dieser drei Urkunden auch vollständig in Moor's Cod. III. No. 67.
<sup>12</sup> Wohl nur Pfandrechte, die Markgraf Ludwig ihm darauf verschrie-

hen hatte.

13 Nach Tschudi 1362.

14 Tschudi (Chron, I. 460) etzählt, der Preis, den die Habsburger für

Wie fast alle derartigen Negoziationen des Hauses Habsburgwozu namentlich und vor Allem Heirathsverbindungen gehörten. schlug auch diese vollkommen nach Wunsch aus. Mainhard, der lezte Graf von Tirol, starb 1363 und im gleichen Jahre übergab Frau Margaretha, mit Einwilligung der Landstände die Grafschaft an Oesterreich.

Hatte schon vorher Markgraf Ludwig von Brandenburg die Politik befolgt, das Bisthum Cur theils ganz aus Tirol hinauszudrängen, theils in dem ienseits des Gebirgs gelegenen Gebiete Curwalchens, das, wie in der Urkunde vom Jahre 1282 15 deutlich ausgesprochen wurde, von Martinsbruck bis Pontalt politisch 16 zur Grafschaft Tirol gehörte (das Unterengadin und Münsterthal) wenigstens keine (wenn auch usurpirten) Rechte cinzubüssen, so griffen die Herzöge von Oesterreich, als gewissenhafte Erben sowohl der bisherigen Tiroler Politik als ihrer eigenen rätischen Traditionen, die Sache von einer Seite an, welche eine noch weit nachhaltigere und durchgreifendere Wirkung verhiess. Sie brauchten übrigens zu diesem Ende nur ihrem bisherigen Operationsplane treu zu bleiben und so sehen wir sie denn unbeirrt am Centralsiz der geistlichen und wenigstens damals auch überwiegenden politischen Gewalt, zu Cur am bischöflichen Hofe, ihren Einfluss befestigen und immermehr ausdehnen.

Hatte ferner Markgraf Ludwig sich darauf beschränkt, in seinem eigenen Lande sich unabhängig zu machen und hier wenigstens den Bischof von Cur mit seinen geistlichen Befugnissen der eigenen Gewalt unterzuordneu, so begnügten sich seine Nachfolger in der Grafschaft Tirol damit keineswegs mehr, sondern nun einmal und eben nicht zum Besten Currätiens, dessen unmittelbare Nachbaren geworden, war ihr Hauptaugenmerk darauf gerichtet, in der Leitung von dessen Landesgeschäften selbst

undzwanzigjährigen Herzogs Rudolf mit der ebenso üppigen als alten Gräfin Maultasch gewesen. Innert Jahresfrist stant zuerst Leztere und als ihr Gemah ein Jahr später ihr anchfolgte, erbten seiten drei Brüder Friedrich, Albert und Leopold.

2 Die öfters eildrie No. 9 im II. Bd. von Moor's Cod-

<sup>10</sup> Richtiger .territorial'.

1300. Einfluss zu üben und desshalb dafür zu sorgen, dass der bischöfliche Stuhl zu Cur stets mit Männern besezt bliebe, die ihnen theils sehon blindlings ergeben oder wenigstens unschwer für ihr Interesse zu gewinnen wären.

Bevor wir wieder unsern Blick dem Bisthum Cur zuwenden, ermangelt ein Wort über die Stellung des rätischen Dynastenadels zum Hause Oesterreich.

Während nämlich der durch Graf Mainhard von Tirol begonnene und unter Ludwig von Brandenburg fortgesezte Absorbirungs- und Verschlingungsprocess der bischöllich Cur'schen Gerechtsame auf Tiroler Gebiet, jezt, wo dasselbe an ein mächtiges, wir möchten sagen, in solchen Angelegenheiten gefübtes und erfahrnes Haus gelangt, mit grössern Mitteln seinen Gang ging, war das Haus Habsburg nicht müssig, auch den rätischen Adel sich erzeben und dienstbar zu mächen.

Einer im Finstern lauernden Macht gleich hatte Oestereich seit dem Erlöschen der Freiherrn v. Vaz sein Nez über
ganz Currätten ausgespannt und die Hauptfäden da augeknüpft,
wo vorwiegender geistlicher Einfluss, damals der Haupthebel,
den meisten flückhalt versprach. Wie der Abt zu Disentis auf
seine Instigation hin, mit den Waldstätten sich in nachtheilige
Häudel einliess, wurde oben erzählt, — wie das Bisthum Cur
während einer ganzen Reihe von Dischöfen in seine Gewalt
gerieth, wird die nächste Folge lehren.

Aber es galt auch die übrigen Dynasten in Currätien für das Interesse Oesterreichs zu gewinnen oder durch Verpflichtungen an dasseble zu knüpfen. Hiezu boten die noch immer mächtigen Häuser Montfort und Werdenberg die meisten Chancen. Obschon Beide eines Stammes, gab es doch niemals einzeit, wo sie unter einander einig gewesen wären. Dieser Unfriede, dazu noch übler Haushalt, bereiteten ihnen den Untergang. Ein Streit im Jahre 1360 zwischen Albrecht, dem Alten, zu Werdenberg und Graf Hugo v. Montfort-Feldkirch aber Erbsachen, wurde von Herzog Rudolf von Oesterreich, der vier Jahre später mit seinen Brüdern, in Folge Erbvertrags mit Frau Margaretha Maultasch die Grafschaft Tirol antrat, in der

Weise ausgenuzt, dass Graf Hugo mit seinen drei Söhnen in 1375. ihren Schirm sich begab und der Herzöge "Mann und eigener Diener' wurde.

Das Meiste richteten die Habsburger, unter kluger Benuzung der steten Geldverlegenheiten des Adels, durch Ankauf von deren Güter und Herrschaften aus. So veräusserte laut Urkunde dat, Baden 8, April 1363 17 Hugo Thumb v. Neuburg, in seinem Namen und als Vormund der Kinder seines Schwagers Schwigger, seine Stammburg, die Veste Neuburg im Rheinthal zu Curwalchen' den Herzögen von Oesterreich um 3300 Pfund Pfenning und gelobte ferner mit seiner Veste Welschen-Ramschwag und Meinbrechtshofen, sowie mit allen seinen Leuten ihnen während zehn Jahren zu dienen

Weit wichtiger war der Uebergang der Stadt und Herrschaft Feldkirch an Oesterreich, denn dadurch wurde dasselbe auch von dieser bisher durch so zu sagen neutrales Gebiet von Curratien getrennten Seite, dessen unmittelbarer Angrenzer und Nachhar, Auch hier waren die Schulden des Gesammthauses Montfort-Werdenberg der Hebel, den das Haus Habsburg ansezte. Bei der Linie Montfort-Feldkirch beruhte damals die Hoffnung auf Nachkommenschaft einzig auf Rudolf, den jungsten Sohn des gleichnamigen Grafen Rudolf des Alten v. Montfort-Feldkirch. Es war aber Jener zur Zeit 18 Domprobst zu Cur und musste zur Eingehung seiner Ehe mit Agnes v. Matsch in den Laienstand zurücktreten. Diese Verbindung blieb inzwischen ungesegnet. Das nächste Anrecht auf diese Erbschaft hätte nun Graf Heinrich v. Montfort-Vaduz, Schwestersohn des Grafen Rudolf gehabt, und wurde auch im Falle des kinderlosen Absterben desselben mit Schloss und Stadt Feldkirch bedacht. Dessenungeachtet sehen wir wenige Wochen schon nach dem Datum der Vermächtnissurkunde 19 nicht nur Beides, sondern überhaupt fast alles Montfort'sche Eigenthum auf der rechten Rheinseite

Vergl. Kaiser, Gesch. von Liechtenstein.
 Im Jahre 1355, als Bischof Peter der Böhme, nach dem Tode Ulrichs V. auf dem Stuhle zu Cur sass.

19 Vom 23. April 1375.

1370. hinab bis zum Bodensee, durch Verkauf um 30,000 Goldgulden auf Herzog Leopold von Oesterreich übergehen 30. Am 24. Dec. 1379 wurde Alles für den Herzog in Eid und Pflicht genommen und 1385 empfäng er persönlich die Huldigung.

Gleichzeitig mit diesen Erwerbungen im Rheinthale erwirkte sich Herzog Leopold von Kaiser Carl's Nachfolger Wenzel einen königlichen Brief mit der Befugniss alle Verpfändungen von Reichsgütern und Rechten in Currätien, im Thurgau und im Rheinthal, namentlich Burg und Stadt Rheinegg und Altstätten aus sich zu lösen. Auch verliche ri ihm die Landvogtei in Schwaben, was Alles nicht blos in Currätien beim Adel, sondern auch bei den schwäbischen Reichsstädten grosse Besorgniss erregte.

Während diese Erwerbungen ihren Gang nahmen, war es dem Hause Oesterreich nicht minder gelungen, das Bisthum Cur ganz und gar in seine Gewalt zu bringen.

Auf Bischof Ulrich V., der 1355 starb und den seine Anhänglichkeit an Carl IV. und dessen Bruder Heinrich vom Interesse für Tirol und dessen Landesherreu fern gehalten, war Peter der Böhme gefolgt. Wie dieser die Unabhängigkeit des Bisthums in Tirol zum Opfer bringen musste, um seine geistlichen Rechte dasselbst ausüben zu dürfen, wurde oben erzählt. Ausser Schulden, mit denen er seine Diöcese belastete, liess er nichts zu seinem Andenken zurück.

Hatten die Herzöge von Oesterreich schon im Tirol selbst <sup>21</sup> die Erfahrung gemacht, was ein ihnen ergebener Mann, zu geistlicher Würde erhoben, für Nuzen zu stiften im Stande sei, so wollten sie das Nämliche nun auch in Currätien versuchen. In der That gelang es im Jahre 1370 den Herzögen Leopold und Albrecht an die Stelle des in Mähren mit Tod abgegangenen Bischofs Peter, ihrem Kanzler Friedrich v. Neuzingen auf den Stuhl zu Cur zu verhelfen. Da es aber diesem in dem durch

Urk. Baden 22. Mai 1875.
 Am Bischof zu Brixen, Joh v. Platzheim, chemals Kanzler Herzogs
 Rudolf. Vergl Jäger, Verhältniss Tirols etc. S. 10.

Schulden, Unordnung und Verwirrung aller Art zerrütteten 1376. Bisthume nicht gefallen konnte, versezten sie ihn auf den 1376 ledig gewordenen Stuhl zu Brixen und beförderten auf denjenigen zu Cur einen Andern ihrer Kanzler, Johann v. Ehingen, der inzwischen der Diöcese Cur zum eigentlichsten Segen gereichte. Denn nicht genug, dass er mit 8000 Gulden, die er in baarem Gelde mitbrachte 22 viele Pfandschaften des Hochstifts, wie Flums, Reams und Rietberg, sowie alles im Tumleschg, Oberhalbstein, zu Cur und im Vinstgau wieder einlöste, so verweadete er noch bedeutende Summen zum Besten seines Bisthums und dessen Pfründen; befestigte auch das Schloss zu Cur und die Fürstenburg und erheilte der Stadt Cur verschiedene Gerechtsame und Freiheiten.

Von ihm erwarben die Herzöge von Oesterreich die Vesten Reichenberg und Rotund <sup>23</sup> als Lehen. Marschlins besassen sie unter dem nämlichen Titel schon seit 1337 <sup>24</sup>.

Inzwischen starb im Jahre 1388 Bischof Johann II. zum Schaden des ganzen Landes. Jezt zeigte sich, bei seinem Auftreten anlässlich der Wiederbesezung des bischöflichen Stuhles, der vom Hause Oesterreich auf die innern Angelegenheiten Currätiens schon gewonnene Einfluss auf eine jeden unabhängigen Mann tief demthispende Weise.

Seit 1378 schon, nach der zweispältigen Papstwahl, dauerte das unselige Schisma in der katholischen Kirche fort, das neben all dem Hasse, den es durch Hervorrufung steter Parteiungen nährte, auch ihrer Würde unersezlichen Abbruch that und die haben mag. Es lag nur in der Consequenz der Sache, dass zur Gewinnung, von Anhängern unter den weltlichen Grossen die Päpste zu allen möglichen Transactionen und Zugeständnissen sich herbeiliessen. So hatte denn auch Oesterreich getreu

24 Vergl. auch das Regest vom 25, Jan. 1338 bei Jäger.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Nach Jäger (Regest vom Jahre 1878) schickte er diese Summe noch vor Antritt des Bisthums voraus, um das Dringendste zu zahlen und folgte dann mit seinem eigentlichen Schaue erst später selbst nach.
— Jäger. Regest vom 24. Mai 1392: "Um des Bisthums besonderen Schirm und Frodens willen.

1398. seiner Politik, den bischöflichen Stuhl zu Cur nur durch M\u00e4nner besezt zu halten, die seinen Hausinteressen dienten, mit Papst Urban VI. zu Rom sich dahin verst\u00e4ndigt, as des Herzogs Albrecht Vicekanzler Anton, Bischof Johann's II. Nachfolger sein sollte. Inzwischen war aber nach bisheriger Uebung die Wahl durch das Domeapitel zu Cur bereits vor sich gegangen und einm\u00fctthig auf die Person des Deutsehordenscomthurs Grafen Hartmann v. Werdenberg-Sargans-Vaduz gefallen. Nat\u00e4pilch verwarf Jenes den octvyirten Bischof Anton und erkl\u00e4lite im Einverst\u00e4ndniss mit s\u00e4mmthighen Gottshausleuten, dass es nicht blos bei der getroffenen Wahl verharren werde, sondern seinen Bischof auch zu sch\u00fczetzen gedenke.

Bei dieser Gelegenheit liessen sich die Herzöge von Oesterreich zu einem Schritte hinreissen, der, wenn er auch keinen Nutzen für sie hatte und wieder zurückgethan werden musste, immerhin sowohl von dem Einflusse Zeugniss gibt, den sie auf das Gottshaus Cur zu üben gewohnt waren, als von dem Rechte. das sie über dasselbe zu haben vermeinten. Herzog Albrecht griff nändlich zu den Waffen und besezte, um dem Verlangen auf Anerkennung seines Bischofs Anton Nachdruck zu verleihen. den Vinstgau und das Münsterthal. Gleichzeitig liess er den auf einer Reise nach Constanz begriffenen Bischof Hartmann durch einen seiner Anhänger. Graf Albrecht den Jüngern, des nämlichen Geschlechts v. Werdenberg, aufheben und auf dessen Burg Heiligenberg gefangen sezen. Diesen Gewaltthaten hatten das Gottshaus Cur und sein Bischof nur ihr gutes Recht und ein muthiges Ausharren entgegenzustellen, - Waffen, welchen am Ende der Sieg niemals fehlt. Und so fand es auch zulezt Herzog Albrecht klüger, Bischof Hartmann durch Fre lassung und Anerkennung seiner Würde zu versöhnen. Doch musste Lezterer iu dem dahin bezüglichen Vertrage, Dat. Cur 24. Juni 1392 25 durch feierlichen Eid zu den Heiligen sich verpflichten, "mit Leib und Gut, mit Städten, Vesten und Burgen, mit Land und Leuten der Herrschaft zu Tirol Diener und Helfer zu sein.

<sup>25</sup> Moor, Cod. IV. No. 168. Regest bei Jäger unter diesem Datum.

Mehr noch, Oesterreich wusste nicht blos den Bischof in solcher 1392. Weise zu binden, sondern auch das Eisthum selbst und zwar auf ewige Zeiten, indem, wie aus der citirten Urkunde hervorgeht, das Domcapitel und die Stadt Cur, alle edeln und unedeln Dienstleute des Bischofs im Engadin, Bregell, Oberhalbstein und Tumleschg's sowie alle anderen Angehörigen des Bischums den Eid des Bischofs durch ihre Bürgschaft zu bekräftigen und ferner zu geloben hatten, in Zukunft gar keinen Bischof zu Cur anerkennen zu wollen, der nicht im Voraus diesen Eid zu Gunsten der Herrschaft. Tivol ableec.

So hatte denn das Hans Oesterreich iezt auf dem Wege der Unterhandlung, die ihm auch in Angelegenheiten mit den eidgenössischen Orten stets besser zu glücken pflegte als offene Gewalt, dasjenige errungen, wonach es so lange strebte, nämlich einen fast unbeschränkten Einfluss auf das Gottshaus Cur und damit auf alle öffentlichen Angelegenheiten Currätiens zu gewinnen. Dieses Ziel hatte es jezt so vollständig erreicht, dass es Bischof Hartmann, als derselbe später seinen Versprechen nicht nachkam, sogar mit einem gewissen Scheine von Recht in gefängliche Haft zu sezen unternehmen durfte. Mehr noch, - um ja keinen Zweifel mehr darüber zu lassen, dass der einstige geistige Lehnsherr der Grafschaft Tirol nicht blos auf deren Gebiet, sondern im Laufe der Zeit auch in seinem eigenen Lande zum Dienstmann seiner ehemaligen Lehensträger, der Grafen von Tirol herabgesunken sei, sehen wir zulezt Bischof Hartmann von Cur, von schwerer Schuldenlast gleichsehr moralisch wie materiell gedrückt, sich selbst gegen jährliche 400 Pfund als Rath und Diener des Herzogs Leopold verschreiben, mit dem Versprechen, ihm treu zu dienen gegen Jedermann 26.

Wie inzwischen durch das von dem Beispiele der Waldstätte angeregte, sich mehr und mehr entwickelnde Streben nach Freiheit allmählig eine Veränderung der staatlichen Ver- not the Assessment

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Vergl. Kaiser's Gesch d. Fürst. Liechtenstein, S. 193, der aber das Document selbst nicht citirt.

hâltnisse in Currătien sich Bahn brach, — wie damit auch gleichzeitig eine andere Politik sich geltend machte, — die-jenige, einen kräftigen Rückhalt nicht bei fremden Fürsten, sondern bei den eigenen Angehörigen zu suchen und wie wir in Folge dessen nun die Herzöge von Oesterreich nicht mehr, wie früher, mit dem Bischof oder dem Bisthume, sondern mit einem grösseren oder kleineren Theile von Currätien selbst unterhandeln und tractiren sehen, — diess Alles gehört in das folgende Buch, das die Entwicklung der Bünde zu beschreiben hat.

#### Siebentes Buch.

Das Zeltalter der Bündnisse und die Ereignisse, welche dieselben vorbereiteten Bis zum Jahr 1471.

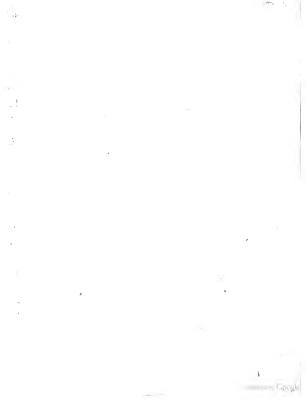

## Cap. 1.

### Die ersten urkundlich nachgewiesenen Bundesverbindungen.

Wenn man die rätische Geschichte, zumal seit dem Tode Donat's von Vaz, aufmerksam verfolgt, lassen sich zwei Hauptursachen erkennen, in denen die Entstehung der Bündnisse gesucht werden muss.

Bereits oben 1 wurde angefihrt, dass der Tod des im gleichen Grade willensstarken als mächtigen Freiherrn, obsehon der bischöflich gesinnten Partei so willkommen, dass er von ihr wie eine Erlösung vom Antichrist gepriesen wurde, dennoch für Rätien als eine wahre Landescalamität sich herausstellte. Die Zerstücklung seines weitläufigen Erbes rie einige an Macht zu sehr gleichgestellte Dynasten hervor, als dass der Eine oder Andere von ihnen bei Patronisirung eines Unterdrückten, dessen Sache ein unbezweifeltes Übebergweitch zu geben im Stande gewesen wäre. Die Folgen waren fortwährende Fehden, welche der gedeihlichen Entwicklung des Landes unheilbare Wunden schlugen.

Dem Bisthum Cur hatte diese Periode eine beneidenswerthe Rolle zugedacht, aber es sassen zu ihrer Durchführung nicht die rechten Männer auf dessen Stuhle. Von dem erdrückenden Machtgewicht des Hauses Vaz befreit, hätte der Kirche zu Cur neben einer kluzen Verwaltung ihres Besizthums iezt eisentlich

<sup>1</sup> Buch VI. C. 1. (8. 257.)

nur noch der richtige, politische Blick gefehlt, der, seine Zeitbegreifend und auf Traditionen verzichtend, die sich längst überlebt, den nach dem Vorgang der Waldstätte überall aufauchen Freiheitsbestrebungen der Völker Rechnung trug, — um damals schon eine vollständige Umgestaltung Rätiens hervorzurufen.

Aber oben diese klare Einsicht dessen, was dem Lande im Allgemeinen und sich selbst im Besonderen noth that, ging dem Bisthum ab und so sahen wir denn im vorigen Buche, bis zu welcher Stufe der Servilität gegen Oesterreich die Bischöfe zu Cur sich erniedrigten und wie sie zulezt zu wenig mehr als dessen eigentlichen Dienstmannen hinabesunken waren.

Es hiesse den Freiheitssinu vieler wackerer Männer verläugnen und die durch alle Schichten der Bevölkerung gehende
unbewusste Ahnung eines besseren, durch eigene Kraft erreichbaren Zustandes verkennen, wenn man sagen wollte, dass diese
Entwärdigung nicht tief und nachhaltig gefühlt wurde. War
es doch der Bürger- und Bauerustand, von dem die Anregung
zu den Bündnissen ausgiug, — eine Classe, welche bisher gar
wenig um ihre Meinung befragt zu werden pflegte und doch,
wie überall, so auch hier, die Bestimmung hatte, in ihrer Gesammtheit die wahre Stärke und den einzig sichern Rückhalt
zu bilden, den das Bisthum bisher zu seinem und des Landes
Schaden-stets in Bündnissen mit einer auswärtigen Macht zu
suchen sich abmühlte.

Bevor es jedoch so weit kaun, mussten noch trübe Zeiten innerer Unruhen und fast uunnterbrochener Fehden zwischen den einzelnen Herren durchlebt werden. Die Rückwirkung derselben auf das Volk brachte dasselbe immer mehr zum Nachdenken über seinen Zustand und dass es als Vasalle einzelner, Ocsterreich zugethaner, rätischer Dynasten im Jahre 1386 auf dem Schlachtfelde zu Sempach und zwei Jahre später zu Näfels sein Blut in freunder Sache vergiessen musste, war ein Opfer, das wenigstens die aufdäumernden Ideen von Freiheit und Unabhängigkeit zu klarerem Bewusstsein brachte. Auch die friedlichen Berührungen mit den Waldsätten, zumal dem benachbarten Uri, trugen wesentlich dazu bei.

Den eigentlichen Bündnissen, welche die rätische Bevölkerung im Laufe der Zeit und zum Theile gegen Vergewaltigung durch seine Herren, unter sich schloss, gehen aber als vorbereitend und den Weg dazu bahnend, verschiedene andere Vereinigungen vorans

Hieher gehört die schon 1319 ² zwischen der Abtei Disentis und dem Lande Uri geschlossene Verbindung, welcher zwanzig Jahre später 3 ein förmliches Bündniss zwischen Disentis und den Häusern Belmont und Werdenberg einer- und sämmtlichen drei Waldstätten anderseits folgte. Inzwischen hatten auch die Angehörigen der drei Bisthumer Cur, Brixen und Trient und zwar alle Stände der Bevölkerung, Adel, Bürger und Bauern, sich zu gegenseitiger Schirmung ihrer Rechte verbunden ¹. Der damals eben ausgefochtene Kampf zwischen Donat von Vaz und der Kirche zu Cur schien zu den schlimmsten Befürchtungen Grund und Anlass zu geben und dass der eine Theil der Contrahenten mitten in der vom Kriegsschauplaz entlegenen Grafschaft Tirol lebte, mag als Fingerzeig gelten, dass man bei Oesterreichs zäher Politik und Donats Macht noch weitere Kämpfe gewärtigte.

Diesseits des Gebirgs war um 1374 5 das im Thale des Vorderrheins mächtige Haus der Freiherrn v. Belmont, mit Ulrich Walter, seinem lezten Sprossen ausgestorben. Seine Erben, die Freiherrn v. Sax zu Monsax, suchten sich in diesen neuen Besizuugen durch eine besondere Verbindung mit dem Abt von Dienetis zu befestigen. Lezteres melden alle Chronisten ohne Beifügung des Jahres 6 und der näheren Umstände. Ob von anderer Seite noch Erbsansprüche erhoben wurden oder ob das Lunnere noch schwirt; war. — erhelt nicht. Thatsache ist

Am 27. Aug. Moor Cod. Dipl. II No. 180.
 Am 11. Nov. Moor Ib. II. No. 265.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Im Juli 1323 So Salis-Seew. S. 26. Die Note mit dem urkundlichen Nachweis hat sieh sammt den übrigen, bis S. 46 von dessen Uebersicht der Bündnergeschichto einzuschaltenden Anmerkungen, leider noch nicht vorgefunden.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bei Salis-Seew. (S. 33) irrthümlich 1390.
<sup>6</sup> Nach Salis-Seew. (S. 33) vor 1395.

1387. blos, dass die neuen Herren dasselbe so zu sagen sich noch erobern mussten, indem sie einen Haufen Misoxer und italiänischer Söldner von Mittag her in die Thalschaft warfen, wobei es in der Nähe der Victorskapelle zu einem Gefechte kam. Dieses Bündniss mit Disentis würde, da nicht einmal das Jahr davon constirt, um so mehr längst vergessen sein, wenn dasselbe nicht gleichsam den Urkern des späteren grauen Bundes gebildet 7 hätte, an den sich im Laufe der folgenden Jahre in neuen Krystallen immer mehr Mitglieder anschlossen,

Während der obere Theil des Rheinthals auf solche Weise geordneteren Zuständen entgegen ging, entstanden im untern Theile desselben zwischen Bischof Hartmann von Cur und Freiherrn Ulrich v. Räzüns langwierige Streitigkeiten, die zulezt in offene Fehde ausarteten und somit bedeutend genug sind, um ein Zurückgehen auf ihren Ursprung zu rechtfertigen.

Hauptsächlich durch Heirathen mit den Häusern Werdenberg und Toggenburg waren die Freiherren von Räzuns in dieser Zeit zu einer hohen Stufe von Macht gelangt und mehrten dieselbe noch täglich durch Kauf von Land und Leuten, wobei es indessen mancherlei Verwicklungen hinsichtlich daran haftender Rechte Dritter gab. So hatte Freiherr Ulrich v. Räzuns im Jahre 1387 8 das Vizthumamt im Tumleschg, welches Jacob v. Planta von der Kirche Cur zu Lehen trug, von demselben um 50 Mark erkauft. In wie weit dieser Kauf von dem Lehensherrn angefochten werden konnte, steht dahin, - jedenfalls mochte es ihm nicht gleichgültig sein, diese wichtige Verwaltungsstelle seiner ökonomischen Nutzungen und Gefälle im ganzen Tumleschg in den Händen eines an Einfluss und politischer Macht mit ihm rivalisirenden Hauses zu wissen. Zu diesem Differenzpunkt kamen noch andere, wie die Vogtei über das Kloster Cazis, Lehnsherrlichkeit über Savien, Streitigkeiten über Jagd und Fischerei am Emserberg u. s. w. Bischof Hartmann erklärte den [Verkauf

<sup>7</sup> Schon dieser Verbindungwurde der später auch für den eigentlichen grauen Bund gültige Name des , obern Theiles (Part [Theil, Partei oder Gesellschaft] sura) beigelegt.

8 Am 25. Jan. Moor Cod. IV. No. 104.

18

des Vizthumamtes für ungültig und belehnte damit Hans Thumb 1392. von Neuburg. Der Freiherr von Räzüns erhob zwar Einsprache dagegen, doch kam es betreffs dieses Punktes zu einem Spruche, den Graf Johann von Werdenberg-Sargans als Obmann eines beiderseits gewählten Schiedsgerichtes am 6. Dec. 1392 9 erliess und wonach das Recht der Verleihung des Vizthumamts dem Bischof unverkümmert gelassen werden sollte. Dieses hinderte jedoch den Freiherrn v. Räzüns keineswegs, dasselbe Hansen Thumb fortwährend streitig zu machen, so dass zulezt eine offene Fehde sich daraus entspann, welche beiden Parteien grossen Schaden zufügte. Man beschränkte sich nicht auf Verheerung des offenen Landes, sondern überfiel auch die Ortschaften. So wurde Feldsperg verbrannt und Cazis geplündert. Der von Räzüns rückte mit offenem Panner vor die Stadt Cur und beiderseits machte man viele Gefangene, deren in dem sub 5, März 1394 10 durch den nämlichen Schiedsrichter Graf Joh. v. Werdenberg ergangenen Spruche ausdrücklich Erwähnung geschieht. sollten gegenseitig auf freien Fuss gesezt werden. Die Vogtei zu Cazis wurde dem Bischof zuerkannt. Aber auch dieser Spruch vermochte den Frieden nicht herzustellen. Immer unsicherer wurden die Zustände und Jeder eilte mit seinem Nachhar sich zu verbünden, denn neutral bleiben, hiess der Gefahr sich aussezen, von zwei Seiten, geschädigt zu werden. So sehen wir demnach den Grafen Johann v. Werdenberg seiner Veste Leuenberg und den Leuten ob dem Flimser Wald, die er selbst nicht zu schüzen vermochte durch ein Bündniss mit dem ,oberen Theil d. h. mit dem Gottshaus Disentis und den Besignngen der Freiherren v. Sax zu Monsax und mit Lacs den nöthigen Schirm verleihen. Es geschah dieses am 19. Februar 1395 11. Zwei Tage darauf 12 schloss sich auch Freiherr Ulrich v. Räzüns für ewige Zeiten mit allen seinen Herrschaften und Untergebenen an dieselben an. Die näheren Bestimmungen

Moor ib. IV. No. 173.
 Ibid. IV. No. 179.
 Ibid. IV. No, 195.

1396. dieses Bündnisses sind in beinahe gleichem Wortlaute in den spätern Bundsbrief vom Jahre 1424 übergegangen und werden wir bei diesem Anlasse darauf zurückkommen. Schon damals wurde Truns als Ort bezeichnet, wo alle fünf Jahre der Bund neu beschwaren werden sollte.

Eine neue Vermittlung zwischen dem Bischof zu Cur und dem Freiherrn v. Räzüns übernahm nun Herzog Leopold von Oesterreich und zwar um so williger, als er mit beiden Parteien in Vertragsverhältnissen stand. Der Spruch erging durch Joh. Stöcklin, des Herzogs Amtmann zu Feldkirch und den Bürgermeister Meiss von Zürich am 25. und 26. April 1396 13 und erkannte dem Bischof von Cur von Neuem das streitige Vicedominat, sowie dieses Mal auch die Lehnsherrlichkeit in Savien zu, die der Freiheit von seinem Schwager Graf Joh, von Werdenberg erkauft hatte. Aber auch dieser Spruch wurde von Ulrich von Räzüns nicht respectirt. Gegenseitige Streifzüge begannen von Neuem. Keiner war seines Lebens und Eigenthums mehr sicher. Unter solchen Umstäuden und bei der Ohnmacht des Bischofs und seines Vetters Graf Joh. von Werdenberg-Sargans, ihre Unterthanen diesseits der Berge selbst zu schirmen, war es begreiflich, dass dieselben anderweitige Sicherheit suchten. So schlossen sie denn am 21. Oct. 1396 14 auf ewige Zeiten unter sich ein Schuz- und Truzbündniss, das erste, welches von Unterthanen selbst ausging und ohne active Theilnahme und Mitwirkung der Herren zum Abschluss kam. Die Thäler und Landschaften, welche sich dabei betheiligten, waren auf bischöflicher Seite Oberhalbstein, Avers, Bergün und was an Leuten zur Veste Greifenstein gehörte; auf Seite des Grafen Joh. v. Werdenberg-Sargans die Thalschaft Schams, das Tumleschg und Obervaz. Doch geschah das Bündniss mit Einwilligung ihrer Herren.

Zum ,obern Theile' traten drei Jahre später 15 die Grafen

<sup>13</sup> Nach Salis-Seew. (S. 37.) am Freitag nach Ostern 1399.



<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Vergl. unter diesem Datum die beiden Transumpte in Moor's Cod. IV. No. 211.
<sup>14</sup> Salia-Scewis S. 37. Der urkundliche Nachweis bei den vermissten

v. Werdenberg-Heiligenberg mit ihrer Veste Hohentrins und 1396. den Leuten daselbst, zu Tamins und Reichenau. Dann erfolgte am 24. Mai 1400 16 ein ewiges Schirmbündniss aller Genossen am Vorderrhein mit dem Lande Glarus, wobei unter den Bundesgliedern auch die .vom Rhein' nämlich der Rheinwald, erscheinen. Wie in allen diesen nach dem Vorbilde der Waldstätte geschlossenen Verbindungen durchaus nur Zweck war. ungerechte Gewalt abzuwehren und sie im Uebrigen streng dahin zielten. Jedem sein Recht unverkümmert zu erhalten und Gesez und Gerechtigkeit zu üben. - davon zeigte sich iezo ein ebenso unerwartetes als erfreuliches Beispiel, indem der neue Bund, obschon durch Zutritt von Glarus wesentlich verstärkt, dennoch dafür sorgte, dass den vielfachen in den Streitigkeiten ihres Bundesgliedes Ulrich v. Räzüns mit Bischof Hartmann von Cur, ergangenen Sprüchen Nachachtung verschafft wurde. Er zwang Jenen sie ein für allemal anzuerkennen und den Bischof in ruhigem Genusse des ihm Zuerkannten zu lassen. - eine Handlungsweise, die der Freiherr, welcher im Beitritt zur obern Verbindung lediglich materiellen Kraftzuwachs zu seinem Streite suchte, schwerlich erwartete, das aber anderseits nicht verfehlen konnte, der Verbindung selbst allenthalben Freunde zu erwerben und den Wunsch auch in anderen Landestheilen anzuregen, durch ähnliche Bündnisse Leib und Gut gegen die gesezlose Zeit zu sichern. Diese Anerkennung der frühern Sprüche geschah am 27. Aug. 1400 17, wobei zugleich die Entscheidung neuer, seither mit dem Bischof entstandener Anstände Graf Rud. v. Werdenberg-Heiligenberg übergeben wurde.

Beinahe parallel mit dem Räzünser Streit lief eine Fehde Bischof Hartmann's und sämmtlicher Grafen v. Werdenberg-Sargans, sowie des mit ihnen verbündeten 18 Abts zu Pfävers gegen die Grafen v. Werdenberg-Heiligenberg-Rheinegg. Es handelte sich um die Vesten Wartau und Herrenberg bei Seve-

Moor, Cod. IV. No 255.
 Ibid. No. 264.

<sup>18</sup> Nach Salis-Seewis (S. 35) seit dem 3. Nov. 1393.

len, welche Hartmann und sein Bruder Graf Heinrich v. Werdenberg-Vaduz aus Graf Hugo's v. Werdenberg-Heiligenberg Nachlass ansprachen. Troz einer von Graf Donat v. Toggenburg, Graf Heinrich v. Trochtelfingen und Freiherr Ulr. Brun v. Räzüns unterm 29. September 1393 19 zu Maienfeld versuchten Vereinbarung, gedieh dieser Anstand zum grössten Nachtheil der beiderseitigen, bisher friedlich neben einander wohnenden Unterthanen zu einer Fehde, welche mit geringen Unterbrechungen sechs Jahre dauerte und sämmtliche Betheiligten in tiefe Schulden stürzte. Nuzen zog einzig Oesterreich davon, welches, schon im Besize vielen Werdenberg'schen und Montfort'schen Gebietes es gern sah, wenn die Besizer der wenigen noch übrigen Herrschaften in immer tiefere Verlegenheiten sich stürzten. So erwarb es denn auch drei Jahre später 20 (1396) von dem Grafen Hans v. Werdenberg-Sargans, gegen Vorschuss von 23000 Pfund Heller einen Pfandschilling auf die Grafschaft Sargans, während am 10. März 1401 21 die v. Werdenberg-Heiligenberg, ebenfalls aus Geldnoth die Kastvogtei über das Kloster Diseutis diesem und dessen Gottshausleuten zu verkaufen sich gezwungen sahen.

Um die Streitlust der Parteien nicht erkalten zu lassen, mischte sich Herzog Leopold ebenfalls in die Fehde, indem er m 2. Dec. 1393 <sup>22</sup> dem Abt Bürkhart von Pfävers, der seinerseits das Schloss Freudenberg aus jenem Nachlasse ausprach, seine Hülfe gegen die Grafen v. Werdenberg-Rheinegg, als Miterben, zusagte. Zulezt verständigte sich der Abt wegen Freudenberg gütlich mit ihnen und betreffs der übrigen Anstände sprachen Goswin Bäsinger, Vogt zu Sargans und Heinrich Stöckli von Feldkirch ab, indem sie gegen Zahlung von 100 Pfund Pfenning an Bischof Hartmann, Herrenberg bei Sevelen dem Grafen Rud. und Hugo v. Werdenberg-Rheinegg zuer-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Eine Abschrift dieser Urkunde findet sieh in der sogenannten Marschlinser Sammlung I. 19. im Landesarchiv.
<sup>21</sup> Kaiser a. a. O. S. 189.



Kaiser, Gesch. v. Liechtenstein S. 188 Kaiser, a. a. O. S. 192.

kannten <sup>23</sup>. Ueber Wartau und den dazu gehörigen Kirchensaz 1394zu Gretschins sprach Graf Heinr. v. Montfort-Tettnang im Jahre 1399 <sup>24</sup> endgültig ab und erkannte dasselbe, sobald es von Jos Meyer von Altstätten eingelöst sein würde, ebenfalls dem Grafen v. Werdenberg-Rheinegg zu.

Herzog Leopold erreichte seinen Zweck vollkommen und ärntete allein die Früchte aller dieser Fehden. Durch ihre Schuldenlast mehr und mehr gedrückt, traten fast alle Glieder der Werdenberg und Montfort in Obligations- und Abhängigkeitsverhältniss zu Oesterreich. Von der Verpfändung der Grafschaft Sargans war oben, von dem schmählichen Sold von 400 Pfund jährlich, um welchen Bischof Hartmann sich selbst an Oesterreich verschrieb. Ende des vorigen Buches die Rede. Als dann der Herzog am 5, April 1394 25, gegen Zahlung von fl. 5000, von dem Grafen Albrecht dem Aeltern v. Werdenberg-Pludenz, im Falle dessen kinderlosen Absterbens, Burg und Stadt Pludenz, die Veste Pürs, den Hof zu S. Peter und das ganze Muntafun erkauft und ein halbes Jahr später von dem Nämlichen sich das Angelöbniss erwirkt hatte, jene Vesten nebst Alt- und Neu-Schellenberg jezt schon offen zu halten, zog er vor Rheinegg, während Bischof Hartmann Stadt und Schloss Werdenberg belagerte. Es bedurfte für den Herzog nicht einmal der Gewalt um seinen Zweck zu erreichen, denn die Grafen v. Werdenberg-Rheinegg knüpften sofort Unterhandlungen mit ihm an und überliessen ihm gegen eine Geldsumme freiwillig nicht blos das Städtchen Rheinegg, sondern auch die Vogtei im Rheinthale.

Graf Albrecht der Aeltere v. Werdenberg-Pludenz gerieth später in noch tiefere Abhängigkeit von Oesterreich. So sehen wir ihn noch nach dem Spruche Graf Heinrich's v. Montfort-Tettnang 2s, der diesen Fehden endlich ein Ziel steckte, mit den Besizungen, die ihm die Beerbung seines Schwagers Heinrich v. Schaumburg zugebracht hatte, dem Willen Oesterreichs gemäss

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Am 2. Nov. 1397. Kaiser, S. 191.
<sup>24</sup> Kaiser 191.

<sup>25</sup> Kaiser 190.

<sup>26</sup> S. Note 23 oben.

handeln und betreffs derselben die Zusage abgeben, sie im Falle des Verkaufs dem Herzog zuerst anzubieten <sup>27</sup>.

Wichtiger, als diese Händel; — welche, wenn sie auch die österreichische Politik für jeden Unbefangenen deutlich illustriren, dennoch mehr den Bischof, soweit er Werdenberg'sches Familienglied war, als das Land berührten, — war für Lezteres und das Bisthum Cur der Streit Hartmanns mit den Vögten v. Matsch.

Zum richtigen Verständniss dieser Zwistigkeiten, die sich dreissig Jahre fortschleppten, zu vielen Rechts- und Vermittlungssprüchen Anlass gaben und erst im Jahre 1421 ihre definitive Erledigung fanden, ist eine nähere Beleuchtung der ennetbürgischen, zumal Vinstgauer Verhältnisse unerlässlich.

Wie über so vieles Andere, würden wir uns auch nach dieser Richtung in beinahe vollständiger Unwissenheit befinden, wenn nicht derjenige Theil des Curer Archivs, welcher während der Unruhen des XVII. Jahrhunderts ins Vinstgau geflüchtet, in jüngster Zeit aber wieder aufgefunden und ans Licht gezogen 28 wurde, darüber einige Auskunft 29 gäbe. Aus diesen Acten ergibt es sich, dass die Differenzpunkte zwischen der Kirche zu Cur und den Vögten v. Matsch schon seit Jahren her datirten. Die v. Matsch, seit Aussterben der v. Tarasp, neben den Tirolischen Landesherren weitaus das mächtigste rätische Dynastengeschlecht im Vinstgau, trugen seit mehreren Jahrhunderten namentlich von der Kirche zu Cur die meisten Vesten. Beamtungen und Benefizien dortiger Gegend zu Lehen. Um die Zeit aber, von welcher jezt die Rede ist, Ende des vierzehnten Jahrhunderts nämlich, hatten sie sich zu einem solchen Grade von Macht und Ansehen emporgeschwungen, dass sie sich aller Lehenspflichten gegen das Bisthum entäussern zu dürfen glaubten und mit den Gottshausleuten, nicht blos im Vinstgau, son-

<sup>20</sup> In den unschäzbaren Jäger'schen Regesten.

<sup>97 17 -1 --- 404</sup> 

<sup>\*\*</sup> Der verdiente Goschichtforscher, der auf dem Schlosse Knillonberg heran (im Jahre 1641 durch Kauf Eigenthum der Familie v. Flugi geworden) diesen gläcklichen Fand machte, ist des Ladurner. Vergl. die Einleitung zu Prof. Jägers Schrift über das Verhültniss Tirols zu den Bischöfen von Cur.

dern sogar im Münsterthal, auf bischöflichen Boden, als eigentliche und wahre Zwingherren umzuspringen begannen.

Die Klagen des Bischofs gegen die Vögte v. Matsch waren mannigfach. Vorab die Behandlung der Gottshausleute. Als wären es Leibeigene, belegten sie dieselben willkürlich mit Auflagen, Zöllen und Frohnden, knünften ihre Heirathen an besondere Erlaubniss und straften sie bei Contraventionen an Leib und Gut. Die Aussteuer sich vermählender Glieder der v. Matsch mussten die Einwohner tragen 30.

Als besondere Beschwerde erscheint, wie die Matsch sich Lehen der Kirche zu Cur angemasst hätten, so die Vesten Curburg, Reichenberg und Anderes. Sie hätten ferner die beiden bischöflichen Vogteien, nämlich die allgemeine 31 über die Gottshausleute im Vinstgau und die besondere des Klosters S. Johann zu Münster eigenmächtig an sich gerissen 32, zehn volle Jahre lang die geistlichen Collecten im Tirol eingezogen, nach Belieben bischöfliche Pfarreien und Benefizien verliehen und seien zulezt so weit gegangen, den Geistlichen den Gehorsam gegen den Bischof zu verbieten.

'Es ist anzunehmen, dass diese Beschwerden zur Zeit des Salzburger Vertrags 33 zwischen den Herzögen von Oesterreich und Bischof Hartmann von Cur mit gewissem Nachdruck geführt worden waren, weil bei Rückgabe des von Oesterreich occupirten Münsterthals und der bischöflichen Güter im Vinstgau, auch die Vogtei über das Kloster Münster den Matsch abgenommen und der Kirche zu Cur erstattet wurde 34.

Wie zu erwarten erbitterte diese Einbusse die v. Matsch in hohem Grade. Obschon nichts Urkundliches darüber vorliegt. ist es dennoch mehr als nur wahrscheinlich, dass eine Fehde-

<sup>3)</sup> Regest bei Jäger vom Jahre 1394.
31 In den Urkunden kurzweg die Vogtei der Kirche zu Cur genannt.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> In den Urkunden kurzweg die vogtei der Airche zu Cur genannt.
<sup>21</sup> Untervunden im Jägerschen Regest.
<sup>22</sup> So hiese in späterer Zeit der zu Salburg ausgestellte Gegenbrief der Herzüge von Uesterreich auf den oben (Note 2z zu Cap. 3 des VL Buches) eilbrien Vertrag des Bischofs und seiner Mitcontrahenten mit ihnen. Der Gegenbrief ist abgedruckt Moor Cod. IV. No. 167. 31 Kaiser 190.

1392. ankündigung ihrerseits erging und sie nach Sitte der damaligen Zeit durch einen Raubzug auf bischöfliches Gebiet Rache nahmen. Doch blieb auch Bischof Hartmann nicht müssig. Als er nämlich im September desselben Jahres 1392, in Folge seiner Aussöhnung mit den Herzögen von Oesterreich, die Huldigung als Schirmvogt und Landesherr im Münsterthal empfangen hatte, zog er weiter in das Vinstgau hinaus, wo er mehrere zu den Schlössern Curburg und Reichenberg 35 gehörige Ställe, zumal bei Schluderns in Brand steckte 36. Sein Hauptunwille kehrte sich übrigens gegen deu Ammann oder Vorsteher 37 zu Münster, dem er seine Habe wegnehmen liess. Alles dieses ist nur daun erklärlich, wenn man au eine vorausgegangene Befehdung durch die Herren v. Matsch denkt und gleichzeitig den Ammann zu Münster als deren Hauptparteigänger betrachtet.

Bei seiner Auwesenheit im Vinstgau schloss Bischof Hartmann mit dem Abt von Marienberg ein Bündniss auf zehn Jahre zu gegenseitiger Hülfe und Unterstüzung 38,

Im April 1394 sehen wir Bischof Hartmann auf einem Zuge gegen das, wie weiter oben 31 schou erzählt wurde, durch Schuld der Vögte v. Matsch verloren gegangene Puschlav. Es gelang ihm auch glücklich die Thalschaft den Herzögen von Mailand wieder abzunchmen und für die Kirche Cur zurückzuerringen. Wohl wäre es an dem gewesen, bei dieser Gelegenheit wenigstens den Versuch zu machen, das dem Bisthum bei dem nämlichen Anlass abhanden gekommene Worms wieder zu erwerben, aber Mailand hatte, um dasselbe gegen jeden möglichen Handstreich sicher zu stellen, den Flecken nicht blos mit starken Befestigungen verwahrt, sondern auch, was im Grunde viel wichtiger war, die Sympathien der Bewohner durch mancherlei Begünstigungen, Freiheiten und Privilegien für sich zu gewinnen gewusst.

<sup>3</sup> Bischöfliche, durch die v. Matsch usurpirte, Lehen.

<sup>31</sup> Fragmente zu Goswin's Chron von Marienberg. In Eichh. Ep. Cur. Cod. Prob. 8, 127.

<sup>37 ,</sup>Præfectus' bei Goswin. 38 Eichh. Ep Cur. p. 117. 39 Buch VI. C. 2. (S. 268).

35°

Der Verlurst Puschlavs, das einst ihr Lehen war und wor- 1394, auf sie sich natürlich keine Hoffnung mehr machen durften, war auch nicht geeignet, die Herren v. Matsch freundlicher zu stimmen, gegentheils darf man sagen, dass die Streitigkeiten zwischen ihnen und dem Bisthum nunmehr erst recht begaanen.

Vor Auffindung des ins Vinstgau gebrachten Theiles des Curer Archivs wassten wir über den weitern Verlauf dieser Händel kaum etwas Anderes, als was der Schiedspruch Herzog Ernst's von Oesterreich und der Bischöfe von Brixen und Trient enthält, und worüber gleich hernach das Nähere folgt. - nunmehr aber belehrt uns die neue Quelle, das sogenannte Cur-Tiroler Archiv, dass die Feindseligkeiten zwischen beiden Parteien noch im nämlichen Jahre 1394 wieder ausbrachen. Ihnen gingen allerdings noch einige Sühnversuche Hartmann's voraus, da dieselben aber nichts fruchteten und die v. Matsch in gleicher Eigenmächtigkeit zu handeln fortfuhren, wandte er sich an die Herzöge von Oesterreich, als Territorialherren, um Abhülfe. Diese beriefen beide Parteien nach Majenfeld, aber wenn auch der Bischof erschien, so leisteten doch die v. Matsch keine Folge. Später bot Zürich seine Vermittlung an, - aber Bischof Hartmann des Herumziehens müde, sah solchen Gegnern gegenüber nirgends Heil als in den Waffen. So fiel er mit zahlreicher Mannschaft in das Vinstgau ein. Ob es zum wirklichen Kampfe kam, constirt nicht, wohl aber dass Heinrich v. Rottenburg, Hauptmann an der Etsch, auf Befehl der Herzöge von Oesterreich dazwischentrat, und beide Theile behufs neuer Sühnversuche nach Pettnau im Innthal, dann nach Feldkirch und Baden beschied. Es war Alles umsonst. Doch compromittirten die Parteien leztlich auf Herzog Leopold, der sie nach Rheinfelden kommen hiess 40,

Solches geschah dann am 13. Nov. 1394, trug aber so wenig Frucht, dass am 28. des gleichen Monats ein neuer Fehdedrief

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Diesos der Inhalt des Jägerschen Regests ad 1394, mit dem Citat Aunales Curienses' (wie er zwei der Ladurner'schen Actenhefte bezeichnet) Msc. B. p. 102—103. Vergd. die Einleitung zu seiner Schrift.

1396. der v. Matsch an Bischof Hartmann und seinen Hauptmann auf Fürstenburg erfolgte 41.

Von dem hierauf folgenden Kriege wissen unsere Chronisten so wenig wie nichts. Die Vögte v. Matsch fielen mit Heeresmacht ins Engadin und nach den Knillenberger Documenten sogar über das Gebirg heraus bis zur Albula und bemächtigten sich der Vesten Remüs, Steinsberg und Greifenstein, - alles in der Absicht, das Recht aufzuhalten. Dessenungeachtet behielt dasselbe seinen Fortgang und entschied zu Gunsten des Bischofs, der dann zu den Waffen griff, den eingedrungenen Feind in's Vinstgau zurückwarf und auch seine drei Burgen wieder einnahm 42.

Wieder begannen die Verhandlungen, Vermittlungsversuche und Sprüche. Am 2. Febr. 1396 scheint ein Einverständniss zu Stande gekommen zu sein, vermöge dessen die Vesten Remüs und Greifenstein für die Summe von 2500 Mark von den v. Matsch dem Bisthum abgetreten wurden 43.

Achtzehn Jahre lang verlautet nichts, bis wir 1413 auf eine Verordnung Kaiser Sigmunds treffen, wornach drei Männer von ihm den Auftrag erhalten, den Krieg und die Streitigkeiten zwischen beiden Parteien zu vermitteln 44. Doch scheint nichts ausgerichtet worden zu sein, indem acht Jahre später, 1421, der Krieg wieder ausbricht. Als Grund desselben wird dieses Mal neben den Vesten Remüs und Greifenstein auch Steinsberg genannt, ebenso compariren wieder als alte Differenzpunkte Lehen und Vogteirecht 45.

Unterm 7. Mai 1421 endlich treffen wir auf die wichtigste Urkunde im ganzen Handel, nämlich den Schiedspruch Herzog Ernst's von Oesterreich und der Bischöfe von Brixen und Trient. welcher den 'nahezu dreissigjährigen Streit für immer erledigt, Den Herren v. Matsch wurde sowohl die Vogtei über die Gotts-

Rogest ibid. p. 103-104.
 So Sprecher Pallas 89. Campell II. S. 84.
 Rogest bei Jäger Aun. Cur. Msc. A. 122.
 Ibid. Aun. Cur. B. 133.





<sup>41</sup> Regest bei Jäger. Ann. Cur. B p. 103.

hausleute im Vinstgau und Münsterthal, als diejenige über das 1421. Gottshaus Münster für immer abgesprochen und einzig die über die Gottshausleute im Matscher Thal belassen.

Das Schloss Tarasp, welches die Kirche Cur als Schenkung von Ulrich II 46 und Gebhard v. Tarasp 47 von den Matsch reclamirte, verblieb Lezteren und zwar auf Grund vorgewiesener herzoglicher Lehenbriefe späteren Datums,

Dagegen erhielt der schon 1396 ausgesprochene Auskauf von Remüs und Greifenstein seine Bestätigung.

Die Veste Steinsberg wurde ausdrücklich als Pfandlehen der Herren v. Matsch anerkannt, dem Bischof von Cur jedoch gestattet, sie a dato des Spruchbriefs bis S. Michelstag desselben Jahres zu lösen. Geschähe solches nicht, so habe er dieselbe dann unverzüglich den v. Matsch einzuantworten und zu Handen zu stellen.

Dem Kloster Münster wurde das Recht zuerkannt, sich seinen Schirmvogt frei und selbst wählen zu dürfen 43,

Endlich wurde für Nichteinhaltung des Spruches eine Busse von zwanzigtausend ungarische Ducaten ausgesprochen.

Was nun die dem Bisthum Cur zuerkannten Vesten Remüs. Greifenstein und Steinsberg anbelangt, so handelte es sich bei ersteren Beiden keineswegs blos um Loskauf von Lehensrechten. sondern um Ablösung von wirklichem Eigenthum. Dieses erhellt nicht blos aus der für die damalige Zeit sehr hohen Summe von 2500 Mark Veroneser Währung, die das Bisthum zu zahlen übernahm, sondern auch aus anderen Andeutungen. Dahin gehören namentlich zwei Urkunden vom 19. und 25. Febr. 1360. in deren ersterer 19 die Grafen Albrecht der Aeltere und Albrecht. der Jüngere Werdenberg den Bischof und das Capitel zu Cur davon in Kenntnisssezen, dass sie ihre "Ansprach und Aigenschaft" 50 an der Veste Greifenstein den Vögten v. Matsch übergeben hätten.

Moor Cod. I. No. 136 vom 25. März 1160.
Didd. No. 144 vom 24. Doc. 1177.
Die Wahl fiel im Mai desselben Jahres anf die Herzöge Ernst und Priedrich von Oesterreich. Urt. abgedr. in Jägers Engad. Krieg 177.
Moor Cod. III. No. 86.
Wird in Urkunden seits für "Eigenthum" gebraucht.

1403. Diese Anzeige ist nur dann verständlich, wenn man aus dem Text des nämlichen Documents weiter erfährt, dass Greifenstein damals durch das Bisthum als Pfandlehen possedirt wurde. Darum lautet auch das gleiche Instrument weiter, dass wenn die Kirche Cur denselben (v. Matsch) den Lehenseid leiste 51, wie sie es ihnen (den Werdenberg) gegenüber gethan, so sprächen sie dieselbe von den "Giseln und Burgen" los und ledig, die sie um der Veste willen von ihr hätten.

Die zweite Urkunde 52 enthält zu Gunsten der v. Matsch einen förmlichen Verzicht auf Greifenstein, wozu auch Land und Leute, namentlich Bergun gehörten. In beiden Documenten wird ausdrücklich des Pfandrechts erwähnt, das in iener Zeit stets durch Innehaben des Objects geübt wurde.

Die Burg Remüs 53 hatte in alter Zeit ihren eigenen Adel, der sowohl die selbst als das Gericht von den Grafen von Tirol. als Territorialherren und von den Bischöfen zu Cur als Schirmvögten der dort wohnenden Gottshausleute zu Lehen trug. Der lezte des Geschlechts, Zwanziger von Remüs, veräusserte seine Lehensrechte an Burg und Gericht den Vögten v. Matsch. Es war im Jahre 1368 51. In bischöflichen Besitz gelangt, kam sie als Pfandlehen an verschiedene rätische Geschlechter. Zuerst, 1403, erhielten sie Ritter Werner v. Moor und seine Brüder Otto und Eglolf, welcher Leztere als Castellan der Vögte v. Matsch auf Schloss Steinsberg sich in seinem Siegel auch Eglolf v. Steinsberg nannte 55. Das Pfandlehen Remüs aber blieb bei der Familie Moor bis 1526 56, kam dann auf die v. Zaun und leztlich an die v. Planta, die unter Modificationen, welche Zeit und Umstände mit sich brachten, es noch dermalen besizen.

Während wir oben Greifenstein und Remüs als Matsch'sche

be Campell L 78.



Nerheissent und gelobent's Moor Cod. III. No. 87.

<sup>53</sup> Oft auch Tschanuff (Canities) genannt.

Vergl. die "alten Ritterburgen in Hohenrätien". S. 52.
 Orig. Perg. in meinem Besize do dato 26. April 1416. Dieser Zuname scheint dadurch gerechtfertigt, dass die Burghut auf Steinsberg schon durch Eglolf's Grossvater Ritter Conrad Moor verwaltet wurde, zweifelsohne als Ausfluss von Afterlehnsrechten.

Lehen in den Händen der Kirche von Cur sehen, war es mit 1421 Steinsberg der umgekehrte Pall. Seit mehr als zweihundert Jahren hatte das Bisthum Cur dasselbe durch Kauf erworben 57. Es entspann sich zwar darüber im Jahren 1328 Se ein heftiger Streit mit den Grafen von Tirol, doch blieb die Burg schliesslich als bischöfliches Eigenthum anerkannt und dermalen hatten die v. Matsch ein Pfandrecht darauf. In Gemässheit des Spruches vom 7. Mai 1421 Se wurde dasselbe innert des gestellten Termins mit fl. 825 Rheinisch abgelöst 69.

Bischof Hartmann war ein entschlossener, wenn auch von Gewaltthätigkeiten nicht frei zu sprechender Mann und wo es auf Vergrösserung seiner bischöflichen Macht ankam, scheute er keine Anstrengung. Namentlich aber fühlte er tief und schmerzlich das demüthigende Verhältniss, in welches durch die Ungunst der Umstände, richtiger wohl durch seine schwachen Vorgänger, die Kirche Cur den Grafen von Tirol und dem Hause Oesterreich gegenüber gerathen war. Aber die unzähligen Missgriffe, zu welchen ihn sein Feuerkopf hinriss, der Räzünser Handel, derjenige mit den v. Matsch und die Fehde wegen des Nachlasses der Linie Werdenberg-Rheinegg stürzten ihn in eine solche Schuldenlast, dass sie ihn, wie mit eisernen Armen umklafternd. in seiner Stellung zu verbleiben zwang. Einige Male zwar hatte Hartmann es versucht, sich Oesterreich gegenüber zu selbständigem Handeln aufzuraffen, aber stets war ihm solches übel bekommen 61 und zweimal von seinen Gegnern in Haft gehalten, konnte er seine Freiheit nur durch noch umfassendere Zugeständnisse sich erkaufen.

. Als im Jahre 1415 Herzog Friedrich von Oesterreich durch den Kaiser in die Acht erklärt wurde und die Eiligenossen nebst Andern den Auftrag von Kaiser und Reich erhielten, dieselbe an ihm zu vollziehen, glaubte auch Bischof Hartmann diese

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Im Jahre 1209 durch Bischof Reinherius von Alb. v. Frikingen
<sup>58</sup> Vergl. die Ritterburgen in Hohenr. S. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Derselbe de dato Samst. vor Michael findet sich in extenso abgedruckt bei Eichh. Ep. Cur. Cod. prob. p. 134—140, <sup>50</sup> Regest bei Jüger.

<sup>61</sup> Vergl. oben Buch VI. C. 3.

treffliche Gelegenheit, auf Kosten eines gefürchteten Nachbarn Land und Leute zu erwerben, nicht versäumen zu sollen. Bevor wir aber das Factische hievon mittheilen, mässen wir einer Begebenheit erwähnen, deren Wirkungen zwar erst ein Jahrhundert später eintraten, aber von der durchgreifendsten Wichtigkeit für die Geschichte unseres Landes waren.

# Cap. 2.

## Die Schenkung des Mastino Visconti.

Um einen Anknüpfungspunkt für den historischen Hergang dieser Donation zu finden, müssen wir einen Blick auf die ennetbirgischen Verhältnisse werfen und gleichzeitig in der Geschichte derselben etwas zurückgehen.

Wir sahen das Veltlin zulezt 1 als, immerhin von Mailand nicht unbestrittenes, Besizthum der vom Kaiser Friedrich II. etwas nach Mitte des XII. Jahrhunderts wiederhergestellten Stadt Como. Das alte Getriebe der Guelfischen und Ghibellinischen Parteiungen in Oberitalien dauerte noch fort. Daher kam es, dass Como 1335 von der Faction Rusca an Azzo Visconti, Herrn zu Mailand, übergeben wurde. Dieser wusste das ebenfalls durch Parteiungen zerrissene Veltlin mittelst Gnadenbezeugungen, wozu namentlich die freie Wahl der Obrigkeiten gehörte, so für sich zu gewinnen, dass sich ihm die Thalschaft im folgenden Jahre, 1336, freiwillig unterwarf.

Was nun die Visconti selbst anlangt, so erscheint schon 1075 Otto als Viceoomes 2 des Erzbisthums Mailand. Den Grund zum Glanze des Geschlechts legte aber erst Otto, Erzbischof zu Mailand, der um die Mitte des dreizenhten Jahrhunderts starb. Wenn nun auch von einer Vererbung der Macht desselben auf seinen Neffen Matheo gesprochen wird, so ist solches doch kaum mehr als figdriich zu verstehen und lediglich auf Ansehen und Einfluss zu beziehen. Jezterer mechte

<sup>1</sup> Buch IV. C. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hieven der Geschlechtsname Visconti.

1335. dann allerdings überwiegend werden, als es gedachtein Matheo 1312 gelang, in der Person Guido's della Torre, seine Nebeubuhler, das Haus la Torre, gänzlich aus Mailand zu verdrängen.

Eiue ganz andere Bedeutung, als blos diejenige des angeschensten Geschlechts gewann die Familie, als es ihr ferner glückte, von den deutschen Kaisern das Reichsvicariat, nämlich das Amt des kaiserlichen Statthalters über das ganze mailändische Gebiet zu erwerben. Einige berichten zwar, dass schon Mattheo durch Kaiser Adolf in den Besiz desselben kam, sein Sohn Galleazzo aber die Bestätigung durch den ihm abgeneigten Kaiser Ludwig dem Baier, uicht erhielt. Für Azzo, Mattheos Enkel, aber ist die Sache urkundlich festgestellt 3. Er bekam mit dem Amte von Kaiser Ludwig factisch die Oberherrschaft über Stadt und Gebiet Mailand und damit auch über das Veltlin, Cläven und Worms und vererbte dieselbe auch weiter, indem diese Belehnungen in den Jahren 1354 und 1355 durch Karl IV., 1379 und 1395 durch Wenzel, 1426 durch Sigmund und 1494 und 1495 durch Maximilian I. seinen Erben und Nachfolgern bestätigt wurden. Die Herzogswürde ertheilte Wenzel mittelst eines Diplomes vom Jahre 1395.

Da Azzo Visconti kinderlos starb, trat sein Oheim Lucchino, Mattheo's Sohn, als Erbe ein. Im Jahre 1349 folgte ihu sein Bruder Giovanni, der aber sehon 1354 starb, und diesem seine drei Neffen Mattheo II., Darnabas und Galeazzo II. Mattheo starb innert Jahresfrist und nach dem Tode Galleazzos II. Golgte dessen Sohu Joh. Galleazzo. Hatten bisher schon die Glieder des Geschlechts Visconti sich durch Willkdriichkeiten und grausame Handlungen bemerkbar gemacht, so kehrte Joh. Galleazzo nuumehr seine Hand gegen den eigenen Oheim Barna bas und liess diesen, der nach Recht und Billigkeit allein zur Fortführung der Herrschergewalt berufen war, in das Castell zu Trezzo einkerkern und 1355 töden. Diese Gewaltthat suchte r durch eine weise Regierung vergessen zu machen und erhob in der That sein Land auf den Gipfel der Bluthe. Im Jahre 1395

v. Salis, Ulyss., Fragm z. Staatsgesch. d. Veltl. Bd. III. S. 71. No. 3.

erwarb er die Herzogswürde und gleichzeitig auch von König 1412. Wenzel die Anerkennung von mehr Besizthümern, als je einer seiner Vorgänger besass. Seinem Scepter gehorchten sogar Pisa, Siena, Perugia, Padua und Bologna. Damit noch nicht zufrieden, strebte sein Ehrgeiz nach dem Königstitel von Italien und dass er dieses Ziel nicht erreichte, ist weniger den erneuten Kriegen der Republiken Florenz und Venedig zuzuschreiben, als der vergeltenden Nemesis, welche 1402 seinem Leben und seinem Plänen ein plözliches Ende machte. Er starb an Gift. Das Land verlor viel an ihm, denn er war ein Beförderer der Künste und Wissenschaften, zog gelehrte Männer an sich, stellte die Hochschule zu Piacenza wieder her und hob Pavia durch Stiftung einer grossen Büchersammlung. Auch Bauwerke verewigen sein Gedächtniss, denn unter ihm begann der Bau des Mailänder Domes, der berühmten Karthause bei Pavia und der Tessinbrücke ebendaselbst.

Das Verhängniss, das wir in der Geschichte überall, wo Gesez und Recht von Gewaltthaten mit Füssen getreten wird. rächend einherschreiten sehen, traf auch Joh, Galleazzo's Kinder, Er hinterliess drei Söhne: Johann Maria, Philipp Maria und den ausserehelich erzeugten Gabriel. Erstere zwei theilten sich in das Land, aber fortwährende Uneinigkeit zog ihren Ruin herbei. Nicht nur dass die alten Feinde Florenz und Venedig neuerdings auftraten und Ersteres Pisa. Lezteres alle bedeuten- . deren Städte nördlich des Pò, Padua, Vicenza, Verona und Brescia wegnahmen, so erhoben sich noch in anderen Städten von keiner Autorität mehr im Zaum gehalten, einzelne hervorragende und einflussreiche Bürger und rissen die Herrschaft an sich. Auch Johann Maria machte sich durch Grausamkeit verhasst, und kam, in Folge einer Verschwörung, 1412, auf gewaltsame Weise um. Philipp Maria regierte nun allein, aber seine Regierung war eine Kette der extremsten Wechselfälle und oft sah er sich am Rande des Verderbens. Die Feindseligkeiten der Nachbarn, zumal Venedigs, das mehrmals bis vor den Thoren Mailands erschien, hörten nicht auf und jeder Erfolg, den er gegen sie gewann, wurde durch einen darauf folgenden Unfall

1447. wieder aufgewogen. Bei diesen unausgesesten Kriegen litt das Land unsäglich. Im Jahre 1447 starb Phil, Maria ohne männliche Erben und hinterliess eine einzige natürliche Tochter, Bianca, deren Gemahl Francesco Sforza sich drei Jahre später durch List und Gewalt in den Besiz des Herzogthums sezte.

Kehren wir wieder zu Barnabas zurück. Wenn es zweifelhaft erscheinen könnte, ob nach dessen Ermordung im Jahre 1385 Johann Galleazzo Visconti nicht ebenso viel Rechte auf die Erbfolge zu Mailand besass, als Barnaba's Sohn Mastino, so fällt diese Frage bei Joh. Galleazzo's Tod. 1402. in jedem Falle weg, denn jezt hatte Mastino als Sohn eines der drei oberwähnten Regenten (Mattheo's II., Barnabas und Galleazzo's II.) vor den Enkeln eines derselben das entschiedenste Näherrecht. Davon war iedoch niemals die Rede, denn er irrte landflüchtig umher, bis er bei Bischof Hartmann II. von Cur ein Asvl fand. Hier war es, wo er aus Dankbarkeit von dem ihm rechtlich zugehörenden Antheile am Herzogthum Mailand seinem Wohlthäter und dessen Kirche zu Cur die Thäler Cläven, Veltlin und Worms durch das Donationsinstrument vom 29. Juni 1404 4 schenkte. - eine Vergabung, welche nachträglich mittelst Urkunde, datirt Augsburg 16. October 1516 5 von Kaiser Maximilian I, bestätigt wurde.

Als im siebzehnten Jahrhundert die Veltliner nach Gründen suchten, um ihre Rebellion zu rechtfertigen, ermangelten sie nicht, diesem kaiserlichen Bestätigungsbriefe zum Toz, die Schenkung Mastino's anzufechten. Da jedoch gerade diese der Rechtstitel ist, unter welchem die Bündner zum Besiz ihrer Unterthanenlande kamen, mögen einige wenige Worte diese Streitfrage nach beiden Richtungen hin beleuchten.

Die Einwendungen der Veltliner sind dreifach und bestreiten erstlich das Dasein des Schenkungsinstrumentes, und die Form der Urkunde selbst, welche durch einen Notar hätte abgefasst werden sollen; dann die Person des Schenkers, der nach

v. Salis, Ul., Fragm. IV. S. 68.
 Ibid. IV. S. 113.

Deutschland und nicht nach Cur sich begeben habe, auch nicht 1404der einzige Erbe Barnaba's Visconti gewesen sei; endlich das Schenkungsobject selbst, das niemals in das Theilungsloos Barnaba's, sondern des Galleazzo gehört habe und somit gar nicht verschenkt werden durfte

Den ersten Einwurf aulangend, macht ein gründlicher Kenner in der Geschichte unseres Landes 6 darauf aufmerksam, dass ganz abgesehen davon, dass die Schenkungsurkunde selbst sich in Originali im bischöflichen Archiv zu Cur vorfinde, lezterer Ort stete zu Deutschland gerechnet wurde, wie damals überhaupt Alles, was jenseits der Alpen lag. Hinsichtlich ihrer Form sei die Schenkung in authentischer Weise auf Pergament verschrieben und mit dem Insigel und der Unterschrift des Donators versehen worden, somit unterliege ihre Aechtheit keinem Zweifel. Die Vorschrift hinsichtlich Notar und Zeugen möge wohl für Privatpersonen gelten, Fürsten aber seien nicht daran gebunden und hakten sich zu jeder Zeit darüber hinweggesezt. Hiefür könnten Beispiele genug angeführt werden, darunter in Sonderheit Donationen aus dem XV. Jahrhundert an italiänische Fürsten.

Die Person des Mastino und seine ausschliessliche Erbberechtigung betreffend, so habe derselbe sehon im Monat Marc es Schenkungsjahres 1404 das siebenundzwanzigste Altersjahr erfüllt und sei, nachdem Gift und Dolch alle seine Brüder aus der Welt geschafft, der einzige noch überlebende Sohn seines Vaters Barnabas gewesen.

Als Gewährsmann für die wichtigste Behauptung, dass nämlich das Veltlin Galleazzo zugehörte, würde der Veltliner Historiker Quadrio citirt, der, unter Berufung auf den Mailänder Scribenten Corio, nach Aufführung von Como auch das Veltlin in den Theilboden des Galleazzo einschiebe. Thatsache aber sei es, dass Corio des Veltlins hiebei mit keinem Worte erwähne und eben so wenig geschehe solches von irgend einem Schriftsteller der von dieser Theilung spricht. Sowohl das Velt-

<sup>6</sup> v. Salis, in s. Fragm.

1404. Iin als die beiden Grafschaften müssten somit unter dem Namen einer andern Landschaft mitbegriffen gewesen sein und zwar entweder unter Como oder Valcamoniea und Lona. Von Ersterem könne aber desshalb die Rede nicht sein, weil Quadrio selbst den Beweis führe, dass zur Zeit dieser Länderrheitung unter der Regierung des Lucchino und Joh. Galleazzo Visconti jene Landschaften nicht zu Como gehörten. Somit bliebe Valcamonica allein noch übrig und hier sei bei der Theilung eine Demarcationslinie die Adda aufwärts von ihrem Einfluss in den Pò bis zum Clävner See gezogen und die westwärts davon gelegene Hälfte dem Galleazzo, die östliche aber Barnabas zugetheilt worden. Dass also eben dieser das Veltlin erhielt, lehre die geographische Lage.

Dass derselbe ferner, was von den Veltlinern ebenfalls in Abrede gestellt wurde, factisch Herrschaftsrechte im Veltlin ausgeübt habe und zwar durch seine Gemahlin Regina della Scala sowohl, als durch seinen Sohn Rudolf Visconti, der das Bergamaskische verwaltete, gehe aus zwei von Quadrio selbst gelieferten Documenten hervor?

Zu diesem Allem sei dann noch der oben angeführte Bestätigungsbrief Kaiser Maximilians hinzugekommen, der als Schiedsrichter von beiden Parteien angerufen, sicherlich nur nach genauer Prüfung des Thatbestandes das Reichslehen Mailand schmälerte und die entfallenden Länder den Bündnern zuerkannte. Diesem seinem Ausspruch hätten sich nicht blos die Unterthanen ohne Weigerung unterworfen, sondern auch König Franz von Frankreich selbst, damaliger Inhaber des Herzogthuns, ihn als rechtskräthig und biodeed anerkanut.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Dissert. VI. p. 322-324

## Cap. 3.

#### Bischof Hartmann's lezte Lebensjahre.

Wenden wir uns jezt noch zu demjenigen, was bis 1415 Bemerkenswerthes sich in Rätien zutrug. Bischof Hartmann, dessen unruhiger und feuriger Charakter oben angedeutet wurde, ist es, um welchen sich wie um einen Angelpunkt, alle bedeutenderen Ereignisse drehen. Ein einziges welches ausser Zusammenhang mit ihm steht und ohne Nachwirkung blieb, soll gehörigen Orts eingeschaltet werden.

Will man die von Bischof Hartmann während seiner ganzen Regierungszeit befolgte Politik mit einem Worte bezeichnen, so ist dieselbe ein unausgeseztes, meist fruchtloses Ringen und Streben, seinen Stahl und sein Gottshaus von der durch seine Vorgänger ihm legirten österreichischen Tutel zu befreien.

So treffen wir ihn in einer Fehde, welche folgende Veranlassung hatte. Zwischen Herzog Friedrich von Oesterreich und Graf Wilhelm v. Montfort-Tethanap war ein Privatstreit ausgebrochen, der Jenen veranlasste, diesen mit Krieg zu überziehen. Bischof Hartmann mischte sich ebenfalls in diese Fehde, angebich zu Gunsten seines Stammesverwandten, sicherlich aber nur, weil er während des damals Jodernden Appenzeller Krieges die Verhältnisse für günstig hielt, seinem Grolle gegen Oesterreich, obterreichischer Vogt zu Feldkirch, kehrte sich gegen das an Graf Wilhelm verpfändete Werdenberg und bemächtigte sich seiner; dann befehdete er Bischof Hartmann, dessen Walgau'sche Besizungen schweren Schaden nahmen. Nüziders wurde ver1404 brannt und die Veste Blumenegg' nach zweimaliger Belagerung am 21. December 1404 eingenommen. Anderseits verheerte Bischof Hartmann das österreichische Gebiet und machte viele Gefangene. Wo er diese Repressalien nahm, ist ungewiss,-wahrscheinlich im Vinstgau, denn hier wurde er um diese Zeit von Herzog Friedr. auf seinem Schlosse Fürstenburg gefangen genommen. Das hauptsächlichste Motiv zu dieser Handlungsweise war beim Herzog die Furcht, Hartmann möchte mit den Appenzellern gemeinschaftliche Sache machen. Diese hatten inzwischen nämlich, am 15. Mai 1403, das Heer des Abts zu S. Gallen am Speicher geschlagen, der hinwiederum seinerseits, seitdem die schwäbischen Reichsstädte, um den Streifzügen der Appenzeller zu entgehen, am 23. April 1404 mit diesen einen Separatfrieden gemacht hatten, den Herzog Friedrich durch Vorstellung der von diesen Bauern der Ritterschaft drohenden Gefahr, in die Fehde mit hinein zu ziehen wusste.

Die Politik Herzog Friedrichs, Hartmann gegenüber, war klug berechnet und wurde mit Geschick durchgeführt. Auch besezte er, um ihr Nachdruck zu geben, Alles was im Walgau und Tirol bischöflich war. Er hatte keineswegs die Absicht den Bischof auf längere Zeit gefangen zu halten, sondern nur als Preis seiner Freigebung möglichst günstige Bedingungen für sich zu stellen. Solches gelang ihm nach Wunsch, Sämmtliche Anverwandte des Gefangenen, die Grafen v. Montfort und Werdenberg, so wie das gesammte Gottshaus Cur verbürgten sich für ihn, - dann musste er Urphede schwören und geloben, das früher mit Oesterreich eingegangene Bündniss unverbrüchlich zu halten, - die v. Werdenberg, Montfort und Brandis aber noch besonders sich verpflichten, dem Bischof keine Hülfe zu leisten, wenn er seinen Vertrag mit Oesterreich dennoch brechen sollte. Immerhin zog sich seine Befreiung bis zum October 1405 hinaus, wo das Domcapitel, die Stadt Cur, die Dienstmannen und Thäler des Gottshauses sich sogar verbind-

<sup>1</sup> Urk. Abschr. vem 16, Oct. in meiner Samml. Sec. XV. No. 273.

lich machten, wenn der Bischof seine Freiheit erhielte, Oester- 1404. reich gegen die Appenzeller mit ihrer Mannschaft zuzuziehen.

So wurde denn Bischof Hartmann wieder auf freien Fuss gesezt und sah am Ende dieses kostspieligen Krieges sich dennoch mehr als je in den Banden Oesterreichs verstrickt. Ebenso war er öconomisch noch viel schlimmer daran als früher. Hatten ihm schon 1401 und 1404 seine Stiefbrüder Wolfgang und Ulrich v. Brandis mit Vorschüssen unter die Arme greifen müssen, so überliess er ihnen jezt, 1405 2, für weitere Darlehen die Veste Blumenege unbedingt und für immer. In den Jahren 1401, 1404 und 1409 wies er sie mit Einwilligung seiner Vettern, der Grafen v. Werdenberg-Sargans, auf die Grafschaft Vaduz und versezte ihnen noch überdiess seine Besizungen an Leuten. Weingärten, Zöllen und Steuern am Eschnerberg. Im Jahre 1406 überliess er für 160 Mark Silber der Stadt Cur verkaufsweise 3 das Ammann-Amt. Die Äbtissin von Cazis lieh ihm 1411 175 Mark Silber. wofür er verschiedene Gefälle auf Wiederlösung verpfändete 4. Gegen Verbürgung durch das Capitel und die Stadt Cur hatten ihm die Juden zwei Jahre früher die Summe von 2710 Gulden vorgeschossen 5.

In diese Periode gehören noch zwei Vorfälle, welche ausser Zusammenhang mit der politischen Geschichte und dem Laufe der Begebenheiten in unserem Lande stehen. Wir gedenken ihrer dennoch mit einigen Worten, indem das zunächst folgende einige interessante Streiflichter auf damalige Zustände wirft, das zweite aber, obschon ohne alle Folgen für das Ganze, immerhin eine Schmälerung der Landesgrenzen nach sich zog.

Den ersten Vorfall pflegen unsere Historiker theils ganz zu ignoriren, theils in drei Worten abzufertigen. Es war dieses die abenteuerliche Unternehmung eines gewissen Dietegens von Cur 6° gegen die Burg und Stadt Cläven, im Jahre 1407. Obschon Einige

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kaiser, Gesch. von Liechtenst S. 196. 3 Ibid. l. c.

<sup>4</sup> Ibid. 1. c.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> "Dieteganus Curieneis" bei Campell II. 86. Auf welche Gründe ihn Salis-Seewis S. 39 ,v. Marmels' nennt, ist mir unbekannt. Vergleiche die folgende Note.

1407. behaupten, dass solches ohne Vorwissen des Bisthums Cur oder Bischof Hartmann's gescheheu sei, ist es doch beinahe unglaublich, dass ein blosser Privatmann bei aller möglichen Tollkähnheit sich auf ein so kopfloses Wagestück eingelassen habe. Das Bisthum musste ihm in Folge der Vergabung Mastino's zum allermindesten die Dereehtigung oder wenigstens den Schein einer solchen verleihen. Auch scheint bei der oft unüberlegten Verfahrungsweise Bischof Hartmann's es allerdings möglich, dass er, welcher gilcklich genup Puschlav dem Bisthum wieder gewonnen hatte, diesen Versuch machen liess, um auch Cläven wieder zu erringen. Es mochte vielleicht ebenfalls in seiner Politki liegen, sich dabei eines Mannes als Werkzeug zu bedienen, den er zu jeder Stunde, so bald die Sache Inconvenienzen für ihn mit sich brachte oder ganz fehl schlug, desavoniren 7 konnte.

Die Ausführung dieses Handstreiches fand nun in folgender Weise statt.

Stadt, Schloss und Gebiet zu Clüven, damals, wie wir oben sahen 3, im Besiz der Visconti von Mailand, war am 23. April 1409 von der Herzogin Catharina Visconti als Mutter und Vormünderin ihres Sohnes Joh. Maria Angelus um fl. 6000 an den Grafen Balth. Balbiani verkauft worden 2. In den wirklichen Besiz trat aber erst des Käufers Sohn Auton Balbiani.

Dietegen, der in Erfahrung gebracht hatte, wie nachlässig die Burg zu Glaven bewacht und verwahrt wurde, wusste (ohne Zweifel unter Hinweisung auf bischöfliche Hülfe, wenn der Handstreich gelänge) sieben ihm äbnliche Waghälse aufzutreiben, die er anwies, wie sie Nachts über die Steinklippen und das Gestände, welche auf der Nordseite des Schinklosses die einzig zugängliche Seite bilden, hinaufsteigen und sich der Burg bemächtigen könnten. Er selbst scheint an der Expedition keinen

<sup>9</sup> Salis-Seew. S. 33. Als mailündisches Lehen. Vergl. auch Quadrio Dissert. I. 310 und 354.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Solches würde wenigstens bei dem damals hoch angeschenen Geschlechte der Marmels schwer gewesen sein.
<sup>8</sup> Buch VI. C. 2 und Note 14.

Theil genommen zu haben. Das Wagstück gelang beim ersten 1407. Versuch, denn die Sieben wussten sich Eingang zu verschaffen und die geringe Wache im Schlosse zu bewältigen. Leider aber zeigte es sich, dass die Veste (wie ein Umsichtiger es sich auch zum Voraus hätte denken können) auch nur im Verhältniss zu der darin liegenden Besazung, also äusserst schwach, verproviantirt war, so dass, wenn anch die Eroberer gegen Gewalt von Aussen sich zu verwahren wussten, solches doch gegen den unerbittlichen Feind im Innern keineswegs der Fall war. Der Mangel stieg nach und nach anf einen solchen Grad, dass die Mannschaft das Schuhwerk zur Stillung ihres Hungers zu verwenden begann. Da es ferner auch an Munition gänzlich gebrach und das Schloss auf allen Seiten von Balbiani's Leuten und den Grafschaftseinwohnern umzingelt war, so hätten Jene auch allfälligen Entsezungsversuchen Dietegen's (falls er solche wirklich wagte, was aber von Niemanden berichtet wird) keine hülfreiche Hand bieten können. Oh die Mannschaft wirklich verhungerte, wie Etliche 10 sagen, oder es vorzog, durch Uebergabe sich unter das Richtbeil zu liefern, darüber schweigen die Nachrichten 11. Der Versuch hatte jedenfalls keine Folge.

Von allgemeinerem Interesse ist die in das Jahr 1410 fallende Lostrennung des Urserenthales von Carrätien. Nicht leicht ging jemals ein Gebietstheil eines Landes unvermerkter verloren und um uns eines vulgären Ausdrucks zu bedienen, ohne dass ein Hahn darnach krähte.

Dass dasselbe als ursprüngliche Kolonie des Klosters Disentia, das von ihm den wichtigen Gotthartpass sich hüten liess, lange Zeit in dessen Besiz war, sahen wir im vorigen Buche 12, wo eines wegen Sperrung des Waarentransits nach Uri entstandenen Streites, der zum Nachtheil des Klosters ausfiel, erwähnt wurde. Die hohen Gerichte gehörten übrigens nicht der Abtei, sondern es sezte der Kaiser seinen Reichsvogt.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Salis-Marschlins Vorles., Guler u. A <sup>11</sup> Nach Quadrio gelang es der Mannschaft auf dem nämlichen Wege wieder zu entweichen, was aber keino Belagerung voraussezt. <sup>12</sup> Can. 2.

1410. In Givilsachen ernaunte Disentis den Ammann. Als gegen Ende des vierzehnten oder Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts die Kaiser bei der Widerspenstigkeit und dem übeln Willen der mächtig gewordenen Fürsten sich ohnehin zur Genüge in Athem gesezt sahen, überdem auch alle mehr oder minder dahin trachteten durch Gründung einer Hausmacht sich wenigstens in ökonomischer Beziehung von denselben unabhängig zu machen, war es wohl erklärlich, dass in entfernten Ecken des Reichs gar oft die kaiserliche Aufsicht und Fürsorge fehlte.

Um diese Zeit fiel in Ursern ein todeswürdiges Verbrechen vor, das der Ammann zu richten keine Macht hatte und wozu er von dem Abt zu Disentis auch keine Befugniss erhalten konnte. Als Reichsvogt war in diesem entlegenen Winkel schon seit geraumer Zeit Niemand mehr belehnt und bestellt worden. In dieser Verlegenheit wandten sich die Einwohner des Ursernthals nach Uri, dessen Landammann im Besize des kaiserlichen Blutbannes stand. Es ist bezeichnend für den damals herrschenden Rechtssinn, dass weder der Abt zu Disentis durch Ertheilung einer ihm nicht zustehenden Competenz seine Rechte zu überschreiten suchte, noch die Landleute selbst sich anmassten, das Blutgericht von sich aus zu hegen. So sandte denn Uri zwei Richter zur Rechtspflege. Von da an scheint das Urserenthal mit dem untern Reussthale in Gemeinschaft getreten zu sein, wenigstens wurde kurz darauf, am 25. Juni 1410 13 ein ewiges Landrecht mit Uri geschlossen und es sandte Lezteres von da an regelmässig zwei Männer, um peinliche Justiz zu üben.

Dass die Abtei Disentis diesem Treiben ruhig zusah, ist kaum anzunehmen, doch constirt nicht, welche Schritte in dieser Beziehung stattfanden. Möglich, dass das Disentiser Archiv darüber Actenstücke enthielt, bevor es 1799 in Flammen aufging.

Kehren wir zu Bischof Hartmann zurück, so verfolgte dieser, wie einer sich gesteckten Lebensaufgabe treu, kaum aus dem Gefängniss entlassen, von Neuem seine frühere Politik gegen

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Orig. vom 12. Juni (a. St.) im Thalarchiv zu Ursern. Cop. in m. Doc. Samml.

Oesterreich. Dieses Mal griff er die Sache an einem andern 1412 Ende an und bekundete dadurch, dass er wenigstens die Erfahrungen der lezten Jahre sich zu Nuzen zu machen gedachte. Das Mittel, dessen er sich jezt bediente, war eine Coalition des rätischen Adels, aber die Hülfe war noch immer nicht am rechten Orte, nämlich bei seinen Gottshausleuten, gesucht. Inzwischen hatten die Freiheitsbestrebungen in der Bevölkerung ihren Fortgang genommen. Die erneuerten Unruhen, die wieder an den Tag tretende Unsicherheit für Leben und Eigenthum während der Oesterreichisch-Werdenberg'schen Fehden mochten allerdings einen neuen Anstoss dazu gegeben haben. So treffen wir denn am 25. Januar 1407 auf eine weitere Verbündung und zwar zwischen Oberhalbstein, Stalla und Avers einer- und dem Rheinwald anderseits 14. Das Bemerkenswertheste in deren urkundlichen Fassung ist, dass sie von keiner Einwilligung der Herren spricht, sondern sogar die Bestimmung enthält, man dürfe ihnen gegen Bundesglieder keine Hülfe leisten. Zwei Jahre früher 15 hatte der Bischof bei seinen eigenen Gottshausleuten im Bregell, Engadin und Münsterthal Schuz suchen und mit ihnen ein Bündniss schliessen müssen, gegen Vogt Ulrich v. Matsch, der iezt die 1392 16 empfangene Unbill zurückzugeben entschlossen schien. Der Umstand, dass des Bischofs Klagen bei Herzog Friedrich von Oesterreich. Schiedsrichter in seinen früheren Streitigkeiten mit dem v. Matsch, nicht nur kein geneigtes Ohr fanden, sondern nur Drohungen zur Folge hatten, war ganz dazu geeignet, des Bischofs Stimmung noch gereizter zu machen. Zudem waren. wie oben bemerkt, die Anstände mit dem Freiherrn v. Räzüns zwar durch Spruchbriefe entschieden, aber der Grund zur Unzufriedenheit noch immer nicht gehoben und ruhte nur, um unter einem andern Namen wieder auszubrechen.

Unter solchen Umständen näherte sich der Bischof den Herren des oberen Theils, namentlich dem Abt von Disentis,



<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Orig. in deutscher Sprache auf Pergament im Archiv zu Nufenen. Cop. in m. Doc. S. <sup>15</sup> Salis-Seew. S. 38.

<sup>16</sup> Vergl. Cap. 1 dieses Buches.

1412. Graf Hugo v. Werdenberg zu Hohentrins und Freiherrn Donat v. Sax., von welchen der Erstere und Leztere mit dem durch und durch österreichisch gesinnten Freiherrn v. Räzuns betreffs Waltensburg Anstände hatten und um so eher dem Bischof Gehör zu geben geneigt waren. So von aussen gekräftigt, glaubte Hartmann mit besserem Erfolge als früher gegen Herzog Friedrich, über welchen er wegen verschiedener Eingriffe in die Güter und Rechte des Hochstifts an der Tiroler Grenze noch besondere Klagen hatte, auftreten zu können. Zu diesem Zwecke begab er sich 1412 wieder in's Vinstgau. Abermals verfolgte ihn aber sein gewöhnlicher Unstern und wieder nahm ihn Graf Hans v. Lupfen, österreichischer Vogt in diesen Gegenden, auf Befehl Herzogs Friedrich, in seinem eigenen Schlosse Fürstenburg gefangen. Aber die Treue seiner Gottshausleute liess den bedrängten Bischof auch bei dieser Gelegenheit nicht im Stiche. In Schaaren eilten sie herbei und hoben, wenn auch ohne Hoffnung auf baldigen Erfolg, die Belagerung der Fürstenburg an. Dagegen erwies sich ihre Drohung, den Landsturm im Engadin ergehen zu lassen, so wirksam, dass Hans v. Lupfen Hartmann nicht blos freigab, sondern ihm auch sein Schloss wieder einräumte.

Inzwischen hatte aber der v. Räzins die Zeit wohl benuzt und von seinem Vetter, dem Grafen Friedrich v. Toggenburg, der den Bischof mit einem ähnlichen Alliauzausinnen zurückgewiesen, die Zusage von Hälfe erhalten 17. In der That zogen ihm Toggenburg'sche Unterthanen aus dem Prättigau, auch Davoser und Maienfelder zu, worauf er vor die Stadt Cur rückte und sie belagerte 13. Der Bischof, kaum auf freiem Fus, mahnte seine Bundsgenossen im Oberlande und die Sache hahreinen sehr kritischen Anstrich. Der obere Theil war bereits darnn die Waffen zu ergreifen und warb wie der Freiherr v. Räzuns um eidgenössische Hülfe. Schon liess sich die Fehde zu einem Kriege an, der bei dem grossen Gebiet der streitenden Theile

Vergl. Eichhorn, Ep. Cur. p. 121.
 Guler und Salis-Marschl. Vorles.

und ihrer Bundsgenossen ganz Rätien ergreifen musste, wenn 1413.

nicht rechtzeitig Glarus sich ins Mittel gelegt hätte. Ihm verdankte man die Verhätung unabsehbaren Unheiles. Es mag allerdings richtig sein, dass sehon die drohende Miene des obern Theils den Freiherru v. Räzdus so weit zur Besinnung brachte, dass er die Belagerung der Stadt Cur aufhob 11, aber einem Wiederausbruch des Krieges kam Glarus einzig dadurch zuvor, dasse sofort Gesandte an beide Parteien schickte, durch deren Vermittlung dann erst der Friede zu Stande kam 20.

Es scheint, dass Graf Friedrich v. Toggenburg in dieser Richtung' nicht einbegriffen war, denn wir sehen unmittelbar nach Beilegung dieser Fehde den Bischof wieder feindlich gegen ihn auftreten. Der Grund dazu mochte wohl weniger die seinem Schwager Ulr. v. Räzüns 21 geleistete Hülfe gewesen sein, als dass der Graf dem Herzog und dessen Räthen zu Innsbruck schonungslos die gesammte Handlungsweise des Bischofs gleichzeitig mit dessen weiteren Plänen aufdeckte 22 - Enthüllungen, welche mit den übelsten Folgen für ihn begleitet gewesen sein würden und sicherlich eine eclatante Rache des Herzogs provocirt hätten, wenn nicht König Sigismund Hartmann und dessen Kirche in seinen eigenen Schuz genommen 23. Er war im August 1413 nach Cur gekommen und hatte zur Besprechung eines Kriegszuges gegen Venedig auch die eidgenössischen Gesandten hieher beschieden. Das Verhältniss Herzog Friedrichs gegen Sigmund war schon damals ein so gespanntes, dass die allergewöhnlichste Klugheit es Jenem rieth, den König durch feindliches Vorgehen gegen die so eben in kaiserlichen Schirm genommene Kirche Cur nicht noch mehr zu reizen. Bei dieser Gelegenheit bestätigte Sigmund alle Privilegien 24 des Hochstifts Cur und genehmigte, dass dessen Anstände mit den Frei-

Salis-Marschl. Vorles.
 Tschudi's Chron. I, 667.

<sup>21</sup> Dieser war mit dessen Schwester Margaretha v. Toggenburg verehelicht, deren Nachkommen dann auch 1436 am Nachlasse participiren.

<sup>22</sup> Am 27. April 1418. — So Salis-Scewis S. 40.
23 Dat. Dienst. vor S. Math. Apost. — Cop. in m. Doc. S.

herrn v. Räzüns durch Vermittlung der Glarner beigelegt wurden 25. Auch die Streitigkeiten mit den Vögten v. Matsch überwies er an Schiedsrichter 26 und als dann Leztere ihren Spruch erliessen und Erstere demselben nicht nachkamen, sprach er im folgenden Jahre 1414 über Wilhelm und Ulrich v. Matsch die Acht aus 27 und beauftragte mit deren Vollziehung den Bischof selbst, - was mehr eine Autorisation zu Feindseligkeiten als Hülfe war.

Auch in der vorhin gedachten von Hartmann gegen Friedrich v. Toggenburg beabsichtigten Fehde griffen die Glarner rechtzeitig ins Mittel und vermochten ihr vorzubeugen.

Inzwischen war Sigmund, 1414, zum Constanzer Concilium abgegangen, an dem auch Bischof Hartmann Theil nahm. Hier war es, wo Herzog Friedrich nicht weniger von seinem ritterlichen Sinne und der Theilnahme für den Unterdrückten als von seinem Hasse gegen den Kaiser hingerissen, dem Papste Johann XXIII die Flucht aus Constanz möglich machte. Beiden lag es sehr an einer Trennung der Kirchenversammlung - dem h. Vater, der eine neue Papstwahl dadurch verhindern zu können hoffte, Friedrichen, weil er die Klagen verschiedener Bischöfe gegen sich befürchtete. Beide verfehlten ihren Zweck, denn Johann verlor die dreifache Krone und Friedrich fuhr so bei Sigmunds Hass viel übler, als wenn er dem Sturme kühn die Stirne geboten hätte. Es sprachen nämlich der König und das Reich die Acht über ihn aus und die Eidgenossen wurden mit dem Vollzug derselben beauftragt. Wie mit Ausnahme der drei Waldstätte, und als der Kaiser mehr und mehr drängte, mit einziger Ausnahme Uri's, das edel und gross seinen mit Oesterreich geschlossenen Frieden nicht brechen wollte, zulezt alle übrigen Orte gierig zugriffen und sich auf solche Weise in den Besiz des Gebiets sezten, das damals den Namen der vordern Erblande führte und den Aargau, Thurgau, sowie einen Theil

Cop. ibid.
 Dat. Cur, Mittw. vor Aegid. (19. Sept.)
 Kaiser S. 197.

des Zürichgaues umfasste, berührt uns nicht näher und ist aus 1415. der Schweizergeschichte bekannt.

Es gehörte zur Taktik Sigmund's, dass er zu diesem Henkeramt vorzugsweise die Feinde Oesterreichs sich auswählte. So kam es, dass auch Bischof Hartmann dazu berufen wurde, Sei es, dass derselbe wirklich auf Eroberungen sich Rechnung machte, oder aber durch einen Angriff auf den Wal- und Vinstgau lediglich seinen Hauptzweck, dem österreichischen Einfluss in Currătien für immer ein Ende zu machen, zu erreichen hoffte. - genug, er liess diese günstigste aller Gelegenheiten nicht unbenuzt, unter dem Scheine des Rechts und im Schatten der höchsten Autorität den Kriegszug zu unternehmen. Aber wie alle seine Unternehmungen gegen Oesterreich und die Grafen von Tirol fiel auch diese unglücklich für ihn aus. Andere ärnteten an seiner Stelle. Er rückte zwar mit seinem Vetter, Graf Hugo v. Werdenberg in's Feld, besezte den Walgan und schickte sich an, die Stadt Feldkirch zu belagern. Auch wurde dieselbe bis auf das Schloss, welches der Graf v. Stühlingen tapfer vertheidigte, nach langem Widerstand erobert, aber Bischof Hartmann hatte das Unglück sammt Hugo v. Werdenberg abermals in Gefangenschaft zu gerathen. Der v. Stühlingen hielt Beide vom April bis zum 8. Dec. 1415 in Haft und inzwischen gelang es Herzog Friedrich sich mit Sigmund zu versöhnen, worauf die Belagerung der Veste zu Feldkirch wieder aufgehoben wurde. Alle Vortheile aber, welche Bischof Hartmann durch diese Fehde erreicht hatte und worauf er Anspruch machen konnte, gingen durch seine Gefangenschaft wieder verloren, indem er sie sämmtlich als Preis für seine Freiheit wieder opfern musste. Die österreichische Verpflichtung, kraft deren alle Verträge und Abkömmnisse wieder erneuert und fester als je verklausulirt wurden, ist vom 6. Sept. 1415 datirt 28.

Es melden einige Schriftsteller, dass Bischof Hartmann obigen Zug gegen Herzog Friedrich im Verein mit Graf Friedrich v. Toggenburg und anderen rätischen Herren, wie auch der

<sup>28</sup> Urk. in Burglehners Reet. austr. Dat. Freit. vor U. L. Fr. Tag.

1116. Stadt Lindau unternommen habe, — Andere wieder lassen den Grafen unabhängig von ihm die Fehde führen. Sicher scheint es, dass wenigstens die Belagerung von Feldkirch gemeinschaftlich geschah. Dem sei aber wie ihm wolle, so hatte, während der Bischof im Haft lag, einzig Graf Friedrich einen bleibenden Vortheil davon, denn, da er die Mittel besass, den stets geldbedürfügen Kaiser zu seinen Gunsten zu stimmen, so erlangte er von ihm den Besiz des Gasters, der dem Herzog Friedrich verpfändeten Grafschaft Sargans und der ganzen Herrschaft Feldkirch, das Schloss einzig ausgenommen.

In der Ausführung aller seiner Entwürfe und Unternehmungen bitter getäuscht, todesmüde von vergeblichem Ringen gegen einen übermächtigen Nachbar, legte endlich Bischof Hartmann sein in fortwährenden Fehden ergrauetes Haupt zur Ruhe. Er starb am 6. September 1416 auf seinem Schlosse Sonnenberg im Walgau. Er war ein thatkräftiger, seines Zieles sich stets bewusster Mann. Leider wählte er, von der Hitze seiner Leidenschaft hingerissen, oft die rechten Mittel nicht, um dasselbe zu erreichen. Nach der Weise seiner Zeit lebte er troz seines geistlichen Amtes vorzugsweise dem Kriege und führte mehr das Schwert als den Hirtenstab in seiner Rechten. Wir bezeichneten schon oben seine, wenn auch ehrenhafte, Politik eine verkehrte. Fehler, die im Privatleben des Einzelnen als Irrthümer hingehen, qualificiren sich an regierender Stelle zu Verbrechen, wenn ihre Folgen für das Allgemeine verderblich sind. Das Endresultat von Bischof Hartmann's Wirken und Streben, an das er sein ganzes Leben und sein reiches Erbe gesezt, war für ihn persönlich ein reuevoller Rückblick auf die Vergangenheit, für sein Gottshaus das erdrückende Bewusstsein, sich fester als je in Oesterreichs Umgarnung verstrickt zu sehen.

Die Erwerbung des Puschlavs konnte wenig Trost bieten, wohl aber die Erkenntniss, welche mehr und mehr durch alle Volkssehichten drang, dass von Oben, Seitens der Herren, kein Heil mehr zu gewärtigen sei und dass zur Gestaltung eines gedeihlichen Volks- und Staatslebens die Initiative vom Volke selbst ergriffen werden müsse.

Wie in der Reihenfolge der ihm durch den Drang der unruhigen Zeitverhältnisse aufgenöthigten Bundesverbindungen das Volk in den dahin bezüglichen Urkunden mehr und mehr Unabhängigkeit und Willensfreiheit ausspricht, sahen wir oben. Wir stehen nun an der Schwelle des, wenn auch nicht chronologisch doch urkumllich ersten Volksbündnisses. Bevor wir jedoch zu dessen Darstellung übergehen, mögen noch einige Worte über das Verhältniss der Stadt Cur zum Bisthum folgen.

# Cap. 4.

#### Die Stadt Cur in ihrem Verhältniss zum Bisthum.

Es konnte nicht fehlen, dass die Bewegung, welche in dieser Periode des erwachenden Volksbewustseins in den untern Ständen der Gesellschaft sich kund gab und sie allenthalben in der Bildung fester Gemeinwesen und Korporationen eine bessere Gewähr ihrer grösseren oder kleineren errungenen Rechte und Freiheiten suchen und finden lehrte, als ihnen Briefe und Sigel ihrer Herren bisher boten, — namentlich auch die durch Intelligenz voranstehende Stadt Cur ergreifen musste.

Zum Verständniss sowohl dessen was im ersten Viertel des fünfzehnten Jahrhunderts in dieser Richtung vorging, als der auch später in grösseren oder kleineren Intervallen zwischen der Stadt Cur und dem Bisthum sich erneuernden Reibungen und Anstände, bedarf es eines Ruckblickes, um die Rechte der Kirche zu Cur über die Stadt, wie solche im Laufe der Zeit erworben worden waren, kennen zu lernen.

Obschon Cur als römischer Zoll- und Stationsplaz und auch als Hauptort der oberen rätischen Provinz, wo ein Gerichtshof (Curia) sich befand, sehr frühzeitig ¹ in den Besiz einer Municipal- und Gemeindsverfassung gelangte und sowohl unter der ostgothischen als fränkischen Herrschaft hieran wenig oder grunichts geändert wurde, so begann doch bald nach Einführung der fränkischen Gauverfassung, die bisher ziemlich unabhängige Stellung der Stadt sich wesentlich und nicht zu ihrem Vortheile

DRUBLIN Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl. Buch II. C. 9. (S. 127.)

zu verändern, - denn Rechte und Befugnisse, welche bisher als Ausfluss kaiserlicher Machtvollkommenheit geübt wurden. gingen nunmehr durch Schenkungen der Kaiser, zumal der Ottonen, auf die Kirche von Cur über.

Diese Vergabungen beginnen mit dem Zoll zu Cur 836 2 und erreichen ihren Höhepunkt mit der Schenkung der halben Stadt 3. worunter zweifelsohne die Hälfte der königlichen Gefälle und Einkünfte daselbst zu verstehen ist. Dazu kamen im nämlichen Jahre 958 und im gleichen Diplome auch die Münze und die dortigen Kirchen S. Martin, S. Laurenz und S. Hylarius. Die Schenkung der sämmtlichen Fiscaleinkünfte der königlichen Kämmerei der Grafschaft Cur war schon 951 4 vorangegangen.

Man sieht, wie namentlich durch die Schenkung der halben Stadt und des Zolles daselbst, Cur selbst zum Mittelpunkt der bischöflichen Macht und zur Hauptstadt wurde, von wo aus der Bischof die Grafschaft Currätien nach Art anderer Provinzen regierte. Eine natürliche Folge hievon war, dass diese Machtstellung des Bischofs die Municipalverfassung der Stadt sehr bald modificiren und unigestalten inusste.

Hatte beim Vertrage von Verdun König Lothar dem Volke von Cur die Wahl des Bischofs gewährt 5, so war von jezt an. wo dieser der Herr seiner Wähler geworden, davon begreiflicher Weise keine Rede mehr. Auch verschwindet für die Folge die Bestätigung der Freiheiten für die Bevölkerung der Stadt aus den Urkunden 6. Ebenso in Documenten von den Jahren 988 und 1005 7 die Erwähnung des mit der römischen Municipalverfassung zusammenhängenden Amtes eines Schultheissen und Centgrafen. Dagegen prägt sich zwischen Bisthum und Stadt immer deutlicher das Rechtsverhältniss des Grundherrn zu dem auf seinem Grund und Boden ansässigen Burger, Erbzinsmann, Hintersassen, Hörigen und Eigenen aus. Ganz diesem Hofrecht

<sup>2</sup> Moor Cod. I. No. 22.

<sup>-</sup> Moor Cott. I. No. 22. 3 Ibd. I. No. 53. 4 Ib. I. No. 48. 5 Ib. I. No. 26. 6 Vergl. Kind: Die Stadt Cur in ihrer ältesten Gesch. S. 16. 7 Moor Cot. I. No. 69 u. 74.

entsprechend, erscheint jezt das Amt eines Vicedoninus oder vitztums. Unter diesem standen hinwiederum die acht Ministri oder Amtleute, welche der Bischof für seine ganze Verwaltung bestellte. Jemer war auch gleichzeitig Vorsizer des Rathes der Stadt, welcher die Wahrung der Korporationsrechte der Burger unter sich hatte. Dass es damals für den Rath blutwenig zu thun gab, lag bei dem Abhängigkeitsverhältniss zum Bistham in der Natur der Sache.

Dieser Zustand lässt sich bis in die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts verfolgen, wo die Benevolenz der Kaiser auch der Stadt selbst sich annahm.

Bei allen diesen Schenkungen königticher Rechte und Einkünfte in der Stadt Cur zu Gunsten des Bisthums finden wir aber durchaus keine Erwähnung der Reichsvogtei über die Stadt. Daraus ist mit Bestimmtheit zu schliessen, dass die deutschen Kaiser und Könige sich dieselbe stels vorbehalten wissen wollten.

Die Reichsvogtei, nämlich die höhere Gerichtsbarkeit oder der Blutbann mit allem, was an Bussen und Strafen zum peinlichen Rechte gehörte, wurde vom Kaiser durch einen Reichsvogt (Advocatus) verwaltet, der noch im Allgemeinen die Pflicht hatte, sämmliche an das Reichsoberhaupt sich knapfenden Rechte und Befugnisse zu wahren. Er hatte seinen Siz in der Provinzialstadt Cur und hielt daselbst seine öffentlichen Gerichte ab.

Theils die bedeutenden Einkünfte, welche mit der Vogtei verbunden waren, theils wieder der Eifer, mit welchem die vornehmen Dynastengeschlechter sich um dieselbe bewarben, eigneten sie ganz vorzüglich zu einem Pfandobject und so wurde sie in Händen der stets geldbedtritigen Kaiser sehr bald ein Mittel, um sich von dem guten Willen der Kurfürsten und Reichsstände etwas unabhängiger zu machen. Sie säumten auch nicht, diesen Gebrauch davon zu machen. So urkundet König Albrecht am 26. Dec. 1299 §, dass Bischof Sigfried von Cur mit seiner Einwilligung von den Freiherrn Donat und Johann v. Vaz die Reichsvogtei von Cur, die ihr Vater von König Rudolf als

<sup>8</sup> Moor, Cod. II. No. 92.

Pfand erhalten, um die Summe von 300 Mark Silber ausgelöst habe. Dieser sehr ansehnliche Betrag lässt auf die mit jenem Amte verbundenen Benefizien schliessen. Es trug aber noch mehr ein und ohne Zweifel hatte der Bischof noch weitere hundert Mark darauf dargeschossen, weil es ferner in einer Urkunde vom 7. April 1302 9 heisst, der genannte Siegfried und seine Nachfolger an der Kirche zu Cur sollten die Vogtei als Pfand 10 so lange behalten, bis der König oder seine Nachkommen am Reiche ihnen die genannten 400 Mark ausbezahlt haben würden.

Später schlug König Carl IV. der Kirche Cur (höchst wahrscheinlich als Geschenk und neuen Gnadenbeweis) weitere dreihundert Mark auf die Pfandschaft der Reichsvogtei, d. h. wenn dieselbe vom Kaiser oder Jemand Anderem, der damit belehnt wurde, gelöst werden sollte, so mussten 700 Mark Silber dafür bezahlt werden 11.

So blieb es zweihundertvierzig Jahre lang. Denn wenn auch Kaiser Friedrich III. in: Jahre 1464 12 der Stadt Cur aus Guaden gestattet hatte, die Reichsvogtei um die 700 Mark an sich zu lösen 13, so war sie es damals doch nicht im Stande, sondern vermochte erst 1489 14 die Lösung zu bewerkstelligen, als auf ihre Bitte die diessfällige Erlaubniss erneuert worden war.

Bis dieses aber geschah und also auch in der Zeit, von welcher jezt die Rede ist, befand sich die Kirche oder das Bisthum Cur im Besize aller der Rechte, welche als Ausfluss der Reichsvogtei betrachtet wurden, also der höheren Gerichtsbarkeit und des Blutbanns und übte dieselben durch einen dazu bestellten Vogt aus.

Nach Bischof Hartmann hatten den Stuhl zu Cur Johann III. (Abundius) und Johann IV. (Naso) inne. Ersterer, 1416 gewählt. legte schon 1417 seine Würde nieder 15. Unter seinem Nach-

<sup>9</sup> Ib. II. No. 104.

<sup>10</sup> Sub titulo pignoris.
11 Urk vom 17 Dec. 1349. Bei Moor III. 38.
12 Das Nähere folgt im Verlaufe dieses Capitols.

<sup>13</sup> Urk. in meiner Samml. Sec. XV. No. 303.

<sup>14</sup> Ib. XV. No. 313.

<sup>15</sup> Eichh. Ep. Cur.

folger war es, wo zwischen dem Bisthum und der Stadt Cur die heftigsten Streitigkeiten ausbrachen.

Schon oben wurde bemerkt, dass nachdem die Kirche zu Cur in den Besiz beinahe aller ehemals dem deutschen Reichsoberhaupte an der Stadt zustehenden öconomischen Rechte, namentlich auch des Zolles, ferner der Befugniss, die Gerichte zu bestellen und Bussen zu verhäugen, gekommen war, die Stadt Cur in der grösten Abhängigkeit vom Bisthum sich befand. Einige wenige Rechte, deren sie sich von Alters her noch erfreute, dienten eben nur dazu, der Bärgerschaft den Verlurst, der Andern deste fuhlbarer zu machen.

Der Freiheitsgeist, welcher in dieser Periode ganz Currätien von den höchsten Spizen der Alpen bis zur Rheinebene durchdrang, konnte die Stadt Cur, wo eine Bevölkerung verschiedenen Stammes sich angesiedelt hatte und uuruhigere Elemente gährten, un so weniger unberührt lassen, als an sich schon bei einer gebildetern Classe das Bedürfniss nach Unabhängigkeit sich früher fühlbar macht. Diesem musste das untergeordnete Verhältniss zum Bisthum nahezu unerträglich werden und wenn auch der Bischof im Allgemeinen in seinem Rechte war, so brachte es dennoch die Natur der Sache mit sich, dass bei Ausblung der gegenseitigen Rechte und Pefugnisse öftere Reibungen stattfanden.

An speziellen Ursachen fehlte es ebenso wenig. Dahin gehörten namentlich die Schulden, welche Bischof Hartmann, theils durch directe Geldaufnahme bei der Stadt, theils unter Verbürgung Lezterer und des Gottshauses bei Anderen contrahirt hatte <sup>16</sup>. Der Streitanstand hiebei war, dass nach seinem Tode sowohl die Werdenberg'schen Intestaterben als der nachfolgende Bischof dieselben zu bezahlen sich weigerten und einander gegensettig zuschoben.

Alles dieses, namentlich aber der Hinblick auf so manche in den Bündnissen der lezten Jahrzehnten erstarkte und jezt gedeihlich aufblühende Gemeinwesen, erweckte bei den Curern immer mehr das Verlangen nach Erweiterung ihrer eigenen

Linguisty Googl

<sup>16</sup> Vergl. das vorige Capitel dieses Buches.

Rechte und Freiheiten. Namentlich ging ihr Wunsch dahin, an die Stelle des bisherigen, ihrem Rathe vorsizenden Werkmeisters, sich, wie andere Städte, einen Burgermeister wählen zu dürfen. Die Abweisung dieses Gesuches im Verein mit andern Anständen, die sie wegen Besezung des Raths, dann hinsichtlich des Vogt- oder Blutrichteramts, Wahl des Vizthums, Ammauns und Canzlers, dann wegen des Umgelts, Geleits, der Münze und anderer ökonomischen Nuzungen mit der Kirche zu Cur hatte, machte um so mehr böses Blut, als der gemeine Mann es nicht zu begreifen vermochte, aus welchem Rechtsgrunde der Bischof die Zahlung der Schuld seines Vorgängers an die Stadt verweigerte, nachdem er doch dessen Nachlass angetreten hatte. Eine Distinction zwischen Privat- und bischöflichem Vermögen lag aussers einer Tragweite.

Als Drohungen des Bischofs an die Bürgerschaft, von den usurpirten Rechten und Befugnissen wieder abzustehen, nicht verfingen, wagte er einen Schritt, der vielleicht in früheren Jahrhunderten seine Wirkung nicht verfehlt hätte, iezt aber die Gemüther nur noch mehr erhizte. Er belegte die Stadt mit dem Bann und liess die Kirchen schliessen. Die darauf folgende Gährung war beispiellos und harrte nur des Anlasses, um verheerend auszubrechen. Derselbe fand sich auch, als gerade in jenen Tagen die Bewohner des durch eigene Ringmauern und Befestigungsthürme von der Stadt geschiedenen bischöflichen Hofes ein Pförtchen aus ihrer Mauer gegen die Stadt ausbrachen. Was zu andern Zeiten unbeachtet geblieben wäre, gab nunmehr das Zeichen zum hellen Aufstande. Von allen Seiten strömten die Bürger bewaffnet herbei und umzingelten den ganzen bischöflichen Hof. Nicht zufrieden damit, mauerten sie auch den früheren, gewöhnlichen Zugang zu und zwangen den Hof nach dreitägiger Belagerung zur Capitulation, - was sie jedoch nicht abhielt, ihn gänzlich auszuplündern. Das neue Pförtchen blieb für immer zugemauert.

Der damals abwesende Bischof gedachte Gewalt mit Gewalt abzutreiben und warb desshalb bei seinen Bundesgenossen eifrig um Hülfe. Zu diesen gehörte namentlich Zürich, das, zu einer 1419. für das Bisthum sehr bedenklichen Zeit, wo neben den noch immer feindselig gesinnten Vögten v. Matsch ihm noch ein neuer Gegner in der Person Graf Friedrich's v. Toggeuburg aufznstehen sich auschickte, — mit der Kirche Cur ein Burgrecht auf 51 Jahre geschlossen hatte <sup>17</sup>.

Diesem Bündniss war Folgendes vorausgegangen. Friedrich v. Toggenburg, der Vögten v. Matsch durch seine Heirath mit Elisabeth v. Matsch verschwägert und Besizer beinahe des ganzen nachherigen Zehngerichteebunds geworden, scheint um so mehr die Sache Jener zu seiner eigenen gemacht zu haben, als auch er über streitige Lehen im Frättigau mit dem Bischtum in Zerwärfniss gerathen war. Die v. Matsch aber hatten ihren alten Groll von Neuem aufgefrischt, seitdem Bischof Johann IV. Kaiser Sigmunds Hass gegen Herzog Friedrich, kurz vor der darauf erfolgten Aussöhnung Beider, dahin zu benuzen verstanden, sich Carl's IV. Schenkung des Gerichts Naudersberg erneuern zu lassen <sup>18</sup>. Derselben war am 22. April 1418 <sup>19</sup> auch das Gericht Glurus und die Kastvogtei Mänster beigefügt worden, mit einer gleichzeitigen Drohung an die urruhigen Vögte.

Friedrich v. Toggenburg, sich noch nicht stark genug fühlend, wandte sich au das seit der Räzünser Fehde der Kirche zu Cur abgeneigte Glarus und schloss mit demselben am 19. Juni 1419 20 einen zehnjährigen Bund, in welchem er sich für den Fall eines Kampfes mit dem Bischof zu Cur ausdrücklich freie Werbung vorbehielt. Ihm war nicht minder bekannt, dass er auf Seite des Hauses Werdenberg-Sargans selbst im allerungünstigsten Falle auf Sympathie stossen musste, denn seit der Bischof dem Seiben ohne hinreichenden Grund das bisberige Lehen Schams genommen hatte 11, herrschte auch hier eine feindselige Stimmung, die zu einem Ausbruche nur den günstigen Anlass zu erwarten schien.

<sup>21</sup> Ueber den Entscheid dieses Anstaudes vergleiche Cap. 6. d. B.



Kurz vor dem 22. Juli 1419. Dasselbe wurde 1470, auf St. Joh.
 Bapt. für 26 weitere Jahre erneuert. Sprecher's Chron. S. 184.
 Am 19. Apr. 1418. Copie dieser Urk. in meinet Sanmlung.

Am 19. Apr. 1418. Copie dieser Urk. in meinet Sammlung.
 Salis-Seewis S. 40.

<sup>20</sup> Ibid. a. a. O.

ngaratest Jases

Doch sollte der bedrängte Bischof Johann ihr nicht zum 1418. Opfer fallen. Obschon es die Zürcher wohl wussten, wie zahlreiche Feinde dem Bisthum gegenüber standen, fanden sie es für ihr freies Gemeinwesen dennoch politischer, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, dass Graf Friedrich v. Toggenburg ihr Mitbürger war, dieser gefährlichen Coalition rätischer Dynasten gegen das allenthalben in gedeihlichster Freiheitsentwicklung begriffene Gottshaus zu Cur kräftig entgegenzatreten. Sie nahmen desshalb schon einen Monat nach der Toggenburg-Glarnerschen Verbindung den Bischof, das Capitel, die Stadt Cur und alle Gottshausleute diesseits des Gebirgs auf 51 Jahre in ihr Burg-recht auf und erwiesen sich als deren treue Bundesgenossen.

Bald hatten sie Gelegenheit dazu. Vor Allem aus vermittelten sie die Anstände zwischen Bischof Johann und Graf
Friedrich v. Toggenburg 22. Und wie ein solches friedliches
Vorgehen leicht Nachahnuung findet, so gelangten im nämlichen
Jahre 1421, am 7. Mai 23, mittelst Schiedssprachs Herzog Ernst's
von Oesterreich und der Bischöfe von Brixen und Trient, die
Streitigkeiten mit den Vögten v. Matsch zu einem erwünschten
Ende, — Lezteren nicht zur Genigthuung, wie im ersten Capitel dieses Buchs einlässlicher erzählt wurde. In dritter
Linie fanden auch die Anstände mit der Stadt Cur ihre
Erledigung. Rechtsprecher waren vier von Zhrich und neun
Gottshausleute. Dieser am 9. Sept. 1422 23 ausgefällte Spruch
ist wegen der späteren Stellung der Stadt zum Bisthum von
solcher Wichtigkeit, dass ein spezielles Eingehen auf die hauptsächlichsten Punkte desselben nothwendig erscheint.

Hieher gehört ausser der allgemeinen Bestimmung, wornach jeder Theil bei seinen althergebrachten Rechten und Gewohnheiten zu verbleiben lube, noch die besondere, dass der Bischof den Vogt nur mit Wissen und Willen der Stadt zu sezen habe, während er früher hierin eine unbeschränkte Willkür in Anspruch nahm.

Am 26. Juli 1421. Copie in m. Sammlung XV. No. 555 Abschr. im bischöfl. Chartul I. Fol. 15.

<sup>24</sup> Abgedr. Eichh. Episo. Cur. Cod. Prob. 140.

1422. Von dem Umgeld gehört jeder Partei die Hälfte.

Das von der Stadt in Folge kaiserlicher Begnadigung errichtete Kaufhaus, dessen Berechtigung vom Bischof in Abrede gestellt wurde, soll auch ferner fortbestehen.

Betreffs der Befugniss statt des bisherigen Werkmeisters künftig einen Burgermeister sich zu wählen, wird die Stadt an den Kaiser verwiesen.

Das ebenfalls von dem Bischof angesprochene Recht Wittwen und Waisen zu bevogten, wurde laut bisheriger Uebung der Stadt zuerkannt.

Erblos gefallenes Gut gehört nach einem Jahre, sechs Wochen und drei Tagestädtischer Verwahrung dem Bischof.

In weltlichen Anforderungen des Bischofs an die Stadt soll er solche vor dem weltlichten Gericht suchen und nicht mehr die Kirchen "verschlachen" d. h. kein Interdict aussprechen. Nur wo der Streit geistlicher Natur ist, hat das geistliche Gericht zu entscheiden.

Endlich noch die Vorschrift, dass der Bischof, wenn er nicht persönlich auf der Veste Aspermont wohne, dieselbe nur mit Rath des Capitels und Gotteshauses besetzen und entsezen dürfe, sintemal dieselbe mit des Gottshauses Geld von Haintz v. Buwix erkauft worden-sei 55.

Wenn nun auch im Ganzen dieser Spruch nur das Gepräge einer Auseinandersezung widersprochener Oberherrlichkeitsrechte zwischen der Kirche und Stadt zu Cur trügt, so kann doch nicht geläugnet werden, dass die der Leztern zugesprochene Tleilnahme an der Besezung der Vogteistelle eine nicht zu unterschäzende Errungenschaft war, welche sie aus der Classe von Unterthanen zu derjenigen mitberechtigter Schuzgenossen erhob. Hurer gehört auch die Beschränkung des Interdictes auf rein geistliche Angelegenheiten.

Das Jahr des Kaufes constirt nirgends. Derjenige im Jahre 1536 besehlug die Herrschaft Aspermont und nicht die Veste, die wir schon 1291 (Vergl. Buch V Cap, 3) in den Händen (rielleicht blos als Pfand) des Bisthums sahen.

Prägnanter ist noch die Bestimmung betreffs Besezung gemeit die rätischen Gemeindsverbindungen zurückgehen, von grosser Wichtigkeit. Abgessehen von früheren Documenten 2 wo ein "gemeines Gottshaus" erwähnt wird, haben wir hier eine öffentliche Urkunde, welche seiner nicht blos als einer sehon bestehenden Corporation gedenkt, sondern ihm auch Rechte und sogar in bischöflichen Angelegenheiten Sitz und Stimme einräumt.

<sup>36</sup> Vergl. das folg. Capitel.

## Cap. 5.

## Vom Ursprung des Gottshausbundes.

Wenn wir, zur Beschreibung dessen übergehend, wie nunmehr die thatsächlich schon lange bestandenen Gemeinds- und
Thalschaftsverbindungen durch Zusammentreten und mündliche
oder schriftliche gegenseitige Eidesverpflichtung zu Bünden sich
vereinigten, — von der bisherigen Uebung abweichen und statt
mit dem grauen Bunde, mit demjenigen des Gottshauses beginnen,
so möchte sich solches dadurch rechtfertigen, dass die Thatsache
seines Bestehens und sein Auftreten als ein deutlich begrenzter
und compakter, bei Abschluss von Verträgen, von Krieg und
Frieden als solcher eingreifender und mitwirkender Körper, zum
mindesten die gleiche Berechtigung ansprechen darf, als eine
gebrechliche, der Ungunst und allen Zufällen der Jahrhunderte
anvertraute Pergamenturunde.

Es ist richtig, dass in fritherer Zeit, als einstmals über das Alter der Bünde, wegen des Vorsizes bei den Zusammenkünften, gestritten wurde, eine der Unserigen entgegengesezte Ansicht zur Geltung gelangte! Es war solches aber eine Zeit, der in starrem Festhalten an den geschriebenen Buchstaben ein vorhandenen Scherbatäck mehr galt, als zehn unzweideutige Spuren, dass ein solches verloren gegangen, da ja das Factum existirte, dem es zum Ausdruck diente. Gleichwie manches alte Geschlecht gar keines Diploms bedarf, vielleicht auch nie ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es war im Jahre 1550 und der Bund der X Gerichte, welcher als ungerarbeiisch darüber zu Recht sass, sprach sich zu Gunsten des obern Bundes aus.



solches besass, um dennoch als edel zu gelten, so bestand der 1392. Gottshausbund ein Menschenalter und mehr hindurch, ohne eine Bundesurkunde über seinen Zusammentritt vorweisen zu können. Wenn eine solche jemals abgefasst wurde, so war sie ohne Zweifel .iniuria temporum' verloren gegangen, aber die erste Erwähnung dieser Bundesverbindung reicht in eine Zeit zurück, wo Schwur und Handschlag ehrenwerther Männer noch vollkommen so viel galten als verbriefte, mit Vorbehalt Clauseln und verbarrikadirte Bündnissverpflichtungen. Eine solche musste auch bei den Gottshausleuten ganz anderer, namentlich einfacherer Natur sein, als im ...oberen Theile" wo aller Herren Unterthanen sich zusammenthaten und gewiss auch nur behufs Vermeidung aller Collisionen mit bestehenden Rechten und Gewohnheiten die öffentliche, schriftliche Form vorzogen. Bei den Gottshausleuten lag dieses Motiv nicht vor, denn sie standen beinahe auschliesslich dem Bischof von Cur gegenüber in Abhängigkeitsverhältnissen, diese Thalschaft und Gemeinde mehr, jene wieder weniger, wie es eben die Ausbildung ihrer Freiheiten mit sich gebracht hatte. Einige genossen, schon seit sehr alter Zeit her, manche Rechte und Privilegien, z. B. Bregell 2, dessen wichtige Lage an der Septimerstrasse und der Einfluss der am kaiserlichen Hofe zeitenweis hochangesehenen Familie v. Castelmur 3, ihm besondere Begünstigungen erwirkt hatte.

Wie aus dem Vorhergehenden erhellt, hatten namentlich die unausgesezten Streitigkeiten Bischof Hartmann's mit Oesterreich und andern Territorialherren die bischöflichen Angehörigen bereits gegen Ende des vierzehnten Jahrhunderts zur Erkenntniss gebracht, dass sie für wirksamen Schuz und Schirm nur auf sich selbst zählen durften. Doch mögen einzelne Gemeinden lange vorher schon sich gegenseitig freundnachbarliche Hülfe geliehen und dadurch die Grundidee der Verbrüderung gelegt haben, sonst würden wir nicht schon 1392 4, einer gerüsteten

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vergl. Buch IV. C. 1. Note 13. Moor Cod. I. No. 147, we saf Fürbitte des Ritters Rud v. Castelmur, Kaiser Friedrich I. den Bregellern das Jagd- und Fischereirecht, den Zoll zu Viosoprano u. Anderes schenkt. \* Buch Vt. C. 3. Note 23.

1982. Pallas gleich, die Gottshausleute als eigenen, contrahirenden und mit eigenem Sigel sich verpflichtenden K\u00f6rper aufhauchen sehen. Diese Urkunde vom 24. Juni, in welcher das Haus Oesterreich einer- und der Bischof nebst der Stadt Cur und den Th\u00e4lern Bregell, Oberhalbstein, Engadin und Tuuleschg anderseits ein ewiges B\u00e4ndniss unter einander abschliessen und dadurch den Streitigkeiten betreffs der von Oesterreich beanstandeten Bischofswahl Hartmanns ein Ende machen, — verdient als erstes \u00f6ffentliches Document, in welchem die Gesannntheit der Gottshausleute handelnd auftritt, auch desshalb genauer betrachtet zu werden, weil die vorkommenden Ausdr\u00fccke ganz geeignet sind \u00fcber den Grad des Abh\u00e4n\u00e4gigkeitsverh\u00e4ltnisses der Gottshausgemeinden vom Bisthum Cur Auskunft oder mindesteus einige Fingerzeige zu geben.

Der Umstände, unter welchen das obgedachte Bündniss vom 24. Juni 1392 abgeschlossen wurde, ist weiter oben 5, bei Gelegenheit der Kämpfe Bischof Hartmann's mit dem österreichischen Einflusse gedacht worden. Hier brauchen wir nur das Verhältniss zwischen Bischof und Gottshausgemeinden näher zu beleuchten. Der Wortlaut, unter welchem Leztere im Documente auftreten, ist: ..- und wir der Amman, der Rat vnd die Statt gemainlich daselbs ze Cur vnd wir die Dienstmannen vnd Edellüt vnd ouch wir die lüt alle vnd jegliche der telr im Engadin, in Brygäll, obrenthalb dem Stein vnd im Tumlesch vnd gemainlich alle ander lüt vnd vndersäzzen, die zu dem obgenempten Bistum ze Cur gehörend, wo wir gesessen oder wie wir genannt sind, für vns vnd alle vnsre nachkommen vnd erben" - und unterscheidet ausdrücklich zwischen der Stadt Cur, den Dienstmannen und Edelleuten des Bisthums (meist durch Lehen zu Vasallendienst verpflichtet), der Gesammtheit der Thäler und Gemeinden, sowie der "gemainlich ander Lüt vnd vndersäzzen". Unter Leztern mögen Hörige verstanden sein. Dass aber die Stellung der Gemeinden und Thalschaften eine selbstständige, mitberathende und mitcontrahirende war, erhellt nicht blos daraus,

<sup>5</sup> Buch VI. C. 3. Not. 23.

dass sie mit sigeln, sondern ganz besonders aus einer weitern 1392
Stelle der nämlichen Urkunde, in der sich die Gemeinden ausdrücklich verpflichten, dass sie, wenn das Bisthum kinftig wieder erledigt würde, "dhainen andern künftigen zu Bischoff vnd
Herren nit vinemmen noch zu gewer des Bistums vnd siner geschlossen 6 lassen kommen noch im(ihm)dhain huldigung gehorsam
vnd sweren tum wellen oder süllen denn er hab vor zu gelicher
wis als wir mit sinen briefen vnd mit sinem liplichen aid vernüwet vnd vollen bestätigt vnser obgenannten herrschaft von
Oestereich vnd von Tyrol ze halten gentzlich vnd getrütlich
alle vnd jegliche bünde vnd artikel, die oben geschriben stand".

Hieraus geht hervor, dass das Band, welches die Gottshausgemeinden an die Kirche zu Cur knüpfte, ein lediglich durch
die Person des Bischofs vermitteltes war, welches jedesmal bei
dessen Ableben sich löste und durch neue Huldigung an dessen
Nachfolger frisch knüpfte. Man möchte es somit eher ein Lehnuverhältniss nennen. Dass übrigens die Kirche zu Cur überall
in diesen Gemeinden und Thalschaften noch Hörige und Eigene
besass, hatte mit dem Freiheitsverhältniss der Gesammtheit zum
Bisthum, nichts zu schaffen. Wie sehr dasselbe übrigens verschieden, bei einer Thalschaft bald mehr bald weniger beschränkt
war, stellte sich am deutlichsten bei den späteren Loskäufen
der Gemeinden heraus.

Eine auffallende Unähnlichkeit zwischen dem oberen oder grauen Bunde und demjenigen des Gottshauses machte sich übrigens darin geltend, dass, während es bei Jenem hauptsächlich die Herren und Dynasten waren, welche, ihre Zeit verstehend, dem Landvolke die Hand zum kräftigen Bunde behufs Schuz und Schira niber Herrschaften boten 7, wir im Gottshause die

<sup>6</sup> Schlösser und Burgen.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Man hat sich riellend die undankbers Mihe gegeben nachruforschen, warun der obere Bund den Bleinnen des granon ernielt. Die gewöhnlichste Conjectur ist diejenige, welche dieses Epithet mit den granen kleider des Oberländer Laudvolks in Verbindang bringt. Nun war es aber mehr ein Bund der Herren als des Volks und wenn wir statt lange zu suchen, das zunichets vor Augen liegende wilhen, und gleichreitig auf die Betoutung der alten Schreibart "graw" Rücksicht nehmen, so ist es mallereinfachsten dari, der "grawen" (Grafen) Bund" zu seben.

1405. Bevölkerung der Gemeinden selbst als Stifter der Vereinigung auftreten sehen. Sei es, dass der von jeher als mild gerühmte Krunmstab seit langem schon dem Aufkeimen der Freiheit sich günstiger zeigte, sei es, dass die Herrschaft eines Dynasten über alle Gottshausgemeinden vortheilhafter einwirkte, als solches im Oberlande der Fall war, wo verschiedene Herren über Land und Leute regierten, — Thatsache ist, dass wir Ende des vierzehnten Jahrhunderts die Thalschaften des Gottshauses Cureinen Grad von Selbstständigkeit in ihrer Handlungsweise entwickeln schen, von der im obern Rheinthale keine Spur zu finden ist 3.

Dieser Grad von Autonomie mag seinen Hauptgrund darin inden, dass die Gottshaus-Gemeinden frühzeitig schon in unrahigen und trüben Zeiten dem Bisthum mit Gut und Blut treu zur Seite standen und namentlich auch aus dem Ihrigen Beisteuern zum Ankaufe und Instandhaltung der bischöflichen Vesten und Schlösser lieferten. Sie wurden dadurch in ihrer Gesammtheit Miteigenthuner des Erworbenen und säumten nicht, diese ihre Rechte bei vorkommenden Gelegenheiten aufzufrischen und geltend zu machen. Ein auffallendes Beispiel einer solchen Reclamation trafen wir in den Anständen Bischof Johann II. mit der Stadt Cur und wenn es im diesfälligen Spruche 10 heisst, dass Ersterer die Veste Aspermont, wenn er nicht persönlich dort hause, nur mit Rath des Capitels und Gottshauses besezen und entsezen dürfe, so ist darin die Mitsouveränetät der Gottshauselnet deutlich ausgesprochen.

Ebenso benerkenswerth, wenn auch nur eine Bestätigung dieses den Gottshausleuten zustehenden Selbstbestimmungsrechtes ist die Thatsache, dass Bischof Hartmann im Jahre 1405 il mit seinen eigenen Bisthumsangehörigen im Bregell, Engadin und Münsterthal gegen Vogt Ulr. v. Matsch ein Bindniss schlosen Hier möchte es auffallen, dass nur diese Gottshausleute erwähnt

<sup>8</sup> Vergl. d. Urkunde vom 24. Juni 1392.

Bezüglich Asperment, vergl. Cap. 4. Note 25.

Buch VI. C. 3. Note 23. Balis-Seewis, 8, 39.

werden, — es war aber sehr natürlich, dass der Bischof, um 1405sich eines jenseits des Gebirges (im Vinstgau) befindlichen Feindes zu erwehren, auch nur diejenigen anging, welche jenseits des Gebirges wohnten und ohne grosse Märsche und Unkosten ihm Hülfe leisten konnten.

Einen weitern Beweis sehen wir in einem Bündniss der Gerichte Oberhalbstein, Stalla und Avers mit der Landschaft. Rheinwald im Jahre 1407 12 und derselbe ist um so schlagender, als gar keine Einwilligung irgend welcher Oberherren darin erwähnt wird.

Bündnisse und Verträge dieser Art fanden auch ausserhalb der rhätischen Grenzen stat und zwar für die Gesammtheit der Gottshausleute, wobei keine Namen einzelner Thäler, Gerichte und Gemeinden aufgeführt werden. So existirt von S. Ulrichstag 1402 <sup>13</sup>, zu Walenstad eine Friedenseinigung zwischen Bischof Hartmann und den Gottshausleuten auf der einen und den Orten Glarus und Schwiz u. s. w. auf der andern Seite. Ferner gehört für den diesseits des Gehirges gesesnen Theil des Gottshauses auch das früher schon erwähnte <sup>14</sup>, im Jahre 1419 gemeinsam mit dem Bischof Cur gegenüber der Stadt Zürich auf 51 Jahre abzeschlössene Burgrecht,

Fasst man nun das ganze Verhältniss in einem Ueberblick zusammen, so ergibt es sich, dass die Gesammtheit dier Gottshausleute unter dem Namen "gemeines Gottshaus" eine eigene Corporation bildete, welche so wenig freier Selbstbestimmung entbehrte und so wenig zu Zwangsdiensten dem Bischof gegenber verpflichtet war, dass sie einestheils unabhängig von Lezterem und dem Capitel und zwar mit eigenem Sigel und Unterschrift contrahirte, anderntheils nur vertragsweise, wie andre Landestheile und Gemeinden zu Dienst- und Hulfsleistungen sich herbelliess.

Dieses Alles geschah endlich zu einer Zeit, wo sowohl der graue Bund als derjenige der zehn Gerichte sich noch nicht zu einem

14 Vergl. oben Cap. 4 Note 17.

Dat. Paulstag. Orig. im Archiv zu Nufenen. Abschr. in m. Samul.
 Abschr. in m. Samul. XV. No. 1225.

1419. Staatenbund vereinigt hatten. Und wenn auch einzelne Glieder der Erstern sich vielleicht nicht später zu Schuz und Truz anschlossen, so ist es doch ebenso sicher, dass die Bezeichnungen: "grauer Bund' und Bund der "zehn Gerichte', als Collectivname dieser Landestheile erst mit dem feierlichen Bundesabschluss in deu Jahren 1424 und 1436 aufkamen, also wieder zu einer Zeit, wo die Gesammtbezeichnung der Gottshausgerichte als "Gottshaus" oder "Gottshausleute" schon in vielerlei Verträgen, als da sind Bündnisse, Friedensschlüsse, Verburgungen etc. bäld unter dem Sigeln jedes einzelnen dabei betheiligten Gerichts, bald unter demjenigen eines einzigen von ihnen im Auftrage der Uebrigen, — bald in Gruppen wie es die Interessen ihrer Lage diesseits oder jenseits des Gebirgs erheischten, bald wieder als ganzer und geschlossener Staatskörper, — gäng und gäbe war. Erwägt man ferner, dass dieser Bund in dem bekannten

Vorsizstreit 15 mit dem "obern Theile" wegen Mangel eines verschriebenen, feierlich beschworenen Documents 16, demselben zwar nachstehen musste, immerhin jedoch mit dem blos zwölf Jahre jüngeren Zehngerichtenbunde insofern mit Glück concurrirte, als es unbeanstandet von demselben, bei allen vorkommenden Gelegenheiten den Vorrang behauptete, so begreift es sich sehr leicht, dass bei einer consequenten Durchführung des Grundsazes, wornach derienige Bund dem Andern vorgehen sollte, der die ältere Bundesurkunde vorzulegen vermöge, das Gottshaus auch demienigen der zehn Gerichte unbedingt hätte weichen sollen. Dass solches nicht geschah, ist wohl nur eine schweigende Anerkennung der historischen Berechtigung und ein Zugeständniss, dass eine fehlende Bundesurkunde durch anderweitige Zeugnisse supplirt werden könne. Warum galt aber dieser Grund nicht auch dem obern Bund gegenüber? Trat doch das Gottshaus als solches nicht blos schon vor der Stiftung des "obern Theils" als politischer Körper auf und behauptet auch vor einzelnen

<sup>15</sup> Vergl. Note 1 dieses Cap.

<sup>16</sup> Wenigstens hat niemals etwas von einem solchen verlautet.

Bundesverbindungen von dessen Gliedern insofern den Vorrang, als diese bei solchen Anlässen nicht selbst erscheinen, sondern nur in ihren Oberherren vertreten sind <sup>17</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Der Gedanke liegt nahe, dass der durch die X Gerichte dem obern Bunde eingeräumte Vorsitz, kaum mehr als eine den Grafen und Herren des "oberen Theils" dargeberacite Huldigung war.

### Cap. 6.

### Der obere oder graue Bund.

Bevor wir hier zu den ältesten Spuren von Verbindungen, sei es der Gemeinden unter sich selbst, sei es mit Gottshausleuten oder mit ausserrätischen Nachbarn, zurückgreifen, muss zu deren vollem Verständniss ein Blick auf die Territorialherren und Dynasten vorausgehen.

Wie schon oben 1 angeführt wurde, ist unter ihnen vor Allem, sei es wegen des beträchtlichen Besizes an Land und Leuten, sei es des überwiegenden Einflusses halber, den dasselbe theils mittelbar durch sein Ansehen, theils unmittelbar in seiner nächsten Umgebung übte, das Gottshaus Disentis zu nennen. Wir sehen desshalb in der That auch bei Stiftung des grauen Bundes dasselbe an die Spize dieser Verbindung treten. Hiebei ist zu bemerken, dass die politische Gemeinde Disentis unter den nämlichen Verhältnissen, wie die meisten Gerichte des Gottshauses Cur zu dem Grade von Freiheit gelangt war, wovon wir an ihrem selbstständigen Auftreten im Bündniss vom 14. Febr. 1395 2 ein Beispiel erblicken. Auch sie fand wie jene in der ihr zustehenden Betheiligung an der Abtwahl einen der Freiheit sehr günstigen Factor. Ebenso hatte sie wie jene durch Geldbeiträge zu Losund Ankäufen, namentlich der Kastvogtei 3, so zu sagen Mitsouveränetätsrechte, nämlich die Hälfte der Bussen erworben. Doch kam diese exceptionell begünstigte Stellung den übrigen

<sup>1</sup> Bueh IV. Cap. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Seitens der v. Werdenberg-Heiligenberg. Vergl. Cap. 1 Note 21 dieses Buches.

Gemeinden des Abteibezirks oder späteren Gerichts Disentis nicht zu.

Ursern, das früher auch als ursprüngliche Colonie der Abtei, ihr ebenfalls unterworfen war, hatte, wie oben bemerkt wurde 4, 1410 ein Landrecht mit Uri geschlossen und wohl aus diesem Grunde sehen wir dasselbe am grauen Bund keinen Theil nehmen. Die Rechte und Befugnisse des Abtes, durch ienes beträchtlich eingeschränkt, wurden mittelst Vertrag vom 9. Febr. 1425 5 normirt.

Von den weltlichen Herren im obern Bunde nenneu wir zuerst die Herren v. Räzüns. Ihnen gehörten ausser der Stammherrschaft im Boden, nämlich den Dörfern Räzüns mit dem Schlosse gleichen Namens, Bonaduz, Ems und Feldsperg, noch die Gemeinde Waltensburg, auch S. Georgenberg genannt (die übrigens im Bundsbriefe von 1424 sich nicht genannt findet), Obersaxen, Tenna und Savien.

Ihnen zunüchst an Macht und Einfluss standen im obern Theile die Grafen v. Sax-Monsax. Ausser ihrer Stammherrschaft Misox ienseits des Gebirges besassen sie am Vorderrhein und dessen Nebenthälern die Stadt Ilanz mit der Grub, die Leute in Vals und Flims und die ganze Thalschaft Lungnez, Alles mit Ausnahme von Misox zusammenhängend. Besondere Freiheiten besass Ilanz als Stadtgemeinde und das Lungnez, das schon in dem früher erwähnten Bünduisse vom 14. Feb. 1395 6 als mitberathend und mitstimmend aufgeführt ist.

Diese waren die drei Haupttheile. Noch sind zu erwähnen: Graf Heinr, v. Werdenberg-Sargans, dem im Vorderrheinthal Schleuis und Löwenberg und in demienigen des Hinterrheins Tusis, Heinzenberg und Tschappina gehörte.

Ferner Graf Hugo v. Werdenberg-Heiligenberg mit der Herrschaft Trins und Tamins, welche jedoch kaum zwei Jahre nach der Stiftung des obern Bunds, mit Hugo's Tod 1426, erbsweise an die Freiherrn v. Höwen fiel.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cap. 3 dieses Buches (S. 317).
<sup>5</sup> Dienstag nach S. Agathe, Abschrift in m. Samml.

Dann die Thalschaft Schams, der es nur ganz besonders günstige Vernmständungen möglich machten, am obern Bunde Theil zu nehmen. Es trug sich nämlich zu, dass die v. Werdenberg-Sargans, welche die Grafschaft Schams vom Bisthum Cur zu Lehen trugen, noch während Bischof Hartmann's, ihres nahen Verwandten, Leben und Regierung, einige dazu gehörende herrschaftliche Güter ohne Vorwissen des Lehnsherrn verkauft hatten. Bischof Johann III. benuzte diese Gelegenheit um Jenen das Lehen abzusprechen. Es gab dieses zu weitläufigen Streitigkeiten Anlass, denn der Differenzpunkte gab es Mehrere z. B. über die den v. Werdenberg gehörenden eigenen Leute im Tumleschg, Obervaz und Cur; das Vogelmal? in fünf Tumleschger Alpen: Fischerei und Jagd; endlich und vorzugsweise auch das Dorf Sils, das die Grafen als zu Schams gehörend ansprachen. Inzwischen verbot der Bischof den Schamsern ihrer früheren Herrschaft Gehorsam zu leisten, - doch kam die Sache, die bereits einen drohenden Ausgang zu nehmen befürchten liess, zu einem Schiedsspruche 8, in welchem sowohl über die Grafschaft selbst, als über das Dorf Sils der Besiz den Werdenberg zugesprochen wurde. Obschon die Urtel eine hohe Busse für ihre Nichteinhaltung festsezte, scheint doch der Streit weitergezogen und einstweilen in der Schwebe gehalten worden zu sein, denn wir finden zehn Jahre später 9 einen Spruch Kaiser Sigmunds in der nämlichen Angelegenheit. Auch muss das bischöfliche Verbot, den Werdenbergern weiter zu gehorsamen, von den Schamsern wenigstens gewissenhaft beobachtet worden sein, denn bei dem entschiedenen Widerwillen, den dieses Haus gegen den Abschluss des grauen Bundes an den Tag legte und den Hindernissen, die dasselbe seinen Unterthanen bei dieser Gelegenheit allenthalben bereitete, ist nur in einem Trotze gegen deren Willen der Grund zu suchen, dass man Schams in den Bund

<sup>8</sup> Am 15. Juni 1421 durch Graf Hugo v. Werdenberg-Heiligenberg als Obmann.

9 Am 3. Oct. 1431.

Ursprünglich wohl die Verpflichtung die Jagdfalken des Herra zu füttern, wurde später darunter ein Tagesertrag an Molken verstanden und erscheint oft als Abgabe und Lehenzuns.

aufnahm. Doch darf nicht übersehen werden, dass den Schamsern zu dieser Verbindung allerdings ein anderes, schon im Jahre 1396 10 von ihnen unter Erlaubniss ihrer Herrschaft mit Rheinwald und Savien abgeschlossenes Bündniss den Weg gebahnt haben mag.

In besserer Stellung befand sich unbestritten der Rheinwald. Obschon der Verfasser, wie schon früher bemerkt 11, noch keineswegs der Ansicht ist, dass die Rheinwalder im Jahre 1277 freiwillig den Schirm der Herren v. Vaz gesucht, und sich auf solche Art von freien Stücken in grössere oder geringere Dienstbarkeit begeben hätten, sondern bis auf evidentere Beweise des Gegentheils an der Meinung festhält, dass der Rheinwald als Bestandtheil der Grafschaft Schams, gleichzeitig mit derselben aus Matsch'schem Besize in denienigen der Herren v. Vaz kam und von diesen lediglich seiner deutschen, in ienem rauhen Klima zur Hut der Pässe bestimmten Bevölkerung wegen mit so ausgedehnten Privilegien mittelst der am gleichen Orte angezogenen Urkunde von 1277 12 begabt worden sei. - waren diese Freiheiten doch der Art, dass sie der Landschaft volles Selbstbestimmungsrecht einräumten. Mit der Vaz'schen Erbschaft war sie an die v. Werdenberg gelangt und so ungern auch diese die Verbindung mit dem obern Theil sehen mochten, so war dennoch das Recht der Landschaft hiezu so unbestritten und die Zeiten der Art angethan, dass sie ihr kein Hinderniss in den Weg legen mochten.

Unzweifelhaft frei und seit unvordenklichen Zeiten nur dem Reiche selbst eigen und unmittelbar, desshalb auch vorzugsweise die Freien ob dem Flimserwald genannt, waren die Leute zu Lacs und jenseits des Rheins zu Sifis oder Süfis, das jezt unrichtig Seewis geschrieben wird und ob Kistris auf einer Anhöhe liegt. Es comparirt zwar Lacs ebenfalls als Bestandtheil der Vaz'schen Hinterlassenschaft und geht bei Dona's Tod auf

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Salis-Seewis S. 46. Die Urkunde ist mir noch nicht vor Augen gekommen.
<sup>11</sup> Buch V. Cap. 1.

<sup>12</sup> Moor Cod I. Nr. 286.

das Haus Werdenberg über. Aber die Vaz'schen Richte und Befugnisse auf die Freien zu Lacs, wie sie sehon damals hiessen, reducirten sich auf die Reichsvogtei über Lacs oder Langenberg, wie ein abgegangenes Schloss in der Nähe hiess, die ihnen (den v. Vaz) von Seite der Herzöge von Oesterreich als Pfandschaft zu Handen gekommen war <sup>13</sup>. Jedenfalls waren sie höchst unbedeutend, da die Auskaufssumme, gegen deren Zahlung an Graf Rud. v. Werdenberg, Sohn Johann's, im Jahre 1428 <sup>11</sup> die Einwohner der ehmaligen Grafschaft Langenberg sich gänzlich loskauften, nur dreihundert Dukaten betrug. Obschon solches erst vier Jahre nach Stiftung des grauen Bundes geschah, erscheint Lacs dennoch unter dessen Theilnehmern.

Die allgemeinen Gründe der Vereinigung zu einem die meisten Gerichte und Gemeinden umfassenden Bunde lagen auch hier hauptsächlich in der Unsicherheit, welche die Fehdelust des Adels über das ganze Land verbreitete. Es wurden zwar einzelne Verbindungen schon früher geschlossen, z. B. 1395, aber sie waren mehr Sache der einzelnen Herren als des Volkes und drohten auch desshalb, weil dieses kein Interesse daran hatte. wieder in sich selbst zu zerfallen, so bald Laune oder Gewalt des Stärkern sich geltend machte. Es waren eben nur politische Allianzen, welche bei jeder andern Constellation sich wieder anders gruppirten. Zu dem waren sie nicht im Stande der Rauflust des Adels Halt zu gebieten. Eine Verbindung zwischen Herren und Volk, Hoch und Nieder, Reich und Arm that noth, ein Band, das Alle mit dem gleichen Interesse verknüpfte und in welchem Alle ohne Unterschied Recht und Sicherheit für ewige Zeiten zu finden im Staude waren.

Die Anregung ging aus dem Volke selbst hervor, wo das Bedufrinss, gegen die Bedrängnisse der Zeit einen starken Ruckhalt zu finden, am lebhaftesten gespürt wurde. Mannigfache Besprechungen gingen voraus und dann traten die Wortführer vor Peter v. Pontaningen, Abt des Gottshauses Disentis, einen

<sup>13</sup> Salis-Seew, S. 194.

Ibid. S. 195 und Note 155.
 Am 14. u. 19. Febr. Moor Cod. IV. No. 194 u. 195.

ebenso rechtschaffenen als klugen Mann, der seine Zeit begriff 1424. und auch den Vortheil nicht verkannte, den seine ohnehin des Schuzes bedürftige Abtei als Haupt des neuen Bundes davon ziehen nusste. Hatte er doch selbst im Jahre 1407 16 durch ein Landrecht mit Uri sich nach Aussen zu stärken gesucht. Um so wärmer und eindringlicher befürwortete er den neuen Bund bei den übrigen Herren und Häuptern 17 der Verbindung von 1395. Er fand meist ein geneigtes Ohr, so vornehmlich bei Graf Joh. v. Sax, der untreu einem mit Uri geschlossenen Landrechte und sich an Mailand anschliessend, 1419 18, seiner beiden Schlösser verlustig geworden war. Was die v. Räzuns anlangt, so hatten dieselben durch ihr Landrecht mit den Glarnern, 10. Sept. 1419 19, den Werth von Bundesverbindungen mit Landleuten selbst zur Genüge schäzen gelernt und der dritte der Bundeshäupter, Graf Hugo v. Werdenberg-Heiligenberg. Herr zu Trins und Tamins, war der Bruder Rudolfs von Werdenberg, des Anführers im Appenzeller Kriege, österreichischer Vergewaltigung Feind und den Freiheitsbestrebungen der mehr oder weniger geknechten Landbevölkerung nicht abhold.

Als alle Vorbereitungen stattgefunden hatten, traten unter dem Vortritt dieser Herren alle oben gedachten Gemeinden am März des Jahres 1424 unter einem vor dem östlichen Ende des Dorfes Truns stehenden Ahorn zusammen und schwuren feierlich einander gegenseitig, edel und unedel, reich und arm, wider Gewalt und Rechtlosigkeit zu schüzen und zusammen zu halten auf ewige Zeiten.

Im Ganzen wurden die Artikel des im Jahre 1395 20 geschlossenen Bündnisses beibehalten und vor Allem aus der verderblichen Selbsthülfe durch die Bestimmung ein Riegel geschoben, dass Ansprachen nur da geltend gemacht werden dürften, wo der Angesprochene seinen Wohnsitz habe. Gleichzeitig wurde

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Urk, dat. U. L. Fr. Tag ze Herbst, Alagehr, in. m. Samml, X.Y. No. 1226. <sup>10</sup> Uraf John, v. Sax, die Brüder Hans, Hünirich und Ulr. Brun von Rädins und Hugo v. Werdenberg-Heiligenberg. <sup>10</sup> Vergl. das folgende Buch IX. Cap. 1. <sup>10</sup> Salis-Seew. S. 44. Vergl. auch. Cap. 1 des folgenden Buches. <sup>20</sup> Von 14. Fobr. Moor Cod. U. No. 194.

1424. die Gerichtsverfassung berathen und festgesezt. Ungehorsame und renitente Glieder des Bundes solle die Gesammtheit zur Ordnung bringen, der Bund selbst alle zehn Jahre erneuert und der Inhalt seiner Urkunde durch die Mitglieder nach Bedürfniss "gemehrt oder gemindert" werden

Eine Wahrnehmung, die sich beim Lesen des Bundsbriefes sofort aufdrängt, ist der allen Bündnissen in Currätien inwohnende Grundzug, dass allen Herren alle ihre Rechte und Befugnisse vollständig vorbehalten blieben und die Unterthanen durchaus nichts in Anspruch nahmen, was ihnen nicht schon zugehörte. Das Bündniss hatte eben einzig die Abwehr des Unrechts und der Gewalt zum Ziele.

# Cap. 7.

#### Der Bund der zehn Gerichte.

Hatten wir bei dem Bündniss der Gottshausgemeinden mit Leuten zu thun, welche, vielleicht das Engadin ausgenommen, mehr oder minder frei waren, — im obern Theile aber mit Solchen, wo zwar das Unterthanenverhältniss vorwaltete, einzelne Gerichte jedoch, wie Disentis, Lacs und Rheinwald eines der Freiheit nahen Zustandes sich erfreuten, — so ist nunnehr bei den zehn Gerichten das Verhältniss wieder verschieden. Sie waren sämmtlich ordentliche Unterthanen, von welchen höchstens Davos und seine Nachbaren, als ehemals Vaz'sche Colonien als einigernusssen bevorrechtet erscheinen.

Hier nussten Freiheitsbestrebungen und nun gar bis zum Abschluss von Bündnissen gedeihende auf ganz besondere Schwierigkeiten stossen und ebenso bedurfte es auch ausserordentlich günstiger Momente und Zufälle, um sie zu ermöglichen. Ein Rückblick auf die verschiedenen Verhältnisse der einzelnen Gemeinden und Gerichte wird solches klar machen.

Dass die acht Gerichte im Prättigau beim Tode Donat's v. vaz als Erbtheil seiner Tochter Kunigunde an das Haus Toggenburg kamen, haben wir seiner Zeit 1 gesehen. Aber so wie die Vaz die von ihnen zur Hut der Pässe angelegten deutschen Colonien durch Ertheilung von Privilegien und Begünstigungen aller Art vor ihren übrigen Unterthanen bevorzugten, so finden wir auch um die jezige Zeit, hundert Jahre nach Aussterben

Buch VI Cap. 1.

der Vazer, die Laudschaft Davos und das innere Gericht im Schanfigg von freien Männern bewohnt. Es ist zwar wohl zu unterscheiden zwischen der persönlichen Freiheit des Individuums und einer der Thalschaft selbst ertheilten. Jene involvirte keineswegs die Befreiung von Lasten und Beschwerden, welche auf der Gemeinde selbst hafteten, sondern lediglich diejenige persönlicher Dienstbarkeit, soweit sie dem Herrn über Leib und Leben oder dem Lehenseigenthümer zukam. Wieder konnten in freien Gemeinwesen persönlich unfreie Leute wohnen, denn der Wohnsiz änderte durchaus nichts in den individuellen Verhältnissen derselben.

Die Landschaft Davos war ursprünglich in so ferne frei, als sie nur in der höheren (peinlichen) Gerichtsbarkeit, Kriegsdiensten und gewissen Lehenzinsen und Gefällen den Herren v. Vaz verpflichtet erscheint. Das nämliche Verhältniss waltete bei Langwies, das in seinem deutschen Namen die Wahrscheinlichkeit einer Colonisation durch die Walser von Davos enthält. Eine Bestätigung davon finden wir auch in seiner Bauart, indem es abweichend von den übrigen Dörfern des Schanfiggs nicht compact beisammen liegt, sondern nach germanischer Sitte hofweise zerstreut über die zahlreichen Matten und Abhänge. Diese Erscheinung wiederholt sich einzig noch zu Klosters. Als Ansiedlung der Davoser Walser rechnen Einige auch Innerbelfort higher, doch sind von demselben nur Wiesen und Jenisberg als deutsch bekannt, - sei es, dass diese an der Schwelle von Davos liegenden Orte gleichzeitig mit ihm deutsche Einwohner erhielten, sei es, dass sie später von Davos aus colonisirt wurden. In beiden Fällen musste es der Landschaft daran liegen, den Zugang zu ihnen, wie auf der Seite von Klosters, so auch hier mit Stammesverwandten besezt zu sehen.

Von den übrigen Bestandtheilen des späteren Bundes der zehn Gerichte ist noch das sogenannte Chorherrengericht zu Schiers besonders zu nennen, das die gesammten, dem Capitel zu Cur eigenen Leute zu Schiers und der ganzen dortigen Gegend in sich begriff und est siebenzig Jahre später, um 1506, von demselben sich loskaufte.

Graf Friedrich v. Toggenburg, der lezte männliche Sprosse 1436. dieses Dynastengeschlechtes, an Land und Leuten selbst in Currätien weitaus der Mächtigste, einst auf Schloss Solavers in seinen prättigau'schen Besizungen geboren, starb am 30. April 1436 zu Rüti, im Gebiete der Stadt Zürich 2 und vermachte testamentarisch seiner Wittwe Elisabeth v. Matsch nicht nur sein gesammtes Allodialgut, als nämlich das ganze Toggenburg, Gaster mit Uznach, Tuggen und Grynau, dann in Currätien die Herrschaft Maienfeld mit Stadt und Veste, das Schloss Marschlins, das gesammte Prättigau sammt Davos und Inner- und Ausserbelfort mit der Landschaft Curwalden. - sondern auch das Thal Schanfigg, das er als Lehen der Kirche Cur besass und dasjenige, worauf ihm nur Pfandrechte zustanden, wie die Grafschaften Feldkirch und Sargans und das ganze Rheinthal.

Dass ein derartiges Testament, welches mit Uebergehung sämmtlicher weiblicher Erben auf Toggenburg'scher Seite, ohne Unterschied alle Besizungen, sei es als freies Eigenthum, sei es als Nutzniessung oder Leibgeding auf ein fremdes Haus 3 übertrug, - unbeanstandet bleiben sollte, mochte wohl nicht einmal der Testator erwarten und in der That gewannen die daraus sich entwickelnden Streitigkeiten eine von Niemand geahnte Ausdehnung. Der sogenannte alte Zürichkrieg war ihre Folge.

Schnell gruppirten sich nun die Parteien. Andere, bei welchen Ländergier rege wurde, mengten sich ebenfalls in die Sache. Zürich, verburgrechtet mit der Gräfin Wittwe, nahm Schwiz und Glarus, in Burgrechts- und sich sofort ihrer an. Bündnissverhältnissen mit Graf Friedrich und längst lüstern nach dem ihnen wohlgelegenen Gaster und Uznach ergriffen die Partei der Intestaterben.

Auf Vaters Seite des Verstorbenen bestanden diese aus den Nachkommen seiner Muhme, Margaretha, welche, wie schon oben 4 angemerkt, den Freiherrn Ulr. v. Räzuns geehlicht und ihm zwei Kinder, Ulrich und Margaretha geboren hatte. Leztere

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Damals ihm unterworfen. Rüti liegt 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunde von Rapperswyl.
<sup>3</sup> Die Matsch'schen Seitenerben.

Cap. 3. Note 15.

1436. hatte aus ihrer ersten Ehe mit Ulr. v. Matsch einen Sohn gleichen Namens, aus ihrer zweiten mit Freiherr Gishard v. Raron zwei Söhne.

Auf Mutterseite des Erblassers waren vier Bruderstöchter, nämlich Kunigunde, Graf Wilhelm's v. Montfort zu Tettnang; Verena, Freiherrn Wolfhart's v. Brandis; Margreth, Freiherrn Thürings v. Aarburg und Catharina, des Grafen Hans v. Sax zu Mosax Genahlin, sämmtlich vier geborne Gräfinnen v. Werdenberg 3 und rechte Geschwisterkinder des verstorbenen Grafen Friedrich.

Bei allen diesen Erbsansprachen deren Berechtigung zum mindesten zweifelhaft, möglicherweise aber zur Geltung gebracht werden konnte, da Versprechungen Friedrich's, wenn auch nur mündlich, zu Einzelnen seiner Intestaterben stattgefunden 6, bei der Parteinahme Dritter 7. - bei all dieser Verwirrung endlich und der Dunkelheit, die das künftige Schicksal der streitigen Gebietstheile verhüllte und es im höchsten Grade ungewiss machte, ob sie in Zukunft einem oder mehreren Herren zufallen würden, - traten die currätischen Unterthanen des verstorbenen Grafen zusammen und schlossen schon vierzig Tage nach dessen Hintritt, am 8. Juni, einen Bund unter sich, desen Hauntbestimmung dahin ging, dass sie bei allem möglichen Herrschaftswechsel in den einzelnen Gerichten und Gemeinden, doch stets ungetrennt bei einander bleiben und ihren Bund stets aufrecht erhalten wollten. Andere Artikel beschlugen wechselseitige Hülfe und Unterstüzung. Erneuerung des Bundes selbst von zwölf zu zwölf Jahren und Abhaltung der jährlichen Versammlungen auf Davos: ferner dass Keiner den Andern ausserhalb des Bundes belangen und Keiner ohne der Andern Einwilligung Bündnisse eingehen dürfe.

N° Z. B. an den Freiherrn v. Brandis, Burger zu Bern, dem er die Nachfolge im Teggenburg und zu Unnach zugenst.
Wenn nämlich einerseits der alle Herzeg Friedrich v. Oesterreich die Gelegenbeit für gilaufg inlicht, verschieden im der Noth einst an den Grafen v. Toggenburg verpfändete Eugenoenen auf die Seide der einen oder andem Partei treten würdende Eugenoenen auf die Seide der einen oder andem Partei treten würden.



<sup>5</sup> Kinder des Grafen Albrecht v. Werdenberg-Heiligenberg. Salis-Seew. 54.

Aber nicht die Toggenburg'schen Unterthanen in Currätien 1437. allein griffen in dieser Zeit der Unsicherheit zu gegenseitigen Schutz- und Trutzbündnissen. Noch zu Weinnachten des nämlichen Jahres folgten diesem Beispiele auch die Sarganser und verbündeten sich mit Zürich, um bei den Ansprüchen aller der verschiedenen Herren auf sie, irgend einen Rückhalt zu gewinnen. Anderseits verband sich zu dem Zweck, den Besiz dieser seiner alten Stammherrschaft sich wieder zu erwerben, Graf Heinrich v. Werdenberg, Herr zu Sargans, Ortenstein und Bärenburg, Mittwoch vor Lichtmess 1437 § mit Schwiz und Glarus, an welche beide Leztern, Donstag vor Misericord. 1437 § alle Erben Graf Friedlrich's sich anschlossen. Das Gaster hatte sich unter der Form eines Landrechts schon früher unt ihnen verbunden.

Alle diese Streitigkeiten sollten nun zwar durch ein gemeines eidgenössisches Recht geschlichtet werden, aber der, Samstag vor Mitfasten 10, zu Luzern ausgefällte Spruch war so ungünstig für Zürich, dass es zu den Waffen griff. Die Feindseligkeiten begannen mit einer Plünderung des Landes und zwar von Freudenberg aus, das wie Nidberg durch Herzog Friedrich wohl besezt und verproviantirt worden war. Sargans mahnte Zürich, in Folge seines Burgrechtes mit ihm, um Hülfe, ebenso das Gottshaus zu Cur und den grauen Bund 10, mit welchen ähnliche Verträge abgeschlossen gewesen zu sein scheinen. Inzwischen begann die Landbevölkerung mit der Belagerung von Nidberg, das dann auch gleich nach Ankunft der Zürcher fiel. Längern Wiederstand leistete Freudenberg und ergab sich erst. als die Gottshausleute von Cur und die obern Bündner erschienen. Beide Burgen wurden in Brand gesteckt und zerstört. Leztere am 26. Mai 1437.

Inzwischen hatte die Wittwe Graf Friedrich's schon am 11. April 1437 des Haders müde und um weitern Verwicklungen und Streitigkeiten vorzubeugen, alle Herrschaften ihres verstorbenen Gemahls an dessen Erben abgetreten.

<sup>8</sup> Am 30. Jan. Vergl. Tschudi's Chron.
9 Citirt bei Vanotti. S. 501.

<sup>10</sup> Salis-Seewis S. 53 Note 13.

1439. Dass dieses zu spät kann, indem zwei Jahre später (1439) dennoch der Krieg ausbrach, hatte in der einnual erweckten Erbitterung zwischen Zürich und den Ländern Schwiz und Glarus, für welche Leztere nach und nach alle übrigen eidgenüssischeu Orte Partei uahnten, seinen Grund. Wir werden, so weit die Bunde oder doch einzelne Theile von ihnen durch die mit den kriegführenden Parteieu bestehenden Büudnisse oder den Drang der Umstände mit hinein verflochten wurden, wieder darauf zurückkommen. Gehen wir zur Theilung der Toggenburg'schen Herrschaften in Curritten über.

Graf Albrecht v. Werdenberg-Heiligenberg, Friedrich's Oheim auf mütterlicher Seite, hatte, wie bereits angeführt, vier Töchte hinterlassen. Von diesen erhielten Kunigunde, Graf Wilhelm's v. Montfort-Tettmang und Catharina, Graf Johann's v. Sax von Monsax Gemahlin auf ihren Theil die sechs inneren Gerichte, nämlich Schanfigg, Langwies, Curwald, Belfort, Davos und Klosters.

Die Schwestern Verena, Wolfhart's von Brandis und Margaretha, Thūrings v. Aarburg Genahlin, erhielten die Herrschaft Maienfeld und erstere noch das Schloss Marschlins, auf das die Herzöge von Oesterreich noch von den Bischöfen von Cur herrührende Lehenrechte in Anspruch nahmen.

Die Vatersschwester <sup>11</sup> Margaretha, welche den Freiherrn Ulr. v. Räzüns geehlicht hatte, beziehungsweise deren Nachkommen v. Räzüns <sup>12</sup> wurde mit Lichtensteig und dem Toggenburg abgefunden.

Als in die Ehe mit Friedrich v. Toggenburg gebrachtes Gut der Frau Elisabeth v. Matsch fielen Schloss und Leute im Gericht Castels an die Herren v. Matsch zurück, wahrscheinlich auch Schiers, da sie später wenigstens in deren Besiz erscheinen.

Von den durch die Toggenburg'sche Erbschaftstheilung in Currätieu neu auftretenden drei Häusern Montfort, Brandis und Aarburg verschwindet Lezteres sehr bald wieder und da dasselbe

<sup>11</sup> Vergl. oben Note 4.

<sup>12</sup> Ulr. und Margaretha.
13 Hiltprand und Petermann. Leu XV.

in keiner Urkunde später als Mitbesizer von Maienfeld erscheint 1439. so ist anzunehmen, dass es seinen Antheil daran, wohl unmittelbar nach der Erwerbung, wieder an die Brandis abgetreten habe. Was die Grafen Sax v. Monsax als Miteigenthümer der sechs inneren Gerichte anlangt, so erscheint in einer Urkunde vom 5. Febr. 15 1438 (die wir weiter unten noch berühren wollen) zwar allerdings noch Heinrich v. Sax für seine Mutter Catharina, aber die Abtretung ihres Antheiles an Graf Wilhelm v. Montfort muss so kurz darauf stattgefunden haben, dass schon in einem Documente vom Jahre 1441 15 ihrer gar keine Meldung mehr geschieht.

Die Thalschaft Schanfigg, wie oben 16 bemerkt, Lehen des Bisthums zu Cur wurde mittelst Urk. Dat. Sargans 24. Oct. 1439 17 Graf Wilhelm's jüngstem Sohne, Heinr, v. Montfort-Tettnang neu verliehen, nachdem dasselbe am Dienstag vor Palmtag 1437 t8 als heimgefallenes Lehen dem Bischof zugesprochen worden war.

Inzwischen hatten sich die neuen Besizer von ihren sämmtlichen nunmehrigen Unterthanen gleich nach Uebergabe durch die Gräfin Elisabeth allenthalben huldigen lassen und bewilligten ihnen auch aus Politik, um sich ihren eigenen Besiz zu befestigen, mancherlei Freiheiten und Privilegien.

Mittelst Urkunde vom 5. Febr. 1438 19 erhielt Davos die Bestätigung seiner Bündnisse, ferner dass es zu keinem Kriegsdienst ausser den acht Gerichten 20 verpflichtet, in allen zehn aber zollfrei sein sollte; das Schloss Belfort dürfe nicht ohne seinen Willen besezt werden, - endlich, dass man über Anforderungen der Herrschaft nur auf Davos und über Anforderungen gegen dieselbe in irgend einer der neun (mit dem Chorherrengericht zehn) andern Gerichte durch freie Männer entscheide.

<sup>11</sup> Salis-Seew, S. 56 und Note 25. 15 Ibid.

<sup>16</sup> S. 353.

<sup>17</sup> Abschr. in m. Samml. XV No. 557.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Abschr. ibid. No. 556

S. Agatha, Abgedr. Püntn. Handl. S. 62.
 Das Prättigau (4), Belfort, Curwald, Schanfigg und Langwies.

1439.

Die gleichen Privilegien erhielten am nämlichen Tage die Walser in Inner-Belfort, somit die deutschen Gemeinden Wiesen und Jenisberg <sup>21</sup>. Der oberwähnte Heimrich v. Montfort, mit Schanfigg belehnt, verlieh drei Jahre später, am 10. Febr. 1441 <sup>25</sup> ganz die gleichen Rechte der Davoser auch an Langwies.

Die Stadt Maienfeld wurde von Wolfhard v. Brandis und Thüring v. Aarburg mittelst Urkunde Donst, vor U. Fr. Tag zu Herbst 23 1438 nicht nur bei ihren alten Gewohnheiten und Herkommen bestätigt, sondern es erhielt dieselbe auch noch verschiedene andere, früher von ihr nicht besessene Begünstigungen in Leistung von Frohnen 24, Steuern 25, Erleichterung des Aufenthalts bei Niederlassungen, Erbschaften, Wegzug von Personen etc. Das Umgeld wurde der Stadt ganz geschenkt und von den Bussen in dem Verhältniss, dass bei einem Pfunde und fünf Pfennigen ersteres der Herrschaft, Leztere der Stadt gehören sollten. Die Besezung des Gerichts und Raths solle von dem Herrn geschehen, aber nur mit Herrschaftsleuten, ebenso hätte er den Vogt, "wenn er sich nicht billig hielte", wieder zu entfernen. Bei Krieg zwischen der Herrschaft und den übrigen neun Gerichten bleiben die Burger zu Majenfeld wegen ihres Bündnisses mit denselben neutral 26 und haben nur ihre Stadt nach Vermögen zu beschüzen - bei auswärtigem Kriege aber sollen sie zuziehen.

Jeder neue Herr habe ihnen noch vor der Huldigung diese Rechte und Privilegien zu bestätigen und deren Beobachtung zuzusagen.

Endlich wurde hinsichtlich allfälliger "Stösse" und Streitigkeiten zwischen dem Gericht Malenfeld und ihren Herren festgesezt, dass selbe zuerst in Minne beigelegt werden sollten. Würde dieses nicht gelingen, so hätten beide Theile innert vier

<sup>21</sup> Copia in m. Samml. Sec. XV. No. 265.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Copia ibid. No. 558.

Am 4. Sopt. Copia ibid. No. 932.
 Jeder Burger von Maienfeld nur drei Tagwen.

Nicht über 10 Pfund Pfenn. zu steigern.

Wochen auf Ammann und Rath zu Feldkirch zu "kommen" und 1400. welcher Theil sich dessen weigern wirde, der soll an dem "ihm von dem andern Theil gethauen Eid und Versprechen keinen Anspruch mehr machen können", mit andern Worten, sich keiner Hülfe und Unterstüzung mehr von ihm zu versehen haben.

Die erste gemeinsame Handlung der zehn Gerichte war numehr ein enger Anschluss an die Gesammtheit der Gottshausleute d. h. des Gottshausbundes. Schon im Jahre 1429 z am 7. Sept., hatte Graf Friedr. v. Toggenburg für seine currätischen Unterthanen ein Schirmbündniss mit dem Oberengadin und dem Gericht Obtasna auf zwanzig Jahre abgeschlossen. Es war dieses ein Ausdruck des Misstrauens gegen Oesterreich und die demselben anhängenden Häuser Werdenberg-Sargans und Räzüns. Nach Friedrichs Tod dauerte das Bündniss noch dreizehn Jahre fort, dann aber wurde es von den zehn Gerichten selbst wieder erneuert und zwar dieses Mal mit dem gesammten Gottshause, von der Lanquart bis Martinsbruck, Glurnser Gericht und er Südereuez Puschlav 32.

Bei diesen Bündnisse sind zweierlei bemerkenswerth. Erstibei dass in Folge Beschlusses der Mehrheit auch die dem Bündniss von 1429 nicht beigetretenen 2º Gerichte Davos, Langwies und Maienfeld die Theilnahme nicht weiter verweigern konnten und als solches von Lezterem dennoch geschah, ein Spruch des Raths von Zürich vom 15. April 1452 2º die Weisung gab, sich dem Willen der Mehrheit zu unterziehen.

Zweitens enthält diese Bundesurkunde neben den Artikeln über gegenseitige Holfe wider Jedermann, Schirm jedes Gliedes das nicht zu Selbsthülfe greift, sondern Rechtens sich begnügt, ein Verbot jeder Fehde und Krieges, es sei denn nach gemeinem Rath (bei Androhung den Zuwiderhandelnden ohne Holfe zu

<sup>27</sup> Campell II. 104.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Im Jahre 1450 am 21. Oct. Abschr. in m Samml. Sec. XV No. 291. Vergl. Note 35 bei Salis-Seew. S. 60.

<sup>2</sup> Sie thaten es nicht, weil sie ihrer besonderen Freiheiten verlurstig zu gehen fürchteten, wenn Alles ohne Unterschied in einen Tiegel geworfen würde.

<sup>30</sup> Salis-Seew. S. 60 u. 61 und Note 35.

1450. lassen) so wie den Bund eigenmächtig zu erweitern, Niemand vor ein fremdes, oder um weltlicher Dinge vor ein geistliches Gericht zu laden, — endlich auch die Bestimmung, dass Streitigkeiten der Gemeinden unter sich durch Schiedsrichter ausgeglichen werden sollten, würden aber die beiden Bünde oder Gerichte beider untereinander selbst "stössig"; so sollten dergleichen Anstände vorerst in Güte vor gemeine drei Bünde gebracht werden 31.

So treffen wir hier zum ersten Male auf die Bezeichnung sämmtlicher drei Bünde als eines vereinigten und vereinigt handelnden Staatskörpers und zwar lange bevor eine eigentliche Vereinigung der drei Bünde, wie solche 1471 zu Vazerol stattgehabt haben soll, zu Stande kam. Es war eben eine Zeit, wo man, wenn auch in Urkunden viel unnütze Worte und Weitschweifigkeiten gemacht wurden, dennoch Mannswort und Handschlag für hinreichend erachtete. Dieser anscheinende Widerspruch erklärt sich damit, dass Jene das Werk geschworner Notare und Schreiber waren und mit allem Wortschwall einer geschlossenen Zunft prangten, während die Mehrzahl nicht einmal zu lesen verstand. So bestand auch seit niehr als einem halben Jahrhundert der Bund der Gottsbausleute ohne eine bekannt gewordene schriftliche Urkunde und dennoch wird seiner in verschiedenen Documenten als bestehend gedacht und es fühlten sich seine Gerichte und Gemeinden ebenso fest gebunden und verpflichtet, als wenn er feierlich verbrieft und besiegelt gewesen wäre. Ebenso existirte einundzwanzig Jahre vor der förmlichen Verbindung der drei einzelnen Bünde zu einem Ganzen, schon eine Gesammtheit derselben, welche nicht blos unter dem Collectivnamen "der drei Bünde" begriffen wurde, sondern auch als solche ein oberstes Schiedsrichteramt in Streitigkeiten zwischen zweien derselben ausübte.

Wie einundzwanzig Jahre später alle drei Bünde zu einem, auch formellen Ganzen sich einigten, werden wir seiner Zeit sehen.

<sup>31</sup> Salis-Seew, a. a. O.

Nachem wir die Entstehungsgeschichte der drei Bünde und 1450. die politische Lage der einzelnen Gemeinden und Gerichte mit kurzen Worten im Zusammenhange berührt, greifen wir etwas zurück, um den Lauf der Begebenheiten mit Anschluss der Schamser Fehde in ununterbrochener Erzählung vorzuführen.

# Cap. 8.

#### Politische Ereignisse aus dieser Periode.

Die Erzählung der Begebenheiten in Currätien brachte uns inverten Capitel dieses Buches bis zu den Spruche<sup>1</sup> der Zürcher- und Gottshaus-Schiedsrichter in den Anständen der Stadt Cur mit dem Bischofe daselbst.

Es war zu erwarten, dass bei dem Geiste, welcher in der Stadt herrschte und sich bei ihr in einem unaufhaltsamen Drängen nach Verbesserung ihrer Lage kund gab, der Spruch von 1422 auf die Länge seine Autorität verlor. Schon drei Jahre später kam es zu neuen Unruhen, wobei keineswegs zu läugnen ist, dass die Stadt unter völliger Missachtung des obberührten Spruchbriefes ihre Befugnisse weit überschritt und Rechte in Ansoruch nahm, die ihr nicht gebührten.

So hatte sie zweiunddreissig Glieder aus der Gemeinde über den Rath gesezt, verweigerte dem Bischof das Recht Wein zu verkaufen und Salz zu kaufen und machte ihm seine Gerichtsbarkeit über den Clerus streitig ?. Vor Allen that sich in dergleichen Gewaltthätigkeiten Ulrich v. Tux hervor, stiess in Zuz vor den Untergebenen des Bischofs Schimpfreden gegen denselben aus, versprach Waffen zu liefern und drohte den bischöflich Gesinnten mit Mord und Todtschlag.

Bischof Johann IV (Abundius Naso), ein Mann, dessen eifersüchtiges Bewachen seiner bisherigen Rechte und Befugnisse

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vom 9. Sept. 1422. <sup>2</sup> Eichh. Ep. Cur. p. 127.

und eine Starrköpfigkeit 3, die er so hartnäckigen Gegnern gegen- 1428. über für geboten hielt, an den früheren Verwicklungen nicht den kleinsten Theil der Schuld trug, unterliess es auch diessmal nicht, durch sein Benehmen den Sinn der Bevölkerung möglichst zu erbittern und wandte sich dann klagend an gemeines Gottshaus, das, um ähnlichen Unordnungen und Gewaltthätigkeiten vorzubeugen, wie solche das lezte Mal Seitens der Stadt gegen den bischöflichen Hof vorgekommen waren, die Untersuchung und Entscheidung des Handels dreien Gottshausmännern übertrug.

In Folge dessen erliess das Gottshaus unterm 14. Februar 1428 einen Spruch 4, der in beinahe sämmtlichen Artikeln für den Bischof günstig lautete. Namentlich wurde folgendes festgesezt.

- 1. Der Bischof behält, wie von Alter hergekommen ist. das Recht, den Kleinen Rath zu besezen und zu entsetzen und die zweiunddreissig "über den Rath" gesezten Glieder "söllent ah sin".
- 2. Den Verkauf des Weins betreffend, der nach Behauptung der Curer dem Bischof nur bittweise gestattet gewesen sei, so solle die Stadt diesen Beweis führen, ansonst der Bischof bei seinem alten Rechte verbleiben dürfe.
- 3. Die Gerichtsbarkeit über seinen Clerus bleibt dem Bischof unverkürzt 5.
- 4. Ulrich v. Tux soll seiner Injurien und Drohungen halber aus der Stadt verwiesen werden.
- Im Uebrigen solle der frühere Spruch der Schiedsrichter von Zürich und dem Gottshaus in allen seinen Artikeln aufrecht erhalten bleiben.

Dat. Tinzen an S. Valentinstag 1428. Sigler für das Gottshaus waren die Commun oder Gericht Oberhalbstein. Dietegen v. Marmels, Ritter Rud, v. Castelmur und Nuttli von Marmels,

<sup>3</sup> Ibid. l. c.

Abgedr. Eichh Ep. Cur. Cod Prob. p 146.
Dass die Burger der Stadt Cur sollent unsern Herrn von Chur nit wehren, noch vorsin, weder Chorherren noch Pfaffen zu strafen, wenn er den strafen will mit den Rechten."

1434.

Aber der begehrliche und unruhige Sinn des Bischofs mochte sich mit dieser ausdrücklichen Anerkennung seiner Rechte nicht zufrieden geben, --- denn die nun mehrere Male vorgekommene, sowohl de facto (wenn auch durch die Umstände gedrängt) als de iure <sup>6</sup> anerkannte Suprematie und Oberbevormundung durch das Gottshaus oder die Gesammtheit der Gottshausleute, drückte ihn in einem solchen Grade, dass er endlich auf Mittel sann, sein Bisthum aus dieser Abhängickeit zu befreien.

Er benuzte desshalb den Anlass, wo Kaiser Siegmund im Jahre 1434 nach Basel kam und scheint in dessen Umgebung geblieben zu sein, bis er im nämlichen Jahre drei von Ulm 7 und ein von Regensburg 8 aus datirtes Diplom sich verschaffte.

- Die Bestätigung der durch die Freiherrn v. Vaz im Jahre 1299 v dem Bisthum überlassenen Reichsvogtei und zwar in dem Sinne, dass dieselbe der Kirche zu Cur als königliches Regale verpfündet sei und Niemand dieselbe bei 50 Mark Goldes Busse weler vertauschen noch veräussern dürfe.
- Aufhebung der Bestimmung im Spruchbriefe vom 9.
   September 1422, wornach der Bischof bei Besezung der Vogtsstelle 10 den "Rath" derer von Cur einzuholen habe.
- Befehl an die Curer, das Umgeld bei 60 Mark Goldes Busse an den Bischof zu bezahlen und ebenso die Zölle ihm zu lassen.
- 4. Bei 10 Mark Goldes Busse die Appellationen an den Bischof als ordentlichen Oberherrn nicht zu hindern.
- Bestätigung aller bischöflichen Freiheiten und Privilegien, der Zölle etc. etc.
- Zu jeder andern Zeit würde ein Diplom dieses Inhalts mehr Wirkung geäussert und die Stadt Cur wahrscheinlich in die alte Abhängigkeit vom Bisthum gebracht haben. Aber dazu war es

Ourch freiwilliges Anrufen um Hülfeleistung und mehrere ergangene Sprachbriefe. Zudem hatte derjenige vom 9. Sept. 1422 in seinem vorlezten Artikel ausdrücklich die Gesammtheit des Gottshauses für künftige, ähnliche Stösse als Richter bestellt.

<sup>7</sup> Dat. 16-23. Juli. Absehr. in m Sammlung.

Bat. 15. Sept.

<sup>9</sup> Vergl. oben Buch V. C. 3 und Note 9.
10 Nämlich des Reichsvogts.

zu spät. Wie so manche Urheber grosser, oft an sich lobenswerther Aenderungen damit nur Unheil stifteten, weil sie zu früh kamen, so war es umgekehrt mit Bischof Johann IV. der Fall. Er kannte seine Zeit nicht, spannte den Bogen zu straff und dieser musste brechen. Namentlich die Aufhebung der Bestimmung des Spruchbriefes vom 9. Sept. 1422, der zu Folge die Ernennung des Reichsvogts nur im Einverständniss mit den Burgern von Cur stattfinden sollte, erregte den grössten Unwillen. Die Curer fanden einen Rückhalt an den übrigen Gottshausleuten. die sämmtlich so wenig wie die Stadt selbst zu begreifen vermochten, wie die Errungenschaften der lezten fünfzig Jahre, all das Ringen und Streben nach besseren Verhältnissen durch ein dem wankelmüthigen, übel unterrichteten Kaiser abgeschwindeltes Pergament zu nichte gemacht werden sollten. So erhizten sich die Gemüther immer mehr und zulezt zu einem solchen Grade, dass der Bischof es gerathen fand, den diesseits den Berge gelegenen Theil seiner Diöcese aufzugeben und nach Hall im Tirol zu entweichen.

Jenseits des Gebirgs, wo man ihm noch gehorchte, suchte er sich durch Erneuerung der österreichischen Veroflichtung, bei Herzog Friedrich zu insinuiren. Aber die diesfällige Urkunde 11. obschon nur für die dortigen Gerichte verbindlich, wurde von keiner einzigen Gemeinde ratificirt und bestätigt. Bischof Johann IV. starb schon Jahrs darauf, 1440, zu Meran in freiwilligem Exil. Als hätte man nur dieses noch abgewartet, verbündete sich nunmehr 12 die Stadt Cur nebst den IV Dörfern mit dem obern Bunde. Dass die Fertigung der diessfälligen Urkunde erst unterm 24. Juli 1455 stattfand, mag einestheils in den fortdauernden Verwirrungen des Bisthums, anderntheils aber in der den Volksbündnissen feindlichen Stimmung der Bischöfe und des Adels seinen Grund haben 13.

Zehn Jahre später, 1450, fand, wie oben 14 erzählt wurde, die

Dat. 4. Sept. 1439. Abschr. in Burglehners Ræt. Austr. Msc.
 Am 4. Mai 1440. Abschr. in m. Samml. XV. Sec. No. 487.
 Vergl. Salis-Seew. S. 59.

<sup>14</sup> Cap. 7 am Schluss.

Verbindung der acht Gerichte (die Herrschaft Maienfeld sah sich erst später, 1452, spruchrechtlich, zum Beitritt genöthigt) mit dem Gottshausbunde statt.

Inzwischen waren, 1437, mit Berennung und Zerstörung der Burgen Nidberg und Freudenberg, die ersten Feindseligkeiten im Zürichkriege vor sich gegangen. Dass der Freudenberg erst nach Zuzug des Gottshauses und Obern Bundes genommen werden konnte. ist ein ehrendes Zeuzniss ihrer Kriegstüchtigkeit.

Der unselige Bürgerkrieg hatte die Leidenschaften in einem Grade entflammt, dass Mittel und Wege, vor welchen man bei ruhigem Gemüthe zurückgeschreckt sein würde, jezt als vortheilhaft begierig eingeschlagen wurden. Die Stadt Zürich, unvermügend der ganzen Eidgenossenschaft die Spize zu bieten, suchte bei Oesterreich, dem Feinde Aller, Hülfe und Unterstüzung. Eifrig griff dieses nach der lockenden Gelegenheit, einmal in die eidgenössischen Sachen verflochten, durch Wasfengewalt oder List die vielen in diesen Landen verlornen Herrschaften sich wieder zu erwerben. Das nämliche Interesse hatte der Adel, der durch übeln Haushalt verarmt, weder die veräusserten Güter, noch, in dieser Zeit der Volksbündnisse, den verlornen Einfluss zu verschmezzen vermenchte.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass zwischen deinselben und dem Hause Oesterreich hierüber ein vollkominenes Einverständniss herrschte, wie solches auch aus der Uebereinstimmung ihrer Handlungen zur Genüge hervorgeht.

Zu diesem Zwecke hatte man die Eidgenossen bis gegen Ende des Jahres 1441 mit Friedensvorschlägen und darauf abzielenden Unterhandlungen hinzuhalten gewusst, — sobald sie aber aus dem Feld gezogen waren, erschien Erzherzog Albrecht von Oesterreich mit vielen Fürsten und Herren und an der Spize einer beträchtlichen Macht an ihren Grenzen. Drei Tage später sandte Wolfhard v. Brandis, Herr zu Maienfeld, Landmann von Schwiz und Glarus und Burger zu Bern, uneingedenk der empfangenen Wohlthaten und wie sich die Eidgenossen für eine Ansprüche an das Toggenburg'sche Erbe bemüht hatten, — denselben seinen Absagebrief. Noch widriger prägte sich diese Undankbarkeit in dem Benehmen des Grafen Heinrich v. 1446. Werdenberg-Sargans aus. Auch er stand im Landrecht mit' Glarus und Schwiz und hatte nur diesen beiden Orten die Wiedererlangung seiner von Zürich ihm abgenommenen Herrschaft Sargans zu verdanken. Sie alle überfielen mit einer Mannschaft von 6000 Mann, worunter viele Bündner aus ihren rät. Herrschaften, das Sarganserland und liessen sich huldigen, bis zum See hinab. Die Autwort auf diesen Zug war der Einfall der Eidgenossen während des nächsten Frühjahres durch das Rheinthal in das Vaduzer Gebiet, wo sie brannten und plünderten, dann über den Rhein gingen und das Städtchen Sargans einäscherten. Es folgten nun beiderseits noch mehr solche Raubund Plünderungszüge, bis im Frühlinge 1446 sich die völlige Eroberung des Landes für die Eidgenossen als nothwendig herausstellte. So zogen sie eilfhundert Mann stark längs des Walensees hinauf und besezten das ganze Land bis Ragaz, gingen auch über den Rhein und plünderten und brannten bis vor die Thore von Maienfeld.

Als der Feind dieses erfuhr, sammelte er sich sofort aus den Brandiser- und Werdenberger Herrschaften, an sechstausend Mann stark, besezte Ragaz und schickte sich an die Eidgenossen zu Mels in ihrem Hauptquartiere anzugreifen. Diese warteten ihn jedoch nicht ah, sondern brachen in der Nacht noch auf rückten nach Ragaz und lagerten sich hinter dem Schlosse Freudenberg. Diese Ueberraschung liess die Gegner nicht zur Besinnung kommen. Ohne Einheit im Plane rannten sie gegen die Eidgenossen, welche leichtes Spiel hatten und am 6. März 1446 ihnen eine vollständige Niederlage beibrachten. Dreizehnhundert Mann 15 fielen, wovon eine grosse Zahl im Rheine ertrank. Wolfhard v. Brandis flüchtete sich mit den Uebrigen nach Verlurst seines Banners in das Schloss zu Maienfeld. Eben dahin folgte ihm Hans v. Rechberg, die Seele des den Eidgenossen aufsägieren Adels, um, wie wir vier Jahre später sehen

<sup>15</sup> Nach Bullinger gar 3000.

1442. werden, über neue Unternehmungen gegen die ihm verhassten "
Banern zu brüten.

Wie wir hier unter der Aegide der v. Brandis und Werdenberg Bündner, wenn auch unglücklich (denn sie stritten gegen ihre eigene, der Freiheit, Sache) kämpfen sehen, so geschah solches auch in Italien Seitens anderer Currätier. Es war die Zeit. wo die Eidgenossen ihre Mailändischen Feldzüge begannen. Im Jahre 1410 fand der erste derselben gegen das Thal von Duomo d'Ossola, zu deutsch das Eschenthal, statt und als dieses nach abermaliger Einnahme im Jahre 1416 besezt bleiben sollte, zogen die Misoxer als Untergebene der Herren v. Sax mit. Am Bellenzer Krieg 1422 nahmen siebenhundert Männer von Disentis und aus den Sax'schen Herrschaften Theil und sind in dem Frieden, der auf die unheilvolle Schlacht von Arbedo folgte. mit einbegriffen. Für die drei Bünde hatten diese ennetbürgischen Feldzüge, welche im IX Buch in zusammenhängender Erzählung folgen, in so weit gute Folgen, als die Herzöge von Mailand, von der Ansicht ausgehend, dass die Freundschaft oder zum Mindesten Neutralität der currätischen Albenanwohner für das Herzogthum nicht unterschäzt werden dürfe. - theils einflussreichen Privatpersonen, theils ganzen Gemeinden mancherlei Begünstigungen in Befreiung von Zöllen, oder für auf Mailänder Gebiet liegende Güter in Exemtion von Steuern und Auflagen oder zollfreier Ausfuhr von Wein oder Kornfrüchten gewährten 16.

Damit im Zusammenhang finden wir einen Vertrag, dem zu Folge im Jahre 1442 die Rheinwalder gegen die Verpflichtung dem Herzog Phil. Maria Visconti mit aller Macht gegen Jedermann zuzuziehen, ihre Passübergänge seinen Gegnern zu verschliessen, sowie mailändische Rebellen zur Haft zu bringen, die zollfreie Ausfuhr alles bei ihnen in der Landschaft zu consumirenden Weines sich verschaften 17.

Wem dieses Aequivalent für Alles, was die Rheinwalder zu leisten sich anheischig machten, geringfügig vorkömmt, der

<sup>16</sup> Salis-Seew, S. 61.

<sup>17</sup> Dat. 1. Febr. Orig. noch 1783 im Arch. zu Nuvenen.

mag sich einestheils daran erinnern, dass der Weinverbrauch in 1400. solchen Passgemeinden sowohl von Seite der hauptsächlich mit dem beschwerlichen Waarentransport beschäftigten Einwohner, als auch der zahlreichen Durchreisenden unverhältnissmässig stark ist, anderntheils, wie ein gründlicher Forscher <sup>16</sup> meldet, auch nieht vergessen, dass der Druck ungeheuer war, welchen In- und Ausländer von dem mailändischen Mauth- und Zollsystem erlitten, dessen Erfinder in allen mailändischen Chroniken verflucht wird 10 °C.

Um diese Zeit 20 starb Phil. Maria Visconti ohne legitime Erben zu hinterlassen. Diesen Augenblick hielten die Grafen Johann und Gabriel Balbiani für ginstig, um sich durch List in den Besiz des ihnen, trozdem sie damit belehnt waren, bisber noch vorenthaltenen Schlosses Cläven zu sezen. Herzog Francesco Sforza bestätigte ihnen den Besiz mittelst Urkunde vom 21. Juli 1450.

Im nämlichen Jahre hatten die übrigen eidgenössischen Orte mit Zürich Friede geschlossen und sich mit ihm wieder vereinigt, dadurch aber die Pläne Oesterreichs und des Adels, von welchen zumal der Leztere einen ganz anderen Ausgang dieses Bürgerkrieges erwartete, gänzlich durchkreuzt und vereitelt. Um so leichter fanden bei Hans v. Rechberg, der seinem Grimme in einer Ueberrumpelung Rheinfeldens Luft gemacht, seine Schwäger Georg und Wilhelm v. Werdenberg-Sargans 21 zu einer ähnlichen Unternehmung gegen Schams ein geneigtes Ohr. Dieselben waren nämlich lange Zeit schon mit ihren Untergebenen in Schams und Obervaz übel zufrieden, weil diese seit ihren Bundsverbindungen von keiner unbedingten Unterthänigkeit mehr etwas wissen wollten. Jezt galt es sie, nöthigenfalls durch Waffengewalt aus dem Bündniss mit ihren Genossen, zumal dem obern Bunde herauszureissen. Der Toggenburger Erbfolgekrieg war vorüber und die jungen Grafen v. Werdenberg, die so eben ihres

<sup>18</sup> Salis-Seewis

<sup>19</sup> Ibid. S. 62. Note 38.

<sup>30</sup> Am 13. Aug. 1447.

<sup>21</sup> Er hatte ihre Schwester Elisabeth geehlicht.

1450. Vaters Erbschaft angetreten hatten, gedachten sich von ihren Unterthanen huldigen zu lassen. Aber nachdem sie vom Bischof ihre Belehnungen empfangen, stiessen sie bei Obervaz, Schams uud Tumils selbst auf Schwierigkeiten. Sie wurden Raths, ihren Schwager v. Rechberg als Vogt uach Schams zu senden, nicht zweifelud, dass dieser abgesagte Feind der Landleute und ihrer Freiheitsbestrebuugeu, am ehesten mit ihnen fertig würde. Rechberg, wenn er auch uicht eine förmlich organisirte Vereinigung (deu sogeuannten schwarzen Bund, - nach der Kleiderfarbe der Edelleute so bezeichnet) des Adels gegeu deu obern Bund wachrief, was urkundlich nicht nachweisbar ist, - wusste sich doch immerhin Anhang unter den Mächtigsten des Landes zu verschaffen. So vor Allem beim Verweser des Bisthums Cur, Heinrich v. Höwen, der in Rechberg's Vorgehen gegen die Schamser einen Rückhalt gegen seine eigenen unzufriedenen Gottshausgemeinden suchte uud auch zu finden glaubte 22. Schüchterner willigte der Freiherr v. Räzüns in die Verlezung des Eides, den er bei Errichtung des Obern Bundes geschworen hatte. Die Grafen v. Werdenberg zeigten ihren trotzigen, allen Landesübungeu abgeneigten Siun auch darin, dass sie alle Streitigkeiten ausser Lands und vor die kaiserlichen Gerichte zogen, so nameutlich die Anstände mit Obervaz, Schams und Tunrils 23.

Schon Rechberg's Bestellung als Vogt klang den Gliedern des obern Bundes als eine Drohung und sein Ubermuth und seine Härte erbitterten sie in einem solchen Grade, dass sie auf die Klagen der Schaunser von den Grafen v. Werdenberg unter Gegendrohungen sofort seine Rückberufung verlangteu. Leztere glaubten jedoch die Sache nicht so schnell aufgeben zu sollen, – gegentheils erwirkten sie von dem kaiserlichen Hofgericht zu Rottweil die Vorladung und Acchtung dieser Gehülfen und Bundsgenossen ihrer widerspenstigen Unterthanen und bewarben sich gleichzeitig um bewaffnet Hülfe bei Schwiz und Glarus, gestüzt auf ihr Landrecht mit beiden Ländern. Als diese aber

<sup>22</sup> Sprecher's Chron. 245. 23 Salis-Seew. S. 64.

solches Ansinnen zurückwiesen, gedachte Rechberg seines mit 1400. Glück gegen Rheinfelden ins Werk gesezten Handistreichs und hoffte auch hier auf ähnliche Weise, nämlich durch plötzliche Besezung des Thales und seiner Burgen die Einwohnerschaft zu seinem Willen zu zwingen. Aber bei all seiner Verschmiztheit unterschäzte er die Kraft eines Volkes, das für seine Freiheit sich erhebt und wenn er nun gar hoffte, der obere Theil würde seinen Bundsgenossen in der Bedrängniss verlassen, so kannte er eben die Männer am Vorderrhein nicht und wog Treu und Glauben auf eigener leichter Waage.

Mit Wissen des Freiherrn Heinrich v. Räzüns traf Rechberg seine Anstalten und liess in nächtlicher Stille bewaffnete Mannschaft über den Gunkelser Pass nach Tamins und in die Herrschaft Räzüns kommen. Von hier stieg man die Höhe des Heinzenbergs hinan und dann gerade hinein auf unbetretenen Pfaden, alle Dörfer meidend. Der v. Räzüns hatte Tags vorher das Gerücht einer grossen Jagdparthie-aussprengen lassen und so gab das Geklapper der Pferdeliufen den schlafenden Einwohnern in der Herrschaft Räzüns zu keinem Verdachte Grund. Mit wie vieler Vorsicht aber auch der Zug längs des Heinzenbergs ausgeführt wurde, so wurde er doch, als die Dämmerung anbrach, von austreibenden Hirten bemerkt. Man schlug sofort Allarm. Die durch die Schlucht der Viamala gegen Norden und Besezung der Roffla 24 südwärts schon abgeschnittenen Schamser konnten nur auf unwegsamen Gebirgssteigen nach Savien Boten senden und auf diesem Wege auch den Rheinwald um Hülfe mahnen. Sie war über jegliche Hoffnung schnell bei der Hand und brachte in die vor der Bärenburg versammelten Feinde ienen Schrecken, der auch einem sonst ruhigen Kopfe Besinnung und Ueberlegung zu rauben geeignet ist. Alle stäubten auseinander und als sie nach grossen Verlursten (denn Jeder suchte über Klippen und Abgründe, wo er gerade einen Weg zu finden meinte, zu entkommen) die Felswände der Viamala hinter sich hatten, schlugen sie in regelloser Flucht die Richtung nach der

<sup>24</sup> Campell II, S. 118.

145°. Rheinebene ein. Ihnen nach eilten die vom Rheinwald, Schams und Savien und nahmen zu Räzüns den bundbrüchigen Freiherrn Heinrich gefangen. Inzwischen war das ganze Tumlesch aufgestanden. Allenthalben kam aus entfernteren Thalschaften, aus dem Oberhalbstein, von Bergün, ja selbst aus den entlegenen Engadin und Bregell bewäffnete Mannschaft herbei. Mittlerweile war Rechberg uml den Uebrigen die Flucht gelungen. Was in den Rheinwald sich gerettet hatte, wurde von dem erbitterten Landvolk erschlagen. Die kleine Besazung der Bärenburg aus sechszehn schwizerischen und glarnerischen Söldnern bestehend, (sie waren auf eigene Faust mitgelaufen) liess sich Nachts an Seilen aus der belagerten Veste herab nud vermochte, bis auf drei Mann zu entkommen.

Den gefangenen Freiherrn v. Räzüns aber führte der Kriegshaufe der Bündner nach Valendas, wo ihm der Process gemacht wurde. Sicher ist es, dass in der Wahl dieses Ortes der Wille der Oberbündner, oder die Ansicht, dass man ihn rheinaufwärts in festerem Gewahrsam haben würde, als in den Rizünsischen Herrschaften, mehr wog als der von Einigen 25 angeführte Grund, Valendas sei das Forum für peinliche Proceduren gewesen. Gegentheils existirte damals gar kein Criminalgericht und es galt eine Art Kriegsjustiz, indem auch die Rechtsprecher aus der bewaffneten Mannschaft ausgeschossen wurden. Man hielt ihn his zum Urtheil in dem Wirthshaus anter dem Brunnen in Haft 26. Der Spruch lautete auf den Tod, als einem bundsbrüchigen und meineidigen Verräther. Und als der wohlbeleibte Freiherr, wenn auch zu sterben bereit, dennoch dem Scharfrichter seine Besorguiss äusserte, ob er seinen starken Hals auch ohne viele Marter mit einem Streiche zu trennen im Stande sei und Lezterer als Beweis der Schärfe seines Richtschwertes ein Haar dagegen blies, das sofort durchschuitteu zur Erde fiel, konnte Jener eines leisen Schauders sich nicht erwehren. Da trat später ein alter, getreuer Diener seines Hauses zu ihm und

Campell und Sprecher. Salis-Seew. S. 66. Noto 46.

vermeinte, er hoffe ihn davon zu bringen, wenn er ihn gewähren 1450. lasse. Es geschah und er wandte sich an die versammelte Mannschaft und trug den Wunsch seines Herrn vor, derselben vor seinem Abschied aus dieser Welt noch einen fröhlichen Schmaus geben zu dürfen. Als dann Alles am Zechen war, und der Wein allenthalben nicht blos die Zungen löste, sondern auch die Herzen erweiterte, begann das Lob des freigebigen Freiherrn von Aller Lippen zu fliessen und Einer vertraute es dem Andern, zu welchem entsezlichen Schaden des öffentlichen Gemeinwesens es geschähe, wenn ein so grossmüthiger Herr den Tod durch Henkershand erleiden müsste 27. Die Tische bogen sich unter der Last der verschiedensten Speisen, Tonne um Tonne des besten Veltlinerweins wurde herangerollt, lauter und lauter wurde die Lust und als das erste "Evviva" von unbewusster Lippe und aus übervollem Herzen auf den Freiherrn erscholl, wich der Bann, der im Hinblick auf das ergangene Todesurtheil Alle umstrickt hielt und es erhoben sich Tausende und Tausende von Stimmen und forderten Gnade und Lossprechung für den Verurtheilten.

So endigte das erste wenn auch uneigentliche Strafgericht. - die erste iener Proceduren, welche in grösseren oder kleineren Zwischenräumen sich später wiederholten und eine so bedeutsame Rolle zu spielen berufen waren. Hier zum ersten Male, wie von selbst sich gebend und durch die Umstände herbeigeführt, tritt dasselbe in einer Gestalt auf, welche alle Aehnlichkeit mit einem Kriegsgericht hat und von allen sonstigen Rechtsformen Umgang nimmt. Dieses mangelhafte Procedere ist in so ferne allerdings zu entschuldigen, als, wie schon bemerkt, ein gemeinschaftliches Criminalgericht damals noch gar nicht bestand. Somit hätten im besten Falle die Glieder des grauen Bundes ein solches besonders bestellen müssen und ohne Zweifel kam dann der Freiherr durch seine Verschwägerung mit den andern Herren des obern Theils straffos davon. Es geschah solches zwar auch hier, aber auf eine Weise, welche wohl Jeden mit allen Formverlezungen (so fern wir unsere Tage zum Massstab nehmen) versöhnt

<sup>27</sup> Campell II S. 119.

1452. und anderntheils dem bnndbrüchigen, schon unter dem Schaffot gestandenen Freiherrn sicherlich unauslöschlich im Gedächtniss haftete.

Ohne Zweisel hätten die Glieder des obern Theils am besten gethan, die in der Urkunde des Zehngerichtenbunds sestgesezte Bestimmung practisch anzuwenden und die beiden anderen Bände als Richter über den Freiherrn v. Räzüns anzurusen. Aber einestheils schrieb ihr Bundsbrief solches nicht vor, anderntheils glaubten sie sich im besten Rechte einen meineidigen Mann von sich aus strasen zu dürsen.

Die Folgen der Schamser Fehde waren übrigens für das Haus Werdenberg schwer genug und machten schliesslich ihren Herrschaftsrechten in Currätien für immer ein Ende. Zuvörderst und sofort nach Verspreugung der eingedrungenen Feinde schwuren die Leute der Grafen v. Werdenberg zum oberen Bunde und gleichzeitig ergaben sich die vier Burgen Ortenstein, Canova, Paspels und Heinzenberg. Erstere drei wurden zerstört und nur das Lezte verschont. Und doch ist nur von der Veste Heinzenberg heute keine Spur mehr übrig, während Ortenstein sich in unsern Tagen zum zweiten Male verjüngte und die beiden mittleren zin noch immer ansehnliche Ruinen aufweisen. Auch die Bärenburg ging in Flammen auf, sobald es deren kleiner Besazung zu entweichen gelungen war. Gleichzeitig zogen die Verbündeten siegesfroh über den Rhein, um die Grafen v. Werdenberg-Sargans in ihrer Stammberrschaft anzureifeie.

Hier kam es inzwischen am 6. October zu einem Waffenstillstand <sup>22</sup> und es vereinigten sich die kriegführenden Parteien dahin, die Entscheidung ihrer Anstände Schiedsrichtern zu übergeben, welche aus den Canonikern der Kirche Cur Joh. Amsler und Johann v. Schauenstein, ferner Heinr. v. Sigberg und dessen Sohn Werner und Rud. v. Rinkeuberg, sowie aus Boten der Stadt Cur, des Zehngerichtenbunds und Glarus bestanden, Freitags vor S. Jacob 1452 <sup>23</sup> im Tumleschig tagten und den Entscheif fällten, dass die Rechte der Gräfen v. Werdenberg unangetastet bleiben

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Man nennt sie auch Neuensins und Altensins.
<sup>28</sup> Salis-Seew, S. 66.

<sup>29</sup> Urk. abgedr, bei Tschudi,

sollten; streitige Punkte seien von den ordentlichen Gerichten zu 1452. entscheiden; wer die kaiserliche Acht provocirte, habe auch für deren Wiederaufhebung zu sorgen; das Bündniss der Grafschaftsleute zu Tumils 30 mit dem obern Theil und den Gottshausgemeinden bleibt aufrecht und die Unterthanen des Grafen werden durch die Bundesglieder zum Recht angehalten.

Es mochte doch wohl sein, dass die Grafschaft durch alles dieses dem Hause Werdenberg-Sargans gewissermassen verleidet war und sicherlich trug der von den Schamsern bewiesene Trotz viel dazu bei, dass Jenes schon drei Jahre nach dem Spruche von 1452 dem Bisthum Cur Schams und Obervaz zum Kaufe anbot. Er kam um die Summe von dreitausend sechshundert Gulden am 29. Jan. 1456 31 zu Stande. Da Kaiser Friedrich III. am 25. Juni 32 desselben Jahres dem Bischof zu Cur urkundete, dass alle Untergebenen des Gottshauses ihre Reichslehen vom Bischof empfangen und auch an diesen die Gefälle entrichten sollten, so standen, weil Schams sowohl als Obervaz Lehen dieser Art waren, neue Verwicklungen zwischen dem Bisthum und den v. Werdenberg-Sargans in sicherer Aussicht, wenn der Verkauf nicht stattgefunden hätte und somit die Grafen genöthigt gewesen wären, ihre bisher besessenen Herrschaften durch Vermittlung des Bischofs zu empfangen.

Der Beweis, dass Schams und Obervaz eben nichts anders als Reichslehen waren, liegt darin, dass Graf Georg v. Werdenberg den Käufern 33 die zur Veräusserung nöthige kaiserliche Genehmigung verschaffte. Für ihre Beisteuer 34 wurden Schams und Obervaz 1458 als freie Gottshausleute erklärt. In dem verkauften Gebiete behielt sich Graf Georg v. Werdenberg einzig Privatgüter, Zinse, Zehnten und Gefälle vor.

Eine Lehre schien das Haus Werdenberg aus der Schamser Fehde gezogen zu haben, wenn auch spät und mit vieler

<sup>30</sup> Schams war schon früher im Bunde.

<sup>31</sup> Abschr. in m. Samml, Sec. XV. No. 1224.

Salis-Seew. S. 67.
 Hiczu sind Schams und Obervaz selbst ebenfalls zu rechnen, indem sie fl. 1560 zur Kaufsumme beitrugen.

<sup>34</sup> Nach Sprecher's Chron, S. 267 hatte Schams für seinen Antheil allein schon fl. 3200 bezahlt, offenbar ein Irrthum.

1450. Einbusse an Geld und Gut. Es sah endlich ein, dass der Adel den Volksverbindungen gegenüber nicht durchzudringen vermochte und dass, im rätischen Albengebirge wenigstens, die Zeit der Herren und Knechte vorüber war. Zudem hatten Sprüche und Urtheile und namentlich das Lezte vom Jahre 1452 35 die Werdenberge belehrt, dass allenthalben wo diese Vereinigungen zu Schuz und Truz und gegenseitiger Hülfe bei Unbill und Vergewaltigung geschlossen worden waren, niemals althergebrachte Rechte und Befugnisse der Herrschaft gekränkt und benachtheiligt wurden.

Dieses Alles scheint sie bewogen zu haben, mit den alten Traditionen gründlich zu brechen und eine andere Politik, dieienige freisinniger Zugeständnisse an ihre Unterthanen und Zugewandten, einzuschlagen. In Folge dessen schen wir sie bei der Huldigung der Landschaft Rheinwald an Graf Georg v. Werdenberg (dem sie mit Schams und Obervaz bei der Theilung mit seinem Bruder zugetroffen), im Jahre 1455 36 den Leuten an den Quellen des Hinterrheins vermehrte Freiheiten ertheilen. darunter namentlich, dass sie nicht weiter als in seinen Herrschaften ob der Lanquart und in der Grafschaft Sargans zu Kriegsdiensten verpflichtet seien und dass das Blutgericht niemals ausserhalb ihrer Grenzen, nämlich von der hohen Brücke bei Suvers bis zum Vogelberg, gesezt werden dürfe.

Sie erneuerten 1458 37 auch ihr Erblandrecht mit Schwiz und Glarus und bewiesen ferner auch darin eine völlige Umkehr von ihrer bisherigen Politik, dass sie in der Fehde des Jahres 1460 38 gegen Erzherzog Siegmund von Oesterreich, die den Namen des Thurgauer Krieges führt, offen gegen ihren früheren Verbündeten an der Action Theil nahmen und sich an die Eidgenossen anschlossen. Statt wie früher auswärts beim kaiserlichen Hofgericht zu Rottweil oder anderswo Recht und Vermittlung zu suchen, wandten sie sich jezt um Entscheidung ihrer

<sup>35</sup> S. Note 29.

Orig. zu Nuvenen Dat. S. Martin. Abschr. in meiner Samml.
 Am 11. Sept. Salis-Seew. 68.
 Ibid. I c.

Anstände unmittelbar an Zürich und ärnteten auch die Früchte 1467. dieser gesunden, den Verhältnissen angepassten Politik darin, dass die Stadt Zürich in den Stössen der Grafen mit dem Bisthum. welches (wahrscheinlich noch während der Schamser Fehde) Tumils als heimgefallenes Lehen reclamirte, ihnen Mittwoch nach S. Nic. 1463 39 wieder zu dessen Besiz verhalf und auch eine andere Streitigkeit mit dem Freiherrn v. Brandis 49, im Jahre 1465, nicht ohne ihren Vortheil vermittelte.

Im Spruche von 1452 war ferner bestimmt worden, dass von den vier zerstörten Burgen Alten- und Neuensins, Bärenburg uud Ortenstein einzig das Leztere wieder neu aufgebaut werden durfte und sollte dasselbe niemals wider die Gemeinden sein. Graf Georg v. Werdenberg, der in Folge Erbstheilung mit seinem Bruder Wilhelm aus der Stammherrschaft abgelöst 51 und mit currätischem Gebiet abgefunden worden zu sein scheint. stellte darauf das Schloss Ortenstein wieder her und nahm auch für immer seinen Siz in demselben. Als dann im Jahre 1459 der Mannsstamm der Freiherrn v. Räzüns mit Georg 42, wie ihn Ardüser 53, oder Ulrich, wie ihn alle übrigen Chronisten nennen, erlosch, erbte Graf Georg v. Werdenberg, dessen erste Gemahliu Anna eine v. Räzüns war, für seinen Theil Savien als bischöfliches Lehen, Tusis mit Tschappina und was am Heinzenberg den Räzünsern gehört hatte. Als Haupterbe erscheint aber Graf Jost Nicolaus v. Zollern, dessen Mutter Ursula ebenfalls eine v. Räzüns war, nachdem er schon zu Lebzeiten des Freiherrn Georg oder Ulrich v. Räzüns die Herrschaft S. Georgenberg als Erbtheil oder als dessen Aequivalent für seine Mutter erhalten hatte. Wie viel er noch bei des v. Räzöns Tod von der Stammherrschaft erhielt, ist nicht gesagt, da Georg Schenck von Limpurg, ohne Bezeichnung der ihm zugetroffenen Quota, ebenfalls als

<sup>39</sup> Ibid. S 68 und Note 55. 41 Wegen des Lösungsrechtes von Vaduz. Sie erhielten fl. 4060 als

Entschädigung, Salis-Seew. a. a. O.

"Salis-Marschlins sagt, er habe Sargans verlassen, weil er nicht im
Stande gewesen, die darauf haftenden Schulden zu bezahlen. Vorles.

<sup>42</sup> Salis-Seewis, S. 69 stimmt für diesen Namen.

<sup>43</sup> In seinem Buche: "Beschreibung ettlicher herrlicher und hochvernambter Personen in hoher fryer Rætia."

1459. Miterbe comparirt. Des Lezteren Erbrecht datirte von den v. Thierstein her, doch erhellt nichts näheres darüber und verschlägt hier auch nicht, weil Georg Schenk später seinen Antheil ebenfalls an Graf Jost Nicl. v. Zollern abtrat, der dann für alle seine Besizungen in den obern Bund schwur und durch Urtheil desselben erlangte, dass Ems und Obersaxen ihm als dem neuen Herrn huldigten 45.

Im nämlichen Jahre 1459 gingen die sechs Gerichte im Prättigau durch Verkauf aus der Hand Graf Wilhelm's v. Montfort in diejenige dessen Oheim's Hugo v. Montfort über, der dann Jahrs darauf ihnen eine Freiheitsbestätigung ertheilte 45.

Wir müssen nun einige Jahre zurückgreifen, um etwas über die Geschichte des Bisthums Cur in dieser Periode nachzutragen.

Dass im Jahre 1450 Heinr. v. Höwen. Verweser des Bisthums, nach Conrad's v. Rechberg Tod, am sogenannten schwarzen Bunde Theil genommen hatte, haben wir oben erzählt. Er huldigte wie die übrigen rätischen Dynasten dieser Zeit der traditionellen Ansicht, das sich äussernde Freiheitsbedürfniss der Gemeinden durch fremde Gewalt niederhalten zu können: während dasselbe weit leichter durch zeitgemässe Zugeständnisse geregelt und innerhalb seiner gesezlichen Schranken gehalten werden konnte. Diese Politik trug anch ihm bittere Frucht, indem selbst im Schoose des Capitels sich eine Partei gegen ihn bildete. welche das von ihm verwahrloste und in eine Schuldenlast von achttausend Gulden gestürzte Bisthum nicht länger in seiner Verwaltung wissen wollte. Doch war er keineswegs gewillt, darauf zu verzichten und wich auch erst, nachdem das Gottshaus 1452 Joh. Amsler 46, Rud. v. Rinkenberg und Hartm. v. Planta als Hauptleute aufgeboten und sämmtliche bischöfliche Vesten bis auf Aspermont hatte wegnelmen lassen. Bei Lezterem, das der Halbgraf 47 Heinrich Marquart v. Sargans tapfer vertheidigte,

<sup>44</sup> Salis-Seew. S. 71 ohne Näheres über diesen Spruch.

Sans-Seew. S. 71 ohne N\u00e4heres \u00e4ber disean Spruch.
 Mont. vor Frohnl. Abschr. inn. Samml. XV. No. 1224.
 Salis-Seew. S. 67. Note 49 nennt ihn Propst. Zweifelsohne einer der Schiedem\u00e4hnner im Spruche von 1452.
 Illegitim geboren, jedoch vom Vater anerkannt.

wurde eine längere Belagerung nothwendig, die aber weniger 1459. zum Ziele führte, als die Ankunft und Vermittlung von Boten aus Zürich und Glarus. Heinrich V. trat nunmehr gezwungen ab und Leonhard Wissmayr, Kaiser Friedrich's III. Günstling, auch herzoglicher Kanzler, an seine Stelle, während Papst Nicolaus V. die Inful einem Edelmaune aus Padua. Antonio de Tosabenis, bestimmt hatte. Der grösste Theil des Jahres 1453 verging in unerquicklichen Streitigkeiten uud widrigem Parteigetriebe beider Prälaten, einander deu Rang abzulaufen. Der vom Papst designirte Bischof hielt sich lange im Tumleschg auf und seine Partei war im Herbste 1453 so ansehnlich geworden, dass er mit Grund es wagen durfte auf S. Michaelistag desselben Jahres zu Cur öffentlich zu erscheinen, wo er den bündnerischen Rathsboten, dem Capitel und den ebenfalls anwesenden Abgesandten von Zürich, Ursern und Feldkirch seine Angelegenheit mit vollständigen Erfolge vortrug. Doch war er nicht für den Stuhl zu Cur bestimmt. Ein gäher Tod machte in der folgenden Nacht seinem Leben ein Ende und Bischof Leonhard gelangte zum ruhigen Besize des Bisthums,

Sein Nachfolger im Jahre 1459 war Ortlieb, Freiherr v. Brandis, der während langen einunddreissig Jahren der Kirche zu Cur vorstaud. Das Bestreben, der Macht seines Hauses, allenthalben wo er es vermochte, Vorschub zu leisten, hinderte hin keineswegs die Interessen seiner Diöcese in energischer Weise zu vertreten und überall für deren Nuzen zu sorgen. Er war ein kluger, unteruchnender Mann, dessen Regierungszeit eine fortlaufende Reihe von Streitigkeiten bildete, um verkürzte oder entrissene Rechte und Befügnisse des Bisthums Cur wieder herzustellen oder neu zu erkämpfen. Um die Einkunfte desselben zu vermehren, machte er für dasselbe verschiedene neue Erwerbungen, so um das Jahr 1475 Rheinwald, Tschappina und Ortenstein mittelst Kauf 48 von Graf Georg v. Werdeuberg; als geliche Weise von Joh. Pet v. Sax. Graf von Mon-

<sup>43</sup> Um fl. 3000. Sprecher Pall ræt. p. 207. 40 Am 4. Juni Vergl, Eichh, Ep. Cur. 133.

1464. sax., das Schloss Belmont, Kästris, Hanz, Lungnetz, Flums und Vals

Mittwoch vor Nic. 1463 erlangte Bischof Ortlieb von Kaiser Friedrich III. die Bestätigung seiner Wahl 50, sowie der Freiheiten und Privilegien seines Stifts, erfreute sich ihrer aber kaum einige Monate, indem namentlich die von Seite der Bürgerschaft zu Cur usurpirten, mittelst des obgedachten gerichtlichen Spruches vom 14. Febr. 1428 dem Bischof wieder zuerkannten. Rechte in Folge eines schweren Brandunglücks grösstentheils wieder verloren gingen.

Es traf sich nämlich, dass am 27. April 1464 in der damals meist von Holz erbauten Stadt eine so grosse Feuersbrunst wüthete, dass einzig der bischöfliche Hof mit S. Luzi und am westlichen und untern Ende das Kloster St. Nicolaus und der Rorschacher Hof 51 übrig blieben 52. Niemand würde es geglaubt haben, dass die städtische Freiheit gerade aus diesem rauchenden Schutthaufen ihre schönsten Blüthen treiben würde, aber der Rath 53 benahm sich so klug und wusste mittelst der Vorstellung, es seien der Stadt bei dieser Gelegenheit alle ihre alten Freiheitsbriefe und Pergamente verbrannt, sowohl das Mitleid als den Billigkeitssinn Kaiser Friedrich's III, so geschickt anzuregen, dass dessen Grossmuth mittelst Diplom's vom 28. Juli 1464 54 der Stadt weit niehr schenkte, als sie je zuvor besessen hatte 55. Hievon heben wir vorzüglich hervor:

 Das Recht, sich der Benennung Burgermeister und Rath zu bedienen, welches der Spruch von 1422 der Stadt nicht zuerkannt hatte. Noch 1452 schrieben sie sich nur Werkmeister.

2. Exemtion von allen Reichsgerichten und namentlich von demjenigen zu Rottweil. Alle Bürger, Einwohner und An-

<sup>50</sup> Salis-Marschl Vorles.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Ueber dessen Lage, jedenfalls auf der Seite, konnte ich nichts ermitteln. Rud. v. Rorschack war im Jahre 1400 Hauptmann auf Fürstenburg. Moor Cod. IV. Nro 252.

<sup>53</sup> Burgermeister, wenn auch per nefast, war damals Michael Klausner, (1462 gewählt.)

Abschr. in m. Samml. Sec. XV No. 971.

gehörige und die "mit Aiden zu inen gewant sint", so wie ihr 1464. Gut, sollen nur vor einem der drei Reichsstäbe der Stadt, nämlich dem Vogt, Vitztum oder Stadtamman belangt werden dürfen.

- 3. Die Befugniss Geächtete in ihre Mauern aufzunehmen, - ferner
  - 4. Wie die Stadt Constanz ein eigenes Kaufhaus zu besizen. So weit der Ersaz für die alteu Privilegien, wie solche iu
- den verbrannten Dokumenten gelautet haben sollten 56. Des Kaisers Grossmuth fügte aber noch folgende Begünstigungen 57, behufs Erleichterung des Wiederaufbaues der abgebraunten Stadt hinzu, nämlich:
  - 5. Das Recht Zünfte und Zunftrecht zu sezen;
- 6. Nicht blos im offenen Stadtgericht, sondern auch im Rath über hohe und niedere Gerichtssachen zu sprechen 58, -
- 7. Alles in der Stadt liegende Gut, es sei weltlich oder geistlich, zu besteuern, einzig Schenkungen zu frommen Zwecken ausgenommen;
- 8. Die Hälfte des Umgelds von einem Jeden, der Wein in der Stadt auschenkt, zu beziehen.

Zu allem dieseu kamen noch in zwei weitern Urkunden Nachlass der Hälfte des auf den verbranuten Häusern haftenden Bodenzinses 59 und die Bewilligung 60 die an das Bistum Cur verpfändete Reichsvogtei gegen Zahlung der zu dessen Gunsten darauf liegendeu Pfaudsumme an sich zu lösen 61.

Man darf mit Fug und Recht sagen, dass diese Privilegien die Stadt nicht blos materiell aus ihrer Asche wieder auferstehen liessen, sondern auch in geistiger Beziehung hoben. Sie wurde hauptsächlich dadurch angeregt, auch von sich aus an ihrer Verbesserung zu arbeiten, nameutlich hinsichtlich ihrer Gesezgebung. Dadurch gewann sie nicht blos bei den Gottshaus-

<sup>55</sup> Dat. Newenstat Samst nach S. Jacob im Snitt. (Kornschnitt, d. i.

Abschr. in m. Samml. XV No. 976.
 Vergl. die Note 65 bei Salis-Seew. S. 72.

<sup>Sub. 30. Jul 1461. Abschr in meiner Samml. XV Nro. 976.
Sub. 31. Juli 1464. Abschr. in meiner Samml. XV Nro. 303.
Vergl. oben Cap. 4 Note 12.</sup> 

1464, gemeinden und den Bünden an Ansehen, sondern sie stieg auch bei den benachbarten Staaten, den Eidgenossen und dem Herzogthum Mailand, in dem Grade an Achtung, dass Glieder aus ihrem Rath in Verträgen und deren Erneuerungen zum Voraus als Obmänner oder Schiedsrichter bei allfälligen Streitigkeiten bezeichnet wurden 62. Die Stadt hielt auf Zucht und Sitte, mochte auch im Kloster S. Nicolaus keinen Unfug leiden, wo es wie anderswo damals bunt zugehen mochte und wusste stets mittelst rechten Orts angebrachter Beschwerde rasche Abhülfe zu schaffen 63. Dieser aufblühende Zustand des Gemeinwesens führte ihm von allen Seiten Einwohner zu. Das Bürgerrecht in seinen sichern Mauern, unter einer jeden Schuz und Schirm gewährenden Obrigkeit, war in jener unruhigen Zeit doppelt werth. Wir sehen desshalb in dieser zu Gesez und Ordnung sich consolidirenden Periode, wo das Bewohnen fester Burgen und Thürme beim rechtlichen Adel keinen Zweck mehr hatte und die wenigen Raubneste der Stegreifritter dem erwachten Freiheitsbewusstsein der Gemeinden bereits zum Opfer gefallen waren. - auch adeliche Geschlechter in der Stadt Cur sich ansiedeln und ihres Burgfriedens sich erfreuen 61.

Um diese Zeit brachen zwischen Erzherzog Siegmund von Oesterreich und den Engadinern langwierige Streitigkeiten aus. Wir müssen zu ihrem Verständniss an Früheres anknüpfen und namentlich die Schicksale des Schlosses Tarasp verfolgen, das ein Hauptgegenstand dieses Streites bildete.

Weiter oben 65 wurde erwähnt, dass das Schloss Tarasp bei Erlöschen seines Stammgeschlechts als Schenkung auf die Kirche zu Cur überging. Später Eigenthum 66 der Herren v. Reichenberg verkaufte es Schwicker v. Reichenberg im Jahre 1239 sammt dem dazu gehörenden Gebiete für die Summe von 600 Mark Silber

<sup>62</sup> So in einem Vertrage zwischen den VIII eidg. Orten und Mailand

vom 14. Aug. 1468.

Salis-Seew. S. 73. Note 67.

L. B. die v. Schauensteiu u. Andere, Salis-Seewis a. a. O.
Cap. 1 d. B. Note 46(u. 47.

<sup>66</sup> Wie, - erhellt nirgends.

an Graf Albrecht von Tirol W. Im Jahre 1351 erhielten es die 1465. Vögte v. Matsch als Lehen 65 und bildete dasselbe einen Theil der Mitgift, welche die Gräfin Elisabeth v. Matsch ihrem Gemahle Friedrich v. Toggenburg zubrachte 69. Bei dem kinderlosen Absterben desselben fiel die Herrschaft abermals an die v. Matsch zurück und blieb bei ihnen bis zum Jahre 1464, wo Vogt Ulrich v. Matsch seine Lehensrechte um fl. 2000 an Erzherzog Siegmund wieder abtrat 70.

Der Streit um Tarasp begann somit mit dem Wiedereintritt der Erzherzöge in den Besitz der Herrschaft und drehte sich um die herrschaftlichen Rechte, wie sie vor 113 Jahren, vor der Belehnung an die v. Matsch, durch Oesterreich geübt wurden und auch nunmehr wieder geübt werden wollten, während iezt der über ein Jahrhundert lange Besiz eines Zweiten und Dritten mit all den Modifikationen, welche durch gute Nachbarschaft und besondere Veroflichtungen 71. Seitens des Grafen Friedrich v. Toggenburg gegen die Engadiner, herbeigeführt worden waren, dazwischen lag. Desshalb fand Oesterreich nach Einlösung der Matsch'schen Lehnsgerechtigkeit seinen Besizstand in einer Weise alterirt, dass es, 1465, zur Ausscheidung des rechtlich noch Bestehenden durch seine Austleute allenthalben Zeugnisse über seine herrschaftlichen Rechte aufnehmen liess 72. Das Misstrauen der Engadiner gegen diese, an sich durchaus gerechtfertigte. Massregel war nicht geeignet, die Ausübung auch wirklich noch zu Recht bestehender Befugnisse zu erleichtern. Ebensowenig war solches bei den besondern Unterthansverhältnissen der Fall, welche im Unterengadin bestanden. Schon früher 73 ist bemerkt worden, dass es vier verschiedene Cathegorien derselben gab, nämlich österreichische Herrschaftsleute. Untergebene des Gottshauses zu Cur und der Klöster Münster

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Moor Cod. I. Nro. 217.

Burglehner Ræt. austr. Msc.
 Campell II S. 105.

<sup>7)</sup> Burglehner a. a. O.

<sup>71</sup> Das Bündniss von 1429. S. oben Cap. 7 Note 27.

Salis-Seew. S. 74. Zwei Abschriften in m. Samml. Nro. 191 u. 192. 78 Buch IV Cap 4.

1465, und Marienberg. So wenig wie Erstere, waren die beiden Leztern in den rätischen Bündnissen inbegriffen. Immerhin hatten sie aber mit den Curer Gottshausleuten Verbindungen geschlossen, welche einen Theil der grösseren Freiheit, in der diese sich bewegten, auf sie zurückreflectirten und ihnen, nicht ohne Benachtheiligung, namentlich der österreichischen Herrschaftsrechte, ein freieres Gebahren verliehen.

Zuerst kam es zum Streite über die Bündnisse der Herrschaftsleute mit dem Gottshause zu Cur, sowie über Waldungen und das Schloss Tarasp, welchem gegenüber die Unterengadiner wahrscheinlich in Folge von Begünstigungen, die ihnen Graf Friedrich v. Toggenburg, vielleicht des Bündnisses von 1429 halber, gewährt hatte, nunmehr Ansprüche erhoben, die leichter gestellt, als rechtlich nachgewiesen werden konnten. Jedenfalls enthielt Jenes Bestimmungen über Anstände, wenn solche hinsichtlich des Schlosses Tarasp zwischen den Unterengadinern und der Herrschaft entstehen sollten. Der Streit wurde jedoch durch drei österreichische Commissarien und drei bündnerische Boten 74 auf Bischof Ortlieb von Cur compromittirt 75 und ein Tag zu dessen Spruch festgesezt. Bevor es jedoch hiezu kam, fanden bei dem hitzigen Temperament der Unterengadiner Anläufe gegen das Schloss statt, welche von der österreichischen Besazung ebenfalls mit Gewalt abgetrieben wurden. Man verheerte sich gegenseitig die Felder und machte auf beiden Seiten Gefangene 76, Endlich, nachdem der Schaden schon ziemlich bedeutend geworden, schlugen sich Bischof Ortlieb und die drei Bünde abermals ins Mittel und es kam zu Schluderns unter Curberg zu

Hartmann Planta, Conradin Moor und Conradin Jecklin.
 Absehr, in meiner Sammlung, Dat. 15. Jan. 1465

Hieher gehören folgende Documente: a. Das ganze Land Engadin begehrt von dem Capitel und der Stadt Cur schleunige Hülfe, da die Oesterreicher in das Münsterthal und das untere Engadin eingedrungen seien. Datum Zuz, Mont. nach dem h. Kreuztag 1467.

b. Offenes Schreiben des ganzen Landes Engadin an Alle, die es sehen, um schnellen Zuzng. Datum u. Inhalt wie Lit a.

e. Schreiben des ganzen Landes Engadin an das Capitel und den Burgermeister zu Cur, um schleunige Hülfe gegen Oesterreich. Alle Drei im Bisch, Archiv zu Cur, Copia in m. Samml. No. 1040-42.

einer Richtung und Verschreibung von Ammann. Richter und 1467. Commun von Ob- und Unter-Pontalt im Engadia, gegen Herzog Siegmund, die wenigstens provisorisch den Streitigkeiten ein Ziel steckte. Dat. Mittwoch nach S. Urban 1467 77. Zwei Tage später 78 übernahmen hierauf Bischof Ortlieb und die drei Bünde die Gewährleistung, dass die Engadiner diese Richtung einhalten würden. Nachdem dann noch beschlossen worden. dass bis Austrag der Sache der Bischof als Unpartheiischer das Schloss Tarasp besezt halten sollte, wurde endgültig entschieden, wie folgt. Die Frage der Verbündungen mit dem Gottshause Cur bleibt dem compromissarischen Spruche Graf Nicolaus v. Zollern's vorbehalten. Dem Erzherzog Siegmund werden die nach Nauders gehörenden hohen Gerichte im Engadin, sowie die den v. Matsch gegenüber stattgehabte Lösung der Veste Tarasp bestätigt und alle seither beiderseits erfolgten Eidesleistungen für null und nichtig erklärt. Eine eigenthümliche Straf- und Entschädigungsbestimmung war die, dass die Engadiner zum Ersaz für den dem Erzherzog an Land und Leuten zugefügten Schaden verpflichtet sein sollten, demselben während der nächsten zehn Jahre, so oft er es forderte, immer auf zwei Monate, hundert gerüstete Fussknechte zu stellen und zwar ohne Sold, aber in seinem Brode. Doch dürften sie niemals gegen die drei Bünde verwendet werden. In diesem Spruche werden beide Klosterstäbe. Münster und Marienberg als zu Oesterreich gehörig betrachtet.

Es folgten nun zwar am 9. März 1471 durch den Bischof zu Augsburg als kaiserlichen Commissär noch einige Erläuterungen zum Spruche von 1467 und sezten dieselben verschiedenes 
fest über die Herrschafts- und Gottshausleute zu Mals, über 
Waldungen und die peinliche Gerichtsbarkeit, sowie endlich über 
die Verhältnisse von Tarasp, — aber der Schiedspruch des 
Grafen v. Zollern über die Bundesverbindungen der Herrschaftsleute mit denen vom Gottshause Cur erfolgte niemals und so

Am 27. Mai. Sigler: Conradin Moor. Abachr. in meiner Samml. 1467.
 Freitag nach Frohnleichnam (29. Mai).

1471. scheint es bei der Nichtigkeitserklärung der gegenseitig geschwornen Eide sein Verbleiben gehabt zu haben.

Aus dem nämlichen Jahre 1465 wird einer Fehde erwähnt 79. welche die Bündner aus unbekannten Ursachen gegen Cläven angehoben haben sollen. Näheres darüber constirt nirgends 80 und das Einzige, woraus auf Feindseligkeiten geschlossen werden dürfte, ist ein eidgenössisches Actenstück 81, in welchem erwähnt wird, dass Herzog Franz Sforza sich mit dem Gesuche an die Eidgenossen gewendet habe, den Bündnern gegen ihn keine Hülfe zu leisten. Wirksamer als die eidgenössische Vermittlung möchte aber zur Beseitigung dieses Anstandes gewesen sein, dass nach Absterben des Herzogs dessen Wittwe, Blanca Maria, sich beeilte, mehrere Gerichte und Gemeiuden, wie Bregelf, Oberengadin, Avers, Oberhalbstein und Schams durch Erneuerung der alten Verträge über zollfreie Ausfuhr von Korn und Wein für sich zu gewinnen 82, worauf die früheren Gegenstipulationen folgten.

In diesen Jahren fand die gegeuseitige Verbindung der currätischen Gerichte einen vollständigen Abschluss und wurde durch ein Bündniss der Eilf Gerichte mit dem obern Theile, im März 1471 83 das lezte Glied der Kette hinzugeschmiedet, welche als starkes Band den rätischen Staatskörper umschlingen sollte. Dagegen vermissen wir zur Sage einer Vereinigung aller drei Bünde im Jahre 1471 gänzlich die diesfällige Bundesurkunde. Auch ist es auffallend, dass in allen den öffentlichen Documenten von 1471 bis 1524 nirgends eines gemeinen Bundsbriefes Erwähnung geschieht. Ebenso wenig ist solches 1497 und 1498 der Fall, wo der obere und der Gottshausbund, jeder für sich, mit den sieben alten Orten sich verbinden. Nirgends wird der allgemeine Bund vorbehalten 84.

<sup>79</sup> Salis-Seew. S. 76.

<sup>80</sup> Auch bei Quadrio nicht.

<sup>81</sup> Abschied des Tages zu Einsiedeln. Mont. nach Sebast. (in Tschudis Chonik.)

Dat. 14. März 1467. Absohr. in m. S. XV. No. 996
 Absohr. in d. Marschlinser Doo, Samml. III. 185.
 Auch im Frieden zu Basel von 1499, welcher den Sohwabenkrieg beendigte, wird den VIII Goriohten lediglich ihr Bund mit dem obern Theil vorbehalten.

Damit wollen wir übrigens die Tradition einer Zusammenlunft in Vazerol keineswegs verwerfen, aber ein Document
darüber liegt bis jezt wenigstens in Originali nicht vor und
auch die ehmalige Existenz eines solchen ist noch nicht historisch
erwiesen. Bei Anlass des Jahres 1524 werden wir auf den gemeinen Bundsbrief wieder zurückkommen.

## Cap. 9.

#### Zur Culturgeschichte.

Das Vorangehende zeigte, unter welchen Unstäuden Currätien nach langem Ringen und Streben zu einer festen Staatsform
"sich consolidirte. Vielen audern Kämpfen und Unternehmungen
gleich, wäre gegenüber den Herren, die seit Jahrhunderten im
Wahne erzogen worden, der Landmann habe nur desshalb ein
Ange, damit der Edelmann den Daumen darauf drücken könne,
— auch diese Umbildung misslungen, wenn sie nicht, die naturgemässe Frucht neuer Verhältnisse, als unabweisbares Bedürfniss
aus dem Volke selbst sich Bahn gebrochen hätte. So entstanden
die Verbindungen, der einzelnen Binde und zulezt, wie bei den
Gottsbausbunde, wohl ohne eigentlichen Bundsbirfe, eine ebenso
starke mündliche Vereinigung aller drei Bünde zu einem Ganzen,
welche, weil ebenfalls durch die Nothwendigkeit geboten, keines
Pergaments bedurfte um Alle fest zu umsschliessen.

Welche wohlthätigen Folgen die, mit der Verbindung aller drei Gebietstheile zu einem Ganzen, nun zum vollständigen Abschluss gelangten Bündnisse für die Allgemeinheit hatten, kann nur derjenige vollkommen würdigen, der die frühere Zeit der Willkür und Gewalthätigkeit kannte. Die untern Classen, früher der Gnade ihrer Herrschaft preisgegeben oder unter deswicht des Reichthums der Vornehmen und Mächtigen beinahe erliegend, gelangten erst jezt durch deu Besiz eigener, unveräusserlicher Rechte zum Selbstbewusstsein. Es erwachte ein midviduelles Leben in jedem Einzelnen, seitdem er geschützt durch Association mit Seinesgleichen der Ruhe, des Friedens

und unverkümmerten Genusses dessen froh wurde, was ihm gehörte. Nach und nach kamen auch andere Bedürfnisse. Mit dem Gefühl selbst etwas zu sein, erwachte der Wunsch der Selbstbildung. - mit dem beruhigenden Gedanken Leben und Eigenthum sicher zu wissen, wendete sich der Geist mehr und mehr von der täglichen, alle moralischen und körperlichen Kräfte in Anspruch nehmenden, materiellen Sorge ab und wurde für eine höhere Stufe vorbereitet. Die harte Rinde borst und der sonst gute Acker harrte nur des Säemanns noch, um zur Erzeugung trefflicher Frucht berufen zu werden.

Aber nicht blos Einzelne wurden in dieser wohlthätigen Weise von dem nunmehr gegen Aussen geordneten Staatswesen beeinflusst, sondern auch durch das Allgemeine ging schon das Gefühl der Nothwendigkeit, nunmehr auch an den innern Ausbau Hand zu legen. Sollte nämlich die glücklich überstandene Zeit des Faustrechts nicht wiederkehren, sollte die Willkürlichkeit nicht im Schosse der Gemeinden selbst wieder aufleben, so galt es durch Geseze den Uebergriffen des Einzelnen, welchen Reichthum und Ansehen oder ein herrschsüchtiger Geist dazu geneigt machten, Schranken zu ziehen. Wie sehr dieser Geist in den Gemeinden selbst erwachte und nicht etwa blos ein von der Herrschaft angeregter war, lehrt das Beispiel der Gemeinde Flims, welche in den Jahren 1457 i und 1498 2 sich selbst Geseze über Erbfall und Käufe gab, - die ersten noch rohen Anfänge von Gemeindsordnungen (insoferne sie für eine einzelne Gemeinde bestimmt waren), aber als durchaus autodidaktische Aeusserung eines eben erwachten Selbstbewusstseins ebenso ehrwürdig als bemerkenswerth.

Die eilf Gerichte gingen noch weiter und einigten sich für den ganzen Umfang ihres Gebiets zu dem sogenannten Eniklibrief 3, 1469, wodurch das Erbrecht derienigen, deren Eltern gestorben, auf das Vermögen ihrer Grosseltern bestimmt wurde,

Auch Graf Georg v. Werdenberg, von dessen Verzicht auf die veralteten Traditionen des Feudalismus und engen Anschluss

Dat. Lichtmessabend (1. Febr.) Abschr. in m. Samml. XV No. 367.
 Dat. Dienst. vor S. Ulrich (3. Jul.) Abschr. in m. Samml. XV No. 379.
 Abgedr. in Ulr. v. Mohr's XVIII Erbrechten.

1471. an die Landleute wir oben 4 lasen, liess 1471 von dem Gericht zu Heinzenberg Criminal-Statuten entwerfen und adoptiren, die zu einer Zeit, wo die peinliche Gerichtsbarkeit wegen ihrer Härte berüchtigt war, auffallend mild nur Geldstrafen verhängen und alles Uebrige der richterlichen Erkanntniss anheimstellen 5.

Sehr viel wirkte für die Entwicklung der bündnerischen Volksfreiheit in dieser Periode das Aussterben dreier Dynastenhäuser. Wenn man noch den 1509 6 stattfindenden Uebergang der Herrschaft Maienfeld, mittelst Verkaufs der Herren von Brandis, an die Bünde hinzurechnet, dem bald darauf derjenige von Aspermont folgte 7, so sehen wir Ende des fünfzehuten und Anfangs des sechszehnten Jahrhunderts sämmtliche Dynastengeschlechter, wenigstens diesseits des Gebirgs, verschwinden. Dass die v. Räzüns mit dem Freiherrn Ulrich oder Georg 1459 ausstarben, haben wir oben gesehen 8. Im Jahre 1483 veräusserte 9 der lezte v. Sax. Graf Joh. Peter, seine Besizungen diesseits des Gebirgs an das Bisthum Cur, die ennetbürgischen aber an die Trivulzio 10. Mit 1501, dem Todesjahre Georgs v. Werdenberg starb auch dieses Haus, wenigstens für Currätien 11 aus. Nachdem das Schloss Hohentrins, wo die Herren v. Höwen wohnten, am 2. Juli 1470 niedergebrannt, blieb es Ruine und das Geschlecht selbst erlosch in unserm Lande kurz darauf 12. So

Vergl. das vorige Capitel, ad Note 36 - 40.
 Salis-Seewis S. 78 und Note 78.
 Mittwoch nach Maria Verk. Abschr. in meiner Samml.

<sup>7</sup> Im Jahre 1537 um fl. 10,000 an Joh, v. Marmels. 8 Vergl. das vorige Cap. ad Note 42.

Am 4. Juni seine Belmont'schen Herrschaften. Der Kaufpreis war fl. 4000. Das Gericht Urub scheint im nämlichen Jahre, wenn nicht früher, an das Bisthum übergegangen zu sein, da mittelst Urk. Dat. Hanz auf 8. Michael, demselben von Bischof Ortlieb verschiedene alle Rechte bestätigt und neue ertheilt wurden. Abschr. in meiner Samml. Am 11. April 1483 erkauft Joh. Paul v. Capaul ebenfalls von Graf Joh. Pet. v. Sax den Zoll zu Ilanz und in der Grub. Abschr. in meiner Samml.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Marschall Jac. Trivulzio erkauft die Grafschaft Misox im Jahre 1480 um fl. 16000 von Graf Joh. Peter v. Sax, der darauf in seine Burg zu Kästris sich zurücksog. Vergl. Giov. Ant. å Marca: Comp. stor. della

<sup>20</sup> Aktira sien Zuniekzog, vergt. Unv. Att. a Marca: Comp. 807. deila Maidian p. 6 Geschiechts, Felix v. Werdenberg-Heiligenberg, soll 1530 za Augsburg, verstorben sein, Iselin's Lexic. <sup>11</sup> Vergt. Campell. 17 und Note 1. Ein anderer Zweig (?) der Familie, Inhaber der Herrschaft Wartan und Grafschaft Werdenberg wurde 1548 zu Lagren als Bürger aufgenommen. Urk. in meiner Samml. No. 111 ad sec. XV.

fielen nach und nach viele Hemmschuhe einer freien und gedeih- 1471. lichen Volksentwicklung weg. - obschon das Haus Oesterreich um die nämliche Zeit durch Ankauf der acht Gerichte und Erwerbung der Herrschaft Räzüns 13 auch diesseits der Berge in Bünden festen Fuss fasste. Es ist wahr, dass an die Stelle der kleinern Dynasten somit eine fremde Macht trat, aber die Bünde gewannen dennoch in so fern, als sie in demjenigen, was ihnen verblieb, ohne Einsprache fremder Rechte, desto freier walten konnten. Solches durfte um so ungehinderter geschehen, als nachdem Erzherzog Siegmund die theils Matsch'schen, theils Montfort'schen, theils Sax'schen acht Gerichte von den Besizern im Jahre 1471 14 erkauft hatte, er solche mit Vorbehalt der Wiederlösung sofort an Gaudenz v. Matsch abtrat. Zwar machte Oesterreich dieses Recht schon sechs Jahre darauf geltend und zog 1477 15 Alles wieder an sich, aber die Differenzen und Schwierigkeiten, die sich Seitens der Untergebenen hiebei erhoben, wurden theils durch Vermittlung der Eidgenossen, theils durch Zugeständnisse an die Untergebenen selbst gehoben. Dahin gehörte eine Bestätigung aller ihrer bisherigen Rechte und Bündnisse, sowie auch Zollfreiheit in allen österreichischen Erblanden,

Hiemit wurden die Berührungspunkte mit Oesterreich, das nun im Lande selbst sass, viel häufiger und es hatte dieses die Folge, dass die VIII Gerichte als üsterreichische Unterthanen am Schwabenkriege keinen Antheil nahmen. Als Inhaber der Herrschaft Räzüns und Rechtsnachfolger derer früheren Besizer wurde Oesterreich Mitglied des obern Bundes mud stimmte wie die andern bei den Verhandlungen mit. Es ist wieder richtig, dass solches nicht ohne Complicationen bleiben konnte, indem das Haus Habsburg allerdings ganz andere Pläne und Ziele im Auge hatte als die übrigen Bundesglieder, deren Zweck nicht über den ungestörten Geuuss der mit so vielen Opfern errungenen Freiheit hinausging, — aber die übelh Folgen, dass im Rathe

14 Guler's Deduct, bündu, Handl, S. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Im Jahre 1497 im Tausche gegen die Herrschaft Haigerloch an die Zollern

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Freit, vor 8 Thomas um fl. 5000. Abgedr, Jäger Eng. Krieg 188.

der Bündner eine fremde Stimme mitsprach, traten erst in späteren Zeiten ein, als die einfachen Verhältnisse des XV, und XVI. Jahrhunderts schwanden und im XVII. die Periode der Partheiungen begann. Erst hier erwies sich die Herrschaft Räzüns als eigentlichen Pfahl im Fleische, während sie vorher die allseitige Entwicklung in keiner Weise störte.

Zu den inneren Verhältnissen, an deren Verbesserung man jezt schritt, gehörte auch die Ausnutzung der für den Waarendurchpass so günstig gestellten Lage des Landes. Ihr Hauptfactor waren die Landstrassen, hauptsächlich die sogenannte untere, nach Italien. Dass diese wenn auch von Tusis abwärts im Thale, doch oberhalb des Fleckens noch durch die Schamser Berggemeinden zog, war ein Uebelstand, der gehoben werden musste, wenn die über Gunkels führende Splügenstrasse ihre, nicht ohne Glück begonnene, Concurrenz mit derjenigen des Septimers erfolgreich durchführen sollte. Auch wurde Leztere, als die alte Reichsstrasse, auf alle Weise, durch Decrete und Transitordnungen 1467 und 1471 16 zu privilegiren gesucht. Anderseits aber thaten die Grafen v. Werdenberg-Sargans alles was in ihren Kräften lag, um die durch ihr Gebiet führende Splügenstrasse in Aufnahme zu bringen und hatten schon Thomas-Tag 1443 17 als Beihülfe dazu den Splügnern einen Jahr- und Wochenmarkt bewilligt. Die Hauptsache war aber, dass Graf Georg v. Werdenberg-Sargans im Einverständniss 18 mit den Bewohnern der linken Rheinseite im Tumleschg, namentlich der Ortschaften Tusis, Cazis und Masein 1473 die Strasse durch die jezige Viamala aushauen liess und betreffs des Transits eine Ordnung aufstellte, welche nach Weise der Septimer-Strasse den Waarentransport gewissen Familien ausschliesslich übergab. Dieselben mussten für allfällige Vernachlässigung eine Caution von je fl. 50 Rhein. leisten 19.

Der Durchbruch der Viamala gab der Septimer-Strasse den lezten Stoss, so dass sie durch Nichtgebrauch allmählig unweg-



Salis-Seewis S. 262.
 Orig. im Archiv zu Nufenen. Abschr. in meiner Samml. 18 Der sog Viamala-Brief. Abschr. i. d Marschl. Doc.-Samml. III. 92.

<sup>19</sup> Salis-Seewis, S. 77, No. 75,

sam wurde. Selbst in der vorzugsweise Strassen bauenden Neuzeit hat man sie nicht wieder hergestellt.

Von Schulen ist ausser denjenigen in den Klöstern und Abteien S. Luzius und Disentis und in der Stadt Cur wenig zu melden. Die Zeit, wo Wissenschaft und Bildung ein Gemeingut Aller werden sollten, lag noch zu fern. In einem Zeitalter, das eben erst vom Faustrecht sich losgerungen, waren die Sitten noch einfach und roh, - selbst beim Adel, der fast ausschliesslich dem Waffenhandwerk und der Jagd sich widmete. Einzelne von ihnen und Geistliche besuchten auch wohl die hohen Schulen zu Pavia, Bologna und Paris, - aber die Mehrzahl hielt an der Sitte der Väter fest und verliess selten die Scholle, wo sie das Licht der Welt erblickt hatte. wegen herrschte auch noch der krasseste Aberglaube bei Hoch und Nieder. - doch trug schon diese Periode den Keim des Bessern in sich und sah die Geburt der Männer, welche dazu berufen waren, eine hellere Ansicht, zumal in religiösen Dingen, zur Geltung zu bringen.

Als Notiz mag hier noch angeführt werden, dass im Jahre 1467 dem Bisthum Cur als Contingent zu dem gegen die Türken beschlossehen Zuge, auf dem Reichstage zu Nürnberg vierzehn Reiter und sechzig Fussknechte angelegt wurden.

# Achtes Buch.

Die Bünde im Kampf mit fremden Mächten.

1475-1499.

## Cap. 1.

## Der erste Anstoss mit Oesterreich.

Kaum hatten die drei Bünde sich faktisch zu einem geschlossenen Staatskörper vereinigt und gegenseitig sich gelöbt, treu zusammeruhalten sowohl gegen die inneren Feinde der Ordnung und des Gesezes, als gegen die äussern der eben erst gewonnenen Freiheit und Selbstständigkeit, so sandte ihnen Gott drei von einander unabhängige und in dem kurzen Zeitraum eines Vierteljahrhunderts auf einander folgende Fehden und Kriege, um die Kraft ihres eben errichteten Staatsgebäudes zu prüfen. Diese Kämpfe, zumal der lezte und blutigste, der als Volkstragödie das fünfzehnte Jahrhundert abschloss und eine neue Aera in der Bündnergeschichte anbahnte, dürfen wohl der welthistorische Kitt genannt werden, welcher die Bünd emit einander verbinden sollte. Blut war das Opfer, das sie zur Besiegelung ihrer Vereinigung darbrachten und fester als Freudentage binden Stunden zemeinschaftlicher Noth und Gefahr.

Von den Streitigkeiten, welche zwischen den Unterengadinern und dem Bischof von Cur einerseits und dem Erzherzog von Oesterreich als Territorialherren von Martinsbruck bis Pontalt anderseits, hauptsächlich des Schlosses Tarasp halber, sich entsponnen hatten, ist weiter oben 1 gemeldet worden. Die ergangenen Spruchbriefe 7 dienten nur als Palliative und vermochten keineswegs die Ursache der Zerwärfniss zu heben, denn der Hauptgrund des früheren Streites, die dem Entscheid des Grafen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Buch VII. Cap. 8. (S. 382 u. fig.)

<sup>2</sup> Thid Note 77

1475. Jost Niclaus v. Zollern überwiesene Verbündung der Herrschaftsleute mit dem Gottshausbunde war noch niemals zur beschlossenen compromissarischen Behandlung gelangt. Neben dieser unentschiedenen Frage, welche den Unterengadinern gewisse, wenn auch durch den Territorialherrn bestrittene. Rechte zu verleihen schien, wucherten noch immer die alten Anstände über Grenzen, Zölle, Lehen, Bergwerke und Waldungen fort und nährten die Unzufriedenheit in einem solchen Grade, dass der geringfügigste Umstand die unter der Asche liegende Glut zum lodernden Brande anzufachen vermochte. Dieser Anlass fand sich, als der Pfleger zu Nauders von den Unterengadinern die Fastnachthennen einforderte 3. Sie wurden mit Entrüstung verweigert, indem es wohl möglich ist, dass dieses Gefälle während der Matsch-Toggenburg'schen Herrschaftsperiode ausser Uebung gekommen war. Der vulgäre Name der sich hieraus entsponnenen Fehde des "Hennenkriegs" mag auch wohl wahrscheinlicher von den verweigerten Hennen herrühren, als von der behaupteten tirolischen Prahlerei während dieses bevorstehenden Kampfes auch nicht eine Henne verschonen zu wollen.

In der That brach unter Anfuhrung der Vögte v. Schlandersberg und Naudersbérg im Jahre 1475 4 unvermuthet ein tirolischer Heerhaufe in das Unterengadin ein und brannte das zwei Stunden von der Grenze liegende Dorf Remüs nieder. Alsbald erging der Sturm das ganze Thal hinauf bis zur Schlucht von Pontalt. Von allenthalben strömte Hülfe herbei, in deren Erwartung die kleine Schaar der Remüser und Schleinser (noch standen sie allein bei einander) sich oberhalb des brennenden Dorfes Remüs sammelte. Ihnen gegenüber stand der tirolische Gewalthaufen, aus welchem vor allen Andern Martihans von Nauders durch seine riesige Grösse hervorragte. Wie an Wildheit und Stärke, so auch in Grosssprecherei bemerkenswerth, trat er herausfordernd aus den Tiroler Reihen und höhnte den Enga-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Alb. Jäger's Eng. Krieg. S. 55.
<sup>4</sup> Die Zeit wird weder von Jäger noch Campell näher bestimmt.
Lenterer theilt Buch II 128 und 129 einige räto-ladinische darauf berügliche Spottlieder mit.

diner Führer Gebhard Wilhelm, ihn zu schleuniger Flucht auf- 1475. fordernd, wenn er nicht Schild und Leben einbüssen wolle. "Und wenn ich dieses verlieren soll", antwortete der Unerschrockene, "so will ich Ruhm und Ehre davon haben 5". So trat er Martihans entgegen und nicht zufrieden damit, ihn nach kurzem Kampfe zu erlegen, drang er mit seiner Lanze bis zum eilften Gliede des feindlichen Haufens ein, wo er, das Banner der Stadt Hall zerreissend, zusammensank,

In diesem Augenblick erscholl kriegerisches Geschrei von den nächsten Höhen und andere Engadiner eilten ihren Brüdern zu Hülfe. Die Tiroler hatten durch den Fall desienigen, welcher bei ihnen am meisten galt, die Besinnung gänzlich verloren, wähnten das ganze bündnerische Heer im Anzuge und warfen sich von panischem Schrecken ergriffen, in wilde, regellose Flucht.

Solches geschah im Jahre 1475. Ein darauf bezügliches Lied in räto-ladinischer Sprache, aus welchem die oben angeführten Verse sind, muss wohl unmittelbar zur nämlichen Zeit gedichtet worden sein, da der kaum fünfzig Jahre später lebende Campell dasselbe als von den Vorfahren herrührend bezeichnet 6. Unstreitig eines der ältesten räto-ladinischen Schriftstücke reicht es fünfundachtzig Jahre über das erste 7 in dieser Sprache gedruckte Buch hinauf.

Ein fauler Schiedspruch der Bischöfe von Brixen und Trient 'vermittelte 8 den Streit, aber auf eine Weise, dass die Sache dadurch schlimmer als vorher wurde. Der alte Groll gewann immer mehr an Bitterkeit und fand erst im Schwabenkriege seine gegenseitige Entleerung. Bevor wir iedoch die Ursachen desselben einlässlicher untersuchen, wenden wir uns der Fehde zu, welche die Bündner im Jahre 1486 gegen Herzog Lodovico Moro erhoben und die ihnen schliesslich das Puschlay einbrachte.

<sup>5 .—</sup> Sch'la mia vita dess à mai custar, Völg oug hunur et laud chistar.\* bei Campell II. 128. 2 zwei Bich, rät Gesch. a. a. O. 7 Bivrun's "Nouf Testamaint". Puschlav 1560. 6 Sprecher? Chron. S. 109.

# Cap. 2.

## Der Zug in's Veltlin.

Die Kirche zu Cur, stets eingedenk der Urkunde Mastino Visconti's, in welcher derselbe ihr als Belohnung für genossene Gastfreundschaft seine Rechte auf das Veltlin, Cläven und Worms sammt Puschlav abgetreten hatte, beobachtete seit langer Zeit aufmerksam die mailändischen Zustände und iede Chance, die sie in den Besiz der geschenkten Landschaften zu sezen geeignet zu sein schien.

Im Jahre 1447 waren die Visconti in der männlichen Linie ausgestorben. Francesco Sforza, Sohn Muzio's, welcher aus dem Bauernstande zu einem der berühmtesten Condottiere sich emporzuschwingen gewusst hatte, dankte es ebenfalls seinem Kriegsruhme, dass er von dem lezten Herzoge von Mailand, Philipp Maria Visconti, zum Eidam angenommen wurde. Durch List und Gewalt sezte er sich bei dessen Absterben in den Besiz der Herrschaft und wirkte für deren Befestigung mit Klugheit und Umsicht bis zu seinem Tode im Jahre 1465. Den Unsegen des widerrechtlich erworbenen Thrones mussten dafür seine Nachkommen büssen. So wurde schon Francesco's Sohn, Galleazzo Maria, im Jahre 1471 bei Anlass einer Verschwörung ermordet. Ihm folgte als Herzog sein unmündiger Sohn Joh. Galleazzo. den hinwiederum sein Oheim, Galleazzo's Bruder, Lodovico Moro, verdrängte und wahrscheinlich vergiftete?. Unglücklich im Kriege gegen die Franzosen, starb Lezterer 1510 zu Loches in

Vergl. Ildefons Fuchs, Mail. Feldzüge d. Schweizer I. 103.
 Ibidem I. 193.

französischer Gefangenschaft. Zwar gelang es seinem Sohne Maximilian mit Hülfe der Eidgenossen und Bündner, im Jahre 1512 das in französischen Händen befindliche Mailand wieder zu gewinnen, doch musste er es nach der verlornen Schlacht bei Marignano schon 1515 wieder an Franz I. von Frankreich abtreten. Als dieser dann von Kaiser Carl V. aus Italien verdrängt wurde, kam Maximilian's Bruder Francesco 1529 wieder in den Besiz des Herzogthums, starb jedoch sechs Jahre später, 1535, worauf dasselbe als erledigtes Reichslehen eingezogen wurde 3.

Es war noch zur Zeit, wo Joh. Galleazzo Sforza unter der Vormundschaft seiner Mutter Bona und seines Oheims Lodovico Moro in Mailand herrschte. Ob auf die Instigation des Papstes (Innocenz VIII.) 4, der die Gewaltthätigkeit Lodovico's fürchtete, oder ob die Erwägung, dass bei der in Mailand herrschenden Pest 5 und Muthlosigkeit die drei nunmehr vereinigten Bünde dazu hinreichend stark sein möchten, oder aber dass beide Motive gleichzeitig mitwirkten. - kurz, im Jahre 1486 entschloss sich Bischof Ortlieb von dem Herzog von Mailand die Rückgabe sämmtlicher Schenkungsobiecte Mastino's zu verlangen und im Weigerungsfalle mit Krieg zu drohen 6.

Namens des Herzogs von Mailand war damals Cisermund 7 Statthalter zu Mailand. An ihn sandte Bischof Ortlieb den Ulrich Massol von Süs, in jenem Jahre Landammann des Steinsberger Gerichts 8 und liess ihn sein Begehren wissen. An sich schon grob 9, antwortete der Statthalter verächtlich: "Krieg oder Frieden mit den Bündnern ist mir so gleichgültig, wie dieses Glas Wein, das hier auf dem Tische steht." "In Kurzem" erwiederte der bündnerische Gesandte mit Festigkeit, "möchtet

<sup>3</sup> Näheres hierüber im IX. Buche, das die Mailänder Feldzüge behandelt.

<sup>4</sup> Quadrio Dissert. I. 360.

s cuaarro Justert I. 2000. della Valbilina p. 54.
Karinari, Momorie sitor, della Valbilina p. 54.
Karinari, Momorie sitor, 207 fand er bei den Bündnern um se leichter
Gehör, als Lodovico Moro es für überdüssig gebalten hatte, die Zeilbegünstigungen bei einigen Gerichten forfdauer zu lassen.
7 So Campell II. 131.
8 Später das Gericht Obtanna genaant.

<sup>9</sup> Von angeborner Grobheit spricht Campell a. a. O.

1486. Ihr viele Saum Wein darum geben, diese Antwort ungesprochen zu machen". Um dem Bündner zu imponiren, befahl der Statthalter eine Glocke zu ziehen und bald darauf sah man von allen Seiten des Wormser Gebiets die Mannschaft bewafinet nach dem Marktplatz der Stadt strömen. "Meint Ihr," wandte nun triumphirend Cisermund sich zu Massol, "ich vermöge mit dieser zahlreichen und so schnell gerüsteten Mannschaft Euch Bündnern nicht mindestens so lange Widerstand zu leisten, bis mein Herzog mir Hülfe schickt?" "In der That", erwiederte kalt der bündnerische Bote, "Wormser sah ich noch an keinem Orte so viele beisammen, als hier auf diesem Plaze". Darauf erklärte er Namens der drei Bünde den Krieg und reiste wieder ab ?.

Troz des Rechtstitels in Mastino's Schenkung, der nicht blos auf Worms und Puschlav Ansprüche verlieh, sondern auch auf das ganze Veltlin nebst Cläven, scheinen die Bünde sich zuerst nur gegen die beiden Erstern gewandt zu haben.

Drei Tage nach Massol's Abreise von Worms stand schon ein bündnerischer Heerhaufe vor dem Städtchen. Die Wormser hatten sich allerdings wieder gesammelt, aber der blose Anblick der Bündner reichte hin, sie sofort in die wildeste Flucht zu jagen. Viele warfen ihre Waffen von sich und luden dafür ihre kleinen Kinder auf, -- Andere liessen auch diese im Stiche und machten sich mit ihren Weibern aus dem Staube. Jezt ging auch Massol's Prophezeihung in Erfüllung. Von den Veltlinerweinen, welche aus dem untern Addathale über den Umbrail ins Vinstgau verführt zu werden pflegen, lagerte, schon lange angesammelt, eine unglaubliche Menge zu Worms und harrte nur des Winters um auf dem gangbareren Schlittwege den rauhen Pass zu überschreiten. Die Bündner schlugen allenthalben den Fässern die Böden ein und die leeren Gefässe schwammen in den halbgefüllten Kellern und tiefer liegenden Räumen der Häuser umher.

Auf die nämliche leichte Weise unterwarf sich Puschlav seinem rechtmässigen Herren wieder.

<sup>9</sup> Campell ibid.

Inzwischen rüstete sich der Herzog zur Wiedergewinnung 1466. des Verlornen. Auf diese Kunde beschlossen die Bünde ihm zuvorzukommen und von dem ihnen Gehörenden noch Cläven zu besezen. Mit gleicher Schnelligkeit geschalt der Angriff und zwar von zwei Seiten, indem die Engadiner, Bregeller und Oberhalbsteiner durchs Bregell, alle Uebrigen aber durch das S. Jacobsthal ihren Weg dahin nahmen. Der erste Haufe besezte am 29. Juni den reichen Flecken Plurs und würde ihn nit Feuer verwüstet haben, wenn nicht Berthold v. Fontana, um den Ort zu retten, wo sein Bruder Heinrigett in früheren Jahren Gastfreundschaft genossen, sich ins Mittel gelegt hätte. Nicht ohne Mühe gelang es ihm den durch das in kurzer Entfernung brennende Cläven zu gleichem Excess gereizten Haufen davon zurückzuhalten.

Die Einsseherung Clävens hatte durch die andere Heeresabtheilung stattgefunden, welche über den Splügen einfallend, im S. Jacobsthale die Alphütten plünderte und ansehnliche Beute an Plurser und Clävner Vieh machte. Es konnte nicht fehlen, dass die Kunde davon sehr bald nach der nur wenige Stunden entfernten Stadt gelangte.

Hier herrschte seit 1386 i Graf Ant. Balbiani, der 1447, als beim Tode Philipp Maria Visconti's Mailand frei zu werden suchte und auch Cläven ähnlichen Bestrebungen sich zuneigte, vom Kaiser die Belehnung mit Cläven, die er bisher von den Visconti eingeholt, heimlicher Weise sich zu verschaffen und auch die Burg mit List in seine Gewalt zu bringen gewusst hatte. Die Sforza jedoch unterwarfen sich mit Mailand auch die Grafschaft Cläven und Balbiani wurde wieder ihr Vasall.

Als die Nachricht des bündnerischen Einfalls durch flüchtige S. Jacobsthaler, deren einer das angebliche Herz eines getödeten Bündners auf eine Lanze gespiesst vor sich hertrug, nach Cläven kam, raffen Balbiani und Lantolino, Lezterer Hauptmann der Fusstruppen, Alles was in der Grafschaft Cläven und in der

<sup>11</sup> Lavizzari, Mem. 54.

1486. Gegend von Plurs Waffen zu tragen vermochte, zusammen und rückten das S. Jacobsthal hinauf, den Bündnern entgegen. Aber wie vor Worms genügte auch hier schon der Anblick des bewaffneten Feindes um die Clävner in regellose Flucht zu jagen 12. Wenige Edelleute, darunter einige Plurser, hielten Stand und fanden einen ehrenvollen Tod. Der Umstand, dass die Clävner die umliegenden Höhen mit Bewaffneten besezt hatten, rieth den Bündnern zur Vorsicht, doch entging die Stadt ihrem Schicksale nicht, am folgenden Tage eingeäschert zu werden. Es war wie schon bemerkt, der 29, Juni.

Nach den italiänischen Scribenten 13 geschah solches aus Erbitterung, weil die Bündner das Castell nicht zu bewältigen vermochten. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass sie bei diesem Anlasse auch das Veltlin heimgesucht haben würden, wenn dessen Eingang an der Mündung der Adda nicht so gut mit Truppen verwahrt gewesen wäre. Aber die Veltliner hatten es nicht versäumt, in ihrer Bedrängniss den herzoglichen Hof um Mannschaft anzugehen und darauf hin ansehnliche Verstärkung erhalten.

Der Anschlag gegen das Veltlin wurde somit für dieses Jahr aufgegeben und da das abgebrannte Cläven nicht wohl zu halten war, das Castell aber uneinnehmbar schien, zog man sich in das S. Jacobsthal zurück und nahm daselbst Winterquartiere. Ruhig lag man hier bis zum Februar des folgenden Jahres 1487. wo nach italiänischen Berichten 14 ein abermaliger Zug nach Worms unternommen wurde. Davon erwähnen unsere Seribenten nichts, so wenig wie die Veltliner von demienigen des Jahres 1486. Doch wäre dieser zweite Zug dennoch möglich. indem die Bündner auch von der Wormser Seite her das Veltlin überfielen und es nicht unwahrscheinlich ist, dass man von zwei Seiten gleichzeitig angriff. Lavizzari 15 meldet und wahr scheinlich ihm nach auch Quadrio, dass die Bündner aus Furcht-

Der Schrecken war so gross, dass Eliud Limaga noch am Comersee in Folge desselben start. J. v. Müller's Sohw. Gesch. V. Bd. 1. S. 299.
 Lavizzari a. a. O. p. 55.
 Quadrio I 382 u. Lavizz. 54.

vor dem Widerstande der Wormser die List brauchten, unter 1487. dem Vorwand einer Besprechung über gemeinschaftliche Interessen 16, eine Abordnung der Wormser Einwohnerschaft, zu verlangen und zu diesem Zwecke freies Geleit zu übermachen. In diese Kalle seien die Wormser richtig gegangen und hätten sechs Deputirte gesandt, welche, zuerst in Lebensgefahr schwebend, froh waren nur in den Thurm von Zernez aberfährt zu werden.

Diese Angabe trägt den augenscheinlichen Stempel der Unwahrheit an sich. - auch erwähnt ihrer kein einziger bündnerischer Geschichtschreiber. Ohne den Zusammenhang dieses angeblichen Gewaltactes mit der darauf folgenden Einnahme des Veltlins auch nur mit einem Worte zu berühren, meldet Quadrio nur noch, dass die ganze Gegend ausgeplündert wurde. Von dem späteren Schicksale der sechs Wormser erhellt auch nichts weiter, während es klar ist, dass wenn Worms geöffnet wurde, um die Gefangenen auszulösen, diese nicht erst nach Zernez geführt wurden. Auch stimmen die Daten keineswegs. Am 27. Februar seien die Bündner auf grossen Umwegen 17 nach Worms gezogen und schon im Anfange des März von da in's Veltlin hinab. So musste Worms ia im ersten Anlauf genommen worden sein und die Abführung der Gefangenen war überfüssig. Von einem Gefängnissthurm zu Zernez ist zudem aus iener Zeit. nichts bekannt und der später dazu dienende, wurde damals noch von seinem Stammgeschlechte 18 bewohnt 19.

Dass die Bündner das Veltlin mit siegreichen Fahnen hinabzogen, darüber sind alle Scribenten einig. Nach Quadriosengten und brannten sie überall. So gelangte man bis Cajalo, we man auf Renato Trivulzio mit maikladischem Fussvolk und Reiterei stiess. Auch war Hezzog Lodovico Moro selbst anwesend. Es kam zum Gefecht, das nach Quadrio einestheils die Hitze der Bändner abkühlte, anderseits es dem Herzog selbst begreiflich machte, dass es ihm besser convenirte, mit den

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Quadrie E. 360: "di mattare con esti di varie cosa."
<sup>27</sup> Das heisst (vom S. Jacobsthal aus) wehl über Cur.

Moor.
 Bis in die Mitte des XVI. Jahrhunderts. Camp. L. 78.

1487. Bündnern gut Freund zu bleiben 20. Er lud sie desshalb zu einer Unterhandlung ein, welche zu Cajolo stattfand und den Frieden nach sich zog.

Campell erzählt von dem Treffen selbst gar nichts, bestätigt jedoch, dass Lodovico Sforza, genannt il Moro, wenigstens in der Nähe des Kriegsschauplatzes gewesen. Eben von einer Fehde gegen den Markgraf von Saluzzo heimgekehrt, sei er mit achtzehn Schiffen und einer bedeutenden Zahl Fussvolks und Reiterei von Lecco nach Como gerückt. Hier hätte sich aber kurz darauf das Gerücht verbreitet, dass der Herzog Joh, Galleazzo, den Lodovico, damals noch blosser Verweser des Herzogthums, ganz zu verdrängen trachtete, selbst nach Como zu kommen gedenke. Solches habe Ludwig Sforza bewogen, sich ohne Säumen mit den Bündnern zu vereinbaren, sei es um sein Mündel an einer directen Verständigung mit denselben und Ausübung einer Regierungshandlung zu hindern, sei es um so schnell wie möglich in Mailand, dem Schauplaz seiner ränkevollen Politik, wieder einzutreffen 21.

Es hindert jedoch nichts anzunehmen, dass Ludwig in der That mit seinen Schiffen den Comersee aufwärtsfuhr und im Veltlin auf dem Kriegsschanplaz erschien. Allerdings mögen dann auch die von Campell angegebenen Ursachen den Frieden beschleunigt haben, - aber auffallend wäre es, wenn Sforza lediglich aus Politik gegen seinen Neffen und ohne die Kriegstüchtigkeit der Bündner zu seinem Schaden erfahren zu haben ihnen den Frieden mit dem Verlurst des Puschlays 22 abgekauft hätte.

Was nun diesen Frieden selbst anlangt, so meldet zwar Campell 23, dass auch Worms im Besize der Bündner verblieb. scheint sich jedoch zu irren, insofern weder Sprecher noch die italiänischen Schriftsteller etwas davon erwähnen.

Stimando meglio di prenderli colle delcezze. Quadrio I. 364.
 Campell II. 134.
 Auf welche Weise dasselbe seit Bischof Hartmann's Zeiten (Vergl. oben S. 300) zum zweiten Male verioren gegangen war, ist bei keinem unserer Chronisten zu erheben. 23 Ibid. IL 134.

Immerhin war aber der Kriegszug vom Jahre 1487 von hinreichendem Vortheil für Bünden und zwar sowohl in materieller. als auch in einer höheren Beziehung. In lezterer leistete er den Beweis, was selbst ein kleines Volk vermag, wenn es treu zusammenhält in Friede und Einigkeit. - eine Lehre, welche zwölf Jahre später in noch viel eindringlicherer Weise gepredigt wurde. Der beste materielle Nutzen war die Erwerbung von Puschlav. Ebenfalls von unberechenbarem Werthe, obschon von Campell nicht erwähnt, aber bei Lavizzari 24 ausdrücklich angeführt, war die zu Gunsten der Bünde angeordnete Massregel, wonach durch Herzog Ludwig der Waarendurchpass, der bisher das Veltlin hinauf und über Worms und den Umbrail nach Deutschland ging, nunmehr zum grossen Schaden des Addathales über Cläven und den Splügen geleitet wurde. Lavizzari beklagt sich bitter über diesen Frieden und in der That lässt sich eine solche Massregel, welche die Pulsader des Handelsverkehrs geradezu durchschnitt, ohne zwingende Ursache gar nicht denken. Wenn derselbe dann noch 25 beifügt, dass der bisherige Waarentransit über Worms den Bündnern stets ein Dorn im Auge gewesen sei, so lässt sich leicht errathen, dass dieselben das besezte Veltlin eben nur gegen dieses für sie wohl ebenso wichtige Aequivalent wieder räumten. Mit der Behauptung, dass die Bündner für das Puschlav, den Transit und weitere fl. 14000 26. die ihnen der Herzog zahlte, allen ihren Ansprüchen auf den übrigen Theil der Schenkung Mastino's ein für allemal entsagt hätten, - stehen übrigens die italiänischen Geschichtschreiber durchaus allein da. Sie wurde zur Beschönigung des Veltliner Mordes aufgebracht.

<sup>24</sup> Mem. istor. della Valtellina p. 56.

Ibid. 55.
 Fuchs J. Mailänder Feldzüge I. 165.

# Cap. 3.

## Veranlassung des Schwabenkriegs.

Wir treffen jezt auf die eigentliche Feuerprobe, in der sich ils Bindekraft der geschlossenen Verbindung bewähren oder aber mit ihr auch die Form wieder zerbrechen sollte. Auch ist dieser Krieg desshalb denkwürdig, weil er gleichzeitig mit den Eidgenossen als Verbündeten geführt wurde. Die Veranlassung war gleichermassen eine doppelte.

Was die eidgenössischen Verhältnisse anlangt, auf welche jezt ebenfalls einen Blick zu werfen noth thut, so müssen wir bis zum Jahre 1488 zurückgreifen.

In Deutschland hatte sich längst das Bedürfniss nach einer kräftigen Aufrechthaltung des Landfriedens und Abwehr des aller Ordnung spottenden Faustrechts geltend gemacht. Das Reichsoberhaupt, durch die allenthalben zur Souverknetät gelangen Reichsoberhaupt, durch die allenthalben zur Souverknetät gelangen Reichsoberhaupt, durch die allenthalben auf Souverknetät gelangen Reichselber die unabwelsliche Nothwendigkeit ein, dem herrschenden Unwesen auf die eine oder andere Art ein Ende zu machen. Bereitwilliges Entgegenkommen fand er hauptskhilch bei den Städtes, deren Handel und Gewerbe durch die waltende Rechtlosigkeit am Meisten litt. So brachte Kaiser Maximilian I. im Jahre 1488 es entlich dahin, dass die im saddlichen Deutschland schon aus frührerer Zeit 1 bestehende Adelsverbindung von S. Georgenschild, wie sie sich nannte, unter seiner Aegide mit zweiundwanzig Reichsstädten und einigen Territorialherren in einen Bund

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schon seit Anfang des XVI. Jahrhunderts, hauptsächlich aber 1422, wo sie von Kaiser Siegmund als "Gemeinschaft" öffentlich anerkannt wurde.

zusammentrat. Die Betheiligung namentlich schwäbischer Städte brachte es mit sich, dass der mehr und mehr ungeläufige alte Name nach und nach in dem des "schwäbischen Bundes" aufging.

Wenn auch der neue Bund gegen Gesezlosigkeit gerichtet war, so hatte doch der aus der alten Georgenschild-Verbindung in denselben herübertretende Adel alle seine feudlaen Traditionen mitgebracht. Waren ihm die auf blühenden Städte mit ihrem durch Kunstfeies, Handel und Gewerbe gewonnenen Reichthum, durch ihren sie stark machenden Bürgersinn an sich schon ein Dorn im Auge gewesen, so warf sich dieser Hass nunmehr auf alle Freiheitsbestrebungen, welche in jener Zeit als Morgenröthe der Reformation, vorangingen. Desshalb waren ihm auch hauptsächlich die Eidigenossen als Träger freisinniger, von eingerosteten Adelsvorurtheilen unabhängiger Ideen von Grund aus verhasst. Diese Stimmung war den schwiezirsichen Städten und Ländern nur zu wohl bekannt, welche, von jeher gewohnt, den Adel als Feind ihrer Freiheit zu betrachten, eine förmliche Verbindung desselben mit um so grösserem Misstrauen betrachten mussten.

Wenn Kaiser Maximilian als Erbe der österreichischen ländergierigen und jeder Freiheitsregung stets abholden Politik dennoch die Eidgenossen zum Beitritt in den hauptsächlich durch seine Bemühungen zu Stande gekommenen schwäbischen Bund einlud, so waltete dabei eine höhere Rücksicht, indem der zunächst zur Stärkung und Sicherheit der vorderösterreichischen Erblande gestiftete schwäbische Bund ihm als Keil dienen sollte, um das von ihm längst mit Missfallen bemerkte freundschaftliche Einvernehmen zwischen den Eidgenossen und Frankreich zu sprengen. Am wenigsten gefiel es ihm, dass so viele Eidgenossen in dessen Sold dienten. Hatte doch schon sein Vorgänger Friedrich III., österreichischer Ueberlieferung treu, sein Bestes gethan, um durch einen Bund mit Zürich Verderben in das Land, und den verloren gegangnen Aargau wieder in seinen Besiz zu bringen und als der Erfolg nicht entsprach, durch Aufhetzung des Herzogs Carl von Burgund seinen Zweck weiter zu verfolgen gesucht. Seine lezte gegen die freien Gemeinwesen gerichtete Handlung war die möglichste Förderung der Adels1490. verbindung von S. Georgenschild. Und nun benuzte Maximilian, unter dem Vorwande für die allgemeine Sicherheit sorgen zu wollen, den schwäbischen Bund dahin, dass er von den Eidgenossen cathegorisch ihren Beitritt dazu verlangte. Zu diesem Zweck wurden deren Boten durch Briefe nach Lindau geladen. Unter der Drohung, er werde sie im Weigerungsfalle schon zu zwingen wissen, verlangte er hier nun die sofortige Beschwörung des Bundes und als die Boten, weil ohne Auftrag, die Sache "ad referendum" zu nehmen verlangten, wurde ihnen zwar solches gestattet, die Frist dazu aber mehr als karg zugemessen.

Darauf ordnete man Seitens der Eidgenossen Boten nach Innsbruck ab, mit der Bitte an den Kaiser, von seinen Forderungen abzustehen und sie bei ihren bisherigen Freiheiten und Bündnissen zu belassen. Dem Reiche gegenüber werde man sich, soweit es die Ehre erlaube, stets dienstwillig erweisen. Sie richteten nichts aus und kehrten mit Krieg bedroht, wieder heim.

Zu dieser Hauptursache der gegenseitigen Spannung kam noch mancherlei hinzu. So hatte im Jahre 1490 Erzherzog Siegmund, Sohn des bei Anlass des Constanzer Conciliums geüchteten und theilweise seiner Besizungen beraubten Herzogs Friedrich sein gesammtes Gebiet an Kaiser Maximilian abgetreten. Da Jener mit den Eidgenossen seit 1474 i und 1477 verbündet und im Falle eines Krieges zuzuziehen verpflichtet war, oz zweifelte Niemand in der Eidgenossenschaft, dass dieser Verkauf ihn lediglich der Hüllfeistung entheben sollte 2. Der Kaiser 
unterliess es nicht, auch diesen Umstand zu benuzen, um die 
eilgenüssischen, nur noch durch sehr lose Bande am Reiche 
hängenden, Orte wieder an dasselbe zu ketten. Er lud die 
Eidgenossen nämlich ein, die mit Erzherzog Siegmund einst 
abgeschlossenen Bündnisse, nunmehr mit ihm als jezigem Inhaber dessen Gebiets zu erneuern. Willigten die Eidgenossen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anfangs April zu Constanz. Vergl. Joh. v. Müller IV. 66. <sup>2</sup> Die "ewige Richtung" und die "Erbrereinigung", — so hiessen dieso beiden Verträge. Vergl. Vögelin's Schweiz. Gesch. 1. 661. <sup>3</sup> Campell II. 157.

ein, so war zu erwarten, dass er bei ihnen auch den Beitritt zum 1495. schwäbischen Bunde durchsezte. Seine Hoffung schlug jedoch fehl und die Antwort lautete dahin: "Da Herzog Siegmund seine Lande nicht zum Vortheil seiner Mitverbündeten, sondern, nach ihrer Ansicht, eher zu deren Schaden veräussert habe, so sei Keiner dem Andern in Folge dieses Bündnisses etwas schuldig und sie begehrten mit Niemand weiter derartige Verbindungen einzugehen".

Als diese Antwort bekannt wurde, schwand bei Jedem, der etwas weiter zu sehen gewohnt war, auch die lezte Aussicht auf die Möglichkeit einer friedlichen Ausgleichung.

Dazu kamen noch einige Reichsbeschlüsse, welchen sich die Eidgenossen als Reichsglieder unterordnen sollten.

Den Forderungen der Stände, die sich weder zu einer Türkenhülfe, noch Beistand gegen Frankreich verstehen wollten, wenn nicht vorher für Ruhe und Sicherheit des Reiches im Inneren Sorge getragen würde, nachgebend, hatte sich der Kaiser auf einem Reichstage zu Worms zu einer neuen Reichsordnung verstanden, deren wichtigste Punkte der alle Privatfehden endigende königliche Landfriede und ein freilich nicht ohne Einbusse für die kaiserliche Gewalt aufzustellendes oberstes Tribunal, das Reichskammergericht, waren. Des Lezteren Aufgabe bestand darin, alle diejenigen Streitigkeiten zu entscheiden, die man bisher mit dem Schwerte auszufechten sich gewöhnt hatte. Zur Bestreitung der Kosten desselben, sowie der Hülfe gegen die Türken wurde als Reichssteuer der "gemeine Pfenning" beschlossen und von Allem diesem im September 1495 die Eidgenossen durch eine Gesandtschaft unterrichtet. Aber dieselben mochten solchen Beschlüssen, welche ihrer wenigstens factischen Unabhängigkeit ein Ende zu machen drohten, sich ebenso wenig unterwerfen und beriefen sich nachdrücklich auf die von allen bisherigen Kaisern ihnen ertheilten Privilegien, zu welchen namentlich auch die Befreiung von fremden Gerichten und Steuern zählte.



<sup>4</sup> Campell a. a. O.

95. Diese neue Weigerung erbitterte den Kaiser sehr. Dennoch wurde auf einem Reichstag zu Lindau noch ein Versuch gemacht, die Eidgenossen zur Annahme der jüngsten Beschlässe zu bewegen. Umsonst. Es erhob sich ein Wortwechsel, indem der Kurfürst von Mainz, des Reichs Kanzler, ihnen zurief: "Schicket Euch in die Sachen, denn der Weg ist funden, Euch einen Herrn zu geben und das werde ich mit der Feder in meiner Hand zu wege bringen." "Was Ihr drohet, gnädiger Herr", erwiederte ein eidgenössischer Bote, "ist vormals Andern misslungen, die es mit Hallebarden versuchten" <sup>5</sup>.

Alles deutete auf Krieg und der Kaiser selbst liess sich zu Drohungen hinreissen. Dennoch wäre die Erhaltung des Friedens vielleicht noch möglich gewesen, wenn nicht die kaiserlichen Räthe zu Innsbruck noch weiter als ihr Herr gegangen wären. Wir müssen desshalb den Blick nunmehr speziell auf die bündnerischen Angelegenheiten wenden, weil es im Grunde diese waren, welche unmittelbar zum Kriege führten, und ihn für Alle gemeinschaftlich machten. Wie früher schon zur Genüge wiederholt wurde, lag namentlich das Unterengadin mit den österreichischen Nachbarn in fortwährender Fehde, - um so mehr, als die alten Anstände, wenn auch oft compromittirt, dennoch niemals entschieden worden waren. Der verunglückte, aus diesser gehässigen Stimmung hervorgegangene Zug der Tiroler, 1475, hatte die Sache nur verschlimmert. Der Brand von Remüs war nicht verschmerzt, der den Tirolern angethane Schimpf nicht verwunden.

Als Heinrich v. Höwen im Jahre 1491 Bischof von Cur wurde und die früheren Streitpunkte im Unterengadin dringender als je um Abhülfe mahnten, wurde an die Stelle des damit beauftragt gewesenen, nun aber verstorbenen, Thomas Perlauer, Bischofs zu Constanz, derjenige zu Augsburg, Friedrich, mit der Entscheidung beauftragt. Der gute Wille des Kaisers, diese Anstände zu heben, scheiterte lange an dem übelu seiner Räthe

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vögelin I. 733.

zu Iunsbruck 6, bis endlich 1498 auf einem Tage zu Feldkirch 1498. eine Art Stillstand verabredet wurde, Seitens der Tiroler freilich in der hinterlistigen Absicht, die Bündner sicher zu machen und dann unvermuthet zu überfallen. Man täuschte sich jedoch, Schon als Erzherzog Siegmund, der, so lange er Besizer von Tirol war, den Bündnern keine sonderlichen Besorgnisse einflösste, dasselbe an den Kaiser abtrat, begann das Misstrauen sich zu regen. Man erinnerte sich rechtzeitig an die österreichische Prätension auf das Kloster Münster und sah mit Recht sie nur als einen Vorwand an, sich in den Besiz des Münsterthales zu sezen, das wegen seines Passes 7 nach Mailand dem Kaiser von ganz unberechenbarer Wichtigkeit sein musste. Die Nothwendigkeit, dem Kaiser gegenüber nach anderweitiger Hälfe sich umthun zu müssen, machte sich fühlbar und da ihre natürlichsten Alliirten diejenigen waren, denen die gleiche Gefahr von dem nämlichen Feinde drohte, - die Eidgenossen, durch gleiche Bestrebung, die von den Vätern ererbte Freiheit den Nachkommen unverkürzt zurückzulassen, geistesverwandt, dazu noch durch alte Verbindungen, wenigstens mit einzelnen von ihnen verknüpft, - so sehen wir den obern Bund schon am 5. April 1497 8 und am 13. December 1498 9 auch das Gottshaus zu Cur ein ewiges Bündniss mit den sieben alten Orten eingehen. Wohl in der Voraussicht der kommenden Ereignisse fand sich in der Urkunde die Bestimmung aufgenommen, dass wenn beide Theile gemeinschaftlich mit Jemand Krieg führten, keiner von ihnen Frieden oder Stillstand machen dürfe, ohne den Andern darin einzuschliessen. An diesen Verbindungen betheiligte sich der dritte Bund desshalb nicht, weil der grösste Theil seines Gebietes Oesterreich angehörte. Der Umstand, dass Lezteres aber bei Erwerbung der acht Gerichte 10 das Bundesverhältniss

<sup>6</sup> Vergl. Alb. Jäger's Engadeinerkrieg. S. 81.

"Der auf die Jesige Stelriv-Station S. Maria ausmündende Uebergang nach Worms, damals Umbrail, Jezt häufiger Wormser Joch genannt." Mittw. vor. S. Joh. Bapt; Sigler für den obern Bund Ham Brunold, Landrichter und Gilli v. Mont. Herr zu Löwenberg.

"In allen Paukten und Artikche dem mit dem obern Bund et gleichlautend.

<sup>10</sup> Freitag vor S. Thomas 1477. Jäger Eng. Krieg S. 59.

1498. derselhen mit den beiden andern Bünden anerkannt hatte und dieses den Zuzug im Kriege involvirte, hätte zu sehr ernsten Verwicklungen Anlass geben können, da Oesterreich in den acht Gerichten nicht ohne Anhänger war. Um dergleichen aber zu vermeiden, blieb desshalb der Zehngerichtenbund neutral und erhielt bei Ausbruch des Krieges lediglich eine Besazung Seitens der beiden anderen Bünde.

Es standen somit einerseits der schwähische Bund und die Eidgenossen, anderseits Oesterreich und die drei Bünde sich feindlich gegenüber, aber alle waren miteinander offenkundig so verbündet, dass der Krieg mit der einen Partei sofort denjenigen mit der Anderen nach sich ziehen musste.

So liess denn auch Oesterreich, sobald es von der Verbindung der drei Bünde mit den eidgenössischen Orte Kunde erhielt, die Mahnung an den schwäbischen Bund ergehen und sofort zog Lezterer an den Grenzen der Eidgenossenschaft seine Truppen zusammen 11 um durch Beschäftigung der Schweizer Oesterreich gegen die allein stehenden Bündner freie Hand zu verschaffen. Darauf liess auch schon im December 1498 die Regentschaft zu Innsbruck den Landeshauptleuten Gaud. Botsch und Leonh. v. Völs den Befehl zugehen, in den Vinstgau zu eilen, den Pfleger zu Naudersberg, Casp. v. Maltitz zum Hauptmann zu ernennen. Glurns in Vertheidigungsstand zu sezen, den Gau mit allen Kriegsbedürfnissen zu versehen und vor Allem sich der Treue der dortigen, zahlreichen Gottshausleute zu versichern 12. Lezteres war um so wichtiger, als Viele derselben die Burgen dieser Gegend, Rotund, Reichenberg und Curburg als Afterlehen der Grafschaft Tirol besassen, die solche hinwiederum vom Gottshause Cur zu Lehen trug 13. Alle diese Punkte wurden nunmehr sammt dem Kloster Münster, dessen Kastvogtei der Herrschaft von Oesterreich zustand, von dem Tiroler Kriegsvolke besezt. - wobei die Führer es nicht verhindern konnten, dass

Jäger, Eng. Krieg S. 76.
 Jäger a. a. O.
 Campell I. 140.

viele Grausamkeiten an den Gottshausleuten verübt wurden 14, 1499. Es geschah solches in den ersten Tagen des Monats Januar 1499 und die österreichische Mannschaft schien nur auf den Ausbruch des Krieges zu warten, um einen Einfall in das Münsterthal selbt.z. umachen.

Wir werden auch später sehen, dass alle feindseligen Handlungen Oesterreichs gegen die Bünde stets mit der Besetzung des Münsterthales, einzig dem Passe über den Umbrail zu lieb, eröffnet wurden.

hazwischen fand am 10. Januar noch eine Zusammenkunft in Feldkirch statt, denn einestheils wünschte Bischof Heinrich von Cur sehnlichst den Frieden zu erhalten und anderseits hatte der Kaiser bei seiner Abreise nach Geldern sein bestimmtes Versuchen sollte, die Anstände mit den Bündnern in der Güte beizulegen.

Bei dem übeln Willen der Regentschaft zu Innsbruck war aber diese Tagsazung ein blosses Gaukelspiel, theils um der Form zu genügen, theils um die Bünde sicher und sorglos zu machen. Es hat somit keinen Zweck, auf die daselbst gefassten Beschlüsse näher einzutreten, da dieselben doch niemals zur Ausführung kamen und die Verhältnisse zu Oesterreich erst durch die Erbeinigung des Jahres 1518 ihre definitive Gestaltung erlangten. Bemerkenswerth ist nur, dass das Bergwerk Buffalora 15 nicht, wie der Kaiser wollte, als zum Engadin gehörig. sondern als Bestaudtheil des Münsterthals angeschen und desshalb unter Zwing und Bann des Bischofs stehend erklärt wurde 16. Dafür sollten Ischgl und Samnaun nicht nach Remüs, sondern nach Nauders gehören. Endlich wurde auch entschieden, dass die bisher so lange streitig gewesene, sowohl hohe als niedere, Gerichtsbarkeit von Martinsbruck bis Pontalt, künftig der Grafschaft Tirol und dem Hochstift Cur in dem Siunc gemeinschaftlich zuzuge- ' hören habe, dass ein gemeinsamer Richter dieselbe auf Rechnung bider Theile verwalten sollte. Die erste Wahl und Besezung

<sup>14</sup> Jäger a. a. O. 78.

<sup>13</sup> Oder Valdera, wie es in Urkunden auch genannt wird.

1499, hätte der Bischof vorzunehmen. Endlich wurde noch ein Waffenstillstand bis auf Mitfasten verahredet 17.

Wie unredlich die Bäthe zu Innsbruck aber dachten und handelten, stellte sich schon jezt heraus. Es sandten nämlich die bündnerischen Boten den hischöflichen Weihel Johannes 18 von Tamins noch während ihrer Anwesenheit zu Feldkirch mit. dem Befehl an das bündnerische Kriegsvolk heim, die Waffen niederzulegen und auseinander zu gehen. Der Weibel, beflissen den kürzesten Weg nach dem Kriegsschauplaz 19 einzuschlagen, wählte hiezu den Arlberg, worauf ihn die Regentschaft greifen und während der drei Tage, innert welcher die Entwaffnung vor sich gehen sollte, festhalten liess, - in der klaren Absicht, die Bündner für iedes inzwischen in Unwissenheit über den abgeschlossenen Waffenstillstand stattfindende feindselige Vorgehen verantwortlich zn machen 20. Im Einklang mit dieser Ferfidie erhielten die Hauptleute Leonh, v. Völs, Walter v. Stadion und Sigm, v. Welsperg Ordre aus dem Schlosse Tirol in's Lager zu ziehen und von allen Seiten neue Zuzüger "bei Tag und bei Nacht" zu sammeln 21.

Nun wurde der ganze Vinstgau auf allen Punkten befestigt. Das dem Cur'schen Fürstenburg gegenüber liegende Kloster Marienberg erhielt eine Schanze, um jenes im Schach zu halten, - ebenso wurden Curburg, Reichenberg, Lichtenberg und Castellbell wohl verwahrt. Als die feindliche Macht auf 4000 Mann gestiegen war, schritt man am 20. Januar vom Lager zu Glurns aus zum Angriff und nahm das Kloster Münster in Besiz 22.

Von allen den kriegerischen Vorbereitungen im Virstgau unterrichtet, hatte Bischof Heinrich von Cur auf verschiedene Mahnungen hin, Boten an beide Parteien an der Grenze des Münsterthals mit der Aufforderung abgehen lassen, das Feld-\* kircher Einverständniss zu halten und die Waffen niederzulegen.

<sup>17</sup> Jäger ib.

<sup>18</sup> Bei Jäger S. 82 des Geschlechtsnamens Weibel.

Engadin und Münsterthal.
 Campell II. 141.

Jäger a. a. O. 82.
 Jäger a. a. O. 8. 83.

Unter diesen Boten befand sich auch Conradin v. Marmels, der 1499. sieh aber von dem übeln Willen der Kaiserlichen sehr bald überzeugte und in der Nacht des 17. Januar von der Erfolglosigkeit seiner Sendung den Bischof unterrichtete 23. Es herrsehte nunnehr bei den Bündnern nur eine Stimme, dass Gewalt mit Gewalt abzutreiben sei und in Folge dessen flogen noch vor Anbruch des 18. Januar Boten nach allen Richtungen des grauen und Gottshausbundes, um deren Mannschaft aufzumahnen. Der Dritte oder Zelingerichtenbund blieb, wie bemerkt, ruhig sizen.

Schon zwei Tage später zogen die Bündner dem Engadin und Münsterthale zu. Den Bischof von Cur, dessen Benehmen angeblich 24 einen Schein von Zweideutigkeit an sich getragen hatte, führten sie, gegen seinen Willen, in ihrer Mitte mit sich. In der That gab sich bei den Bündnern eine so feindselige Gesinnung gegen ihn kund, dass der Hauptmann der Curer, Heinrich Amman, es für nöthig fand, ihm eine Leibwache von dreissig Mann zur Seite zu geben. Drohungen gegen ihn konnten nicht verhindert werden und diese schreckten ihn so, dass er nach Ankunft im Münsterthale heimlich aus dem Lager sich zu entfernen suchte, um über den Umbrail nach Worms und in das Veltlin zu entkommen. Als solches unter der Mannschaft bekannt wurde, eilten Einige, welche ihm wohl wollten und schon damals seine bischöfliche Würde auf dem Spiel sahen, ihm nach, holten ihn auch glücklich noch ein und bewogen ihn, diesen gefährlichen Schritt zu unterlassen und ins Lager zurückzukehren. Von den Soldaten wurde er mit Vorwürfen empfangen. Sie nannten ihn einen Ueberläufer und Verräther und nur allmählig beruhigten sich die Gemüther wieder.

Dass die Bündner das vom Feinde occupirte Kloster Münster wier einnahmen, wird von Chronisten beider Parteien gemeldet. Wie Campell <sup>28</sup> die Sache erzählt, wäre dieses schon im Anfange der Fall gewesen, als der Kaiser wahrscheinlich auf Grund des

<sup>23</sup> Campell II. 142.

Campell a. a. O.
 II. Buch S. 140.

1499. ilim zustehenden Kastvogteirechts, dasselbe besezt hatte. Möglicherweise wäre solches in jenen Tagen geschehen, wo man durch Hinterlist die Bündner in Unkenntniss dessen hielt, was zu Feldkirch beschlossen wurde und so namentlich, dass innert drei Tagen entwaffnet werden sollte. Hierauf deutet auch eine Stelle bei Jäger 26, wornach unmittelbar nach Aufgreifung des Weibels von Tamins die Regentschaft zu Innsbruck gerne die Nachricht vernahm, dass die Bündner inzwischen zu Münster Gewalt geübt hätten. Anderseits aber meldet der nämliche Schriftsteller mit Bestimmtheit 27, dass nachdem am 20. Jan. der tirolische Augriff geschehen, das bündnerische Kriegsvolk sich zu Valcava und S. Maria gesammelt und den Tirolern nach heftigem Widerstande das Kloster wieder entrissen hätte. Ist der Zeitfolge nach dieses das Richtigere, so weiss man wiederum nicht, was unter der während der Entwaffnungsfrist gegen das Kloster verübten Gewaltsamkeit zu verstehen ist.

Darin stimmen jedoch alle überein, dass bei dieser Wiedereinnahme des Klosters achtzehn Kaiserliche ihren Tod fanden. somit der Widerstand, den die Tiroler leisteten, heftig gewesen sein musste. Ferner hätte gleichzeitig der Hauptmann auf Fürstenburg seine Gottshausleute zu sich in das Schloss genommen und mit grossen Büchsen auf das tirolische Landvolk geschossen und dadurch den Anfang des Krieges herbeigeführt 28. Lezteres schliesst somit jede Annahme aus, dass die Wegnahme des Klosters nach dem tirolischen Angriff vom 20. Januar stattgehabt hätte, indem hier ja die tirolischen Feindseligkeiten vorangingen 29.

Obschon nunmehr Niemand weiter an den vollen Kriegsausbruch zweifelte, erschien noch in den lezten Tagen des Januar sei es aus freien Stücken oder auf Veranlassung Bischof Heinrich's v. Cur. Hugo, Bischof von Constanz im Felde zu Glurns um womöglich einen neuen Waffenstillstand zwischen den streiten-

<sup>26</sup> Engad Krieg 82.

A. a. O. 83.
 Max. Gesch. des Tirols Mac. Fol. I. 203.

den Parteien zu vermitteln. Da Jener vor Allem aus die tirolischen Hauptleute zu gewinnen wusste, brachte er am 2. Febr.
in der That ein Einverständniss zu Stande, dem zu Folge alle
obwaltenden Späne dem Vertrag zu Feldkirch gemäss beigelegt
werden sollten und zu diesem Ende eine neue, Zusammenkunft
auf S. Johann, obenfalls zu Feldkirch, verabredet wurde. Sollte
der Kaiser sich dessen beschweren, so hätte das Kammergericht
zu sprechen und der Bischof vor diesem zu Recht zu stehen.
Weigerten sich der Kaiser oder dessen Hauptleute und Räthe
dieses Erbieten des Bischofs auzunehmen, so solle Jener andere
Bedingungen nach seinem Gutdüuken vorschlagen. Die Kastvogtei Münster wird dem Kaiser eingeräumt und das Lager
beiderseits aufgehoben.

So lauteten die Waffenstillstandsbedingungen, von welchen tirolische Schriftsteller selbst sagen, dass man bündnerischer Seits unmöglich mehr bieten konute, da dieselben vollkommen so viel als eine Ergebung auf Discretion bedeuteten <sup>20</sup>.

Und dennoch war das Einverständniss ohne Aufrichtigkeit 30 geschlossen worden, wesshalb es denn anch ohne Kraft und Wirkung blieb. Die Räthe zu Innsbruck hatten es annehmen müssen. wenn sie sich beim Kaiser nicht der grössten Verantwortung aussezen wollten, - ihr übler Wille aber blieb nach wie vor. Die Bündner ihrerseits waren damit ebensowenig zufrieden. Bischof Heinrich, lange schon dem Volke als geheimer Anhänger Oesterreichs verdächtig (obschon ihm hierin wahrscheinlich Unrecht geschah und seine Friedensliebe sich nur bis zur Schwäche steigerte) hatte durch seine, allem Anschein nach noch über die gegnerischen Forderungen hinausgehende Bereitwilligkeit das stärkste Misstrauen gegen sich erweckt. Abermals wurden heftige Drobungen gegen ihn laut, zumal bei den Oberbündnern und er musste, um aus ihrer Mitte unverlezt auf sein Schloss Fürstenburg zu gelangen, den gemeinen Mann durch Geldspenden beschwichtigen 31. Kaum hier angekommen, entspann sich, wahr-

<sup>29</sup> Jäger 84.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Campell 145. <sup>31</sup> Campell a. a. O.

1499. scheinlich aus dem nämlichen Grunde zwischen ihm und der bündnerischen Besazung ein Streit, in Folge dessen sie abzog und ihn allein zurückliess 32.

Inzwischen kehrten in Folge des Waffenstillstandes die Bündnetweier heim und trafen zu Cur auf sechshundert Urner,
welche unter Heinrich Wolleb, ihrem Führer, Hülfe bringen
wollten. Von der Curer Burgerschaft waren sie freundschaftlich empfangen und bewirthet und auf die Kunde des Stillstands
mit einem Geschenke von zweihunderfünfzig Goldgulden entlassen worden. Auch sie eilten nun heim und es wäre der damals nicht weniger als heut zu Tage thätigen Diplomatie vielleicht dennoch gelungen den Frieden zu erhalten, hätte nicht
ein an sich unbedeutender Vorfall den Krieg im Vorarlberg'schen
auf's Neue entzündet.

So weit das Vorspiel der Tragödie, welche als bedentungsvolle Grenzmarche das Mittelalter abschloss und vor Anbruch der neuen Zeit dem finstern Geiste der vergangenen Jahrhunderte noch ein leztes blutiges Opfer brachte.

<sup>32</sup> Campell a. a. O.

## Cap. 4.

## Ausbruch und Fortgang des Schwabenkriegs.

Wie die Urner waren auch die andern längs des Rheins als beboachtungscorps aufgestellten Eidgenossen, meist aus den als ten Orten, nach Sargans gekommen, um über Walenstad ebenfalls heimzukehren. Als sie Guttenberg gegenüber am linken Rheinufer hinaufzogen, konnte sich die Besazung des Schlosses nicht enthalten, mit Büchsen über den Rhein auf sie zu schiessen, was von ihnen dann den Urnern, mit welchen sie zu Walenstad zusammentrafen, mitgetheilt wurde.

Ohne Zweifel war es der unerschrockene Wolleb, welcher alle Eidgenossen bewog, unter solchen Umständen wieder umzukehren und für jenen Angriff an den Kaiserlichen Rache zu nehmen. Zu diesem Behufe sezten sie über den Rhein und zündeten in der Nähe des Schlosses Guttenberg einige Häuser an. Die Kaiserlichen liessen es ihrerseits wenigstens an Schimpfreden nicht fehlen, nannten sie "Kühgiher", vermummten Kühe in Brautkleider, die Eidgenossen zu Hochzeiter einladend. Zu Bendern ging man soweit, ein Kalb mit dem Namen "Ammann Ruedi" zu taufen.

Nunmehr entbrannte der Kampf von Neuem die ganze Rheinlinie hinab und die Eidgenossen bezogen ein verschanztes Lager zu Atzmoos, von wo der Landsturm rückwärts bis tief in das Toggenburg erging. Am 6. Februar sammelten sich die Kaiserlichen auf der rechten Rheinseite, dem Lager gegenüber,

<sup>1</sup> Jäger S. 86.

1499. und begannen von Neuem zu schiessen, wodurch ein Sarganser den Tod fand. Als die Eidgenossen den Feind in überlegener Anzahl sahen, sandten sie Boten heim um Verstärkung.

Gleichwie diese Bewegungen im Vorarlberg'schen mit den gleich nachlier zu berichtenden Vorgängen im Vinstgau in so genauem Zusammenhange standen, dass darüber wohl kein Zweifel mehr obwaltet, es hätten alle diese gleichzeitigen Operationen nach einem wohl überlegten Plane der Oesterreicher stattgefunden z, — so scheint auch die Ansammlung des Feindes Atzmoos gegenüber und die Beschiessung des Lagers mehr eine Finte des Feindes gewesen zu sein, um die Aufmerksamkeit der Eidgenossen von seinem Rücken ab- und einzig diesem Punkte zuzuwenden.

Es hatten nämlich die Kaiserlichen unter der Anführung von Joh. Jac. Bodmar, Joh. v. Königsegg, Jodoc. Hundtbiss und Ludwig v. Brandis, Pfleger zu Pludenz, drei grosse Wägen mit Leitern, Mauerbrechern und anderm Belagerungswerkzeug nach Guttenberg gebracht und es liess sich aus allen diesen Vorbereitungen wohl schliessen, dass Jene einen Handstreich auf Maienfeld und vielleicht auch Cur selbst beabsichtigten.

Diesem zuvorzukommen war Seitens der Bündner der S. Luziensteig einigermassen besezt und verwahrt worden, aber jedenfalls nicht hinlänglich genug, um dem Geschüze der Kaiserlichen, welches diese am 7. Februar nach vergeblicher Aufforderung den Plaz zu räumen, auffahren liessen, Widerstand leisten zu können. Zwei bis drei Bündner verloren hiebei ihr Leben. Ueber den genommenen Pass rückten die Kaiserlichen vor Maienfeld, dessen Schloss im Besize Sigmunds v. Brandis, des oberwähnten Ludwigs Bruder, sich befand. Dieser Umstand und die Beihülfe einiger verrütherischer Bürger zu Maienfeld öffinete dem Feinde Nachts die Thore. Sofort wurden Schloss und Städtehen besezt und die bündnerische Besazung niedergehauen. Die Gebrüder Brandis legten noch weiter vierhundert Mann aus ihren Walzustsche Unterthanen in das Städtehen und versahen den S.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Campell S. 150.

Luziensteig mit kaiserlicher Besazung an Fussvolk und Reiterei, 1499. während zu Guttenberg Ulr. v. Ramschwag befehligte.

Die Kunde, dass der Feind Majenfeld und den S. Luziensteig genommen, erregte zu Cur, wo sie am nämlichen Tage gelangte, zuerst keine geringe Verwirrung. Doch verlor man den Kopf nicht und allarmirte durch Boten sofort sowohl den obern als den Gottshausbund. Innert drei Tagen strömte zahlreiche bewaffnete Mannschaft nach Cur, welche nach Berathschlagung mit den zu Atzmoos lagernden Eidgenossen, am 11. Februar über die Languart nach dem S. Luziensteig rückte. Als die Besazung zu Maienfeld sie kommen sah, warfen sich Ludwig und Joh. Nic. v. Brandis, Joh. v. Königsegg, Jodoc. Hundtbiss, Franz Schenk, - überhaupt alle Vornehmeren in blinder Eile zu Pferd, liessen die gemeine Mannschaft treulos im Stich und flohen in einem Athem bis nach Feldkirch 3. Frau Catharina v. Brandis, Sigmunds Gemahlin, hatten sie sammt deren nächsten Angehörigen und dem besten Hausrath auf einem Vierspänner mit sich hinweggeführt. In der That war Eile nöthig, denn eine halbe Stunde später erschienen die Bündner. welche übrigens ohne sich mit dem Städtchen aufzuhalten auf den Luziensteig zogen und dessen feste Werke, unter einem Verlurst von vierhundert Mann auf Seite des Feindes, erstürmten. Der Rest zog sich auf Guttenberg zurück und richtete, jedoch bei der dichten Finsterniss ohne sonderlichen Nuzen, das Geschüz auf die verfolgenden Bündner. Diese kamen zum Theile nach Balzers, das sofort besezt wurde, zum Theil in das Dorf Guttenberg 4, wo der Feind im Schrecken ein treffliches Mahl im Stich gelassen hatte. Andere Bündner zogen bis zum Triesner Walde und mussten, um sich wieder zurecht zu finden ein Haus in Brand stecken 5. Nun zeigte es sich, dass eine nicht unbeträchtliche Anzahl Feinde sich mitten in ihren Reihen befand.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Campell S. 152.

<sup>-</sup> xampen 5. 10c.
Campell a. a. O. Vielleicht nennt er eine Gruppe Häuser in dessen
Nahe so, denn ein Dorf dieses Namens existirt nicht.
6 Vergl. S. 31 des in Rätai IV eben erst abgedruckten Berichts über
den Selwabenkrieg, das ich der Kürze halber künftig nur mit dem Anfangsworte des Tütes: "Türprung" eitnen werde.

1499. Die Bündner hatten sich nämlich mit den Eidgenossen dahin verständigt, nach Einnahme des S. Luziensteiges die Nacht dort zuzubringen und am andern Morgen dann vereinigt den Feind anzugreifen. Statt dessen hatten sie sich verlocken lassen die flüchtigen Kaiserlichen zu verfolgen und in heisser Kampfbegier das Losungswort zu bestimmen unterlassen 6.

Von den Eidgenossen ihrerseits war noch am nämlichen Abend die versprochene Hülfe gesandt worden und zwar unter dem Fläscherberg über den Rhein hinüber, auf der nördlichen Seite des Luziensteiges. Es waren tausend Mann, die, weil sie die Bündner nirgends fanden und auffallender Weise auch nicht · zu erfragen vermochten, dicht neben einem kaiserlichen Heerhaufen, von dem sie in der Dunkelheit nichts wahrnahmen, den Anbruch des Tages abwarteten.

Am 12. Februar sezten die übrigen bei Atzmoos gelagerten Eidgenossen ebenfalls über den Rhein und nahmen ihre Richtung auf Triesen. Es hatten die Kaiserlichen sich der Landung zwar widersezt, doch kamen immerhin sechshundert Mann hinüber, welche den Feind soweit beschäftigten, dass auch die Uebrigen nachfolgen konnten. Nun entspann sich ein Kampf, in Folge dessen der Feind nach Zurücklassung von dreihundertfünfzig Todten. zwei Fahnen und einem Feldstück, auf Triesen zu die Flucht ergriff. Hier stiess er aber unvermuthet auf die tausend Eidgenossen, welche Tags vorher die Bündner verfehlt hatten. Die in offener Feldschlacht begonnene Niederlage wurde hier vollendet, viele Feinde noch getödet, worauf beide Abtheilungen der Eidgenossen sich vereinigten und Triesen einäscherten. Eine Folge des Sieges war, dass das Walgau, um zweihundert seiner Einwohner zu retten, welche sich in die Kirche geflüchtet hatten, zu den Eidgenossen schwur, - jedenfalls nicht zu seinem Nuzen, weil dieselben es durch keine Besazung schüzten. So fiel es bei nächster Gelegenheit an Tirol zurück und musste wieder erobert werden, bei welchen Wechselfällen sein Wohlstand gänzlich zerrüttet wurde 7.

<sup>6 &</sup>quot;Ursprung" etc. S. 31 "Sy hattend kein »Bey" geben".
7 Campell 153. — Urspr. S. 33.

Bündner und Eidgenossen zogen nunmehr vereinigt vor Veste 1499. und Flecken Vaduz. Ludwig v. Brandis suchte zwar die Einäscherung und Plünderung seines Schlosses und Territoriums durch ein Auerbieten von 2000 Goldgulden \* auszukaufen, aber während er noch mit den Heerführern darüber unterhandelte, drang ein Haufe gemiener Soldaten in das Schloss, erbrach Alles und machte eine sehr anschnliche Beute, zumal au Silberzeug und Geld, von welchen ein bedeutender Theil auch von Auderu nach dem Schlosse, als dem sichersten Orte hingeführtet worden war. Dann wurde die Veste iu Brand gesteckt, wobei unglaubliche Vorräthe an Wein und Lebensmitteln verdarben. Ludwig und Wolfgang v. Braudis führte man gefangen hinweg und zwar Ersteren vorläufig nach Werdenberg und später nach Luzern \*, Lezteren nach Raperswil. Beide erhielten ihre Freiheit erst mit dem Friedensschlusse wieder.

Die Schleumer und Pfinderer erhielten übrigens eine Lehre, welche sie nicht so leicht wieder vergassen. Dreizehn Eidgenossen hatten sich in den erbrochenen Gewölben an die Fässer gelegt und so lange gezecht, bis die Keller in Folge des Brandes ber ilmen zusammenstürzten. Ein ähnliches Unheil hatte Tags vorher sechs Bündner aus Schams, Tumleschg und Heinzenberg zu Balzers betroffen, wo der Feind sie im Keller überraschte und erschlus 19.

Am 13. Februar, Tags nach der Einnahme von Vaduz, stieg die Hauptmacht der Eidgenossen, uachdem die Unterwalhner und Luzerner zu ihnen gestossen, auf 8000 Mann, worauf sie die Bündner nach Hause entliesseu. Auf deren Heimzuge wurden auf dem Laziensteig von ihnen verschiedene, seit zwei Tagen dort in ihrem Blute liegende Kaiserliche, welche, obschadem Tode nahe, das Schimpfen nicht lassen konnten und sie mit Stiergebrüll empfingen, volleuds getödet Man schritt nun-

10 Vergl. Ursprung a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bei Campell mit fl. 20,000, offenbar irrthümlich eine Null zu viel, S. 154. Vergl. Ursprung S. 34, wo nur von fl. 2000 die Rede ist. <sup>9</sup> Vergl. den zweiten Bericht über diesen Krieg in Retia IV. S. 122, betitelt "Acta des Tiroler Kriegs".

1499. mehr zur Einnahme Maienfelds, das sich sofort zu ergeben versprach, wenn mit Ausnahme der Schuldigen, die Einwohnerschaft am Leben geschont würde. Man begnügte sich desshalb mit der Plünderung und machte eine äusserst ansehnliche Beute. Die beiden Freiherren Thüring und Siegmund v. Brandis wurden gefangen nach Cur geführt und bei ihrem Bruder Johann. Dompropst, untergebracht. Sie mussten schwören, sich von da ohne Vorwissen der Bündner nicht zu entfernen. Die vier- oder fünfhundert Mann, welche Ludwig v. Brandis und die übrigen Führer zu Maienfeld zurückgelassen hatten, wurden ebenfalls kriegsgefangen und bis zum Ausgang des Krieges zur Hälfte in die Bünde, zur andern Hälfte in die Eidgenossenschaft vertheilt 11.

Auch die Veste Aspermont, denen von Schlandersberg gehörig, kam in bündnerische Gewalt und wurde am 14. Febr, ebenfalls geplündert.

Am folgenden Tage, den 15. Februar, schritt man kriegsrechtlich und so summarisch als thunlich gegen die Maienfelder Verräther ein, welche jüngst das Städtchen dem Feind in die Hände gespielt hatten. Man richtete sie durch das Schwert, wenigstens denienigen, der an ihrer Spize gestanden zu haben schien, nämlich den Junker Hans Wolf Ort 12. Später behaupteten dessen Kinder, es sei ihm Unrecht geschehen und habe eine falsche Anklage des ihn privatim hassenden Grafen Georg v. Werdenberg-Sargans, der zwei Jahre später zu Ortenstein starb, vorgelegen. Aber abgesehen hievon, so scheint auch der Umstand. dass Wolf v. Ort Dienstmann der Herren v. Brandis und somit. gewiss diesen allein verantwortlich war, keineswegs in billige Berücksichtigung gezogen worden zu sein.

Bereits oben 13 wurde angeführt, dass der Zehngerichtenbund aus Grund seines Unterthanenverhältnisses zu Oesterreich sich bis jezt vom Kriege fern gehalten hatte. Tirolische Schrift-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Campell 156.
<sup>12</sup> So die "Acta des Tirol. Kriege" (Ræt. IV. 124); der "Ursprung" etc. nennt ausser ihm noch Uir. v. d. Kilchen und erwähnt noch zweier, deren Namen ihm entfallen seien. Ræt. IV. 36.
<sup>13</sup> Seite 4m.

steller behaupten, nach der Einnahme von Maienfeld seien die 1499. Bündner über den Prättigau und Davos hergefallen <sup>14</sup>, hätten Lezteres wie auch das Gericht Castels verwüstet und die Bewohner gezwungen, Oesterreich abzuschwören und ihnen zu huldigen.

So wenig als der "Vrsprung des Schwabenkriegs" und die "Acta des Tirolerkriegs" 14 hievon etwas melden, so wenig erwähnen bündnerische Scribenten dieser angeblichen Züchtigung des Zehngerichtenbunds für seine Neutralität. Doch ist es richtig. dass ein Bündner Heerhaufe am 16. Februar, im Siegesrausche und nach der Execution an Wolf Ort, eher geneigt in neutralem Stillsitzen unvaterländische Gesinnung zu sehen, nach Davos zog und die Bewohner durch Vorstellungen dahin brachte, eine ihnen von Feldkirch zugesandte königliche Fahne auszuliefern, um durch den darauf abgebildeten Adler durch das Wappen der drei Bünde zu ersezen. - sowie am 17. Februar den beiden andern Bünden zu schwören, sich künftig einzig zu ihnen zu halten. Bei dieser Gelegenheit kam auch das Schloss Castels, wo der österreichische Landvogt seinen Siz hatte, in die Gewalt der Bünde. Hierauf beschränkten sich die Massregeln, welche man Sicherheits halber gegen die acht Gerichte traf. Von einer Verwüstung derselben und Gewalthandlungen gegen die Einwohner ist nichts erweisbar.

Mit der Einnahme von Maienfeld ging der erste Act des Schwabenkriegs zu Ende. Bevor die Beschreibung seines weitern Verlaufes diesseits der Berge folgt, müssen wir unsern Blick den Vorgängen im Vinstgau zuwenden, welche, wenn auch nicht hervorragender Kriegsthaten halber, immerhin wichtig genug sind, um genauer verfolgt zu werden.

Wir kommen zu diesem Ende auf den im Münsterthal abgeschlossenen sogenannten Frieden und Waffenstillstand vom 9. Februar zurück. Es herrschte zu jener Zeit in Folge des Misstrauens, welches man allgemein gegen den Bischof hegte, die vielfach verbreitete Meinung, dass man zwei ganz verschieden

<sup>14</sup> In Retia IV.

1499. klingende Friedensinstrumente verfasst hätte, um das Volk zu betrügen. Dasjenige Exemplar, welches Heinrich Amman, der Führer des Curer Zuzugs 13, bei Berichterstattung dem Stadtrathe vorlegte, euthielt den Passus, dass um künftigen Zwistigkeiten und Collisionen für immer ein Ziel zu stecken, die innert der triolischen Grenzen 16 aussässigen Gottshausleute von Untercalven fürderhin zur Grafschaft Tirol gehören sollten, dagegen aber auch Alles als Theile des Gottshausbundes auzusehen wäre; was gegenwärtig im Unterengadin und Monsterthal tirolisch sei, — beiderseits ausgenommen das Schloss Fürstenburg und des Bischofs eigenthümliche Güter im Vinstgau, ferner das Schloss Tarasp im Unterengadin und ebenfalls die dazu gehörigen Güter, weil bisheriges Eigenthum der Grafen zu Triol.

Sicherlich war dieser Rechteaustausch nur zweckmässig und hätte, wenn der Friedens- und Waffenstillstandsvertrag ausgeführt worden wäre, viele der alten, stets neu auftauchenden Streitigkeiten für immer beseitigt. Aber abgesehen davon, dass er durch die bald darauf neu ausbrechenden Kämpfe unwirksam gemacht wurde, trug sich das allgemeine Gerücht eben noch mit einem zweiten geheimen Einverständniss, das freilich ganz anders lautete und wonach die Unterengadiner, Münsterthaler und alle Gottshausleute in Untercalven und im Vinstgau von den drei Bünden abgetrennt und sammt dem Schlosse Fürstenburg an die Grafschaft Tirol und die österreichischen Herzöge fallen sollten. Zu diesem Zwecke hätten zu Fürstenburg gleich nach dem Waffenstillstand Unterhandlungen zwischen dem Bischof und einigen angesehenen Männern der Grafschaft Tirol stattgehabt, deren Resultat die endliche und leztliche Einwilligung des Bischofs zu dieser Gebietsabtretung gewesen sei.

Alles dieses aber ist ganz und gar unerweislich. Dass die Feinde es behaupteten, hat kein Gewicht, — musste es doch in hirem Interesse liegen, durch dergleichen Reden das ohnehin schon vorhandene Misstrauen zu nähren und Zwietracht und

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Gleichzeitig Kanzler des Bischofs. Vergl. Bott, die Herrsch. Haldenstein S. 11 der sich auf Sprechers Chronik beruft.
<sup>16</sup> Von Schlanders abwärts, sagt Jäger a. a. O. S. 80.

Hader im Lager ihrer Gegner zu schüren. Auderseits liegt, 1499. wie ein tirolischer Schriftsteller 17 zur Entkräftung dieser Sage treffend bemerkt, darin, dass das Einvernehmen Bischof Heinrich's von Cur mit der Regentschaft zu Innsbruck, auch nach Abschluss dieses angeblichen Friedensvertrages keineswegs von der Art war, um die Annahme des geringsten geheimen Einverständuisses zu rechtfertigen, so zu sagen das Gegeutheil vor. Denn es zeigte sich die Regentschaft zu Innsbruck über den Glurnser Waffenstillstand im höchsten Grade aufgebracht und erklärte feierlich, sie binde sich nicht an denselbeu, weil er schnurstraks gegen alle den Hauptleuten gegebene Instructionen geschlossen worden sei. Leztlich empfing der Landeshauptmann neue Befelile, nicht abzuziehen und kein Haar breit zu weichen. Die gleiche Ordre erhielt auch der Hauptmann im Walgau.

Inzwischen mahnten Casp. v. Maltitz, Georg v. Lichtenstein, Pfleger zu Mals und Hans Rottenstein, Amman zu Schlanders, die Regentschaft dringendst um Zuzug, da die Gefahr Seitens der Bündner in Folge der Vorfälle am Rhein immer näher rücke und die vierhundert Mann zu Glurns einem Ueberfalle derselben in keiner Weise gewachsen seien. Die erforderlichen Anordnungeu erfolgten sofort, mit einer geheimen Instruction mit dem auf Fürstenburg wohnenden Bischof von Cur zu unterhandeln, dass er das Schloss, dessen Thurm ohnehin seit unvordenklicher Zeit der Grafschaft Tirol gehöre 18, ihnen einräume, Der geheimste Punkt dieses Austrags ging aber dahin, sich auf schonende Weise der Person des Bischofs selbst zu versichern.

Die in Innsbruck verlangte Unterstützung blieb indessen aus. Man hatte sie nach dem Walgau gesandt, wo gegenüber Eidge-, nossen und Bündnern sofortige Hülfe noch dringender schien. Inzwischen erhielten die Vinstgauer Hauptleute den Befehl, einen Bruch mit den Bündnern so lange als möglich zu verhüten 19.

Die Ordre sich gleichermassen des Bischofs von Cur zu versichern, erhielt unterm 10. Februar noch eine Bestätigung

Jäger, a. a. O. S. 87 und 8 98. Note 111.
 Jäger 88 und Graf v. Moor, Gesch. d. Grafsch. Tirol. Msc.
 Jäger 89.

1499. Seitens des Kaisers, der die Angelegenheiten in den Niederlanden schnell beendigte, um auf den Kriegsschauplaz zu eilen und den Berichten seiner Räthe zu Innsbruck trauend und den Bischof als die Ursache der neuen Feindseligkeiten betrachtend, ihn, als durch Landsfriedenbruch ipso facto in die Acht verfallen, an seinen Metropolitan, den Erzbischof Berthold von Mainz verzeigte, mit dem Auftrag, gegen denselben dasjenige einzuleiten, was in diesem Falle Rechtens sei. - inzwischen aber (immerhin jedoch als ob es aus eigenem Impulse geschehe) zwischen Tirol und den Bünden den Frieden zu vermitteln 20.

Man sieht wie schlecht informirt der Kaiser Seitens seiner Diener war, indem diese wahrscheinlich auch die von dem Erzbischof von Mainz angebahnten Vermittlungsversuche (falls solche nicht aus andern Gründen unterblieben) vereitelten. Ebenso wenig erhellt von der aufgetragenen Achtsvollstreckung an dem Bischof von Cur, obschon der Kaiser in der That seinen Bann zu Cöln am 15. Februar ausgesprochen hatte 21.

Namentlich durch Lezteres ermuthigt, erliessen die Räthe zu Innsbruck den Befehl an die Hauptleute im Vinstgau sich um ieden Preis des Schlosses Fürstenburg, sowie des Bischofs selbst zu bemächtigen und sowohl von den Gottshausleuten im Vinstgau, als von dem gesamuteu Münsterthale den Treu- und Huldigungseid zu verlangen 22.

Zu diesem Zweck überfiel der Landeshauptmann das von den Bündnern wieder besezte Kloster Münster, führte die Aebtissin 23 mit drei andern Conventualinnen 24 gefangen nach Innsbruck plünderte darauf jenes rein aus und brannte es nieder.

Als ob dieses barbarische Verfahren darauf berechnet gewesen, auf das Gemüth des Bischofs eine Pression zu üben, wandte sich der Landeshauptmann, - nachdem schon früher fruchtlose Unterhandlungen darüber gepflogen worden, - nun-

Jäger a. a. O. 93.
 Ib. 8. 94.

Emerita v. Planta — Jäger S. 94.
 Vergl. auch Sim. Lemnii Emporici Resteis in Mac.

mehr zum Hauptpunkte seines Auftrags, sich durch Waffenge- 1489. walt in den Besiz der Fürstenburg zu sezen. Es geschalt solches nicht ohne heftigen Widerstand der Veste, in der Nacht des 20. Februar und war hiezu ein plözlicher Ueberfall mit Sturm 25 nothwendig.

Der Bischof seinerseits, das Schicksal des Gottshauses Münster vor Augen,—eingedenk des blinden Hasses seiner Landsleute, die ihm ein verrätherisches Einverständniss mit dem Feinde zum Vorwurf machten,—eingedenk nicht minder der in jüngster Zeit über ihn ausgesprochenen Acht, war in einen schwer zu beschreibenden Zustand von Wilhenlosigkeit gefallen und Niemand hätte sich darüber verwundert, wenn er, rathund hülflos, das Schloss sofort übergeben hätte. Schwaukend in seinen Eutschlüssen, wandte er sich bald au die Regenten zu Innsbruck und verlangte, sich denselben auf Gnade und Uugnade zu ergeben,— bald wieder anderen Sinnes, wollte er sich bis zum lezten Augenblick vertheidigen. Bei dem gedachten Sturme endlich nahm man ihn gefangen und führte ihn nach Glurns und von da nach Innsbruck ab 3.

Den von der Fürstenburg geleisteten Widerstand hielten die Bündner für eine blosse, mit dem Feind verabredete, Spiegel-fechterei und wandelten im Misstrauen in bittern Hass um. Der Verlurst der Veste erbitterte sie ≤0 sehr, dass sie in der ersten Hitze über die bischöflichen Besizungen herfielen, die Burgen Strasberg und Belfort, österreichisches Eigenthum, am 5. und 6. März z niederbraunten, Remüs und Steinsberg besezten und den Bischof für unfähig erklärten, je wieder seine Würde zu bekleiden.

Anderseits ging es ihm beim Feinde nicht besser. Die Behandlung war schlecht. Diess und die Aussicht dem Kaiser

 <sup>... &</sup>quot;Wobei es schwer herging" sagt Jäger S. 95, Note 110, unter Berufung auf einen Brief Leonhard's v. Völs.

<sup>30</sup> Jáger a. a. 0. 95.
27 Trox des motivirten Gesuchs Nic. Bell's, Vogts auf Belfort, um Schonung seines Eigenthums, da die Veste ihm verpfändet sei und der Schaden ihn allein reffe. Vergl. die Corresp. a. d. Schwabenkrieg in d. Mitth. d. Geschichtf. Gesellsch. v. Graubünd. II. Jahrg. S. 145. Sein Brief ist vom 15 Februar 1499.

1499 gegenüber gestellt zu werden, den er durch die Berichte der Regentschaft gegen sich eingenommen wusste, — bewog ihn, von Innsbruck heimlich zu entweichen. Nach vielen Minsalen erreichte er Strassburg, wo er an der gastfreundlichen Tafel der Edeln v. Heinzenberg seine lezteu Tage ruhig zubrachte und im Jahre 1509 starb 23. Andern Berichten 23 zufolge soll er nach dem Friedensschluss die Stadt Cur wieder besucht haben, als er aber hier abermals dem Misstrauen begegnete, das ihn während seiner ganzen Regierungszeit verfolgt hatte, liess er sich von seinem Nachfolger auf dem Stuhle zu Cur, Paul Ziegler von Ziegelberg, mit einer Jahresrente abfinden und ging nach Strassburg zurück, wo er im dortigen Münster die Obercusotsselle erhiet und im Jahre 1530 starh 39.

Mittlerweile wurde ein Zwischenact dieses Krieges im untern Rheinthal abgespielt. Nach einem Rache- und Plünderungszuge der Eidgenossen ins Hegau für neuerdings erlittene Verhöhnungen. wobei sie bei Schaffhausen und Stein über den Rhein gingen und alles Erreichbare brandschazten und verwüsteten, kam es am 20. Februar zu Hard, beim Einfluss des Rheins in den Bodensee mit den an zehntausend Mann zählenden Kaiserlichen zu einem Zusammenstoss, bei welchem Leztere drei bis fünftausend Mann, fünf grosse Feldstücke und mehrere Banner verloren 31. Nach diesem Siege zogen die Eidgenossen auf Dornbirn, Willens in den Bregenzerwald einzubrechen, - liessen sich aber durch die Bitten der armen Bewohner desselben dahin bewegen, nicht blos mit einer mässigen Loskaufssumme abzuziehen, sondern auch bei den Bündnern die Freilassung der übrigen bei der Einnahme von Maienfeld gemachten Gefangenen zu befürworten.

Mit der Rache an Strasberg und Belfort begnügten sich die Bündner übrigens um so weniger, als zu dem Verlurst von Fürstenburg noch die Einäscherung des Klosters Münster und

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Jäger 8, 97. So auch Eichhorn Ep. Cur. p. 138. — Bucelin Ræt. hronol.
<sup>26</sup> Campell II. 158.

Ardüser, Beschr. etc. sezt sein Todesjahr auf 1512.
 Jäger gibt 3000, Campell II. 160. 5000 an.

die erzwungene Huldigung der Gottshausleute im Vinstgau 1499. und ganzen Münsterthal gekommen war. Sie rüsteten einen Raubzug nach Nauders und gleichzeitig mit der Einnahme von Strasberg rückten die beiden Bünde am 6. März das Unterengadin hinab auf Nauders zu 32. In denselben Tagen, namentlich am 3. März, hatten die bündnerischen Streitkräfte im Münsterthal durch Angriffsdrohungen die Tiroler veraplasst, ihre Truppen in der Gegend von Glurns zu concentriren und diejenige von Nauders sammt der dortigen Grenze davon fast ganz zu entblössen. Der Feind vermuthete später in der That auch eine strategische Combination in diesem sehr natürlich dadurch zu erklärenden Umstande, dass die Bündner das so wichtige Münsterthal stets mehr oder weniger besezt hielten, wenn auch die Mannschaft daselbst, weil nicht zahlreich genug, an einen ernstlichen Angriff auf den Vinstgau weder jemals dachte, noch denken konnte. Bei den Tirolern war es wohl mehr nur eine Vermuthung und Erwartung, dass die Bündner es nicht unterlassen würden, für die lezten Vorgänge im Münsterthal Rache zu nehmen.

Dieses hatte für Leztere iedenfalls die vortheilhafte Folge. dass sie zu Nauders keine Truppen antrafen und das Dorf, wahrscheinlich war es am 7. oder 8. März 34, ungehindert überfallen konnten. Statt aber der Mahnung der Führer zu gehorchen. - zumal des Curer Hauptmanns Heinrich Amman. der vergeblich noch am folgenden Tage darum bat und anhielt, - und hei dem herrschenden Schrecken weiter über den Kreuzpass zu gehen, ergaben sich die Sieger rücksichtslos dem Genusse des in den Kellern erbeuteten Weines und Proviants. wobei namentlich auch unter den Hühnern gründlich aufgeräumt wurde.

Solches lässt wohl mit Recht an der behaupteten strategischen Combination mit den gleichzeitigen Bewegungen der Bündner im Münsterthale zweifeln. Denn wenn irgendwo ein Resultat

Campeli II. 162.
 Jäger nennt den 9. März.

1499. dadurch ermöglicht werden sollte, dass sich zwei von einander getrennte Truppenkörper k\(\tilde{a}\)mpfend die li\(\tilde{a}\)mde reichten, so war solches hier der Fall. Nauders ist keine vier Stunden von Glurns entfernt und es w\(\tilde{a}\)re den B\(\tilde{a}\)mderm ein Leichtes gewesen, gleich nach seiner Einnahme das Etschthal hinabzuziehen und im Verein mit der Mannschaft im M\(\tilde{a}\)nsterthal den Feind zwischen zwei Feuer zu nehmen.

Auch zu einem blossen Raubdie Verhältnisse äusserst günstig. Die ganze Bevölkerung von
Nauders und sicherlich auch der hinter demselben liegenden
Gemeinden hatte ein panischer Schrecken weggestäubt und die
Bündner konnten ungehindert bis zum 9. März, also während
dreier Tage, die Gegend bis gegen Mals und Schleis hinab ausplündern und zwar desshalb ohne die geringste Besorgniss, da
sie die Vorsicht gebraucht hatten, sich der Vinstermünz zu
versichern und somit jeden möglichen Zuzug aus dem tirolischen
Oberrinnthal abzusperren.

Aber wenn auch die Führer daran dachten, den Krieg ein wenig in Feindesland hinüberzuspielen, wie solches diesseits der Berge, die ganze Rheinlinie hinab der Fall war, so konnten sie doch den gemeinen Mann, der mit Leib und Seele in materiellen: Genusse schwelgte, nicht dazu bringen. Die durch unsere Democratie beförderte Insubordination. Eigensinn und das, namentlich den Bündnern angeborne Misstrauen gegen seine Obern behauptete sich siegreich 31. Schon gedachte man, zufrieden mit der zu Nauders gemachten, übrigens sehr reichlich ausgefallenen Beute, wieder abzuziehen als. - das zweite Beispiel 35 in diesem Kriege - die Schlemmer von der Nemesis in Gestalt eines starken, tirolischen Heerhaufens, vom Kreuzpasse her so unvermuthet erreicht wurden, dass sie den Kopf vollkommen verloren und statt Widerstand zu leisten, unter Zurücklassen der Beute, Manche sogar unter Wegwerfen ihrer, den Gebrauch der Beine hindernden Waffen, die Flucht das Engadin hinauf ergriffen. Selbst

<sup>34</sup> Campell II. 163.

<sup>33</sup> Vergl. den Vorfall zu Vaduz am 12. Februar.

den Trolern kam dieser übertriebene Schrecken so verlächtig 1496. vor, dass sie, eine Kriegslist mit Hinterhalt darin fürchtend, von jeder weitern Verfolgung abstanden und wieder dahin zurückkehrten, woher sie gekommen waren.

Solches geschah am 9. März. Die Tiroler hätten bei auch noch so geringer Umsicht sich von ihrem Irrthum überzeugen und ohne Gefahr das ganze Unterengadin verwisten können, denn die zu seinem Schuze bestimmten Bundner verliessen nach der Nauderser Affaire dasselbe roth vor Scham <sup>37</sup> und kehrten nach Hause zurück, die ihnen anvertraute Thalschaft von jeder Hülfe entblösst zurücklassend.

Diesseits des Gebirgs zog am nämlichen Tage ein Trupp Eidgenossen auf das, wie es scheint, vom Feinde unbegreiflicher Weise verlassene, Schloss Guttenberg, erbrachen die Thore mit Aexten und trieben das Vieh aus seinem Hofe weg. Vier Mann aber geriethen hiebei in so gut gelegte und künstlich angefertigte Fussangeln <sup>37</sup>, dass sie unerachtet aller Mühe ihrer Genossen nicht losgemacht werden konnten und der Gewalt des Feindes überlassen bleiben mussten.

Bei den Eidgenossen längs des Bodensees und Rheins hinab bis in die Gegend von Basel, nahm der Kampf allmählig den Charakter eines vollständigen Guerillakriegs an und beschränkte sich auf gegensettige Raub- und Plünderungszüge mit gelegentlichem Mordbrennen. Beiderseits hatte man strategisch wichtige Punkte und Zugänge durch Besazungen verwahrt.

In den Bünden war solches der Fall, wie folgt. Gegen das Etschthal zu lagen Engadiner und Münsterthaler in Chiaschauna <sup>38</sup>, Buffalora <sup>39</sup>, in Scarl und am Kreuzpasse <sup>40</sup>; gegen den untern Inn zu in Martinsbruck und Aguella <sup>41</sup>. Gegen Ueberfälle aus dem Drususthal oder Walgau standen Vorposten zu Samnaun,

<sup>35 &</sup>quot;Pudore, ob rem male gestam, suffusi, domum discessi sunt." — Campell II. 183.

Jemmysen". Urspr. S. 45.
 Val Casanna, bei Scanfs von Osten her in das Oberengadin mündend.

Oder Ofenberg, wie der Pass jezt heisst.
Der Uebergang vom Innthal in dasjenige der Etsch oberhalb Nauders.
d' Grenzpunkt auf der linken Innseite gegen Pfunds.

1499. Fengua 42 und Tasna oder Futschöl 43. Das Nämliche hatten die Prättigauer an ihrer Grenze gegen das Muntafun gethan und in die Seitenthäler Sardasca 41, Schlapin 45, S. Antönien, Busserein 46 u. s. w. bis nach Maienfeld binaus Wachen gelegt. So dehnte sich die gegen den Feind zu sichernde Grenze im Ganzen hundert und zwanzig Stunden weit aus und nahm viele kriegstüchtige Mannschaft in Anspruch.

Bisher war der Krieg von Seite des Feindes ziemlich lässig betrieben worden, hauptsächlich aus drückendem Geldmangel, indem statt der vollzähligen Löhnungssummen oft kaum der zehnte Theil eingeliefert wurde. Tirolische Schriftsteller tadeln auch 47, da der Krieg Seitens des Landvolks missbilligt wurde, über einen Geist der Zwietracht und Lässigkeit, der erst dann zu weichen begann, als die Regentschaft am 15. März die Kunde verbreiten liess, dass der Kaiser in diesen Tagen persönlich im Felde zu Glurns erscheinen würde. Auch dachte man mit Ernst an eine Wiedereroberung des Walgaues. Gleichzeitig biess es, die Kaiserlichen rüsteten sich zu einem Streifzug in das Engadin. um dem Thale die Huldigung abzunehmen.

Man gab aber auf solche Gerüchte so wenig, dass man sich nicht einmal die Mühe nahm, nachzuforschen, ob nicht dennoch ein Funke Wahrheit darin enthalten wäre. Die Reue, sich nicht besser vorgesehen zu haben, kam leider zu spät.

So fielen nach einem Geplänkel im Münsterthale, das am 18. März statthatte und wobei die Bündner, ohne das Gefecht anzunehmen, zurückwichen, am Palmsonntag den 24. März. achttausend Kaiserliche in das Unterengadin ein. Sie kamen theils vom Kreuzpasse, theils vom Innthale her und bestanden aus der Mannschaft, welche die Bündner unlängst aus Nauders

<sup>41</sup> Der oberste Theil des nach dem Muntafun sich öffnenden Fimbertalls, durch einen Pass von Val Sincstra (Eurnä) geschieden.

14 Heinen Pass von Val Sincstra (Eurnä) geschieden.

15 Heinen Pass von Val Sincstra (Eurnä) geschieden.

16 Heinen Pass von Koeters nach Mustafun innerhalb Klosters.

17 Herrynss von Kloeters nach Mustafun.

18 Elegnas von Kloeters nach Mustafun.

18 Talmentlich Jäger a. der Vallen Vallen

getrieben und aus Bewohnern von Pfunds und Nauders, die als 1499. Grenzbesazung gegen das bündnerische Gebiet gedient hatten. Bei diesem Einfall ergriff ein Theil der Landbevölkerung mit Weib und Kind sofort die Flucht in das Oberengadin. Andere, bei fünfhundert Mann, rotteten sich zusammen und beschlossen mit der nämlichen Anzahl neuerdings zur Besazung des Unterengadins bestellten Bündner, dem Feinde Stand zu halten. Der Zusammenstoss fand unterhalb des Dorfes Remüs statt, an einer für die Angegriffenen desshalb ungünstigen Stelle, weil sie ganz offen gelegen, dem Feinde Gelegenheit bot, ungehindert seine Uebermacht zu entfalten. Als die Besazungstruppen dieses bemerkten, entfiel ihnen der Muth und zwar in dem Grade, dass sie des Vorwandes sich bedienend, unter den Engadinern seien Verräther, ihnen aber von ihren Oberen verboten worden, einen Kampf in offenem Felde und bei ernstlicher Gefahr anzunehmen. sich soweit mit Schmach bedeckten, um ihre Brüder in der höchsten Noth im Stiche zu lassen und heimzuziehen.

Müssen ihre Enkel und Nachkonumen sich noch heute dieser Feigheit und Erbärmlichkeit schämen, so verweilen sie dafür mit Befriedigung bei einzelnen Zügen von Heldenmuth und Aufopferung, wie deren dieser blutige Krieg auch später noch mehrere bot.

Half- und rathlos sahen dle Verlassenen ihre Eid- und Bundsgenossen scheiden. Es war die nümliche Stelle, welche Gebhard Wilhelm dreiundzwanzig Jahre früher durch seinen Heldentod auf ewige Zeiten geweiht hatte. Wohl mochte es die Erinnerung an seine hochherzige That sein, welche in diesem Augenblicke die Seele vier tapferer Männer durchblizte, als sie, in der Hoffunng, dadurch den Muth der Uebrigen zu beleben und zur Nachfolge anzueifern, sich in das Gewühl der Feinde stürzten. Sie erschlugen sechs Mann, zerfezten ein Banner und sanken dann todt nieder, — zum zweiten Male mit Heldenblut jene denkwridige Stelle unterhalb Remis trünkend. Leider keimte keine solche Saat wie im Jahre 1475 daraus hervor und ausser dem wohlverdienten Ruhme, dass die Geschichte wenigstens den Namen dreier von ihnen nennt, begleitete kein Erfolg

1499. ihre That. Mit Ausnahme eines Schulsers waren die Uebrigen sämmtlich von Ardez, nämlich Parcival Gervedo, Johann und Johann Georg Mingiarda. Johann starb nicht sogleich, sondern erst in seinem Heimathdorfe, wohin man in Tücher gehüllt, ihn gebracht hatte.

Die Engadiner, in Gefahr umgangen und eingeschlossen zu werden, hatten inzwischen schimpflich den Rücken gekehrt und zu fliehen begonnen. Es gelang jedoch dem Feinde und einigen Verräthern in ihrer Mitte sie wieder zum Stehen zu bringen, worauf sie sich der sechzehnfachen Uebermacht ergaben und die Erlaubniss erhielten, den sterbenden Mingiarda mit sich zu nehmen.

Ohne sich mit der Plünderung der Ortschaften weiter aufzuhalten, zogen die Kaiserlichen das Unterengadin aufwärts und begnügten sich damit, allenthalben die männlichen Einwohner gefangen mit sich fortzuschleppen. Als sie aber bei Pontalt das Oberengadin betreten wollten, schreckte die Kunde sie zurück, dass ein bündnerisches Heer unterwegs und bereits auf dem Albula sei, um dem Engadin Hülfe zu bringen. Ohne Lust sich zu schlagen, machten sie sofort rechtsumkehrt, sowohl die an Vieh gemachte Beute als die Gefangenen, Leztere zu zwei und zwei mit Stricken aneinander gebunden, vor sich hertreibend. Jezt erst begannen die Gräuel des Krieges. Alle Dörfer, ohne Ausnahme, wurden nach einander geplündert und dann in Brand gesteckt, - so Zernez, Süs, Lavin, Guarda, Ardez, Vettan, Schuls, Sins, Remüs und Schleins. Nicht einmal die kleinen Höfe Giarsun, Suroen, Pradella, Manas, Strada und S. Martinsbruck wurden verschont. Die Veste Steinsberg, Eigenthum des Bischofs von Cur und durch dessen Castellan Balthasar Schegk bewohnt, entging ebenso wenig diesem Schicksal. Um sein eigenes Schloss Remüs 48 nicht in Feindes Gewalt fallen und der Gefahr ausgesezt zu sehen, ihm als fester Punkt 49 zu dienen, steckte

Schloss auf einem fast nirgends her zugänglichen, von tiefen Abgründen umgebenen Felsen erbaut ist.

Bischöflich Cur'sches Pfandlehen seit 1463. Vergl. oben Buch VII.
 Cap 1. (S. 304.)
 Die Lage desselben rechtfertigt allerdings diese Befürchtung, da das

Anshelm Moor dasselbe in Brand und liess dem Feinde nur die 1499. rauchende Ruine 50,

Die schlimmste Behandlung erfuhren die armen Gefangenen. Drei Tage lang hielt man sie in den Kirchen zu Süs und Schuls eingeschlossen und schleppte dann, was Mangel und Kälte noch aufrecht gelassen hatte, nach Nauders. Wer freiwillig zu folgen sich weigerte, wurde sofort niedergestossen. - Andere halb todt vor Hunger und Mattigkeit, mit einem Brei abgefüttert, in das anstatt des Mehles theilweise Kalk gemengt worden war. Schwere Krankheiten, hie und da der Tod waren die Folge davon. Bald nach Ankunft der Gefangenen zu Nauders kam von der Regentschaft zu Innsbruck, deren Gesinnungen wenn je, bei dieser Gelegenheit deutlich zu Tage traten, die Ordre, die Gefangenen sämmtlich bis auf den lezten Mann umzubringen, - ein Befehl, welcher von der menschlich fühlenden Gattin Caspar's v. Maltitz, Pflegers auf Naudersberg, unterschlagen wurde, um das Leben der Unglücklichen zu retten. So Campell 51, nach dem Bericht Mehrerer, welche diese Tage der Angst zu Nauders erlebt hatten.

Inzwischen suchten sich die Kaiserlichen vierzig der Angesehensten aus den Gefangenen aus und sandten solche als Geiseln nach Meran. Die auf diesem Raubzug gemachte Beute schäzten Einige auf eilftausend Stück Vieh. Dazu hatte der Feind eine Brandschazung von zweitausend Gulden ausgeschrieben und als Sicherheit für deren innert Monatsfrist zu leistende Zahlung sollten die Geiseln dienen. So Tiroler Scribenten 52.

Der Rest der Gefangenen musste Namens des Unterengadins huldigen, wobei ihnen Hans Schuler von Davos, ehemals kaiserlicher Landvogt auf Castels und jezt einer der Hauptanführer 53 dieses Zuges, den Eid ihnen übersezte und vorsagte. Dann wurden sie in ihr noch rauchendes Heimaththal zurückgesandt.

Dieser Zug, eine schaurige Vorfeier des Osterfestes hatte

<sup>50</sup> Campell JI, 168. 51 II. 169.

<sup>63</sup> Keineswegs Ueberläufer, wie Campell irrthümlich annimmt. II, S. 169.

1499. am Palmsonntag 54 begonnen und endigte am Charfreitag, wo die Kaiserlichen wieder zu Glurns eintrafen.

Die reiche Beute an Vieh wurde in alle Gegenden vertheilt, wo die Noth aufgetreten, hauptsächlich in den Walgau, das vom Kriege halb ausgehungert war. Zu diesem Zwecke musste das Vieh zu Merau und Bozen wieder aufgekauft werden, da Speculanten mit demselben schon nach Wälschland unterwegs waren 53. Aber sehr bald verrauchte der Siegesrausch wieder und die alte Zwietracht und Eiferstichtelei zwischen dem gemeinen Mann und seinen Hauptleuten riss in einem solchen Grade von Neuen ein, dass die tirolische Mannschaft massenhaft auseinanderlief und am 7. April nicht mehr als zweitausend Mann im Felde standen 56.

Hauptleute und lätthe zu Glurns erliessen desshall ein dringendes Aufgebot durch das ganze Land und fügten, um das Volk mehr anzufeuern bei, dass die Feinde, Eidgenossen und Bündner, 13—14 Fähnlein stark, über den Albula bis nach Zutz gelaugt seien und innert vierundzwanzig Stunden das Tirol erreicheu könnten. Alles half aber nichts. Die Zuzüge trafen nicht ein und am 19. April hatten die Truppen im Vinstgau noch um keinen Mann zugenommen st. Inzwischen kam auch aus dem Walgau die höchst beunruhigende Kunde, dass dasselbe an zwei Punkten von den Bündnern bedroht sei und immer mehr gewann das allgemeine Gerücht an Festigkeit, dass Bündner und Eidgenossen mit grosser Macht auf Tirol rückten, um für den Pflünderungszug im Engadin Rache zu nehmen.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Am 24. März. Mittwochs darauf (27. März) lag der Feind in Zernez. Vergl. den Brief Wilh. Rink's und Conr. Hosangs von diesem Datum. Rætia III. 8. 153.

<sup>55</sup> Jäger a. a. O. 109. 55 Jäger a. a. O. 110.

## Cap. 5.

## Der Krieg im Rheinthal und die Schlacht bei Frastenz.

Mittlerweile dauerte der kleine Krieg auf dem eidgenössischen Kriegsschauplatze in bisherig gewohnter Weise fort. Bedeutender war das Treffen im Bruderholz, am Palmsonntag den 24. März. Es hatten nämlich die Eidgenossen 800-1000 Mann stark, um Ostern, unter den Mauern von Basel vorbei einen Streifzug auf feindlichen Boden unternommen, als Friedrich Kappler mit 8000 Elsässern und Sundgauern ihnen den Rückweg verlegte, um ihnen, wo nicht eine förmliche Schlacht zu liefern, so doch wenigstens die Beute wieder abzunehmen. Die Eidgenossen, vom Schlosse Dornach aus vor dem Feinde gewarnt, zogen sich wieder zurück, verschmähten es aber in dem ihnen geöffneten Basel sich zu bergen, sondern rückten nach dem von Solothurnern besezten Dornach, entschlossen den Kampf aufzunehmen. Gleich hinter Basel jedoch wurden sie von S. Margaretha aus durch die feindliche Reiterei angegriffen. Das Fussvolk, hinter dieselbe verborgen, gedachte im entscheidenden Augenblick den Eidgenossen in die Flanke zu fallen, unterliess es aber, denn Leztere hatten die Reiterattake so kräftig abgeschlagen, dass ihrer sechshundert auf dem Platze blieben und der Rest in einen benachbarten Wald, das sogenannte Bruderholz, sich flüchtete, welches diesem Gefechte seinen Namen lieh. Der Hauptkrieg spielte übrigens immer noch am Oberrhein 1.

<sup>1</sup> Vergl. Nic. Senn's Werdenberger Chronik, welche eine Menge der

1499. Die Ankunft des Kaisers aus Belgien hatte diesseits der Berge seinen Unterthanen Muth und Zuversicht gebracht. Auch die Walgauer trugen kein Bedenken, sich ihm in die Arme zu werfen und den schon zweimal den Eidgenossen geleisteten Treuschwur von Neuem zu brechen. Dann verbarrikadirte der Feind den Eingang in das Jllthal bestens mit Schanzen und Gräben und stellte hinter denselben beträchtliche mit Feldstücken und anderem Kriegsgeräthe gut versehene Streitkräfte auf, welche zur nämlichen Zeit, als die Kaiserlichen im Unterengadin wütheten. nämlich am 25. März, in der Nähe von Bendern über den Rhein sezten und neben verschiedenen, der Abtei S. Gallen gehörigen und einigen v. Sax'schen Ortschaften 2 auch Gambs in Brand steckten. Hundertundfünfzig in diesen Dörfern lagernde Eidgenossen griffen die Vorhut des Feindes an und tödeten 350 Mann, vermochten jedoch gegen die nachrückende Uebermacht der Kaiserlichen nicht länger Stand zu halten, sondern zogen sich mit Verlurst von fünfundsiebenzig 3 Mann fechtend in das Städtchen Werdenberg zurück. Darauf Heulen der Sturmglocken in immer weiteren Kreisen, - überall her eilten die Eidgenossen zusammen, - aber der Feind wartete sie nicht ab, sondern retirirte eilig über den Rhein, um hinter den Wällen seiner Schanze Schuz zu suchen.

An diesem Tage hatte sich ein Glarner, Namens Joh. Wal i, zur kleinen Besazung des Glarus und Schwiz eigenthümlichen Dorfes Gambs gehörig, durch die grösste Tapferkeit und Todesverachtung bemerklich gemacht. Allzu hitzig in den Feind dringend, war er abgeschnitten worden und beschäftigte, den Rücken an einen Baum gelehnt, mit seinem langen Spiesse zwanzig Reiter, deren er drei vom Pferde herabstach. Er ergab sich erst dem Versprechen des Freiherrn Nic. v. Brandis, dass him nichts geschehen solle. Mehr noch, dieser stellte ihm zu

verschiederartigsten Notizen über diese Gegend enthält und in keinem Hause derselben fehlen sollte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sax, Haag, die rothe Kirche und einen Theil ven Sennwald. Senn a. a. O. S. 104.
<sup>3</sup> Bei Senn 40 Saxer und 22 Glarner.

Senn neant ihn Schuler genannt Wala. Chron. v. Werdenbg. S. 108.

Feldkirch in ehrender Weise eine gesigelte Urkunde als Zeug- 1499 niss seiner Tapferkeit aus und ärntete durch dieses Benehmen nicht geringen Nutzen zu Gunsten seiner vier zu Vaduz und Maienfeld gefangen genommenen und theils in der Eidgenossenschaft, theils in den Bünden verwahrten Brüder 5.

Um diesen Plünderungszug zu rächen, sammelten sich in den nächsten vierzehn Tagen siebentausend Eidgenossen zu Atzmoos. Ihnen schloss sich ein Hülfscorps Bündner an, worauf sie über den Rhein sezten. Die Bündner wurden am 10. April zur Belagerung von Guttenberg verwendet. Sie hatten hiezu einige Schlangenbüchsen und eine eherne Kanone, welche Kugeln im Durchmesser von 8-9 Zoll schleuderte und sammt einem erfahrnen Geschützmeister von Graf J. J. Trivulzio, Herrn im Misox, ihnen zur Verfügung gestellt worden war. Unglücklicherweise zersprang beim ersten Gebrauche schon dieses Feldstück und da mit den Büchsen nichts auszurichten war, man auch lange vergeblich darauf gewartet hatte, dass die Kaiserlichen, um Guttenberg zu entsezen, ihre feste Stellung verlassen würden, liess man die Belagerung fallen und die Eidgenossen brachen am 20, April gegen den Feind auf.

Dieser hatte dreihundert Büchsenschützen- auf der Höhe neben der Schanze und hinter diese 1500 der tüchtigsten Bergknappen aus Schwaz, die den Beinamen "der stehlin Huff" 6 führte, postirt. Sie sollten den angreifenden Eidgenossen in den Rücken fallen. Leztere, die Wichtigkeit der nämlichen Position einsehend, schickten den Urner Anführer Heinrich Wolleb mit 2000 Mann ebenfalls dahin ab. Es gelang ihm unbemerkt in einem weiten Bogen die Höhe zu erreichen und deren Besazung aus ihrer Stellung hinauszuwerfen, worauf er in die Ebene hinabstieg, seine Leute aufstellte und den Angriff begann. Um die feindliche Ordnung durchzubrechen, drückten Wolleb und ein anderer Eidgenosse einige feindliche Spiesse nieder und starben zuerst, zwei neue Winkelriede, von Lanzen durchbohrt. Wären

Näheres bei Campell II. 171.
 Der stählerne Haufe.

1499 in diesem Augenblicke die Bergknappen aus ihrem Hinterhalt hervorgebrochen, so hätten sie den Ihrigen eine beleutende Niederlage erspart, — statt dessen aber zögerten sie bis die Hauptmacht der Eidgenossen heranrückte, um dann mitten in ihre Schlachtreihe falleud, so ungeheure Verlurste zu erleiden, dass ihrer kaum der zehnte Theil entkam. Jezt üherstiegen die Eidgenossen die Verschanzung, wurden zwar durch eine wohlgezielte Salve empfangen, wussten aber dieselbe dadurch unschädlich zu machen, dass sie sich platt auf den Boden warfen und die Kugeln über sich wegfliegen liessen. Dann stürzten sie mitten durch den Pulverdampf auf den Feind, der gleichzeitig durch Wollebs Schaar von der Höhe herab augegriffen, nicht Stand zu halten vermochte und mit Verlurst von dreitausen.

Darauf liessen die Eidgenossen die Bündner zum Schuze des Gepücks zurück und sezten den Kaiserlichen nach, welche der JII zu flohen. Hilebei wurde ein Theil neuerdings niedergehauen und an tausend Mann in den augeschwollenen Strom gedrängt. Die Meisten der Leztern kamen um und trieben als Leichen an Feldkirch vorüber, wo ihre Angehürigen sie mit grossem Jammer aus dem Wasser zogen.

Es ist wohl ein Wunder zu nennen, dass die Eidgenossen in dieser für den Feind so verderblichen Schlacht ihrerseits neiff Mann verloren, darunter freilich Heinrich Wolleb, der allein Tausende wog. An Schwerverwundeten zählte man sechzig. Die gemachte Beute war sehr ausehnlich und bestand in fünflundert Feuergewehren, darunter vier schwere Geschütze, sehr viel Munition, Kriegswägen, Rüstungen, sowie der sehr bedeutenden Kriegskasse des Feindes. Hiezu kamen noch vier Banner, — zwei weitere verforen die Kaiserlichen noch auf der Flucht, denn die Bundner sahen solche die Jll hinabtreihen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Prof. Jäger, stets hemlikt, die Niederlage der Seinigen durch angebie statigehabten Verrath zu mildern, bemerkt a. n. O. S. 112, dass Utr. Mariss von Schan die Ridgenossen den kaiserlichen in den Rücken geführt habe und noch in unsern Tages net sein Name am Dilenstag in der Bittwoche, wo man auf dem Schlachtfelde still hielt und für die gefallenen so. w. meiden nichts darzüber. "erfesen worden. — Campell, Sprecher u. w. meiden nichts darzüber.

Während die Eidgenossen nach alter Uebung drei Tage 1489. auf dem Schlachtfelde blieben, um den errungenen Sieg gegen Jeden zu behaupten, der ihnen denselben streitig zu machen im Sinue hätte, — erschienen Eoten der Walgauer nit Bitte um Schonung. Man strafte ihren Trenbruch auch nicht weiter als um fl. 8000 und nahm für deren Sicherheit einstweilen vier Geiseln mit.

Immerhin war Seiteus der Kaiserlicheu der Widerstand sehr heftig gewesen. Namentlich zeichneten sich die Walgauer, welche bei einer Niederlage für ihren Abfall niehts frates erwarten zu dürfen glaubten, durch die höchste Tapferkeit aus. Die Gegenwehr des Feindes wurde durch die mit grosser Kunst uud sehr steil angelegte Schauze trefflich secundirt. Es gestauden auch die Eidgenossen später, dass sie dieselbe, welche zumal mit gutem Geschuz uud zahlreich armirt war, von vorn auzugreifen sich nicht getrant haben würden, wenn es nicht gleichzeitig auch von den Seiten hätte geschehen können.

Der kleine Krieg in Ueberfällen und Plünderungszügen nahm Mitte April am untern Rheine einen neuen Aufschwung. Die Kaiserlichen hatten sich zu Constanz und auf der Insel-Reichenau in der bedentenden Anzahl von achtzehntausend Mann gesammelt. Nachdem dann am 26. März ein Angriff auf vierhundert Eidgenossen, welche zu Ermatingen standen, abgetrieben worden, anch neun Tage später, am 4. April, als Folge der Wegnahme des Klettgaues ein Treffen bei Hallau zum Nachtheil des schwäbischen Bundes stattgehabt hatte, schritt Lezterer am 11. April zum Hauptangriff. Ihrer zehntausend Mann zogen in aller Frühe auf den zur Dämpfung des Geränsches mit Dünger belegten Brücken aus den Thoren von Achthundert Mann führen von der Reichenau zur Constanz. Unterstüzung des Ueberfalles ebenfalls ab. Es gelang darauf dem Feinde die Eidgenossen zu Ermatingen noch im Schlafe zu überraschen und ihrer hundert sammt dem Anführer im Bette zu erstechen. Andere verloren ihr Leben auf der Flucht. doch konnten die Meisten entrinnen, theilweise unbekleidet und olme Waffen. Sie allarmirten die ganze Gegend, so vor Allem 1499. die etwas weiter rückwärts liegenden Luzerner, die, obgleich in bedeutender Minderzahl, ihnen zwar sofort zu Hulfe eilten, aber der Uebermacht zu weichen sich gezwungen sahen und dabei ihre zwei Röchsen verloren.

Der Feind beging uunnehr den bekannten Fehler, der viele schon geglückte Unternehmungen zu üblem Ausgange zu führen pflegt. Er glaubte sich sicher und zerstreute sich, um zu plündern. Dieses bemerkte Rudolf Haas, der Luzerner Anführer und als er zweitausend Mann beisammen hatte, überfiel er in der Nähe des Schwaderlochs die Bündischen von Neuem und brachte ihnen eine vollständige Niederlage bei. Ihr Verlurs soll dritthalb tausend Mann betragen haben, wovon tausend in den See versprengt wurden. Die Beute war sehr ausehnlich und bestand ausser dem wieder abgenommenen Raube naunentlich aus achtzig grösseren und keineren Büchsen, dazu einigen Fahnen und vielen Kriegs- und Mundvorräthen. Die Eidgenossen verloren nur zwanzig Mann, aber der Ueberfall der lezten Nacht hatte sie mindestens zweihundert zekostet.

Nun schritten die Eidgenossen zur Züchtigung des Hegaus, um für die Wortbrüchigkeit des zum Feinde übergegangenen Grafen v. Sulz, Bürgers von Zürich, Rache zu nehmen. Nach einander wurden berannt, eingenommen und meistentheils in Asche gelegt: Thiengen, Eigenthum des Grafen, Stühlingen und Blumenfeld. So auch das Schloss Küssenberg. Erbeutet wurde nicht viel, sondern meist den Flammen geopfert, weil man über die Theilung sich nicht zu einigen im Stande war. Dieser Raubzug, von dem die Eidgenossen statt Vortheils nur einen im Mordbrennen berüchtigten Namen sich holten, dauerte vom 13. bis zum 25. April.

Alle diese Razzias und gegenseitigen Ueberfälle trugen dbrigens nur zur Erbitterung beider Parteien und zum tiefsten Schaden des Landes, — aber zur Entscheidung des Krieges durchaus nichts bei. Ein entscheidenderer Schlag sollte da stattfinden, wo die ersten Feindseligkeiten ausgebrochen waren, nämlich an der Bündmer-Tiroler Grenze. Ihm sei um so mehr unsere vollste Aufmerksamkeit gewidmet, als er uns Bündner 1499. allein anging und auch die Bluttaufe war, welche uns in Kampf und Schlacht den eigenössischen Brüdern ebenbürtig machte.

## Cap. 6.

## Die Calver Schlacht.

Es konnte nicht fehlen, dass in Folge der Niederlage bei Frastenz ein gewaltiger Schrecken ganz Vorarlberg und Tirol ergriff. Derselbe wurde durch die Kunde, dass Bündner und Eidgenossen einen Einfall in die Grafschaft Tirol vorbereiteten und zu diesem Zwecke am 22. April zu Cur getagt hätten, auf's höchste gesteigert. Dabei verfingen die Grosssprechereien und beschönigenden Berichte der Hauptleute und Räthe zu Feldkirch an das Hauptcommando zu Glurns in keiner Weise mehr. Schon lange war Tirol zur Ueberzeugung gelangt, dass um einem feindlichen Einfalle zu wehren, alle Kräfte aufgeboten werden müssten und so kam es, dass schon Tags nach der Versammlung zu Cur, nämlich auf Jörgentag 1499 Hauptleute und Räthe zu Meran beisammen waren, um die gefahrdrohende Lage des Landes zu erdauern, namentlich die längst beschlossenen Truppenaushebungen mit Energie durchzuführen und dieselben noch um ein Drittheil, nämlich auf je drei noch einen vierten Mann, zu erhöhen.

Anfangs Mai zogen sich dann in der That gegen achttausend Mann aus den verschiedensten Gegenden des Landes im Felde bei Glurns zusammen. Eine Abthellung davon wurde in die Herrschaft Worms und das Veltlin vertheilt, um sich dort den mailändischen Streitkräften anzuschliessen und durch Beunruhigungen von Süden her wenigstens einen Theil der Bündner Truppen von der Tiroler Grenze abzuziehen. Gleichzeitig ver-

<sup>1</sup> Namentlich Paul's v. Lichtenstein. Jäger a. a. O. S. 113.

wahrte man bestens den Pass über den Arlberg und diejenigen 1499. Pfade und Wege, welche in das Oberinnthal führten. Sein Hauptaugenmerk aber richtete der Feind auf das bündnerische Münsterthal, woher der Hauptstoss erwartet wurde. Da, wo dasselbe in den Vinstgau einmündet, erhebt sich auf der linken Seite des Thalwassers oder Rambachs, in der Nähe des Dorfes Latsch, die Bergwand zu solcher Steilheit, dass kaum noch Ziegen und Hirten Steige zu finden vermögen. Dieser Felswand gegenüber, auf der andern Seite des Ram, sank der damals fast undurchdringliche Böschawald zur Thalsohle herab, gerade da, wo sie sich zum Austritt in den Vinstgau noch dermalen verengt. Der Fluss macht hier eine Krümmung nordwärts uud wird durch die Beschaffenheit des Terrains bis dicht unter die Felsen des Latscher Berges hingedrängt. Wenn irgendwo durch natürliche Bodenbildung die Anlage einer Schanze begünstigt wurde, so war es an dieser Stelle und die Tiroler säumten nicht, hier eine starke und hohe Wehre mit Basteien, Bollwerken und Schiessscharten herzustellen, wie man lange keine solche gesehen hatte. Sie zog sich vom Böschawald herab, sezte über das Wasser und lief an den steilen Wänden des Latscher Berges wieder hinauf. Innerhalb der Schanze gegen das Münsterthal dehnt sich eine beträchtliche Ebene aus, die ehen sowohl als der Böschawald vom Geschütze bestrichen und dominirt werden kann. Auf solche Weise konnte im Münsterthal nichts vorgehen, dessen die Besazung auf der Schanze nicht Augenzeuge war. Ein Umgehen der Schanze schien nirgends möglich, denn wenn auch die Bündner in dieser Absicht den Böschenberg oder das hinter demselben sich erhebende Gebirge eine Stunde innerhalb der Schanze erstiegen, so blieben sie immerhin, auswärts kommend, stets im Auge der beiden ihnen gerade gegenüber liegenden Burgen Rotund und Reichenberg und konnten keine Bewegung machen, die denselben verborgen geblieben wäre, - und zwar um so weniger, als der Feind in der Voraussicht eines solchen Versuchs nicht ermangelt hatte, in den Böscheuwald selbst einen Hinterhalt zu legen. Die Schanze selbst enthielt in gewissen Entfernungen von einander hölzerne Thürme, wohl

1499. versehen mit Geschütz und Mannschaft, welche hie und da Ausfälle ins Münsterthal machte und sich dann regelmässig wieder hinter die Schanze zurückzog.

Auf dem Tage zu Cur, dessen oben erwähnt wurde, hatten die Bünde einstimmig einen Kriegszug in den Vinstgau beschlossen und höben zu diesem Behnfe ein Heer von fünftausend Mann aus. Dabei gaben sie sich keine Mühe, Gerüchte welche über eine weit grössere Zahl herumgeboten wurden, Lügen zu strafen <sup>2</sup>.

Mit diesem kleinen Heere fand am Pfingstsonntage, den 19. Mai, der Aufbruch ins Engadin statt und Tags darauf über den Ofenberg ins Münsterthal, wo die Truppen in einer Entfernung von 2—3000 Schritten von der erwähnten Schanze lagerten.

Die Einleitung zu dem blutigen Schauspiele, das, wenn es auch den Krieg nicht sofort beendigte, so doch den Muth des Feindes brach, hatte übrigens schon acht Tage früher am Buffalora oder Ofenberg stattgefunden.

Noch bevor die Schanze ganz vollendet war und vermuthich um die Schanzenden gegen Störungen durch bündnerische Ueberfälle sicher zu stellen, war der Ofenberg als alleiniger Zugang in dieser noch frühen Jahreszeit von den Tirolern in soweit besezt worden, dass die jenseits des Passes auf der Engadiner Seite liegende Strecke, welche den Namen Chiamp löng führte 3 mit etwas Mannschaft verwahrt wurde. Diesem Orte gegenüber, auf der nämlichen Bergseite 4 und nur durch einen tiefen Tobel davon getrennt, liegt ein anderer Punkt von gleicher strategischer Wichtigkeit, Chiamp seck genannt. Dieser wurde von den Bundnern in ähnlicher Weise occupirt, um den Feind zu beobachten. In dem dazwischen liegenden Grunde kam es am 11. Mai zwischen beiden Theilen zu einem Scharmützel, in welchem 26 Kaiserliche und 7 Bündner fielen und erstere, nachdem auch ihr Geschüzmeister durch eine bündnerische Kugel gefallen war,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Campell II. (S. 181) erzählt im Gegentheile, dass halbgewachsene Knaben, meist aus dem Engadin, welche kaum die Waffen zu tragen im Rande waren, in ihre Reihen gesteckt wurden, um dem Feinde gegentber wenigstens den Schein der durch die Sage vergrösserten Menge zu wahren. <sup>3</sup> Heisst auch dermalen noch so.

<sup>4</sup> Alles rechts, auf dem Wege nach Zernez.

ihre Stellung aufgaben und zur Schanze sich zurückzogen. Es 1499. ist dieses wahrscheinlich der nämliche Vorfall, dessen ein Tiroler Schriftsteller 5 unter dem nämlichen Datum erwähnt. Ihm nach beabsichtigten die Tiroler auf den Himmelfahrtstag einen Einfall in das Oberengadin, vermochten aber der Schneemassen halber nicht durchzukommen und zogen sich, von den Bündnern verfolgt, ins Münsterthal zurück. Hier sei es zwischen Cierfs und Valcava zu einem Gefechte gekommen, in welchem das Geschüz arge Verwüstung anrichtete. Inzwischen hätte aber das enge Thal und die Wälder beide Theile an einem ernsteren Kampf gehindert. Am 12. Mai dann seien die Tiroler zu ihrer Schanze zurückgekehrt. Doch leidet diese Darstellung an der Unwahrscheinlichkeit, dass der ganze zu einem Einfall auf feindliches Gebiet nöthige Heerhaufen der Tiroler von einer blossen Wache der Bündner (denn deren Heer rückte erst eine Woche später in's Münsterthal ein) über Valcava verfolgt gewesen sein sollte und verdient desshalb obiger bündnerische Bericht mehr Glaube.

Das Bündner Heer, Angesichts der Schanze angelangt, hielt zu Taufers 6 den 21. Mai Abends Kriegsrath und beschloss sofort zum Angriff zu schreiten. Bevor wir jedoch auf die Schlacht und deren Einzelnheiten eintreten, ist ein Blick auf den Feind und dessen Stellung nothwendig und folgen wir bei Angabe der Vertheilung der feindlichen Streitkräfte den Nachrichten des Tiroler Spezialgeschichtschreibers über diesen Krieg.

An der Schanze selbst standen zweitausend Scharfschützen aus dem Etschland und viele Vorarlberger aus dem Walgau und dem Bregenzerwalde, — Truppen, die man von der Frastenzer Niederlage übrig behalten und in den Vinstgau beordert hatte. Der Missgriff der Hauptleute', diese Mannschaft, welche noch des Frastenzer Schreckens sich erinnerten, an die Schanze und in das Vordertreffen zu stellen, wo der erste Anprall und die volle Wucht der Bündner hinfiel, wird vom Tiroter Bericht-

Jäger a. a. O. S. 121.
 Damals noch bündnerisch, wurde es erst viel später österreichisch, worüber s. Z. das Nähere.

1499. erstatter 7 mit Recht gerügt. Oberhalb von ihnen, rechts vom Rambach, im Böschenwalde, lagerten, um ein Umgehen der Schanze zu verhindern, vier Fähnlein Neapolitaner. Der Felswand auf der linken Seite des Rambaches und ihren theilweise senkrechten Abstürzen vertrauend, hatte man dieselbe unbesezt gelassen. Als zweites oder Mitteltreffen standen andere zweitausend Tiroler im Thale zwischen der Schanze und der Marenger Brücke, dritte zweitausend lagerten in der weiten Ebene. die zwischen den Ortschaften Mals. Glurns und Latsch sich ausbreitet. Hier stand anch die Reiterei, an sich schon auf ebenes Terrain angewiesen, aber desshalb auch in vorliegenden Falle von keinem sonderlichen Nutzen. Sie bestand aus dem Adel des Landes und der gemeine Mann, - als Fusskämpfer der grösseren Gefahr ausgesezt, während Jene in beziehungsweiser Sicherheit fochten, - sah hierin einen neuen Grund zur alten, für des Land so verderblichen Eifersüchtelei und Zwietracht.

In Besezung der Burgen und Schlösser des Vinstgaues war nicht sersäumt worden. Zahlreiche Mannschaft lag, in der Fürstenburg, ebenso auf Lichtenberg und Curburg, "welche Graf Gaudenz v. Matsch vertheidigte. Im Vorgefühl der nahenden Entscheidung sandten die Tiroler verschiedene Eilboten zur Beschleunigung der Zuzüge aus dem Innthal, namentlich aus Pfunds, wo die Landecker, Imster und Ehrenberger lagen. Caspar v. Maltitz, der zulezt diese Sendung persönlich übernahm, war aber nicht vermögend, sie zum Aufbruch zu bringen, ein Umstand, welcher auf den zwischen dem Volke und der Regentschaft zu Innsbruck waltenden unheilbaren Zwiespalt ein bezeichnendes Licht wirft. Wohl aus dem gleichen Grunde erschien von Meran herauf kein einziger Mann.

Es scheint, dass man sich allgemein auf die Ankunft Kaiser Maximilian's selbst verliess. Dieser war, wie bereits weiter oben angeführt wurde, nach Beilegung der Geldrischen Händel schon Mitte März nach Cöln geeilt. Von hier kam er nach Constanz, wo er die Reichshülfe und den schwäbischen Bund

<sup>7</sup> Jäger a. a. O. S. 123.

aufmahnte. Auf dringende Bitten der Regentschaft zu Innsbruck 1499. und der Hauptleute im Feld kam er nach Feldkirch, wo er seine Streitkräfte musterte und am Pfingstmonntag, den 20. Mai, der Statthalterschaft schrieb, dass er ohne Verzug mit 7000 Fusstruppen und 1000 Reitern über den Arlberg nach Landeck und in das Feld zu Glurns kommen werde 5. In der That rückte auch schon am Pfingstmontag das Fussvolk dem Arlberg zu.

Da die Tiroler dasselbe von Stunde zu Stunde erwarteten, hatten sie die Gebirgspfade auf unverantwortliche Weise ausser Acht gelassen und glaubten es genüge, durch Stillsitzen die Bündner unprovocirt zu lassen 7. Nicht nur, dass die steile Seite des linken Ramufers, wie schon angeführt, ohne Verwahrung gelassen wurde, so hatte man auch an keine Besezung des Uebergangs aus dem Arundathal her gedacht, ebenso wenig des Tauferser Holzwegs, der durch den Wald oberhalb der Schanze und des Latscher Schafberges herausführt, - ja nicht einmal eine einfache Wache dahin gestellt. Und gerade diese Stelle sollte für sie und den Vinstgau verhängnissvoll werden und über das Schicksal der Schauze entscheiden. Ueberhaupt herrschte beim Feinde Mangel an Ueberlegung und eine Planlosigkeit, die nur darin eine kümmerliche Erklärung findet, dass der Feldhauptmann Ulrich v. Habsberg den Kopf hinlänglich verloren hatte, um bis zur Ankunft des Kaisers, an welche er alle seine Unternehmungen knüpfte, auch die allergewöhnlichsten Sicherheitsmassregeln für überflüssig zu halten 10.

In dem oberwähnten, von den Bündnern am 21. Mai zu Taufers gehaltenen Kriegsrathe machte sich die unabweisliche Nothwendigkeit geltend, die Tiroler anzugreifen und zwar sofort und bevor der stündlich erwartete Zuzug des Kaisers deren Streitkräfte vermehren würde. Die Bündner hatten durch ihre Kundschafter und die patriotische Bevölkerung des Münsterthals in Erfahrung gebracht, dass die Pfade nach Arunda hinüber und hoch oben über die Schanze durch den Wald nach Latsch hinaus unge-

Jäger Eng. Krieg S. 121.
 Jäger ibid. S. 123.
 Jäger ibid. S. 124.

1499. hütet und offen stünden und so wurde die in früheren Zeiten oft und auch neulich noch bei Frastenz mit Erfolg angewandte Kriegstactic des "Ueberhöchens" oder Umgehens der feindlichen Schanze mittelst Erreichung eines höheren Punktes, beschlossen. Zu diesem Zwecke theilten sie ihr Heer in zwei Abtheilungen und liessen durch die kleinere derselben, zweitausend Mann 11, den auf der linken Seite des Thalwassers liegenden, seiner Steilheit wegen fast unersteiglichen Schlingenberg erklettern, um. während am folgenden Morgen thalauswärts der Hauptangriff auf die feindlichen Werke stattfände, den Tirolern in den Rücken und die Flanke zu fallen.

Der Marsch auf den Schlingenberg nahm am Dienstage die ganze Nacht von 9 Uhr Abends an in Anspruch und die Sonne war schon aufgegangen, als die Manuschaft unter sehr bedeutender Anstrengung den Gipfel erreichte. Diess war auch der Grund, wesshalb dieser Nachtmarsch und die damit augenscheinlich verbundene Absicht vor dem Feind nicht verborgen blieb. Dieser sandte desshalb auch sofort einen Heerhaufen ab. um den Bündnern über Schlüs entgegenzutreten. Leztere säumten nicht, als sie die Höhe erreicht hatten, das hiefür verabredete Zeichen durch Aufstecken einer weissen Fahne zu geben. Dann begannen sie mit Vorsicht in das Etschthal hinunterzusteigen. Unbeanstandet erreichten sie die Ebene, machten einen kurzen Halt um nach der anstrengenden Nacht wieder zu Athem zu kommen und gaben dann ihren Brüdern innerhalb der Schanze das Zeichen ihrer glücklichen Ankunft, indem sie einen Stall mit Feuer anstiessen.

Die Heeresabtheilung, die der Feind ihnen entgegengesandt hatte, wurde zu Schlüs 12 durch das Gerücht allarmirt, dass 30,000 Eidgenossen und sämmtliche drei Bünde im Anmarsch seien. Sich demnach von vorn herein für zu schwach haltend. wartete sie nicht einmal deren Ankunft ab, um durch eigenen Augenschein über ihre Zahl zu urtheilen, sondern ergriff schon

<sup>11</sup> Jäger ibid. 125. 12 Schlüs oder Schleis.

beim Klang ihrer Tritte die Flucht zum Hauptcorps, das an 1499. der Marenger Brücke stand.

Die Nachricht, von den Bündnern umgangen worden zu sein und zwar auf einem Wege, wo man es für unmöglich gehalten hatte, nahm vielleicht gerade dieses Umstandes wegen, den Tirolern, zumal an und in der Schanze, allen Muth, Aber selbst jezt noch wäre wenig verloren gewesen, weun der Tiroler Commandirende die allergewöhnlichste Klugheit gehabt hätte, die Brücken über Etsch und Ram ohne Zeitverlust abwerfen zu lassen. Es ist um so unbegreiflicher, dass Ulrich v. Habsberg diese Massregel, zu der man ihn von allen Seiten aufforderte. unterliess und findet für diese Kopflosigkeit, nur darin, wenn auch nicht Entschuldigung, so doch Erklärung, dass es ihm mit der Behauptung, man verwechsle Maximilians Vortrab mit dem Feinde, wirklich Ernst war und er solches nicht blos desshalb sagte, um der Nachricht vom Anrücken der Bündner ihren Schrecken zu nehmen. So blieben die Uebergänge über beide Gewässer offen und der Irrthum des Tiroler Feldhauptmanns fand bald eine verhängnissvolle Aufklärung.

Die Bündner, welche unter Anführung Wilhelm's v. Rinck und N. v. Lombrins <sup>13</sup> den Schlingenberg überstiegen und, wie schon bemerkt, durch Anzünden eines Stalles das Zeichen ihres glücklichen Ueberganges gegeben hatten, stürzten nunmehr in der bestimmten Erwartung, dass gleichzeitig auch innerhalb der Schanze der Angriff stattfinde, in heisser Kampfbegier auf die Rambrücke zu, um sich den Zugang zur Hinterseite der Schanze zu erkämpfen. Die Kaiserlichen waren in drei Abtheilungen aufgestellt, nämlich das Gros oder der Gewalthaufe an der Marengerbücke, die Reiterei jenseits der Etsch und des Ramflusses, die sich hier vereinigen und ein wohlbewaffieter Haufe endlich lag im Walde versteckt, um im rechten Augenblücke den Bündnern in Rücken und Flanke zu fallen. Unerschrocken griffen diese das feindliche Hauptcorps an der Marenger Brücke an, fanden

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> In Kranegg's Ritterburgen von Graubünden wird er Lombrein v. Lombrins genannt.

aber hier so heftigen Widerstand, zumal nachdem sich derselbe mit der zweiten Abtheilung vereinigt hatte, das gleich im Anfange bei der Brücke schon zweihundert Bündner flelen i<sup>4</sup>,—dennoch hatten sie schon den Gewalthaufen geworfen, als die neu hinzukommende Verstärkung den Sieg wieder in Frage stellte i<sup>5</sup>. Tiroler Schriftsteller läugnen diese Vereinigung zwar i<sup>6</sup> und behaupten im Gegentheile dass der Adel, welcher in den Feldern von Mals lagerte, dem Gemetzel unthätig zugesehen habe, ohne Hand und Fuss zu regen. Immerhin ist es möglich, dass diese Verstärkung nicht aus dem Adel, sondern der im Walde versteckten Abtheilung bestand und Thatsache bleibt es und durch Aussage beider Theile constatirt, dass man sich an der Marenger Brücke funf Stunden lang schlug. — denn so lange dauerte es, bis die Sache an der Schanze selbst zur Entscheidung kam.

Als man innerhalb der "Letzi" in dem Rauche des angezündeten Stalles das erwartete Zeichen erblickte, strömte zwar Alles wetteifernd auf die Werke zu, — aber Dietrich Freuler von Schams, oberster Anführer des ganzen Hecres, warf sich den Eilfertigen entgegen, nahmet zur Vorsicht und zu einem geregetten Angriff und wusste auch Leztern so lange zu verzögern, bis der Feind seine volle Aufmerksamkeit dem hinter seinem Rücken mit den zweitausend Bünduern unter Rinck und Lombrins erfüchten Kampfe zuwandte.

Wie gewöhnlich bei solchen Gelegenheiten erfuhr dieses sein Benehmen die verschiedenartigste Beurtheilung und Einige gingen soweit, ihn einen Verräther an den Bunden zu nennen. Doch stimmten später Alle darin überein, dass Freuler, als der Kampf einmal entbrannt war, sich nicht nur als tüchtigen und umsichtigen Heerführer, sondern auch als tapfern Soldaten zeigte.

Inzwischen hatte endlich auch innerhalb der Schanze der Angriff begonnen und es waren die Bündner in zwei Haufen, der grüssere am rechten Ufer des Rambachs, der kleinere auf dem linken den feindlichen Werken zugerückt. Als der Feind

<sup>14</sup> Jäger 8 126.

<sup>15</sup> Campell II. S. 183 16 Jäger a. a. O.

diese Bewegung wahrnahm, liess er einen Theil seiner Mann- 1499. schaft aus der Schanze rücken, um die Bündner an dem für sie unerlässlichen Flussübergang zu hindern. Bei diesem Anlass sandte der von Joh. Jac. Trivulzio den Bünden zugeschickte französische Geschüzmeister eine Stückkugel ihnen zu, welche sie der Art verwirrte, dass sie sich sofort in die Schanze und deren hölzerne Thürme zurückzogen und von hier aus die über den Bach sezenden Bündner mit einem wahren Hagel von Kugeln empfingen. Ihre Wirkung blieb nicht aus, an hundert der Unseren fielen an dieser Stelle, mehr noch wurden verwundet und der Verlurst würde noch weit grösser gewesen sein, wenn nicht die Meisten, den Rauch der losgebrannten Feldstücke beobachtend, sich sofort niedergekauert hätten. Man gab es demnach auf, in dieser Richtung die Schanze anzugreifen. Die Wenigen, die es dennoch versuchten, fanden nach Ersteigung derselben, vereinzelt wie sie waren, mitten unter den Feinden ihren Tod. Die Hauptmasse aber eilte im Sturmschritt den gegenüberliegenden Berg hinan 17, um den Wall nunmehr auf dieser Seite zu umgehen.

Wohl nur dem Umstande, dass sie alle ihre Kräfte auf diesen Punkt der Schauze concentrirten, hatten die Bündner es zu verdanken, dass sie sich hier festsezen und den Feind von dem Walle und aus den hölzernen Thürmen verdrängen konnten. Nun entspann sich ein langer erbitterter Kampf zwischen beiden Parteien und hier war es, wo Benedict Fontana den Heldentod für das Vaterland starb. Er war der Anführer der Gottshausleute und sank, zum Tode verwundet, beim Sturm auf die Schauze. Als er die Bestürzung über seinen Fall sah, hielt er die hervorquellenden Eingeweide mit der Hand zurück und rief sterbend seinen Kampfgenossen zu: "Muth gefasst, Kameraden, ich bin nur ein einzelner Mann, auf den sehet nicht; — heute noch flätter und Bunde, oder hernach nimmermehr<sup>15</sup>. Und

<sup>17</sup> Auf der linken Seite des Rambachs.

<sup>13</sup> Campell II. 188: "Fraischamaing, meis mats: cun mai ais per un hom da far: quai brichia guardat: u chia hoz grischuns e ligias o maa no plu" oder wie Lemnius lezten Satz so schön singt: "Aut hodie, aut

1499. er hatte wohl Recht. - es galt Land und Freiheit, die er retten half und er liess ein Beispiel der Hingebung und Todesfreudigkeit zurück, zu welchem in den trübsten Zeiten der Partheiung, als die Bünde von feindlichen Heeren überschwemmt und geknechtet waren, jeder Patriot erstarkend emporblickte und von ihm, wie aus göttlicher Verheissung, neuen Muth und neue Kraft schöpfte. Begeistert durch ihres Führers Zuruf und seinen Tod zu rächen begierig, kämpften die Bündner wie Löwen und nach fünf Stunden war die Jetzi' erobert und die Sieger konnten ihren ausserhalb derselben kämpfenden, bart bedrängten Brüdern die Hand reichen. Es war aber auch die höchste Zeit. Schon hatten dieselben die ersten zwei österreichischen Heerhaufen geworfen und wurden, obschon vom Nachtmarsche und dem seither unausgesezten Kampfe erschöpft, vom Dritten, lauter frischen Soldaten, angegriffen, als endlich im Augenblicke, wo auch die lezte Hoffnung eines glücklichen Ausgangs zu schwinden begann. die ersehnte Hülfe nahte. Sie kam mit solchem Ungestüm, dass die Bündner von innen heraus nach Verjagung des Feindes in blinder Ilitze ihre eigenen Kameraden verwandeten, bevor sie dieselben zu erkennen vermochten.

In wildester Flucht warfen sich die Tiroler zunächst in das Dorf Latsch, wohin eine Brücke führte. Sie vermochte aber das Gewicht der Tausende nicht zu tragen, die sich darauf zusammendrängten und sthrzte zusammen. Viele Hunderte crtranken in Folge dessen im Rambach, unweit der Stelle, wo er in die Etsch sich ergiesst und staueter das Wasser in dem Grade, dass die nacheilenden Bündner so zu sagen trocken-Fusses über die Leiber der Ertrunkenen schreiten konnten.

Diesen Augenblick, wo die Sieger den Fliehenden nachzusezen begannen, erspähte der oberwähnte, im Walde lauern le

numquam posthae tibi Rutia stabit. Rutois. Msc. Aussor Pontana, Rinck 1 ad Lombrins zeichneten sieh noch besonders durch Tapferkeit aus Conra in v. Marmels, genannt der Stelzfuss, mit seinen Söhnen Johann und Rud If, Thomas v. Planta, N. Passel, Thom. v. Cuteller, J., Oh. v. Capaul, P. or Guler, Jas. v. Calestiur, Gub. v. Salis, Nic. Schegt, Ant. v. Moor, J. M. Chron. S. 129.

Hinterhalt der Kaiserlichen um ihnen unversehens in den Rücken 1499. zu fallen 19. Aber die Bündner, mitten im Schlachten- und Siegesrausche machten sofort Front gegen diesen neuen Feind und warfen ihn mit sehr bedeutendem Verlurste ebenfalls in die Flucht. Dann nahmen sie die Verfolgung der flüchtigen Tiroler wieder auf und jagten dieselben über Glurns hinaus, ja selbst bis nach Schluderns hinab. Chronisten 20 berichten, man habe vom Schlachtfeld weg bis zu diesem Orte vier- bis fünftausend feindliche Leichen gezählt 21.

Statt sich in den Mauern von Glurns wieder zu sanmend und in der reich bevölkerten Gegend den Landsturm ergehen zu lassen, — überhaupt ohne wenigstens einen Versuch zu machen, sich so lange zu halten, bis die angekündigten siebentausend Mann mit dem Kaiser anlangten, — stürmten die Tiroler in einem Athem zu den offenen Thoren des Städthen Glurns wieder hinaus und das Etschthal hinab. Sicherlich war ihre Sache noch lange nicht verforen und ein Heerführer von Kopf und Autorität hätte Vieles wieder gut machen können. Aber die tirolischen Hauptleute hatten ihre gänzliche Unfähigkeit längst dargethan und zudem fanden sie bei der Landesbevölkerung in Folge der herrschenden Missstimmung und Unluts an diesem Kriege weder Rückhalt noch Unterstüzung, wie solche einem im eigenen Lande Geschlagenen vom Volke zu Theil zu werden pfleet.

War der Verlurst beim Feinde sehr gross, so waren die Opfer, welche die Bündner in dieser Schlacht brachten, ebenfalls schwer und blutig. Ausser der Perle des rätischen Volkes, Benedict v. Fontana, der noch unter den Schatten des Todes nicht an sich selbst, sondern nur an die Noth des Vaterlandes dachte, schmerzte tief der Verlurst Wilhelm's v. Rinck und des Anführers der Lungnezer, v. Lombrins, welche ausserhalb der Schanze fielen. Im weiteren waren dort durch das feindliche

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Nach Jüger's Eng. Krieg S. 126 wäre derselbe viel früher ins Gefecht gekommen.

So Stumpf. Vergl. auch Campell II. 185.
 Der "Vrsprung etc." (Rætia IV. S. 62) spricht gar von sechstausend.

1499. Geschüz zweihundert Mann gefallen, weil der Angriff inwendig verzögert wurde. So tödete der einzelne Schuss einer Feldschlange sieben Mann, darunter vier Brüder aus Vettan. Auch der Kampf innerhalb der "Lezi" kostete viele Manuschaft, wenn auch der Verlurst auf feindlicher Seite mindestens das Zehnfache betrug, was freilich grösstentheils auf Rechnung der eingestürzten Brücke und der übereilten Flucht der Tiroler zu schreiben ist Meldet doch Stumpf, dass vom Schlachtfelde b's Schladerns viertausend feindliche Leichen lagen und müssten somit weitaus die Mehrzahl derselben ausserhalb des Kampfplazes gefallen sein. Ein Zeitgenosse, der kurz darauf die eroberten Feldstücke zu Cur gesehen zu haben angibt 22, notirt den Gesammtverlurst des Feindes auf fünftausend Maun. Ihm zufolge sollen Vinstgauer ausgesagt haben, dass sie von der Gesammtzahl von 15000 Mann, 7000 verloren hätten. Wenn wir aber auch nur hei einem Drittel, also 5000, stehen bleihen, so ist ein solcher Verlurst bei einem Kampfe mit Schlagwaffen. - denn das Geschütz der Bündner war kaum neunenswerth. - sehr bedeutend und Thatsache bleibt es, dass dieser Rachetag für die Mordbrennereien im Engadin, neunhundertvierundvierzig Frauen allein im Vinstgau zu Wittwen machte. - zu Meran schon einhundertfunfzig 23.

Albert Jäger sucht auch diese von den Tirolern erlittene Niederlage nach Krätten zu mildern und den Verlurst der Bundener zu vergrössern. Diesen gibt er auf viertausend Mann an. Wie wir aber oben sahen, betrug die ganze, von den Bünden aufgestellte, Streitmacht nur 5000. Hiezn mögen noch 1000 gekommen sein, welche theitweise schon im Münsterthale lagen, theilweise von demselhen gestellt wurden. Dieses ergäbe als Totalsumme 6000 Mann und der Verlinst nach Jäger wäre somit zwei volle Drittel davon, — ein wahrhafter Pyrhussieg.

Auf das gleiche Ziel geht die Behauptung des Nämlichen, "dass der Sieg zwischen beiden Parteien lange geschwankt, ja

Der Verfasser des "Vrsprung" etc. in Rætia IV. S. 65.
 Jäger S. 129.

vielleicht auf Seite der Tiroler sich geneigt hätte, wenn nicht 1498. schliesslich Verrath den Bündnern die Palme reichte" 21. Es hätten näulich die nuter gezwungenenn Eide den Tirolern dienenden Gottshanslente Untercalvens und des Vinstgans plötlich treulos die Flucht ergriffen, woranf einem electrischen Schlage gleich, Muthlosigkeit und Verwirrung sich dem gauzen Heere mittheilte. Wenn man aber Flucht als Verrath bezeichnen will, so waren ja sämmtliche Tiroler, weil alle filchtig, Verräther an sich selbst. Auders stinde die Sache, wenn die Gottshanslente zu ihren Brüdern übergelaufen wären, obschon die neuere und neueste Geschichte sehr entschuldbere Beispiele dieser Art liefert. Aber weder die angebliche Flucht noch dieser jedenfalls sehr uneigentliche Verrath wird von irgend einem bündnerischen Schriftsteller erwähnt und Jäger citirt ebenfalls keine Quelle für seine Bekanntung.

Eine weitere Stelle 1ei Jäger 3, der zu Folge die Eidgenosen nach dem Kampfe selbst behauptet haben sollten, seit ihren Siege zu Sempach sei ihnen derselbe nitgends so schwer genacht worden und dieses Mal dankten sie ihn nicht ihrer gewöhnlichen Tapferkeit, sondern Gott allein —, gibt als Gewährsmann Campell an, der von Vielen Augenzeuge gewesen sei 3, ist aber eine Verwechslung mit der Schlacht bei Frastenz, nach deren glacklichem Verlaufe die Eidgenossen eine derartige Aensereung fallen liessen 2, die aber immerhin mit dem kleinen, von ihnen mit eilf Mann erlittenen Verlurste nicht wold stinnt. An der Calverschla ht nahmen aber gar keine Eidgenossen Theil. Kein einziger, weder biundurrischer noch sehweizerischer Schriftsteller erwähnt auch nur ein Wort davon und der Eidgenossen Beihalfe 3 bestand, wie sehen augeführt, lediglich darin, dass in falsches Gerücht lihrer Ankunft die Thoel gebralten hatte,

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Jäger S. 127.
<sup>25</sup> Eng. Kr. S. 129.

Ganz irrig, da derzelbe, in den achtziger Jahren des folgenden Jahrhundorts verstorben, damals kaum geboren sein konnte. 27 Campell II. 176.

<sup>Dahin gehört auch die Nachricht bei Pirkheimer, (Bellum Suevicum S. 64) dass die Tiroler zufälliges Ochseugebrüll auf der Weide für das Ertonen des gefürchteten Uristiers hielten.</sup> 

1499. die über den Schlingenberg gezogenen Bündner anzugreifen, bevor sie in die Ebene hinabgestiegen waren.

Die Calverschlacht ist und bleibt eine rein bundnerische Waffenthat und abgesehen davon, dass sie das Vaterland rettete, schon desshalb stets das schönste Blatt in unserer Geschichte, weil die Bündner, damals einig wie ein Mann dem Feinde gegenüber standen. Noch hatten die Pratiken fremder Mächte und die durch dieselbe heraufbeschwornen Religionstreitigkeiten, die Bünde nicht in zwei Lager gespalten und das grösste Unglück, womit Gott ein Land heimsuchen kann, Zwiespalt im Innern, war damals noch unbekannt.

## Cap. 7.

## Die Folgen der Calver Schlacht und der Zug in den Vinstgau.

Die Beute, welche die Bündner auf dem Schlachtfelde machten, wer ausehnlich, grösser aber noch, was durch Plünderung gewonnen wurde, — denn die Einwohner hatten, in der sicheren Aussicht auf den Sieg, es versäumt, auch nur das Werthvollste ihrer Habe in Sicherheit zu bringen. Die Bündner gewannen namentlich viel Kriegsgeräthe, darunter sechs Falmen sammt dem Hauptbanner, Lezteres ein Geschenk des Erzherzogs Signiund und seiner Genneldlin und von dieser eigenhändig gestiekt und verziert, — ferner acht auf Rädern gezogene eherne Kanonen oder Feldschlangen, deren siehen nach Cur geführt wurden; von Rüstungen, Panzern, Gewehren, zumal Büchsen eine nngezählte Menge, endlich viele Kriegswägen und Vorräthe aller Art. In Mals wurden ebenfalls hundertundfünfzig Hakenbüchsen und zweihundertfünfzig Handgewehre erbeutet, — alle noch neu und ungebraucht.

Dass bei dieser Plünderung des obern Vinstgaues das Feuer vollendete, was Menschenhände nicht zu zerstören vermochten, errsteht sich von selbst. Noch in zu lebendiger Erinnerung staud die Zerstörung 'der zehn Dörfer im Unterengadin und so wurden denn ausser dem Städtchen Glurus und dem weitaus reicheren und grösseren Mals noch die Dörfer Latsch, Taufers, Burgeis, Schluderns, Lichtenberg, Schlanders, Pradt, Tschengels, Eirs, sowie die Bäder zu Spanduna ausgeplündert und in Brand gesteckt !

<sup>1</sup> Vergl. v. Moor, Graf Max. Beschr. d. Grafsch. Tirol. Msc.

1499. Zu Glurns stand für die vom erhofften Siege heimkehrenden Tiroler Wein in Fässern auf dem Marktplaze zur Erquickung bereit, den Büudnern ein ebeuso unerwarteter als willkommener Trunk. Aus dem etwas entfernteren Mals war bis auf den greisen Pfarrer Ulrich Saxer iede Seele entflohen. Fürstenburg wurde rein ausgeplündert, - nicht so Curburg, das Georg v. Niederthor mannhaft vertheidigte. Der Nämliche stellte durch sein wackeres Benehmen die Feigheit des Adels verdientermassen an den Pranger, welch' Ersterer in der Nähe der Burg unthätig auf den Feldern liegend, das Uebersteigen der Schanze durch die Bündner als Signal zur Flucht betrachtet zu haben schien.

Während solches im obern Etschthal vor sich ging, spielte sich im untern Theile, zu Meran, eine der Barbarei des fiustersten Mittelalters, würdige Scene ab. Die seiner Zeit zur Sicherheit für die Contributionsgelder aus dem Engadin weggeführten sechsunddreissig 2 Geiseln wurden von den Bürgern zu Meran verwahrt. Als nach der verlornen Schlacht die ersten Flüchtlinge des geschlagenen Heeres hier aulangten, begehrten sie racheschnaubend die Auslieferung derselben. Die Männer zu Meran, obschon durch den Verlurst von hundertundfunfzig ihrer Mitbürger in die tiefste Trauer versezt, hatten inzwischen Ehrenhaftigkeit genug, um ein solches Verlangen entschieden zurückzuweisen. Aber es rückten immer mehr Flüchtlinge nach und statt, weiter zu ziehen und sich in ihre Heimathdörfer zu zerstreuen, sammelten sie sich zu Meran an und sezten durch Drohungen, die Stadt in Brand zu stecken und auszuplündern, es endlich dennoch durch, dass die Unglücklichen ihnen überantwortet wurden. Hierauf stellte man die Gefangenen auf einem öffentlichen Plaze auf und schritt mit kaltem Blute zu ihrer Abschlachtung, "Von Bewaffneten umgeben, erzählt Campell 3, deren Jeder mit der Lanze sich ihnen laugsam näherte, bateu sie vergeblich, dass mau ihnen ebenfalls Waffen gäbe, damit sie nicht eines so feigen Todes, ohne Gegenwehr, sterben müssten,

Vergl. oben 8 439
 Zwei Bücher rätisch. Gesch. II. 187.

Als dieses abgeschlagen wurde, wünschten sie, man möchte sie 1499. wenigstens enthaupten und es ihnen erlassen, in die vorgehaltenen Spiesse zu stürzen. Als auch diese Bitte fruchtlos war und man bereits begann, einzelne von ihnen mit den Lanzen zu erstechen, entriss Joh. Sim. Barbletta von Lavin einem der Umstehenden die Hellebarde und vertheidigte sich so lange damit, bis er von mehreren Seiten angegriffen, zusammensank. Sein Beispiel wurde von Balthasar Cladabülg von Süs nachgeahint. der ebenfalls erst nach langer, tauferer Gegenwehr starb. wie solches von verschiedenen Engadinern bestätigt wurde, deren damals nicht Wenige, wie heut zu Tage Viele, um verschiedener Ursachen willen sich in dortiger Gegend aufhielten und unter der Menge der Zuschauer verborgen waren. Wenn es darauf irgendwie ankäme, könnte ich sämmtliche Namen nennen. So wurden jene sechsunddreissig oder vierzig Männer von dem feigen, flüchtigen Kriegsvolk bis auf den Lezten geschlachtet. Besonders gegen Einen derselben, welcher übrigens, obwohl von angesehenen und rechtschaffenen Leuten geboren, bei den Engadinern in starkem Verdacht, der Verrätherei stand, wurde von den Kaiserlichen mit grosser Grausamkeit verfahren. Man riss ihm bei lebendigem Leibe das Herz aus der Brust und hielt es ihm unter die Augen. Dann wurde es auf eine Pike gespiesst und zum allgemeinen Schauspiel umhergetragen".

Am zweiten Tage nach der Schlacht, Freitags den 24. Mai, als die Bündner beuteschwer aus dem eingeäscherten Obervinstgau hinter die Verschanzung und in das Münsterthal zurückschrten, langte auch der Kaiser mit seinen Truppen zu Lanleck an, wo er Tags darauf durch Casp. v. Maltitz umständlichen Bericht über den unglücklichen Verlauf der Calverschlacht erhielt. Ebenso von Schmerz über den Verlurst so vieler Tapferer als von Rachedurst erfüllt, ordnete er neue Truppenaushebungen an, sowie die Wiederherstellung der demolirten Schanzo, — jezt aber mit einem von tiefen Gräbeu umringten steinernen Thurme in der Mitte, als unüberwindliches Bollwerk gegen die Feinde 4. Zugleich wurden der Landeshauptmann, sowie der

<sup>4</sup> Jäger Eng. Krieg 131. Die Arbeit kam nicht zu Stande.

1499. Oberanfihrer Ulrich v. Habsberg, welcher Leztere aber aus Furcht vor dem über seine kopflose Führung erbitterten Landvolk sich auf dem Schlosse Dornsperg bei Naturns versteckt hielt, aufgefordert, auf den nächsten Montag mit möglichsten Streitkräften ihm bis Vinsternuönz entgegenzurücken, um am Dienstag zur Züchtigung der Bündner aufzubrechen, und selbige sei es im Vinstgau selbet, sei es hinter ihren Schanzen anzugreifen. Für diesen Fall sollte namentlich viel reisiges Volk zuziehen und vor Curburg gelagert, des Zeichens aus dem Schlosse harren 5.

Inzwischen fegte die Nachricht der verlornen Calverschlacht, christen ungeheuren Schrecken gleich, ganz Etschland und Südtirol hinab. Die Geschichte hatte kein Beispiel einer solchen Niederlage aufzuweisen, und die Bestürzung wirkte so panisch, dass sogar aus Meran und Bozen die meisten Familien nach Trient oder auf die Berge flüchteten. Es war eine allgemeine Landesscalamität 'e und wenige Gemeinden gab es in Südtirol, die in jener Schlacht nicht einen oder mehrere ihrer Angehörigen verloren hatten. Vom schwersten Verlurst an Kriegsvolk war wohl der Bischof von Brixen betroffen worden, der hochsinnig mit seiner ganzen Mannschaft sich betheiligt hatte.

Die Mahnungen und Briefe des Kaisers vom 26. Mai, aus Landegg datirt, bewirkten indess, dass die Landstände und die ilsiehöfe von Trient und Brixen sich zu Meran versammmelten und die Stellung von abermals achttausend Mann und für den Nothfall einer weitern, ebenso starken, Reserve beschlossen. Es wurden harte, dahin bezügliche Verordnungen erlassen und wer von den Aufgebotenen nicht erschiene, mit Landesverweisung bedroht.

Dienstags den 28. Mai rückte der Kaiser nach Nauders von und Mittwochs, den 29., gerade acht Tage nach der Schlacht langte derselbe zu Glurns an. Er brachte eine Verstärkung von achttausend Mann mit und machte sich unmittelbar nach

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Jäger a. a. O. <sup>6</sup> Jäger a. a. O.

seiner Ankunft zur Besichtigung des Schlachtfeldes auf. Die 1499. Menge der noch unbegraben da liegenden, sämmtlich durch Wunden auf der Brust getödeten Tiroler soll ihn bis zu Thränen erweicht haben, anderseits aber stachelte ihn dieser Anblick, an den Bündnern blutige Rache zu nehmen 7.

Es war jedoch an keinen Raub- und Plünderungszug zu denken, so lange dem Mangel an Fourage nicht abgeholfen werden konnte. Derselbe war so gross, dass der Kaiser schon von Landegg aus Vorsorge dafür treffen zu müssen glaubte. In Pfunds wiederholte er diese Aufforderung, - aber umsonst. Das Kriegsvolk im Vinstgau war so schlecht verproviantirt. dass Maximilian am Tage seiner Ankunft zu Glurns an Leonh. v. Völs den Befehl zugehen lassen musste: "was er nur immer an Wein, Brod, Mehl, Fleisch und Hafer aufbringen könne, sofort den Kriegsleuten nach Burgeis zu senden, damit sie diese Lebensmittel Morgen gewiss zum Frühmale bekämen. - die Noth hätte den höchsten Grad erreicht" 8. Aber wenn auf solche Aufforderungen hin auch Lieferungen gemacht wurden, so reichten sie doch kaum für die nächsten vierundzwanzig Stunden aus und das Heer lebte nur aus der Hand in den Mund. Da begreiflicherweise aus dem ausgesogenen und verheerten Lande kein Unterhalt zu gewinnen war, gedachte der Kaiser sich von weiter her damit zu versehen. So sollte in jenen Tagen ein Transport Lebensmittel aus dem Veltlin anlangen, den der Herzog von Mailand zugesagt hatte. Zur Empfangnahme der Saumrosse (es waren funfzig) und zu ihrer Deckung vor den Angriffen der Bündner, wurde aus dem Hauptquartier zu Glurns Wilibald Pirkheimer, ein Nürnberger Patrizier, mit zweihundert Mann auf die Höhe des Wormser Jochs gesandt, welches damals noch die Verbindung mit Bormio und dem Addathal vermittelte. Pirkheimer beschreibt 9 eine Jammerscene des damals in Folge des Hungers allgemein herrschenden Elends. In einem Dorfe, das

<sup>7</sup> Jäger S. 136. 5 Jäger B. 137.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> In seinem über den Schwabenkrieg in lateinischer Sprache veröffentlichten Buche, von dem, 1826, E. Münch, eine deutsche Uebersezung lieferte.

1499. er berührte, aber nicht näher bezeichnet, ob es im Vinstgau oder Münsterthale lag 19, begegnete er einer Heerde ausgemergelter Kinder, welche von alten Weibern geführt und ins Grüne gelangt, auf den Boden sich warfen und gierig Wurzeln und Kräuter ausvauften, um sich zu sättigen.

Als Pirkheimers Convoi glücklich wieder zu Glurns angelangt war, wurde der Rachezug ins Engadin ausgeführt. Da der untere Theil desselben schon um Ostern ausgesengt worden, so fielen diessmal die Kaiserlichen und Mailänder 11 unter der Auführung des Grafen Johann v. Sonnenberg, von Livigno ans durch Val Casanna, Scanfs gegenüber, in das Thal ein, Als Wegweiser diente ein gewisser Maratio aus Livigno. Der Aufbruch von hier geschah am 8. Juni. Der Feind wüthete auf iede ersinnliche Weise, zum Theil aus Entrüstung darüber, dass die Einwohner von Scanfs und Zutz, als sie ihn aus Casanna herausrücken sahen, ihre eigenen Dörfer angezündet hatten und dann über das Gebirge nach Cur geflohen waren. Ihr Werthvollstes lag in den Häusern vergraben und die Bewohner hatten wohl mit Grund darauf gezählt, dass alle Spuren durch die rauchenden Trümmer verwischt würden. Was männlichen Geschlechts dem Feinde in die Hände fiel, wurde niedergemezelt und die übrigen Ortschaften bis nach Sils hinauf in Brand gesteckt. Lezteres war die einzige Genugthuung, welche der Feind davontrug, denn da er nichts als eine leere verödete Gegend autraf, war auch die Beute an Vieh so gering, dass bei der immer mangelhaften Verproviantirung des Heeres sehr bald der bitterste Mangel einriss. Die gebieterische Nothwendigkeit forderte desshalb den schleunigsten Rückzug, der zwar unangefochten, aber unter unsäglichen Beschwerden stattfand 1'.

Im Vinstgau hatte sich die Armenverpflegung um nichts

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Es lag im Vinstgau, da das in Frage stehende grosse Dorf ausgebrannt war und solches wenigstens damais von einem der Münsterthaler Orte nicht constirt, Frikh. Bell. Suev. n. 65. Die Münch selne Ubersezung S. 159 besagt, dass Pirkheimer nach dieser Sonen Münster erreichte und dort auf den Kaiser wartete.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Der Herzog Ludwig Sforza war als kaiserlicher Vasall zur Heerfolge verpflichtet.

gebessert. Umsonst begab sich der Kaiser persönlich nach 1499 Meran, um die Lieferungen zu beschleunigen und durch seine Gegenwart grössere Thätigkeit zu veranlassen. Auch machte sich ein solcher Mangel an Fuhrwerken fühlbar, dass man Räder dazu und Saumrosse in ganz Tirol zu requiriren sich genöthigt sah. Zulezt kam es dahin, dass Maximilian ...sich beeilen musste. ein Land zu verlassen, wo die allgemeine Noth keine Rettungsmittel darbot und der furchtbare Mangel seine mitgebrachten Schaaren aufzureiben drohte" 13. Am 17. Juni war er in Nauders und verlangte Fntter nach Pfunds und Prutz, damit die Pferde aus Mangel nicht verdürben, - ein Beweis dass die Noth in dem vom Kriege unberührt gebliebenen Oberinnthal ebenso allgemein war. Als endlich verlautete, die Bündner sammelten zu Davos eine grosse Macht, um in den Walgau einzufallen 14. verliess der Kaiser das verödete Etschland und zog (noch vor dem 20. Juni) über den Arlberg wieder an den Rhein. - Tirol sich selbst und seinem Schicksale überlassend 15.

Die allgemeine Erschöpfung und der auf die Dauer unleidiehe Zustand der allgeneinen Unsicherheit, in welchem bei den gegenseitigen Einfällen die Grenzbewöhner der kriegführenden Parteien sich befanden, hatte schon längst das Bedürfniss und die Sehnsucht nach einem endlichen Frieden geweckt. Dazu ham allenthalben drückender Geldmangel, denn der Krieg hatte überall enorme Summen verschlungen. Schon Anfangs April war die Stadt Cur genötligt gewesen, zwoff silberne Sehfasseln, geziert mit dem Wappen Bischof Ortliebs v. Brandis, im Werthe von 52 Mark, dem bischöflichen Münzmeister für die Summe von fl. 393 zu verkaufen is.

Viel, ja beinahe das Meiste zu dem sowold bei den Eidgenossen als in den Bünden herrschenden Mangel trug die Absperrung gegen das Herzogthum Mailand und das schwäbische Land bei. Der Herzog, welcher dem Kaiser sogar Hülfstruppen

<sup>13</sup> Worte Jägers S. 138.

Jäger a. a. O S. 140.
 Jäger S. 139.

<sup>16</sup> Jäger S. 139.

1499. gestellt, hatte sich begreiflicher Weise noch leichter dazu verstanden, die Zufuhr abzuschneiden. Schwaben war, als so zu sagen kriegführendes Land, ebenso wenig offen. Bei dieser Noth, die sich namentlich auch auf Eisen und Salz erstreckte, lösten sich die gesezlichen Bande und es riss eine Sittenlosigkeit ein, die Jeden dasjenige mit Gewalt nehmen hiess, was bei dem allgemeinen Mangel nicht auf rechtliche Weise erhältlich war.

Schon längst wäre auch der Friede zu Stande gekommen, indem der Herzog von Mailand, durch Frankreich bedrängt und vom Kaiser, der jezt selbst am Kriege betheiligt, nur leere Versprechungen zu geben im Stande war, verlassen, den Eidgenossen die Zufuhr von Lebensmitteln wieder versprach, so ferne sie seine Vermittlung zur Herstellung des Friedens annnehmen wollten. Die Geneigtheit der Eidgenosseu manifestirte sich darin, dass sie hierüber am 1. Juni 17 an die Bündner schrieben und von ihnen Boten nach Luzern zu den Friedenspräliminarien verlangten.

Als aber die Kaiserlichen Anfangs des nämlichen Monats, wie wir oben berichteten, von Neuem in das Engadin einfielen und nun auch dessen obere Hälfte-verheerten, wurden natürlich alle Friedenshoffnungen wieder zu nichte und es hatten die Bunde schon auf die Nachricht hin, dass der Kaiser von dem Vinstgau aus das Engadin bedriche, beschiosen auf den 5. Juni an die Grenzen zu ziehen. Es war solches freilich schon zu spät, um das Oberengadin zu retten, aber nicht um dasselbe zu rächen. Aus diesem Grunde sammelten sie ihr Kriegsvolk zu Davos 18, um durch scheinbare Bedrohung des Walgaus und übrigen Vorartbergs den Kaiser zum Abzug aus dem Vinstgau zu veranlassen und somit Tirol von Truppen zu entblössen, — und dieses Ziel wurde vollkommen erreicht.

Inzwischen hatten immerhin beunruhigende Gerüchte die Bünde in so weit allarmirt, dass sie auch für ihr diesseits der

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Jäger S. 140. <sup>18</sup> Campell II. 192.

Berge liegendes Gebiet in Besorgniss schwebten. So hiess es, 1499. der Feind beabsichtige vom Engadin aus über den Flüela und Albula und gleichzeitig auch vom Drususthale aus über das Schlapinerioch und den S. Luziensteig die drei Bünde zu überfallen und, nachdem man sie wie das Engadin behandelt, sämmtliche Einwohner wegzuführen, um dem Kriege mit einem Male ein Ende zu machen 19.

So unsinnig dieses Gerücht klang, schien es doch dadurch an Consistenz zu gewinnen, dass in ienen nämlichen Tagen Seitens des Feindes durch einzelne, aus dem Drususthal streifende Banden eine Häusergruppe im Prättigau in Brand gesteckt wurde. Dieser kleine Ueberfall fand wahrscheinlich über Schlapina 20 statt und sollte nach dem, was ein Zeitgenosse 21 darüber berichtet, ganz andere Dimensionen annehmen 22.

Es scheint, dass Schuler's Warnung nicht in den Wind gesprochen war, denn der feindliche Haufe, vielleicht nur Kundschafter eines für die Bünde bestimmten Heeres, machte sich eilig wieder ins Muntafun zurück. Doch genügte den Bünden dieser Versuch, um ohne Zeitverlurst auf verschiedenen Wegen Boten um Hülfe an die Eidgenossen zu senden, denn sie zweifelten nicht daran, dass die Kaiserlichen dieses Mal mit grosser Hebermacht kommen würden.

Die Eidgenossen sandten sofort viertausend Mann auserlesene Truppen, welche am 22. Juni, die Urner schon am 19. Juni zu Cur anlangten. Diese gingen noch am nämlichen Tage ins Engadin ab, wohin die bündnerische Mannschaft herwärts des Gebirgs bereits vorangegangen war. Am 23. Juni folgten

<sup>19</sup> Campell II. 191.

<sup>· 2)</sup> Vergl, Cap. 4 Note 45.

<sup>2</sup>º Vergl. Cap. 4 Note 45.
2º Vergl. Cap. 4 Note 45.
2º Vergl. ('nāmich auf Castels) "Schuler ab Dauas war vff der Königs siten, fürt ein Huffer Volcks durch das Muntalun hinuss vnd woltend dio vasren zwer gericht im Prettigan haben eingenommen. Als er an ihre Grenzen kommen, hat er gesprochen, wolan ich wil euch wol ins Land füren, aber darmach lass ich tich die sorg, wie ir wider herus kommendt, — also liessent sty den zug vnderwegen, wie wol die zum Kloster vff sy gerün hattendt vnd gekocht, mussten sy es selle össen.
Sprier auch vnder inneh hat der frowen rotten rock zerhawen vnd kerfenten der frowen rotten rotten rock zerhawen vnd kerfenten der frowen rotten rotten rotten rotten rock zerhawen vnd kerfenten from hat der frowen rotten rott serische binden oder zeichen darvss gemacht, weliches im gar höflich durch Künigs Majestät vergolten ward." Vergl. "Vrsprung etc." S. 69.

1499. ihnen Zürcher und Glarner über den Albula nach, — alle in der Erwartung die Kaiserlichen noch im Engadin oder mindesteus noch im Vinstgau anzutreffen.

Die übrigen Eidgenossen von Bern, Luzern, Schwiz, Unterwalen, Zug und Freiburg rasteten zwei Tage zu Cur und zogen alann durch Schanfigg und Strela nach Davos, von wo sie über Fluela nach Süs zu gehen gedachten. Doch erführen sie am 25. Juni noch zu Davos, dass der Kaiser den Vinstgau verlassen und über den Arlberg den Weg ins Vorarlberg sche eingeschlagen habe. Da somit das Eischthal von Feinden frei war, ergriften sie solches als Vorwand um heimzukehren und rückten an die Lamquart hinaus. Dieser Rathschluss, nach langem Zögern und nittelst Abstimmung gefasst, erregte Anfangs bei den Bündnern grossen Unwillen, schlug aber schon wenige Tage später zu ihrem Heile aus <sup>23</sup>, — wie so oft manches Andere, was beim ersten Anblick von der menschlichen Kurzsichtigkeit als ein Unglück betrachtet zu werden pflegt.

Sei es nämlich, dass Maximilian sich für seinen gänzlich fruchtlosen Zug in das Oberengadin, durch Auspünderung dieseitigen bünder\*schen Gebiets schaldos halten wollte oder dass er wirklich auf eine Unterwerfung des ganzen Landes mittelst plözlicher Ueberrumpelung zielte, — eine Frage, deren Beantwortung schwierig ist, so lange die Angabe seiner Streitkräfte zwischen fünftausend und funfzigtausend 21 Mann schwankt, — genug, nachdem sich in der Stille jenseits des S. Luziensteiges beträchliche Streitkräfte gesammelt, erschien am 29. Juni der Kaiser mit einem vollständig gerätseten Haufen bei der Veste Guttenberg und sandte denselben Abend noch einige Reiter auf den Steig, um Alles auszukundschaften, damit am nächsten Morgen der Angriff stattfinden könnte. Es war gerade der Abend, wo die bis Davos vorgerückten Eidgenossen, Willens heimzukchren,

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Campell II. 192.
<sup>24</sup> "Yrsprung ete" S. 72. Campell S. 194 vermuthet einen Schreibfehler und nur 15000 Wahrscheinlicher eine Null zu viel und nur 5000, sonst liesse sich sein gleich nachher folgender Abzug jener Handvoll Eidgenossen gegenüber gar nicht modiviren.

in der Herrschaft Maienfeld angelangt waren. Ein Theil von 1499. 
hinen lagerte beim Städtchen, ein anderer war bereits bis Walenstad vorgerückt. Das Gerücht, dass zu Guttenberg kaiserliche Truppen ständen und ein Plan-gegen die Bünde im Wurfe sei, konnten nicht lange, weder in der Herrschaft Maienfeld noch jenseits des Rheins, im Sargauserlande, verborgen bleiben. Desshalb liessen denn auch die Eidgenossen in der Herrschaft die schon Abgezogenen durch Eilboten zurückrufen und besezten sofort den S. Luziensteig. Als dann die Oesterreicher von der Anwesenheit der Eidgenossen sich überzeugten, gab der Kaiser seinen Plan vorläufig auf, um weitere Truppen an sich zu ziehen.

Inzwischen waren sowohl Bündner als auch die früher ins Engadin abgegangenen Zürcher, Urner und Glarner gemeinschaftlich über den Ofenberg ins Münsterthal und von da nach Mals gerückt, wo sie ein Lager bezogen. Von da ging es weiter abwärts, um den Tirolern die Verwüstung des Oberengadins zurückzugeben. Einen Halt gebot ihnen aber das im untern Theile des Vinstgaues gelegene, stark befestigte Schloss Castelbell. Da die Tiroler sich zu schwach fühlten das obere Etschthal zu schirmen, so hatten sie jenes wenigstens als Schuzwehr für das Burggrafenamt möglichst fortificirt. Aber die Eidgenossen, von welchen die Bündner meinten, sie folgten ihnen auf dem Fusse nach, zogen nicht weiter als bis zu dem unterhalb Glurns liegenden Sumpfe. Obschon nun hier zum Uebergang über die Etsch ausreichende Brücken von den Bündnern geschlagen worden waren, weigerten sich dennoch die Eidgenossen aus unbekannten Gründen weiter zu ziehen. Unbekannt desshalb, weil die von einem zeitgenössischen Schriftsteller ihnen in den Mund gelegte Aeusscrung - "es wäre ein eng land, inen unbekannt vnd hettend von iren herrn kein beuelch sich also zu wagen" - 25 offenbar nur die Ausrede war, um ihre Heimkehr zu beschönigen. Unter den gemeinen Soldaten trug man sich mit mancherlei Gerüchten. Thatsache scheint es aber zu sein, dass, als die Bündner

<sup>25 &</sup>quot;Vrsprung etc." S. 70 u. "Acta etc." S. 140.

1499. auf ihrem Zuge das Vinstgau hinab nach Schlanders kamen, die Eidgenossen aber, sich von ihnen trennend, in ihr früheres Lager nach Mals zurückkehrten, die Einwohner von Meran, welche sammt ihren nächsten Nachbarn theils aufs Gebirge, theils bis nach Trient hinab geflohen waren. - durch einen als Mönch verkleideten Unterhändler. Jenen, den Bündnern nämlich, dreissigtausend Rheinische Gulden anbieten liessen, um die Gegend von Raub und Plünderung auszukaufen 26. Man wies diesen Antrag zurück und erwartete des Bestimmtesten das Nämliche von den nachfolgenden Eidgenossen. Als diese aber schwierig wurden weiterzuziehen und zulezt, gewisse Briefe und Befehle ihrer Obern vorkehrend, ohne Weiteres nach Mals zuruckkehrten, war es sehr begreiflich, dass bei dem ohnehin von Misstrauen erfüllten gemeinen Mann sich die Ansicht festsexte, die Eidgenossen seien klüger gewesen und hätten die von den Bündnern verschmähten fl. 30,000 angenommen.

Prof. Jäger, welcher Bestechung bei den Eidgenossen jener Zeit als nichts Seltenes ansieht 27, findet die Sache nur in so weit unwahrscheinlich, als Tirol "selbst blutarm" unmöglich jene Summe hätte auftreiben können. Dieser Grund zählt für Nichts, denn wer die Schrecknisse einer Plünderung sich vorzustellen vermag, begreift, dass Viele sie gern mit dem vollen Werthe desjenigen auskaufen, was auf dem Spiele steht, nur um Gesez und Ordnung aufrecht zu erhalten und weiss auch, dass selbst der zähe Bauer alsdann mit seinem verborgenen Gelde herauszurücken sich entschliesst.

Somit zogen die Bündner auf eigene Faust das Etschthal hinab bis halbwegs nach Meran, wo sie nach Jäger 28 am Schlosse Castelbell bei Latsch solchen Widerstand fanden, dass ihnen die Lust weiter zu ziehen verging. Ihren Rückzug nach Mals bezeichneten sie mit Sengen und Brennen, wobei Schlanders mit

<sup>26</sup> Ibid. S. 71.

Tone, S. 143.

Teng. Kr. S. 143.

Ibid. "Wurden dort so empfangen, dass ihnen die Lust weiter zu ziehen, verging." Widerspricht ein wenig seiner Angabe, dass der Schrecken.

Carathal Has antifikan wollte, Vergl. Eng. so regierte, dass selbst aus Castelbell Alles entfliehen wollte. Vergl. Eng. Krieg 8, 143,

seiner schönen Pfarrkirche in Flammen aufging. Es scheint, 1490. dass die Eidgenossen noch zu Mals lagerten, als die Bündner von ihrem Zuge zurückkehrten, wenigstens meldet Campell 29 ausstracklich, dass sie miteinander aufgebrochen und zusammen bis Davos gezogen seien. Hier schlugen die Eidgenossen den Weg durch den Prättigau ein.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass wenn Eidgenossen und Bündner vereint weiter in das Etschthal gezogen, der Kriegszug sowohl an Beute als Erfolg ganz anders ausgefallen sein würde. Lezteres namentlich ist aus folgenden Worten Jäger's zu schliessen: "Nach dem Abzug des Kaisers lösten sich wieder alle Bande: die augenblickliche Begeisterung verschwand und die mit ungeheurer Anstrengung gesammelten Schaaren verliefen sich. Der Vinstgau war öde und aller Hülfe entblösst 3011. Auch der Mangel stieg auf eine furchtbare Höhe. Dazu kam, dass Lebensmitteltransporte aus Italien, bei der täglich zunehmenden Unsicherheit der Strassen, ganz unthunlich waren. So vermuthet Jäger 31, dass ein Convoi von tausend Saum Mehl und hundert Ochsen, den laut Befehl vom 27. Juni, der Statthalter Hans v. Rottenstein zu Worms in Empfang nehmen und über den Umbrail her geleiten sollte, der Tiroler Mannschaft gar nicht zukam, weil die Bündner schon am 29. Juni in den Vinstgau einfielen und somit die Mündung des Umbrail, die ohnehin bei Santa Maria auf bündnerischem Gebiete liegt, occupirt hielten, Die Sache wäre so unmöglich nicht, wenn diese von dem Herzog von Mailand zugesagte Lieferung wirklich stattfand. - immerhin aber unwahrscheinlich, indem doch ein bündnerischer oder schwähischer Chronist dieser bei der damaligen hungrigen Zeit so ansehnlichen und willkommenen Beute Erwähnung thun würde. Aber solches ist eben nicht der Fall und führt zur Vermuthung. dass der Convoi aus irgend einem Grunde gar nicht abging. - sei es nun, dass Rottenstein von dem Einfall der Bündner und Eidgenossen rechtzeitig unterrichtet wurde und den Trans-

<sup>29</sup> Buch II. a. a O. 30 A. a. O. S. 140.

<sup>81</sup> A. a. O. S. 141.

1499. port desshalb zurückhielt, sei es, dass ein Umschlag in der Politik des Herzogs von Mailand eintrat und ihn veranlasste, seine Hände aus dem Spiel zu ziehen.

Wir sahen nämlich schon oben, dass Bedrängniss durch Frankreich, - das Vorspiel zu den bald darauf beginnenden Mailänderkriegen, in deren Verlauf die Bündner zu ihren Unterthanenlanden gelangten. - den Herzog von Mailand schon Anfangs Juni bewogen hatte, sich den streitenden Partheien in dem gegenwärtigen Kriege als Vermittler anzubieten. Seine Absichten dabei waren rein politisch und zielten dahin, einestheils dem Kaiser auf Seite der Bündner und Eidgenossen Luft zu machen, damit derselbe hinwiederum ihm selbst, der das Herzogthum vom deutschen Reiche zu Lehen trug, gegen Frankreich thätig zur Seite stünde. - anderntheils aber auch seinen Unterthanen zu helfen, welche unter der Verkehrssperre gegen die Bünde und Eidgenossenschaft schwere Einbusse erlitten. Schon damals wühlte die Politik ihre Maulwurfsgänge und Frankreich, in Intriguen Meister, blieb am allerwenigsten müssig. Es war um die Mitte des Monats Juni, als Ludwig XII. eine Gesandtschaft mit dem Gesuche an die Eidgenossen abordnete, ihm zur Führung seines Krieges mit dem Herzog von Mailand durch Gestattung, in ihrem Gebiete zu werben, behülflich sein zu wollen. Klug genug wurde dieses Begehren mit der Klage eingeleitet, dass der Herzog ihnen, den Eidgenossen, nicht bloss die Pässe sperre, sondern auch ihren Feind, den Kaiser, durch Lieferung von Lebensmitteln und Kriegsbedürfnissen aus dem Veltlin über den Umbrail auf alle Weise begünstige. Aber die Eidgenossen, wenn auch unerfahren in Politik und Diplomatie, durchschauten unschwer die Absicht des Königs, sich ihrer unter dem Scheine freundnachbarlichen Sinnes als Werkzeug für seine Eroberungspläne auf das Herzogthum Mailand zu bedienen und sie in einen neuen Krieg mit dem Kaiser und dem Herzog selbst zu verwickeln.

Sie antworteten daher offen und ehrlich, im gegenwärtigen Kriege seien sie ihrer Mannschaft selbst bedürftig, auch verbiete es ihnen die allergewöhnlichste Klugheit, sich in ihrer jezigen Lage einen neuen Feind auf den Hals zu laden, — 1499. eine Autwort, die in Frankreich sehr übel vermerkt wurde.

Es ist demuach mehr als unwahrscheinlich, dass der Herzog, welcher von seinem Vermittlungsproject nicht zurückgekommen war (wie er denn auch wirklich später den Frieden zu Stande brachte), der es zudem in jenen Tagen wohl erfahren haben musste, dass die Eidgenossen Frankreich gegenüber die Werbung abgeschlagen und sich somit ihm gegenüber neutral zu verhalten beschlossen hatten, — jezt von Neuem, durch offene Parteinahme gegen sie, ihre friediertige Gesinnung vergolten haben sollte.

Der Kaiser hatte, wie schon bemerkt, den durch das zufällige Erscheinen der Eidgenossen in der Herrschaft Maienfeld vereitelten Einfall nur verschoben, auch sollte derselbe jezt mit andern Angriffen auf die Eidgenossen so combinirt werden, dass deren Kräfte dabei möglichst zersplittert werden mussten. Maximilian berief demaach Fürsten und Stäude zu sich nach Constanz, wo der Beschluss gefasst wurde auf den 13. Juli 32, nach Andern 33 auf S. Margreth den Feind mit möglichster Uebermacht gleichzeitig aus drei Richtungen zu überfällen und zwar von Constanz her im Rheinthal, — vom Elsass aus neben Basel vorbei im Berner und Solothurner Gebiet und endlich sollte der dritte Angriff speziell auf die Bände gerechtet sein.

Von diesem Plane unterrichtet, thaten auch die Ei 'igenossen das Ihrige, um nicht überrascht zu werden. Um sich gegen Constanz zu sichern, sandten nicht blos die Zürcher 1500 Mann zur Verstärkung der Besazung ins Schwaderloch, sondern es geschah das Nämliche auch Seitens der übrigen Orte, — während anderseits Eern, Freiburg und Solothurn den Sundgau und die elsässische Südgrenze beobachteten. Am Bodensee kam es jedoch zu keinem ernstlichen Zusammenstosse, — wohl aber war dieses auf dem zweiten Angriffspunkte der Fall, wo sich im Elsass, Sund- und Breisgau, welche Gebiete sämmtlich unter dem Namen der vorder-österreichischen Erblande begriffen wurden, grosse Schaaren von

<sup>3:</sup> Campell II. 199. 33 "Vrsprung etc." S. 83

1499 Kaiserlichen angesammelt hatten. Ihr Hauptabsehen ging vorläufig auf Besiznahme des Schlosses Dornach, um in demselben einen festen Operationspunkt zu gewinnen. Auch dieses blieb den Solothurnern nicht verborgen, welche sich, 1500 Mann stark, in das Städtchen Liestal warfen, um sich wo möglich so lange zu halten, bis Hülfe von den übrigen Eidgenossen anlangte. Die kaiserliche Reiterei erschien am 21. Juli in der Gegend von Liestal, Tags darauf der Gewalthaufe des Feindes, 15000 Mann. welcher sofort zur Belagerung des Schlosses Dornach schritt. Zu diesem Zwecke war das Heer mit Belagerungsgeschütz nnd Munition wohl versehen. An diesem nämlichen Tage waren die Solothurner aus Liestal gerückt und hatten, dem Feinde entgegenziehend, in einem Walde Halt gemacht.

Der Hülfsmahnung Solothurns folgend, langten auch die Zürcher, in höchster Eile, jezt vor Liestal an. Als aber Boten über Boten erschienen, der Feind stehe vor Dornach, zweitausend Schritte von Liestal und doppelt so weit von Basel, sei mit Zeltschlagen beschäftigt und im höchsten Grade sorglos, indem er sich keines Angriffes versehe, - liessen die Zürcher ihr nach dem anstrengenden Tag- und Nachtmarsche sehr benöthiges Frühstück sofort im Stich und schlossen sich an die Solothurner an

Der Feind befand sich in der That in einer unverzeihlichen Sorglosigkeit 33, von der festen Ueberzeugung ausgehend, dass keine Eidgenossen in der Nähe seien, weil durch den Kaiser zu Constanz und im Schwaderloch vollauf beschäftigt. Entgegen dem Rathe einiger erfahrner Lanzknechte, dass die Eidgenossen kein zu verachtender Gegner seien und dass ihnen gegenüber die höchste Vorsicht und jedenfalls die Ausstellung von Schildwachen noth thue, wurde auch diese allergewöhnlichste Vorsichtsmassregel versäumt, wobei der Oberanführer des ganzen Heeres, Graf v. Fürstenberg in thörichter Prahlerei voranging 34 und spöttisch meinte, über Nacht würde es keine Eidgenossen schneien

 <sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Pirkheimeri Bell. Suev. p. 83.
 <sup>34</sup> Warnende Boten liess er als Lügner hinrichten. Pirkh. l. c.

und wer sich fürchte, möge einen Harnisch auziehen. In Folge 1499. dieses von oben gegebenen Beispiels wuchs auch bei dem gemeinen der Leichtsinn von Stunde zu Stunde. Mit Tanz, Würfelspiel uud Zechgelagen wurde die Zeit bis Abends hiugebracht. - als plözlich die jezt auch durch Ankunft der Berner verstärkten Eidgenossen aus dem Wald in das Lager brachen und Alles niedermachten, was ihnen iu deu Weg trat. Deu meisten Widerstand leisteten die braven Geldern'scheu Truppen, aber als erst einmal diese geworfen worden, flüchtete Alles in den Wald und wurden dort meist niedergehauen. Ein Trupp Eidgenossen. allzu hitzig in der Verfolgung begriffen, gerieth dabei in ein zweites, hinter dem Schlosse befindliches Lager des Feindes, von dem Niemand von ihnen etwas gewusst hatte und musste sich hier gegen die burgundischen und pikardischen Reiter verzweifelt wehren, - verlor auch achtzig Mann, bis der eidgenössische Gewalthaufen sich so weit gesammelt hatte, um ihnen Hülfe zu bringen. Es kostete viele Mühe, bis sie sich vereinigen konuten, nud auch nachdem solches geschehen, hatten sie bei ihrer, vergleichsweise mit dem Feinde äusserst geringen Anzahl, einen schweren Stand. Als dann auch die kaiserliche Reiterei über die Birs zu sezen sich anschickte und die Eidgenossen Gefahr liefen, auch im Rückeu angegriffen zu werden, verdankten sie ihre Rettuug lediglich tausend Luzernern und Zugern, welche bei allzu hitziger Verfolgung des im ersten Lager überraschten und geschlagenen Feindes von den Uebrigen abgeschnitten worden waren und sich erst jezt durchzuschlagen vermochten. Uebrigens bedurfte es nur dieses unerwarteten Succurses um den ebenfalls ermatteten, sich schon für Sieger haltenden Feind in die wildeste Flucht zu werfen. Es war diese neben der Calverschlacht die hartnäckigste im ganzen Kriege und dauerte bis tief in die Nacht hinein.

Der Verlurst auf Seite der Eidgenossen war dennoch verhältnissmässig gering und bestand nur in hundert Mann, wältrend der Feind das Dreissigfache, nach Andern gar Fünfzigfache, nämlich 3-5000 35 verlor, darunter den Oberanfilhrer Graf

<sup>35</sup> So Campell, II. 203.

1499. Heinr. v. Fürstenberg, einen Grafen v. Bitsch, einen von Castelwardt nebst vielen andern Edelleuten mehr. Die Beute bestund unter Anderem in zwei Hauptbannern und sieben kleineren Fahnen, einundzwanzig Kanonen auf R\u00e4dern, darunter ein Hauptfeldstude, und zwei Karthaunen. Die übrigen waren ganze oder halbe Feldschlangen, davon einige zum Werfen von Steinen eingerichtet. Auch fiel den Eidgenossen eine grosse Menge von Hakenbücksen in die H\u00e4nder H\u00e4nder einige zum Verfen von Steinen eingerichtet. Auch fiel den Eidgenossen eine grosse Menge von Hakenbücksen in die H\u00e4nder einige zum Verfen von Steinen eingerichtet. Auch fiel den Eidgenossen eine grosse Menge von Hakenbücksen in die H\u00e4nder einige zum Verfen von Steinen eingerichtet.

Der Verlauf der Begebenheiten führt uns nach der kurzen Episode der Dornacher Schlacht noch einmal auf den Kriegsschauplatz der drei Bünde zurück.

Es wurde schon angeführt, dass gleichzeitig mit den Operationen am Bodensee und bei Basel auch ein Angriff auf bündnerisches Gebiet stattfinden sollte. Kaum waren die Bündner von ihrem Zuge nach Castelbell wieder heimgekehrt, als den Tiroler Hauptleuten, welche sich vor wenigen Tagen sämmtlich verkrochen zu haben schienen, der Kamm wieder so ansehnlich wuchs, dass Casp, v. Maltitz dem Kaiser einen neuen Zug in das Engadin vorschlug. Dieser sah jedoch die Nutzlosigkeit einer Unternehmung gegen ein so ausgeraubtes und ausgesogenes Thal wohl ein und verlangte dagegen seiner Seits den Zuzug von dreitausend Tirolern nach Feldkirch, wo er .. mit merklichem Volke stehe und von dem Walgau aus etwas gegen die Graubündner vorzunehmen gedenke." Es war dieses der Zeitpunkt, wo durch Erscheinen der Eidgenossen in der Herrschaft Maienfeld der Einfall über den S. Luziensteig vereitelt wurde, Statt dreitausend Mann aber konnte der Landshauptmaun kaum tausend versprechen, und musste zwei Tage später dem Kaiser schreiben, er habe gar nur sechshundert beisammen und auch diese wollten nicht ausser Land ziehen, - ein Bekenntniss, welches ein bedenkliches Licht sowohl auf die vielgerühmte Opferwilligkeit des tirolischen Volkes wirft, als es hinwiederum zeigt, wie wenig populär dieser Krieg in den untern Schichten der Bevölkerung war.

Möglich, dass diese Enttäuschung mit dazu beitrug, dass der Kaiser sein Project eines Angriffs von Guttenberg aus fallen

liess. - denn in Ausführung des oberwähnten Constanzer Be- 1499. schlusses vom 13. Juli sehen wir die Einfälle in Bünden von Pfunds und Glurus her ihren Ausgang nehmen. Nach Jäger 36 sollte man zwar glauben, 'der neue Zug in das Engadin, wovon weiter unten die Rede sein wird, sei mehr eine Privatmanifestation und misslungener Racheversuch der Tiroler für denienigen nach Castelbell gewesen, aber seine Gleichzeitigkeit mit dem Einfall nach Schleins lässt allerdings auf den zu Constanz entworfenen Plan schliessen.

Es war am 18. Juli, einem Sonntage, als 1500 zu Pfunds als Besazung liegende Kaiserliche, statt den gewöhnlichen Weg über die Vinstermünz zu nehmen, durch das hochgelegene Samnaun, dessen Bewohner sie vertrieben, und über den Bergpass Sampuoir das Dorf Schleins im Unterengadin zu überfallen gedachten. Beinahe die gesammte Einwohnerschaft befand sich, wie Campell erzählt 37, bewaffnet (denn man war noch mitten im Kriege) in der Kirche, wo bei Gelegenheit eines Leichenbegängnisses die Messe für den Verstorbenen 38 gelesen wurde. als im Dorfe die Vorläufer und Kundschafter des österreichischen Zuges erschienen und zufällig auf das vom lezten Brande nur halb demolirte Haus trafen, worin das im Engadin übliche Mahl nach der Begräbnissfeier vom Pfarrer und dem Trauergeleite eingenommen zu werden pflegt. Als Jene die Zurüstungen zur Mahlzeit, namentlich die vielen Kessel in der Küche erblickten und neugierig nach der Veranlassung des Festmahls sich erkundigten, sagte die Hausfrau, deren Namen Lupa die Sage uns aufbewahrt hat - mit grosser Geistesgegenwart, dass heute zu Schleins in jedem Hause Alles mit Kochen beschäftigt sei, weil von Stunde zu Stunde eine starke Abtheilung Bündner und Eidgenossen erwartet würde. Während aber die Kund-

Eng. Kr. S. 147.]
 Zwei Bücher rät. Gesch. S. 204.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Die Stucher rat. Gesen. S. 2048.
<sup>38</sup> Die Sterbichkeit sei, (figt Campell am nämlichen Orte bei) in jenen Tagen gross geween, sei es, dass der Brandgeruch des in Asche gelegten Engadins noch ungünstig auf die Gesundheit wirkt, sei es, dass die nach Nauders geschleptien und mit Kalkbrei abgefütterten Gefangenen den Krankheitssoff zurückgebracht hatten. S. 2016.

1499. schafter voll Schrecken mit dieser Nachricht zu den Ihrigen zurückliefen, eilte Frau Lupa in die Kirche und sezte die Männer von dem erhaltenen Besuche sowohl, als von der demselben gegebenen Antwort in Kenntniss - mit gleichzeitiger Aufforderung, dem durch die falsche Nachricht in Verwirrung und Unschlüssigkeit gerathenen Feinde entgegenzuziehen oder, wenn er schon auf der Flucht, ihn sofort zu verfolgen. Mit diesen Worten ergriff sie eine der in der Kirche stehenden Processionsfahnen und eilte an der Spize der Männer den Feinden entgegen. Eine zweite Fahne wurde von einem anderen Weibe ergriffen und als die Kaiserlichen dann plözlich einen bewaffneten Haufen vor sich erblickten, welcher mit wehenden Bannern in fast sinnlosem Laufe ihnen entgegenstürzte, schwand auch der lezte Zweifel, dass solches der Vortrab des bündnerisch-eidgenössischen Heeres sei und Alles warf sich in die wildeste Flucht. Die Schleinser aber standen von der Verfolgung erst dann ab, als der Feind ganz zerstreut worden war und in seiner Mehrzahl den Tod gefunden hatte. Denn ausser denienigen, welche unter dem Schwerte fielen, war ein Theil in Verwirrung und blinder Eile über den hohen Felsen bei Aguella in die Tiefe gestürzt. Dabei wurde das Banner der Stadt Hall erobert und der Fähnrich. der bei den Seinen übrigens als ein wahrer Held galt, getödet 39. Auch derienige, der dem Feinde als Führer gedient, fand seinen

Tod. Er hiess Menn Tuccaschet und wohnte, wenn auch aus 1499 Schleins gebürtig, seit Jahren im Tiroler Oberinnthal.

Wie schon gemeldet, war gleichzeitig mit diesem Einfall ein anderer Zug aus dem Vinstgan combinirt, der vom Ofenberg her ebenfalls dem Unterengadin galt. Als die Kaiserlichen in dessen Ausführung nach einem nächtlichen Marsche an die zwischen Zernez und Süs gelegene Hochgerichtsstätte 40 gelangten. - es war noch ziemlich früh Morgens, - und hier ringsum die Feuer bemerkten, welche die Süser des Reifs wegen, der in der lezten Nacht zum Schaden der Feldfrüchte, zumal des Roggens und der Gerste gefallen war, in den benachbarten Aeckern unterhielten 41, schöpften sie sogleich Verdacht und erkundigten sich darüber bei einer ihnen zufällig begegnenden Frau. Mit nicht minderer Geistesgegenwart als Lupa, sagte dieselbe, es seien solches die Lagerfeuer der bündnerischen Heerhaufen. welche theils Abends vorher, theils noch während der lezten Nacht zu Süs eingetroffen wären. Mehr bedurfte es auch hier nicht, um den ebenso leichtgläubigen als seit der Calverschlacht eingeschüchterten Feind dahin zurückzujagen, woher er gekommen.

Uebrigens schien es, als habe der Krieg sich selbst erschöpft und gleich einem gewaltigen Strome, der allzusehr sich theilend, zulezt geräuschlos im Sande verläuft, löste er sich, ohne weitere Kämpfe von Bedeutung, zulezt in eine Reihe von Raub- und Plünderungszügen auf, welche zulezt in blosse gegenseitige Wegführung der Heerden ausarteten. Es seien desshalb nur diejenigen davon noch angeführt, welche Bunden speziell betreffen. Dass der grosse Krieg erlahmte, hatte neben der allgemeinen Erschöpfung beider Parteien seinen Grund wohl auch darin, dass der Kaiser, missmuthig über die herben Verlurste bei Dornach und Aguella 4°, sich nach Villingen und Freiburg zurückzog, — somit der kaiserlichen Kriegspartei nunmehr

<sup>40</sup> Daher der noch jezt geltende Name für eine früher dort befindliche Brücke — punt Puniasca.

<sup>41</sup> So Campell a. a. O.
42 Oder Schleins. S. die vorige Seite.

1499, die Seele fehlte, - wesshalb die Razzias, die gegenseitig noch geübt wurden, mehr nur noch Privatunternehmungen der zwei und dreifach geschädigten Grenzbewohner waren, welche auf solche Weise zu ihrem geraubten Gute wieder zu kommen suchten. Bald nach dem Kaiser verliessen auch die übrigen Fürsten und Herrn die Stadt Constanz, wesshalb auch die Eidgenossen den grössten Theil ihrer im Schwaderloch stehenden Besazung entliessen.

Am 23. Juli rauhten Einwohner aus dem Muntafun fünfhundert Schafe und funfzig Ochsen vom Gebiet der Gerichte Castels und Schiers. Drei Wochen später traf durch Einverständniss mit der Walgau'schen Sennerin dieses Missgeschick auch die Kübliser. Den Stürvisern 43 ob Maienfeld ging es am folgenden Tage nicht besser. Am 17. August steckten die Feinde zwei Ställe auf Guschen 44 an. Noch während den Friedensunterhandlungen zu Basel dauerten diese Ueberfälle fort. So erschien eine Handvoll Bewohner von Galthür über Fermunt in Val Tuoi 45 und begann das Vieh der Gemeinde Guarda wegzutreiben. Dass sie einen Mann, welcher in den hintersten Thalwiesen mähte, misshandelten und für todt zurückliessen, hatte aber zur Folge, dass dessen Bruder und noch Andere, welche, nicht allzu weit zerstreut, ihrer Arbeit warteten und den Vorgang mit angesehen, zu seiner Vertheidigung herbeieilten und nicht blos die frechen Räuber zurückschlugen, sondern ihnen auch die schon gemachte Beute wieder abnahmen. Noch am 20. September, zwei Tage vor dem Friedensschlusse, überfielen eine Anzahl Walgauer den Ort S. Antönien im Prättigau und führten eine zahlreiche Heerde und drei Mann mit sich fort. wobei sie einen Vierten tödeten und zwei schwer verwundet zurückliessen.

Diese Räubereien wurden von den Bündnern übrigens mit

<sup>43</sup> So lese ich, obschon Campell, der sonderbarer Weise kein anderes Stirris zu konnen scheint, las das am Mutter Berge, dafür Seewis lesen und den schwäbischen Chronisten (Bezin IV. verbessern zu müssen glaubt.

11 Im Original (Vraprung etc.) Mutz.

24 Zwischen Lavin und Guarda auf der linken Innseite.

vollen Zinsen heimbezahlt. So schweiften gegen Ende des Heumonats sechsunddreissig Gottshausbündner auf Beute in den Vinstgau hinüber und trieben aus einer einzigen Alp fünfhundert Stück Vieh hinweg, die sie zum Verkauf nach Venedig brachten.

Am 5. August wurden die Tarasper von den übrigen Engadinern überfallen und büssten ausser zahlreichem Vieh noch 6-8 Mann ein, welche mit Ausnahme eines gefangen Weggeführten, sämmtlich getödet wurden. Am 17. des nämlichen Monats brachen dreihundert Mann der bündnerischen Besazung zu Klosters über das Schlapiner Joch in eine Muntafuner Alp hinüber und raubten an Kühen allein zweihundert Stück. -Pferde und Schweine nicht gerechnet. Fünf Tage später gingen Bündner und Sarganser, zur Besazung von Majenfeld gehörig. in die Alpen von Triesen, Schan und Vaduz und trieben ganze Heerden von Schafen und Ziegen, sowie gegen vierhundert Kühe weg und theilten sich darein. Auf die Vorstellung Etlicher. sie hätten den Eidgenossen Treue geschworen und seien noch an ihren Eid gebunden, verschafften jedoch der Vogt zu Sargans und die Hauptleute des Bündner Kriegsvolkes, dass hundert Kühe den Geschädigten wieder zurückerstattet wurden.

Am 24. August zogen zweihundert Unterengadiner über den Kreuzpass an Nauders vorbei in den Vinstgau hinüter, sie die Dörfer Reschen, Granu und Burgeis ausraubten, neun Einwohner tödeten, an hundert Häuser in Brand steckten und mit einer ganzen Heerde von Schafen und Grossvieh auf dem nämlichen Wege zurückkehrten. Auffallend ist es hiebei, dass die Bündner das von seinen Bewohnern gänzlich verlassene, stattliche Dorf Nauders weder niederbrannten, noch ausplünderten, obschon ihnen eine reiche Beute nicht entgehen konnte. Die kaiserliche Besazung zu Schluderns wäre mit den fremden Eindringlingen wohl fertig geworden, schloss aber aus den allenthalben brennenden Gebäuden auf ein viel stärkeres Heer von Bundnern und liess sie desshalb unbehelligt wieder heimziehen.

Den Ueberfall in Val Tuoi, vom 17. August, benuzten einige Unterengadiner, als Vorwand, um über Fengua in Jschgl, ein Seitenthal des Muntafun, einzubrechen und acht Pferde zu rauben. 1499. So heiss ersehnt der Friede auch war, welcher der Unsicherheit des Lebens und Eigenthums ein Ende machen sollte, so war doch der gegenwärtige Zustand den Grenzwohnern schon so zur Gewohnheit geworden, dass alle Verordnungen und Befelile der Obrigkeiten, wenigstens während der Friedensverhandlungen die Feindseligkeiten einzustellen, missachtet blieben. Auch war der Glaube allgemein, dass gegenüber den Machinationen König Ludwigs XII., ieder Friedensschluss scheitern müsse. Als ein auffallendes Beispiel, wie tief diese Ausicht Wurzel geschlagen hatte, mag angeführt werden, dass noch am lezten Tage vor dem Frieden die beiden Grafen Rudolf und Hermann v. Sulz. einen Ueberfall des Klettgaus und ihres Schlosses Kussberg durch die Eidgenossen befürchtend, das eigene Gebiet mit Feuer verheerten, eine Massregel, die sie bitter zu bereuen Anlass hatten, als schon am folgenden Tage alle Feindseligkeiten durch den wirklichen Frieden beendigt wurden.

Was nun diesen selbst aulangt, so ist weiter oben der Bemungen des Herzogs vom Mailand zu seiner Erzielung Erwähnung geschehen. Waren Ludwigs Absichten dabei auch rein politisch, so verdankt man ihm deanoch deu endlichen Abschluss, sowie, dass er troz aller von Frankreich ihm in den Weg gelegten Schwierigkeiten 'sein Ziel dennoch nnablässig verfolgte.

So waren denn schon am 20. Juli wieder zwei Friedensunterhändler im eidgenössischen Lager des Schwaderlochs erschienen, nämlich der Bischof von Chätel, Franzose und Galleazzo
Visconti. Wenn irgendwo, bewahrheitete sich auch hier Waldmann's Ausspruch "die wälsch Zunge ist untrüw". Als nämllich
durch offenen Widerstand nichts auszurichten war, belud sich
König Ludwig mit grossem Eifer des Friedenswerkes, um dasselbe auf alle mögliche Weise zu hintertreiben, bis seine Anschläge auf Mailand geglückt sein würden. Die beiden Boten
vermittelten vorläufig einen achtügigen Walfenstillstand mit
Constanz und sexten dann einen Tag nach Schaff hausen fest,
wo man am 4. August zusammentrat. Hier legte Visconti die
Friedensartikel des Kaisers vor, worauf Eidgenossen und Bündner sich vernehmen liessen und ein neuer Tag auf den 17. August,

zum definitiven Abschluss des Friedens nach Basel festgesezt 1499. wurde. Es erschienen nun allerseits Boten, welche die Bedingungen heimnahmen. Auf Anfang September hatten dann auch die Bünde einen Tag zu Cur beschickt, um über die Annahme oder Verwerfung abzustimmen. Für leztere waren, in Folge französischen Einflusses, unbedingt sowohl der obere Bund, als auch einige Gerichte des Gottshauses und es bedurfte einer zweitägigen sehr ernstlichen Debatte, um sich Seitens der Bündner zum Nämlichen zu einigen, was die Eidgenossen thun würden. So fand dann endlich am 22. September der Friedensschluss wirklich statt, aber nicht ohne dass der Herzog von Mailand, der sein hochwichtiges Werk nicht an Nebenbedingungen scheitern sehen wollte, sich auch zu Geldopfern herbeiliess, indem derselbe die Brandschazungssummen für den Walgau und Bregenzerwald zu seinen Lasten übernahm und innert Monatsfrist an die Eidgenossen und Bündner zu zahlen versprach.

Diejenigen Friedensartikel, welche uns speziell angehen, sind folgende:

 Die sechs Gerichte im Prättigau, von Kaiser Maximilian als Graf von Tirol erkauft, huldigen ihm von Neuem. Ihr Bund mit den Bündnern bleibt aufrecht und in Kraft.

Die beiden Gerichte Castels und Schiers, von dem N\u00e4m-lichen auf die gleiche Weise an sich gebracht, werden es jezt thun, so wie diejenigen, welche den Eid noch nicht geleistet haben.

3. Die Anstände zwischen Bischof Heinrich, dem Capitel zu Cur und den Gottshausleuten einer- und der Grafschaft Tirol anderseits, sowie die Streitigkeiten, welche speciell das Engadin betreffen, werden der Entscheidung des Bischofs Friedrich von Augsburg unterstellt und es versprechen beide Theile, sich dessen Ausspruch vollständig zu unterwerfen.

So endigte der kurze aber blutige Schwabenkrieg. Für die Bünde wären die gebrachten Opfer an Gut und Blut nicht zu theuer gewesen, wenn man die von ihm so eindringlich gepredigte grosse Lehre, dass nur Einigkeit stark macht, für alle Zeiten beherzigt hätte.

## Namensregister.

Um das Nachschlagen der Quellen zu erleichtern schien es wünschenswerth, die im Werke citirten Autoren in das Register mit aufzunehmen. Die grössere Zahl bezeichnet die Seite. die kleinere die brzügliche Note auf derselben.

```
Adelheid, Nichte Abt Wilhelm's
v. Aarburg Freiherrn 356.
                      Thuring
                                         zu S. Gallen 238.
                 354 356 358.
                                Adolf, Kais, 239 240 308,
            Margr.(v. Werden-
                                Adria 17 u. 7
               berg) 354 356.
                                Adriatisches Meer 13 u. 35 50.
Aargau 322 409.
                                Adula 35 36 70 , 71 72.
Abbuzaco 73 3
                                Aeduer 19 20.
Abundantius, Bischof zu Cur
                                Aegypten 10.
                  99.
                                Aeneas 17.
Actium 56.
                                Actius 94.
Adalbert L. Graf a. d. Languart
                                Actuatier 36.
            168 169 173 174.
                                Africa 191.
         II. Graf im Thurgau
                                Agilulf, König 216.
                                Agnes, Kön. v. Ungarn 245.
                     175 176.
                     Thurgau
                                Aguella 436 482 483.
                                Aix, an der Rhone 47 u. 8.
                                Alarich 93 94.
         Abt zu Disentis 146
                         147.
                                Albrecht, Kaiser 237-240 244
Adda 37 u. 25 75 19 136 216
                                         245 328.
      234 312 402 404 407 467,
                                         Herz, v. Oesterreich
                                          262 266 271 37-
Adelbert II., Graf im Zürich-
                                Albula, Berg und Fluss 3 37
              gau 176 27.
Adelgot, Bisch, zu Cur 205.
                                        225 248 260 269 u..
Adelheid, Kön, Lothars v. Italien
                                         99 302 438 440 470 472
                                Albulathal s. Belfort.
         u. dann Kaisers Otto
         V. Gemahlin 177.
                                Alcuin 157 159.
                                                  32
```

| Alemannien und Alemannen 89           | Arbetio 91, 101,                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| n. 7 92 <u>94 95 101</u>              | Arbon 70 u. 4 74.                   |
| 122 123 147 97 151                    | Arbona s. Arbon.                    |
| 157 158 160 175                       | Arbor Felix s. Arbon.               |
| 178 187 191.                          | Arcadius, Kaiser 93.                |
| Allgauer Alpen 3.                     | Ardetz 438.                         |
| Allobrogen 51.                        | Ardűser, Chronist 377 432 30-       |
| Altensins 374 28 377.                 | Areuathal 78.                       |
| Altstätten 282.                       | Arlberg 61 80 416 449 453           |
| Alt-Toggenburg, Veste, 238 239.       | 469 472.                            |
| Alvana, Alp 79.                       | Arles 191.                          |
| Alvaschein 225.                       | Arnold (v. Matsch) Bischof zu       |
| Alveneu 261.                          | Cur 217 218,                        |
| Ambarren 19.                          | Aruns 18.                           |
| Ambigatus 19 20°                      | Arundathal 453.                     |
| Ambronen 47.                          | Arverner 19.                        |
| Amman, Heinr. 417 428 433.            | Aschaffenburg 85.                   |
| Amsler Joh. Domherr 374 378.          | Asien 93 120.                       |
| v. Andechs, Grafen 193.               | Asimo, Bischof zu Cur 99 100        |
| Anshelm 176.                          | 107.                                |
| Antenor 13.                           | Asperment, Veste 236 239 241        |
| Antiquarische Gesellschaft in         | 334 u. 25 340 u. 9.                 |
| Zürich 29 1.                          | " Herrschaft 390.                   |
| S. Antônien 436 484.                  | v. " 259. 260.                      |
| Anton, Vicekanzler 284.               | v. " Eberh. 238 239.                |
| Antoninus, Kaiser 73 74 103           | Asthi 219.                          |
| 105 120 123.                          | Athesis s. Etsch.                   |
| Talinaman ()                          | Attila 94.                          |
| ,, Ithlerar a 9. Antonius M. 54 - 56. | v. Attinghausen, Thuring, Abt       |
| , L. 55 56.                           | zu Disentis 263.                    |
| Anuzo siehe Ulr. VI. v. Bregenz.      | Atvs 10 %.                          |
|                                       | Atys 10 23.<br>Atzmoos 421—424 443. |
| Anvillanus 21 20.                     |                                     |
| Aosta <u>58</u> u. <u>37.</u>         | Augsburg 5 11 42 73 74 83 85        |
| Appenniuen 7 8 46.                    | 86 96 101 129 189.                  |
| Appenzell 71 313-315 3 349.           | 16 237 310 390 tt.                  |
| Appollinaris Sidon. 101.              | " Bisth. 385 487.                   |
| Aquæ Sextiæ s. Aix.                   | Augst (Basel) 74 u. 12.             |
| Aquenses 9.                           | Augusta Vindel. s. Augsburg.        |
| Aquileja 135.                         | " Taurinor. s. Turin.               |
| Arbedo <u>368.</u>                    | " Prætoria s. Aosta.                |
|                                       |                                     |

| 136.                          | Bassano 44 40.                   |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Aulerker 19.                  | Becker K. Fr. 84 11.             |
| Ault, Piz 180 u. 4.           | Beda L. J. 98.                   |
| Aurelian 89,                  | Belfort, Schloss 357 431 27 432. |
| Aurelius s. Aureolus.         | " Gericht (Bezirk) 111           |
| Aureolus 89.                  | 244 247 261 352 353              |
| " , Acilius 89 u. <u>s.</u>   | 356 357 358.                     |
| Aurinini 9.                   | Belgien 442.                     |
| Austrasien 137 158.           | Beli v. Belfort, Nic. 431 27.    |
| Avaren 146 147 152.           | Belisar 137.                     |
| Aventicum 89.                 | Bellenz 79 92 368.               |
| Avers 26 111 153 41 199 201   | Bellinzona s. Bellenz.           |
| 209 294 319 341 386.          | Bellovès 11 18 19 39-41 46.      |
| - Avicula 79.                 | Belluno 70.                      |
| Avignon 21 20 267.            | Bellmont, Schloss u. Herrschaft  |
| Avium, Mons, 79.              | 380.                             |
|                               | v. " Freih. 206 258 1            |
| Babenberg 189 16:             | 271 272 291 390 <sub>9</sub> .   |
| Baden (im Aargau) 281 282 20  | " Lutefrid 206.                  |
| <u>301.</u>                   | " Heinr. 210 12.                 |
| Bädeker, Tourist 62 59-       | " Joh. <u>263.</u>               |
| Bär, Litterarhist. 103 3.     | " Ulr. Walter 272                |
| Bärenburg 258 355 371 372     | 291.                             |
| 374 377.                      | Bendern 43 421 442.              |
| Bäsinger, Goswin 296.         | Benedict XII. 267.               |
| Baiern 70 158.                | Benevent 53 u. 26                |
| v. " Herzöge 214 247.         | Benken 43 89 7.                  |
| v. " Herzog Welf 193 194.     | Berengar, König 216.             |
| " " Berth, 207 20-            | Markgraf von Ivrea               |
| Balbiani Graf Balth. 316 317. | 191 192.                         |
| " ,, Ant. 316 403.            | Berchthold (v. Rheinfelden, Her- |
| " " Joh. <u>369.</u>          | zog von Schwaben                 |
| ,, ,, Gabr. 369.              | 193 194.                         |
| Balearen 32.                  | " (v. Falkenstein) Abt           |
| Balzers 238 423 425.          | zu St. Gallen 232.               |
| Barbarossa s. Hohenstaufen.   | Bergamo 37 24 234 312.           |

Barbletta Joh. Sim. 465. Basel 364 386 84 435 441 477

478 480 484 487.

Augusta Rauracorum s. August. Augustiner (in Mainz) 266. Augustus Kaiser, 4 5 13 55—59

u. 43 73 u. 1 89 101

| Bergell s. Bregell.             | 477 480.                                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Bergmann Jos. 167 2 168 5       | Bodmar J. J. 422.                              |
| 174 21 176 28.                  | Böhmen 267.                                    |
| Bergün 111 112 209 244 249      | Böschawald u. Böschenberg 449                  |
| 294 304 372.                    | 452,                                           |
| Bern 247 354 6 366 472 477      | Boier 39.                                      |
| 479.                            | Boius, Fulv. 87.                               |
| S. Bernhard, der gr. 46 u. 6    | Bologua 309 393.                               |
| 57 58 u. 39 129.                | Bonaduz 188 345.                               |
| S. Bernhardin 22 71 u. s 75 79  | Bonosus 90 u. (2.                              |
| 80 92 101 229.                  | Bormio s. Worms.                               |
| Bernina 3 u. 4.                 | Botsch Gaud. 414.                              |
| Berno (?) Bisch. zu Cur 148 31. | Bott Jac. 428 15.                              |
| Berntrudis 197.                 | Bozen 61 u. 53 74 6 80 114                     |
| Berschis 43.                    | 149 440 466.                                   |
| Bertha, Tochter des Gaugrafen   | Brail 114.                                     |
| Burkh. 176.                     | v. Brandenburg Markgraf Ludw.                  |
| Berthold, Bisch. zu Strasburg   | 265 267 268 277 278                            |
| 172.                            | u. <sub>12</sub> 279 280.                      |
| " L. " zu Cur 196 2.            | v. Brandis. Freih. 314 356 357                 |
| " Graf 213 <sub>2</sub> .       | 367 368 377 390                                |
| " II. Bisch. v. Cur 235 9       | 426.                                           |
| , Erzbischof v. Mainz           | " Uir. <u>315.</u>                             |
| 430.                            | " Wolfg. 315 425.                              |
| Beverin, Piz 75 76.             | " Wolfh. <u>354</u> u. <sub>6</sub> <u>356</u> |
| Birs 479.                       | 358 <u>366</u> 367 <u>425</u> .                |
| v. Bitsch, Graf 480.            | " Verena (v. Werden-                           |
| Biturigen 19.                   | berg) 354 356.                                 |
| Biveroni Jac. 399 2.            | " Ortlieb s. dies. Nam.                        |
| Bivio s. Stalla.                | " Ludw. 422 423 425                            |
| Bivium s. Stalla.               | 426.                                           |
| Bivrun s. Biveroni.             | " Siegm. <u>422</u> <u>426.</u>                |
| Bleguothal 5 12 80 151 210      | " Joh. Nic. 423 442.                           |
| 263 11. 3.                      | " Joh. Dompropst 426.                          |
| Bludenz 189 16:                 | , Frau Cath. 423.                              |
| Blumenegg, Veste 314 315.       | " Thüring 426.                                 |
| Blumenfeld 446.                 | Braulio s. Umbrail.                            |
| Bodensee 4 5 36 42 44 60 61     | Bregell 111 112 117 123 188                    |
| 55 62 63 70 71 74               | 189 u. 15 16 199 206                           |
| 01 000 400 405                  | 000 010 000 004 005                            |

275 285 319 337 3 338 340 372 386 403. Bregenz 3 2 5 70 74 86 92 106 u. 9 144 149 207.

" Grafsch. 141-143. " Grafen 193 208 ».

- " Grafen 193 208 22.
   " Lutfrid.
  - " Albert.
  - " Adelbert.
  - " Adelheid.
  - " Bertha.
  - " Buchhorn, Graf Ulr. VI: gen. Anuzo 207 208.

Bregenzerwald 432 451 487. Breisgau 477.

Brenner 8 23 60 u. 45 129 3 138 14 213.

Brennus 11 30 18 40 41. Breonen 138. Brescia 41 309.\* Breuni 11. Breoni 5 12 60 u. 45-

Breuni u. Breoni 5 12 60 u. 42 Briancon 21 21. Brienz 261.

Brigantiner 36.
Brigantinischer See s. Bodensee.
Brigantion s. Bregenz.
Brigantio s. Briançon.
Brinkmeyer Dr. Ed. 141 6.
Brittanien s. England.

Brittanius 90 12-Brixen Bisth. 189 16 207 214

275 282 21 283 231 301 302 333 399 406.

Bruderholz 441.
Brunold Hs. Landr. 413 &
Bruschius, Chronist 148 &
Brutus Dec. 54 55.

Mare Jun 56

" Marc. Jun. 56. Bucelin, Chronist 148 : 432. Büffelruggen, Schloss 219 : 11. Buffalora, Veste im Veltlin 235.

Bergwerk (s. auch Valdera) 416 u. 45 435.

" s. Ofenberg. Bullinger Heinr. 367 i.i.

v. Buol 205.

Bund des Gottshauses 333 335

-342 344 351 359 360 362-366 370 375 381 384-386 388 398 413

417 423 428 457 461 485 487.

", der obere oder graue 292
"u. 7—295 321 336 1 337
"339 7—343 16—349 351
"355 366 369—375 378
"386 31 391 413 11. 5 u. 17

417 423 487. d. X Gerichte 260 332 336. 1 341 - 343 46 352 359 374 413 414 417 426 427.

Burgeis 463 467 485. Burgias 77.

Burglehner Math. 323 28 365 11. Burgund 479.

Burgundisches Reich 244 <sub>1</sub>. Burkhart Graf a. der Lanquart 168 174.

" L Gaugrafin Currătien 175 176.

, II. Gaugr. in Currätien 177.

" L Herz. v. Alemannien 176 177.

" II. Herz. v. Alemannien 191. " IV. Herz. v. Alemannien

177 188. ... Abt zu Pfävers 296. Burkhart, Dr. J. R. 5 , 15 42 18 471 19 472 23 U. 24 32 3 94 30 113 4 119 475 4 u. 29 477 u. 32 6 u. 7 198 1 210 29. 479 35 481 37 u. 38 482 Bursa 94. 39 483 41 484 43. Buschär 33 s. Camperdon 35 5. Busserein 436. Campestrius 96. v. Buwix Heinz 334. Campodolcino 77. Byzantinus, Steph. 6 17. Campodron 33. Byzanz 91 135. Campodunum s. Kempten. Capio O. Servil. 47. Campsutt 201. Cæsar, Jul. 51 52 u. 22 53 54 Camuner 37 58 59. 56 57 124. Caninische Felder 79 91 92 u. Cajeta s. Gaeta. 21 101 106 123. Cajolo 405 406. Canova 374. Calabrien 233. v. Capaul, Joh. Paul 390 9. Joh. 458 18. Calanca 36 tt. Calven 461 462 465 466 479 483. Capua 17 5. Camanca 201. Cardinell 77. Carl d. Gr. 156 157 159 160 v. Caminada 205. Camonica, Val 37 58 42 312. u. 11 167 173 u. 18 187 211. " d. Dicke 175. Camp 201. " IV. Kais. 265 12 266 267 Campell Ulr. Geschichtschr. 71 79 u. 29 91 u. 19 92 27 u. 16 268 u. 24 - 270 276 142 s 123 124 u. 9 218 277 282 308 329 332. 11 227 7 260 8 271 39 V. Kaiser 401. 302 43 304 56 315 6 .. der Kühne 409. 359 27 371 24 372 25 S. Carlo 272. 373 27 380 52 383 69 Carnuten 19. 390 12 398 4 399 401 Carolinger 129 216. 7 ·u. 9 402 9 405 19 S. Carpoforus zu Trimmis 188. 406 21 407 410 3 411 Casaccia 75. 4 414 is 416 on 417 os Casanna Val 435 u. 38 468. Cassiodorus M. Aur. 136 8 u. 10 u. 24 418 28 419 30 u. 31 420 32 422 2 423 3 u. 4 138 13. Cassius, Dio 49 50 14 53 28 424 z 425 s 426 n 432 29 u. 31 433 32 434 34 55 31 59 43 61 56 63 435 36 439 50 51 u. 53 60 82 u. 2 u. 3. 443 5 444 7 450 2 456 C. L. 56. 15 457 18 459 20 461 Castellbell 416 473 474 u. 28 IL 26 IL 27 464 3 470 480 481.

| v. Castelberg Thom. 458 18.     | Cisara und Zisara s. Augsburg.               |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Castellum s. Tiefencastel.      | Cisernund 401 402,                           |
| Castelmur, Schloss 75 12 17 123 | Cladabülg, Balth, 465,                       |
| 189 16 234 230.                 | Cläven Grafsch., Stadt n. Schloss            |
| 007 997                         | 77—79 92 188 u. <sub>10</sub> 207            |
| D 001                           | u. 21 216—218 233—235                        |
| D., J. D.44 007 009             | 265-268 u. 21 276 308                        |
| " Jac. 458 18.                  | 310 315 316 369 386                          |
| Castels Schloss 427 439.        | 400 402-404 407.                             |
| " Gericht 356 427 471           | Clävnersee 75 tr 312                         |
| » 484 487.                      | Clanx 238 239.                               |
| v. Castelwardt 480.             | Claudia Augusta (Via), Strasse               |
| Castion 225.                    | vom Vinstgau in das                          |
| Castra (rætica) s. Gaster.      | Oberinnthal 81.                              |
| Catalaunische Felder 94.        | Clandianus 81 38.                            |
| Catalonien 32 33 5.             | Claudius, Kaiser 81.                         |
| Cazis, Kloster und Dorf 144     | Claudius App. 46.                            |
| 145 u. 21 211 202 293           | " Marc. Aur. Flav. 89.                       |
| 315 392.                        | Curiale von Cur 179.                         |
| Cecina, Aul. 83 87.             | Clemens VI. Papst 266 267.                   |
| Celten und Kelten 14 19 22      | Clunia 74.                                   |
| 24 26 28 30 36 43 41            | Clus 259                                     |
| 106 115-117 125.                | Clusium 40.                                  |
| Cenis, Mont, 21 58 u. 4 40 191. | Coaz J. 3 4.                                 |
| Cenomanen 39 41.                | Cöln 85 158 430 452.                         |
| Chalcedon 39 41 99 107.         | S. Columban 144.                             |
| Chambery 21,                    | " Kirche 172.                                |
| Châtel, Bisth. 486.             | Comersee 4 33 5 37 75 19 216                 |
| Chlodwig 137.                   | 404 <sub>12</sub> 406.                       |
| Chiamp löng 450 u. 3 u. 4       | Como 3 2 45 46 50-52 69 75                   |
| " seck 450 u. 3 tt. 4.          | 82 <sub>1</sub> 216 217 218 u. <sub>10</sub> |
| Chiaschauna s. Casanna.         | 234 235 265 307 311 312.                     |
| Chinesen 93.                    | " Bisth. 208 22 217 218 235.                 |
| Cicero M. T. 46 1 49 n. 12 50   |                                              |
| u. 16 54 29-                    | n II. Kaiser 189 16 203                      |
| Cierfs 451.                     | 208 22-                                      |
| Cimbern 47 48 u. 2 50.          | " III. Kaiser 75 18.                         |
| Cinuskel 114.                   | " König beider Burgund                       |
| Cisalpinisches Gallien 40 41    | 176 177 192.                                 |
| <u>44 - 46 49 54</u> 56 117.    | (v. Belmont) Bischof zu                      |

Cur 214 274 und 2 278. Conrad IV. (v. Rechberg) Bisch.

zu Cur 378. Gegenabt zu S. Gallen

239. Constantius Kais. 79 91 92101

102 106 u. 48 122. Bisch. zu Cur |149

157 159. Curiale v. Sargans

179.

Constanz, Stadt u. Bisthum 176 247 249 284 322 381 410 u. 1 418 445 452 477 478 481 484 486.

Corio, Mailänder Scribent 311. Cornu Romanum s. Romanshorn

Corsica 18. Corvantier 36.

Cotica, Accursio 235. Cotta C. 46 ..

Cottische Alpen 46 2 56. Crassus L. 47 54.

Crispalt 71 168. Cristalt s. Crispalt.

Croatien 136 4. Cuneus aureus, rom. Station

75 76 78 79. Cur, Stadt u. Hof 26 33 5 36 37 74-77 u. 23 86 92 u.

21 95 96 98 100-103 u. 3 105-107 111 117 121 123 126 129 130 141 6 172 13 179 188 189 u. 16 269 270 283 314 315

320-322 26 325-327 u. 6 328-331 333 334 338

340 362 363 5-365 374 379-382 384 76 420 422

423 426 428 432 433 448 450 460 463 468 469 471 472 487.

Cur. Kirche u. Bisthum 72 99 100 107 133 134 139 141 142 144 145 u. 21 147 u. 26 28 H. 29-150 153 43 156 157 159 164 168-173 187-189 16 190 u. 19 192 193 23 196 2 203 205 u. 10 206 -- 208 209 -- 211 213 n. 4-215 217-219 u. 12 226 236 237 240 u. 6 u. 7

241 u. 9 244 1-250 u. 12 253 257 258 260 262 265 266 268 u. 24 269 270 274 275 u. 6 276-280 281 u. (8-286 289-294

298 24 299 u. 31 301 303 -305 310 311 314 316 321 326 - 334 337 - 340 346 352 353 355-357

362 363 u, 5 364 370 374 375 377-379 381 383 390 u. 9 393 397 400 414-418 423 426 428 429 430 432 433 438 u.

s 487. Cur. Grafschaft 327. v. " Grafen 140 u. Marchiones

167. Curburg 213 299 300 384 414 416 452 464 466.

Curia s. Cur. v. Currătien, Grafen 190.

Grf. Rud. 176.

" Udalr. 176. Otto 193.

Curwald oder Curwalden, Landschaft, Dorf u. Kloster

|                                   | 201                             |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 26 36 74 119 196 206              | Dörfer, die IV., 209 365.       |
| 211 226 245 247 260               | Dörfli, das wälsche, (Cur) 121  |
| 353 356 357 20-                   | 130.                            |
| Curwalen 200.                     | " (Davos) 227.                  |
| Cui waten 2002                    | Domitian, Kaiser 85.            |
| Dalmatien 134.                    | Donal 206 255.                  |
| Dalvazzenbach 259.                | Donau 32 35 47 63 69 70 u.      |
| Davos 26 33 5 112 198 200         | 71 85 86 89 90 93               |
| u. 7 206 227 230 247              | 94 134 136 137 207.             |
| 248 253 260 261 275               | Donauwörth 63 63-               |
| 320 351—354 356—359               | Dongo 37 25.                    |
| 427 439 469—471 22                | Dora, Fluss 58 36.              |
| 472 475.                          | Dorer N. N. 97.                 |
| Davoser Landwasser 248 260.       | Dornach 441 478 480 483.        |
| Desiderius, König 216.            | Dornbirn 432.                   |
| Deutschland 94 96 175 176 192     | Dornfurt 188.                   |
| 193 229 233 244 <sub>1</sub>      | Dornsperg 466.                  |
| 311 407.                          | Drau 48 70.                     |
| Diepolt, Sohn Herzogs Liutfrid    | Dreibündenberg 225.             |
| 158.                              | Druentia s. Durance.            |
| Dietegen (von Cur) 315 u. 6 316   | Druisheim 63 63                 |
| 317.                              | Drusa, Thal 61.                 |
| v. Dillingen, Graf Hartm. 208.    | Drusana, Berg 61,               |
| Diocletian, Kaiser 86 90.         | Druschauna, Val, s. Drususthal. |
| Diodor von Sicilien 18 u. 9.      | Drusi, Pons s. Bozen.           |
| Dionys v. Halicarnass & u. 21     | Drusomagus 62 63 u. 63.         |
| 9 16.                             | Drusus 49 53 59 u. 43 60 61     |
| Dischmàthal 248.                  | 11. 54 62 63 11. 61 U. 63       |
| Disentis Abtei, Dorf u. Gericht   | 64 69 81 122.                   |
| 80 119 6 144 u. <sub>14</sub> 146 | Drususpass 61.                  |
| 147 u. z 150 151 153              | Drususthal s. Walgau.           |
| 43 172 15 180 182 189             | Drususthor 61.                  |
| 16 194 207 209 210 u.             | Dürrenwald 75 76 u. 21:         |
| 29 U. 30 262 – 264 270            | Dufour, Kartenwerk 78 u. 27     |
| 271 u. 30 280 291—                | 180 4-                          |
| 293 296 317 - 319 344             | Duomo d'Ossola 368.             |
| 345 348 349 351 368               | Durance u. Drance 21 22.        |
| 393.                              | Durnaun 77.                     |
| Disla 146.                        |                                 |
| Divico 47.                        | Ebel Dr. J. G. 34 s.            |
|                                   | 20 01. 0. U. DI V.              |

Denturby Campb

| Eberhard, Bisch. zu Como 217.              | 213 2 244 253 275 285           |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Ebodurum 106.                              | 302 319 320 338 340             |
| Ebrodunum s. Embrun.                       | 351 372 382-384 76              |
| Ehrenberg 452.                             | 385 398 399 403 415             |
| v Ehrenfels N. N. 264.                     | 416 19 417 435-438              |
| Eichhorn Ambr. 98 u. 5 99 u.               | 440 450 u. 2 460 464            |
| 9 u. 11 144 13 u. 17                       | 465 468 470 -473 480            |
| 145 u. 22 147 u. 26 - 28                   | 481 u. 38 485 487.              |
| 171 173 <sub>20</sub> 188 <sub>2</sub> 249 | England 57 96 97.               |
| 11 268 19 270 31 300                       | Eniatina s. Engadin.            |
| 36 u. 37 305 59 321 17                     | Enneberg 111 113 119 154.       |
| 329 15 333 24 362 2                        | Eporedia s. Ivrea.              |
| 363 4 379 49 432 28                        | Erblande, vord. österreichische |
| Eidgenossen 267 285 305 320                | 322.                            |
| -822 354 <sub>7</sub> 356 366              | Ermatingen 445.                 |
| -369 376 382 386                           | Eschegin 189 16-                |
| 391 401 408414                             | v. Eschenbach 245.              |
| 421-426 429 432                            | " Wolfr. 245.                   |
| 435 440-444 u. 7                           | Eschenthal s. Duomo d'Ossola    |
| 445-448 454 61 461                         | 368.                            |
| 469-472 u. 24 473-                         | Escher von der Linth C. 34 &    |
| 482 484 - 487.                             | Eschnerberg 315.                |
| Einburg s. Ymburg.                         | Etrurien s. Tuscien.            |
| Einsiedeln 386.                            | Etrusker s. Tuscier.            |
| Eirs 463.                                  | Etsch 42 48 57 59 60 63 6t      |
| Eisack 48 49 59 60 n. 4 63 61              | 70 73 93 268 301 435            |
| 70 74 115.                                 | 40 455 458 473.                 |
| Eleutherius, Papst 98.                     | Etschland 42 44 48 u. 9 129     |
| Elico 19.                                  | 206 214 434 435 451             |
| Elitorius 41.                              | 454 459 464 466 469             |
| Elsass 172 188 191 441 477.                | 472-475.                        |
| Elster 193.                                | Euganea, Vallis, s. Val Sugana. |
| Embrun 22 23                               | Euganeer 12 13 u. 35 14 39-     |
| S. Emerita 97 98.                          | 41 44 45 59.                    |
| Emet, Val 77.                              | Europa 93 195 197.              |
| Ems 75 219 345 378                         |                                 |
| Emserberg 292.                             | Falkniss 200.                   |
| Endidæ (bei Bozen) 74 u. 6                 | Fareina 201.                    |
| Engadin 30 1 36 21 111-114                 | Farera s. Schmitten.            |
| 123 153 188 190 201                        | Feldkirch 61 54 62 74 80 281    |
|                                            |                                 |

| 294 296 301 313 323             | Franz L. König v. Frankreich    |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 324 359 379 413 415             | 312 401.                        |
| 416 418 419 423 427             | Frastenz 448 451 454 461.       |
| 443 444 448 453 480             | v. Frauenberg 237 3.            |
| Feldkirch Grafsch. 281 324 353. | Frauenkirch 227.                |
| Feldsperg 291 293 345.          | Frauenthor 273.                 |
| Fengua 436 485.                 | Fraxinetum 191.                 |
| Fermunt 484.                    | v. Freiberg Friedr. 219 12.     |
| Ferrera 77.                     | " Conrad 278.                   |
| Fetz, Fr. A. 173 18 240 6 u. 7  | " N. N. 264 u. 8 271.           |
| Fico, Hugo 234.                 | Freiburg in d. Schweiz 472 477. |
| S. Fidelis 100.                 | " im Breisgau 483.              |
| Fimberthal 436 42.              | Freius 55 32 56.                |
| Fines, ad, s. Pfyn.             | Fresne 191.                     |
| Fläsch 34 8 260 424.            | Freudenberg, Veste 296 355      |
| Flims 272 345 389.              | 366 367.                        |
| Flimser Wald 293 347.           | Freuler, Dietr. 456.            |
| Flix 33 5                       | Friaul 146, 147,                |
| Florenz 309.                    | Friedrich I., Kais. 196 1 217   |
| S. Florin 100 196.              | 337 3-                          |
| Florus 65 71.                   | II.*Kais. 218 230 307           |
| Fluela 471 472.                 | ,, III. Kais. 329 375           |
| v. Flugi 298 28.                | 379 380 409.                    |
| Flums 43 283 380.               | " der Schöne, Gegen-            |
| Fœtibus 73 3.                   | könig, 246 247 262              |
| v. Fontana Berth. 403.          | 266.                            |
| " Heinrigett 403.               | " Herz. v. Oesterreich          |
| " Bened. 457 458 18             | 266.                            |
| 459.                            | " L (v. Montfort) Bisch.        |
| Forum Julii s. Freius.          | zu Cur 237 3-240.               |
| Fræle, Val (Worms).             | " II. (v. Menzingen)            |
| Franken 94 118 127 137 139      | Bisch. zu Cur 262.              |
| -141 143 151 153 -              | " Bisch. zu Augsburg            |
| 155 157 158 161 162             | 412 487.                        |
| 175 179 180 210 216             | v. Frikingen Alb. 305 57-       |
| 326.                            | Fritzlar 188.                   |
| Frankfurt 171.                  | Fuchs Ildef. 400 2 407 26.      |
| Frankreich 191 244 267 400      | Fürstenau 190 47 209 214 270    |
| 401 409 411 457                 | 274.                            |
| 460 476 477 486 487.            |                                 |
| AMARIN ILL ROSERIA              | unocomoco o martina Producti    |

| 452 464. Fufuns 30 1. Fufuns 30 1. Fufuns 30 1. Fufuis 55. Futschöl 438.  Gaeta 53 u. 25 S. Gallen, Kloster u. Stadt 43 71 161 191 193 194 232 236 237 239 314 442. Gallien 6 u. 15 11 12 18-22 30 39-41 45-48 52 53 u. 2 55 57 59 24 62 u. 5 65 84 89 117 136 137. Gallienus, Kais. 89 u. 2 S. Gallo 151 210. S. Gallus 144. Gathbur 484. Galbhur 484. Gamberthon Thal 33. Gambs 43 442. Gamertingen 207. y. — Achalm, Grafen 190 206 207. y. — Achalm, Grafen 190 206 207. graf Ulr. od. Dedalrich 208 22. Gaster 4 6 43 70 94 39 95 11 324 353 355. S. Gaudentius 100. Geldern 415 452 479. Geneven, Mont, 21 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 000                            |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 278 283 302 314 320 380 g 416 418 419 428—432 452 464.  Fussen 73. Fuffuns 30 t. Fuffuns 30 t. Futschöl 436.  Gaeta 53 u. 25 S. Gallen, Kloster u. Stadt 43 71 161 191 193 194 232 236 237 232 314 442. Gallien 6 u. 5 11 12 18—22 30 39—41 45—48 52 53 u. 25 65 76 59 g 62 u. 5 65 64 89 117 183 137. Gallienus, Kais. 89 u. 6 S. Gallo 151 210. S. Gallus 144. Gathbr. 484. Gamberthon Thal 33. Gambs 43 442. Gametringen 207. v. — Achalm, Grafen 190 206 207. g Graf Ulr. od. Dedarich 208 22. Gaster 4 6 43 70 94 30 95 11 324 353 355. S. Gaudentius 100. Geldern 415 452 479. Geneven, Mont, 21 22. Geneven, Mont, 21 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fürstenburg 213 267 268 277    | S. Georgen, Abt Gottfried von.  |
| 320 380 st 416 418 419 428—432 452 464.  Fûssen 73. Fuffuns 30 : Fuffuns 30 : Fuffuns 30 : Futschôl 436.  Gaeta 53 u. 25 S. Gallen, Kloster u. Stadt 43 71 161 191 193 194 232 236 237 233 314 442. Gallien 6 u. 51 11 21 18—22 30 39—41 45—48 52 53 u. 25 55 75 29 st 62 u. 3 65 84 89 117 136 137. Gallienus, Kais. 89 u. 2 S. Gallo 151 210. S. Gallus 144. Galthur 484. Gathbur 484. Gamberthon Thal 33. Gambs 43 442. Gamertingen 207. v. " Achalm, Grafen 190 206 207. graf Ulr. od. Dedalrich 208 22. Gaster 4 st 47 0 94 39 95 11 324 333 355. S. Gaudentius 100. Geldern 415 452 479. Geneven, Mont, 21 22. Geneven, Mont, 21 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                 |
| 418 419 428—432 452 464.  Fusen 73. Fuffuns 30 1. Fulfuns 30 1. Fulfuns 55. Futschol 438.  Gaeta 53 u. 26 S. Gallen, Kloster u. Stadt 43 71 161 191 193 194 232 236 237 239 314 442. Galliens, Kais. 89 u. 62 S. Gallo 151 210. S. Gallo 144. Gathbur 484. Gathbur 484. Gamberthon Thal 33. Gambs 43 442. Gamertingen 207.  v. Achalm, Grafen 190 206 207.  gervedo Parcival 437. Ghera 33 5 37 25. Ghibellinen 215 219 2 233 307. Glaris (Davos) 280. Glarus 33 5 36 43 71 72 232 Gaster 4 6 43 70 94 39 95 11 324 333 355. S. Gaudentius 100. Geldern 415 452 479. Genaunen 60 u. 16 s. auch Valgenum. Genevre, Mont, 21 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                 |
| Fusen 73. Fulius 55. Fulschöl 438.  Gaeta 53 u. 25 S. Gallen, Kloster u. Stadt 43 71 161 191 193 194 232 236 237 233 314 442. Galliens, Kais. 89 u. 2 5 56 57 59 4 62 u. 37 65 54 89 117 136 137. Galliens, Kais. 89 u. 2 S. Gallo 151 210. S. Gallos 144. Gathur 484. Gamberthon Thal 33. Gambs 43 442. Gamberthon Thal 33. Gambs 43 442. Gamberthon Thal 33. Gambs 43 442. Gambringen 207. v. "Achalm, Grafen 190 206 207. s. Gard Ulr. od. Dedairich 208 22 Gaster 4 2 43 70 94 39 95 11 324 333 355. S. Gaudentius 100. Geldern 415 452 479. Genaunen 60 u. 26 s. auch Valgenaun. Genevre, Mont, 21 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 377 s. auch Waltens-            |
| Fusten 73. Futfuns 30 1. Futfuns 30 1. Futfuns 30 1. Futfuns 35. Futschol 438.  Gaeta 53 u. 25 S. Gallen, Kloster u. Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 452 464.                       | burg.                           |
| Fufuns 30 1. Fulvia 55. Futschol 436.  Gaeta 53 u. 25 S. Gallen, Kloster u. Stadt 43 71 161 191 193 194 232 236 237 233 314 442. Gallien 6 u. 11 12 18—22 30 39—41 45—48 52 53 u. 26 55 57 59 43 62 u. 27 65 54 89 117 361 137. Gallienus, Kais. 89 u. 6 S. Gallo 151 210. S. Gallus 144. Gathbur 484. Gamberthon Thal 33. Gambs 43 442. Gametringen 207. v. — Achalm, Grafen 190 206 207. g Graf Ulr. od. Dedarking 208 darich 208 24 Gaster 4 6 43 70 94 30 95 11 324 353 355. S. Gaudentius 100. Geldern 415 452 479. Geneaunen 60 u. 16 s. auch Valgenaun. Genevre, Mont, 21 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Füssen 73.                     |                                 |
| Futschol 438.  Gaeta 53 u. 22 S. Gallen, Kloster u. Stadt 43 71 161 191 193 194 232 236 237 Gallien 6 u. 31 11 12 18—22 30 39—41 442—48 548 52 53 u. 22 56 57 59 43 62 u. 37 65 84 89 117 136 137. Gallienus, Kais. 89 u. 6 S. Gallo 151 210. S. Gallo 151 210. S. Gallus 144. Gathbur 484. Gamberthon Thal 33. Gambes 43 442. Gameerthon Thal 34. Gamberthon Thal 35. Gambes 43 442. Gameerthon Thal 36. Gambes 43 442. Gameerthon Thal 36. Gambes 43 442. Gameerthon Thal 36. Gambes 43 442. Gameerthon Thal 37. Gambes 43 442. Gameerthon Thal 38. Gambes 44 442. Gameerthon Thal 38. Gambes 43 442. Gameerthon Thal 38. Gambes 43 442. Gameerthon Thal 38. Gambes 43 442. Gameerthon Thal 38. Gambes 44 442. Gameerthon Thal 38. Gambes | Fuffuns 30 1.                  |                                 |
| Gerichte.  " die VI innern, 35: 378 487.  S. Gallen, Kloster u. Stadt 43 71 161 191 193 194 232 236 237 239 314 442.  Gallien 6 u. 15 11 12 18—22 30 39—41 45—48 52 55 3 u. 2 55 57 59 45 62 u. 2 65 57 50 24 62 u. 2 65 57 50 24 63 136 137.  Gallienus, Kais. 89 u. 2 S. Gallo 151 210. S. Gallus 144. Gathbur 484. Gathbur 484. Gamberthon Thal 33. Gambs 43 442. Gamertingen 207.  " Achalm, Grafen 190 206 207.  " Graf Ulr. od. Dedalrich 208 22. Gamertingen 207.  " Graf Ulr. od. Dedalrich 208 22. Gaster 4 4 37 70 94 39 95 11 324 353 355. S. Gaudentius 100. Geldern 415 452 479. Geneven, Mont, 21 22.  Geneven, Mont, 21 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fulvia 55.                     | Gepiden 135.                    |
| Gaeta 53 u. 25 S. Gallen, Kloster u. Stadt 43 71 161 191 193 194 232 236 237 239 314 442. Gallien 6 u. 15 11 12 18—22 30 39—41 45—48 52 53 u. 2 55 57 59 24 62 u. 5 65 84 89 117 136 137. Gallienus, Kais. 89 u. 2 S. Gallo 151 210. S. Gallus 144. Gathbur 484. Galbhur 484. Gamberthon Thal 33. Gambs 43 442. Gamertingen 207. v. — Achalm, Grafen 190 206 207. graf Ulr. od. Dedalrich 208 22. Gaster 4 4 43 70 94 39 95 11 324 353 355. S. Gaudentius 100. Geldern 415 452 479. Geneaunen 60 u. 15 s. auch Valgenaun. Genevre, Mont, 21 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Futschöl 436.                  | Gerichte, die X s. Bund d. X    |
| Gaeta 53 u. 22 S. Gallen, Kloster u. Stadt 43 71 161 191 193 194 232 236 237 239 314 442. Gallien 6 u. 5 11 12 18—22 30 39—41 45—48 52 53 u. 26 56 57 59 43 62 u. 5 65 84 89 117 136 137. Gallienus, Kais. 89 u. 6 S. Gallo 151 210. S. Gallus 144. Gathbur 484. Gamberthon Thal 33. Gambs 43 442. Gametringen 207. v. — Achalm, Grafen 190 206 207. g Graf Ulr. od. Dedarich 208 24 33 385. S. Gaudentius 100. Geldern 415 452 479. Gedern 415 452 479. Genevre, Mont, 21 22. Genery Mont, 21 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                 |
| Gaeta 53 u. 22 S. Gallen, Kloster u. Stadt 43 71 161 191 193 194 232 236 237 239 314 442. Gallien 6 u. 5 11 12 18—22 30 39—41 45—48 52 53 u. 26 56 57 59 43 62 u. 5 65 84 89 117 136 137. Gallienus, Kais. 89 u. 6 S. Gallo 151 210. S. Gallus 144. Gathbur 484. Gamberthon Thal 33. Gambs 43 442. Gametringen 207. v. — Achalm, Grafen 190 206 207. g Graf Ulr. od. Dedarich 208 24 33 385. S. Gaudentius 100. Geldern 415 452 479. Gedern 415 452 479. Genevre, Mont, 21 22. Genery Mont, 21 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | " die VI innern, 357            |
| 43 71 161 191 193 194 232 236 237 238 314 442.  Gallien 6 u. 11 12 18—22 53 u. 2 58 57 59 11 62 u. 37 65 34 89 117 136 137.  Gallienus, Kais. 89 u. 6 S. Gallo 151 210. S. Gallus 144. Gathbur 484. Gathbur 484. Gamberthon Thal 33. Gambs 43 442. Gametringen 207. v. Achalm, Grafen 190 206 207. v. Achalm, Grafen 190 206 207. v. Graf Ulr. od. Dedairich 208 24 Gasert 4 6 43 70 94 39 39 5 11 324 353 355. S. Gaudentius 100. Geldern 415 452 479. Geneven, Mont, 21 22. Genery, Mont, 21 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gaeta 53 u. 🐅                  |                                 |
| 43 71 161 191 193 194 232 236 237 238 314 442.  Gallien 6 u. 11 12 18—22 53 u. 2 58 57 59 11 62 u. 37 65 34 89 117 136 137.  Gallienus, Kais. 89 u. 6 S. Gallo 151 210. S. Gallus 144. Gathbur 484. Gathbur 484. Gamberthon Thal 33. Gambs 43 442. Gametringen 207. v. Achalm, Grafen 190 206 207. v. Achalm, Grafen 190 206 207. v. Graf Ulr. od. Dedairich 208 24 Gasert 4 6 43 70 94 39 39 5 11 324 353 355. S. Gaudentius 100. Geldern 415 452 479. Geneven, Mont, 21 22. Genery, Mont, 21 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S. Gallen, Kloster u. Stadt    | die VIII 351 357 366            |
| 194 232 236 237 239 314 442. Gallien 6 u. 15 11 12 18—22 30 39—41 45—48 52 53 u. 2 56 57 59 24 62 u. 5 65 54 89 117 136 137. Gallienus, Kais. 89 u. 2 S. Gallo 151 210. S. Gallus 144. Galthur 484. Galthur 484. Gamberthon Thal 33. Gambs 43 442. Gamertingen 207. v. — Achalm, Grafen 190 206 207. graf Ulr. od. Dedalrich 208 22. Gaster 4 6 43 70 94 39 95 11 324 353 355. S. Gaudentius 100. Geldern 415 452 479. Geneaunen 60 u. 16 s. auch Valgenaun. Genevre, Mont, 21 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                 |
| Gallien 8 u 15 11 12 18—22 30 39-41 45-48 52 53 u 26 55 17 59 43 62 u 37 65 54 89 117 136 137.  Gallienus, Kais. 89 u 2 S. Gallo 151 210. S. Gallus 144. Galthur 484. Gauthur 484. Gamberthon Thal 33. Gambs 43 442. Gametingen 207. v. — Achalm , Grafen 190 206 207. g Graf U1- od. Dedairich 208 22. Gaster 4 2 43 70 94 39 95 11 324 353 355. S. Gaudentius 100. Geldern 415 452 479. Geneven, Mont, 21 22. Geneven, Mont, 21 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                 |
| 30 30-41 45-48 52 53 u. 26 56 57 59 u. 62 u. 57 56 54 89 117 136 137.  Gallienus, Kais. 89 u. 62. S. Gallo 151 210. S. Gallb 144. Gathbur 484. Gamberthon Thal 33. Gambs 43 442. Gametringen 207. v. — Achalm, Grafen 190 206 207. graf Ulr. od. Dedairich 208 22. Gaster 4 6 43 70 94 39 95 11 324 333 355. S. Gaudentius 100. Geldern 415 452 479. Genaunen 60 u. 66 s. auch Valgenaun. Genevre, Mont, 21 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 239 314 442.                   | " die XI 386 389.               |
| 53 u. 24 58 57 59 11 62 u. 37 65 84 89 117 136 137.  Gallienus, Kais. 89 u. 2 S. Gallo 151 210. S. Gallus 144. Gathbur 484. Gathbur 484. Gamberthon Thal 33. Gambs 43 442. Gamertingen 207. v. — Achalm , Grafen 190 206 207. " Graf Ulr. od. Dedairich 208 24. Gaster 4 4 43 70 94 39 39 55 31 324 353 355. S. Gaudentius 100. Geldern 415 452 479. Geneven, Mont, 21 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gallien 6 u. 15 11 12 18-22    | Germanien und Germanen 4        |
| 53 U. 34 55 57 59 34 62 U. 37 65 84 89 117 136 137.  Gallienus, Kais. 89 U. 2 S. Gallo 151 210. S. Gallus 144. Gathur 484. Gamberthon Thal 33. Gambs 43 442. Gametringen 207. V. , Achalm , Grafen 190 206 207. v. , Achalm , Grafen 190 206 207. v. , Graf Ulr. od. Dedairich 208 24. Gaster 4 4 3 70 94 30 95 31 324 353 355. S. Gaudentius 100. Geldern 415 452 479. Geneven, Mont, 21 22. Geneven, Mont, 21 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 39-41 45-48 52              | 53 24 57 70 73 81               |
| 62 u. g. 65 84 89 117 136 137.  Gallienus, Kais. 89 u. g. S. Gallo 151 210. S. Gallus 144. Galthur 484. Galthur 484. Gamberthon Thal 33. Gambs 43 442. Gamertingen 207. v. " Achalm, Grafen 190 206 207. " Graf Ulr. od. Dedalrich 208 2g. Gaster 4 g 43 70 94 y 95 y 85 y 324 333 355. S. Gaudentius 100. Geldern 415 452 479. Geneven, Mont, 21 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53 u. 26 56 57 59 43           | 83 86 87 90 u. 12               |
| 136 137. Gallienus, Kais. 89 u. & S. Gallo 151 210. S. Gallus 144. Galthur 184. Gamberthon Thal 33. Gambs 43 442. Gamertingen 207. v. "Achalm, Grafen  190 206 207. "Graf Ulr. od. Dedairich 208 24. Gaster 4 & 43 70 94 30 95 31 324 353 355. S. Gaudentius 100. Geldern 415 452 479. Genaunen 60 u. & s. auch Valgenaun. Genevre, Mont, 21 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | 107 126 128 162                 |
| S. Gallos 151 210. S. Gallus 144. Gathbri 484. Gamberthon Thal 33. Gambs 43 442. Gamertingen 207. v. "Achalm, Grafen 190 206 207. "Graf Ulr. od. Dedalrich 208 22. Gaster 4 6 43 70 94 30 95 11 324 353 355. S. Gaudentius 100. Geldern 415 452 479. Genaunen 60 u. ½ s. auch Valgenaunen Genevre, Mont, 21 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                 |
| S. Gallo 151 210. S. Gallos 144. Gathbri 484. Gamberthon Thal 33. Gambertingen 207. v. "Achalm, Grafen 190 206 207. "Graf Ulr. od. Dedairich 208 22. Gaster 4 6 43 70 94 30 95 11 324 353 355. S. Gaudentius 100. Geldern 415 452 479. Genaunen 60 u. ½ s. auch Valgenaun. Genevre, Mont, 21 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gallienus, Kais, 89 u. 6       | Gerri 33 6                      |
| Galthur 484.  Gamberthon Thal 33.  Gambs 43 442.  Gamertingen 207.  v. , Achalm , Grafen 190 206 207.  " Graf Ulr. od. Dedalrich 208 24.  Gaster 4 4 33 70 94 39 95 11 324 333 355.  S. Gaudentius 100.  Geldern 415 452 479.  Genevre, Mont, 21 22.  Genevre, Mont, 21 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S. Gallo 151 210.              | Gervedo Parcival 437.           |
| Galthur 484.  Gamberthon Thal 33.  Gambs 43 442.  Gamertingen 207.  v. , Achalm , Grafen 190 206 207.  " Graf Ulr. od. Dedalrich 208 24.  Gaster 4 4 33 70 94 39 95 11 324 333 355.  S. Gaudentius 100.  Geldern 415 452 479.  Genevre, Mont, 21 22.  Genevre, Mont, 21 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S. Gallus 144.                 | Ghera 33 5 37 95.               |
| Gambs 43 442.  Gametringen 207.  v. , Achalm , Grafen 190 206 207.  " Graf Un. od. Dedalrich 208 24: Gaster 4 4 43 70 94 39 85 11 324 353 355.  S. Gaudentius 100. Geldern 415 452 479. Genaunen 60 u. 45 s. auch Valgenaun. Genevre, Mont, 21 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Galthür 484.                   | Ghibellinen 218 219 22 233 307. |
| Gamertingen 207. v. , Achaim, Grafen 190 206 207. , Graf Ulr. od. Dedalrich 208 22. Gaster 4 6 43 70 94 30 95 31 322 332 335 324 333 355. S. Gaudentius 100. Geldern 415 452 479. Genaunen 60 u. & s. auch Valgenaun. Genevre, Mont, 21 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gamberthon Thal 33.            | Giarsun 438.                    |
| v. " Achalm, Grafen  190 206 207. " Graf Ulr. od. Dedalrich 208 22. Gaster 4 & 43 70 94 30 95 31 324 335 355. S. Gaudentius 100. Geldern 415 452 479. Genaunen 60 u. ½ s. auch Valgenaun. Genevre, Mont, 21 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gambs 43 442.                  | S. Gion 151 210.                |
| 190 206 207.   Glarus 33 5 36 43 71 72 232   Glarus 33 5 36 43 71 72 232   Glarus 33 5 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 312 313   Glarus 32 433 355.   Gaudentius 100.   Geldern 415 452 479.   Genaunen 60 u. u. u. s. auch Valgenaun.   Genevre, Mont, 21 22.   Glurus 332 359 414 416 418 452 453 459 443   Glarus 32 359 414 416 418 452 453 459 453 459 453   Glarus 32 359 414 416 418 452 453 459 453 459 453   Glarus 32 359 414 416 418 452 453 459 453 459 453   Glarus 32 359 414 416 418 452 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 453 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gamertingen 207.               | Glärnisch 70.                   |
| "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | v. " Achalm, Grafen            | Glaris (Davos) 260.             |
| Caster 4 6 43 70 94 30 95 11 368 367 370 372 374 375 385 356 356 367 379 442 11 349 353 355 356 356 356 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 190 206 207.                   | Glarus 33 5 36 43 71 72 232     |
| Gaster 4 6 43 70 94 30 95 31 366 867 370 372 373 324 333 355.  S. Gaudentius 100. Geldern 415 452 479. Genaunen 60 u. 4 s. auch Valgenaun. Genevre, Mont, 21 22.  Gaster 4 6 43 70 94 30 945 376 379 442 u. 3 473 473 473 473 474 474 474 475 475 475 475 475 475 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | " Graf Ulr. od. De-            | 295 321 322 332 333             |
| 324 333 355.  S. Gaudentius 100. Geldern 415 452 479. Genaunen 60 u. & s. auch Valgenaun. Genevre, Mont, 21 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dalrich 208 24-                | 341 349 353 355 356             |
| S. Gaudentius 100.  Geldern 415 452 479.  Genaunen 60 u. 4 s. auch Valgenaum.  Genaum.  Genevre, Mont, 21 22.  473.  Glenner 272.  Glurns 332 359 414 416 418  429 433 434 436 446  448 452 453 459 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 366 367 370 372 374             |
| Geldern 415 452 479. Genaunen 60 u. 4 s. auch Val- genaun. Genevre, Mont, 21 22. Glenner 272. Glunns 332 359 414 416 418 429 433 434 438 440 448 452 453 459 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 324 353 355.                   | 376 379 442 u. 3 472            |
| Genaunen 60 u. 45 s. auch Valgenaun.  Genevre, Mont, 21 22.  Genaunen 60 u. 45 s. auch Valgenaun.  Genevre, Mont, 21 22.  Genevre, Mont, 21 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S. Gaudentius 100.             | 473.                            |
| genaun. 429 433 434 436 440<br>Genevre, Mont, 21 22. 448 452 453 459 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Geldern 415 452 479.           | Glenner 272.                    |
| genaun. 429 433 434 436 440<br>Genevre, Mont, 21 22. 448 452 453 459 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Genaunen 60 u. 46 s. auch Val- | Glurns 332 359 414 416 418      |
| Genevre, Mont, 21 22. 448 452 453 459 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | 429 433 434 436 440             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | 448 452 453 459 463             |
| , — <del>— — — —</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Genfersee 47.                  | 464 466-468 473 481.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                 |

| v. Görz, Graf Mainhard 274.       | Gungels, Pass 80 35 371 392    |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Goldast, Historiker 147 27 167 1. | 472.                           |
| Goswin, Chronist 300 36 u. 37.    | Guschen 484 u. 44.             |
| Gothen 93 136 138 140.            | Guttenberg, Schloss 96 421     |
| S. Gotthard 3 4 5 35 36 11 u.     | 422 423 435 443                |
| 13 70 72 111 210                  | 472 473 480.                   |
| 244 263 317.                      |                                |
| Gottshausbd. s. Bund d. Gottsh.   | Haag 442 2.                    |
| Grabs 43.                         | Haas Rud. 446.                 |
| Grajischer Pass s. Mont Cenis.    | v. Habsberg Ulr. 455 466.      |
| Grauer Bund s. Bund.              | v. Habsburg Geschlecht 240     |
| Graun 485.                        | 278 14 279-281                 |
| Gravedona 37 25.                  | 391.                           |
| Gregor VII., Papst 192.           | " Dynastie 242 243             |
| Gregorius v. Tours 92 u. 24       | 258.                           |
| 101.                              | " -Laufenb. Grf. R.            |
| Greifenstein, Veste u. Herrsch.   | 239.                           |
| <b>248 294 302 — 304</b>          | ,, Rud. s. Rudolf L.           |
| v. ,, Rud. 196 2.                 | Hadria s. Adria.               |
| Grenoble 21.                      | Hadrian Kais. 4.               |
| Gretschins 297.                   | Hagenau 208 21.                |
| Griechenland 10 28 13.            | Haigerloch, Herrsch. 391 13.   |
| v. Griessenberg H. 238 240.       | Halbmyl 122 123.               |
| Grimoald, Kön. d. Longob. 147.    | Haldenstein, Herrsch. 205.     |
| Gröden 111 113 114 119 154.       | Hall (Tirol) 365 399 482 3y.   |
| Grub 345 391 9.                   | Hallau 445.                    |
| Grünenberg, Herrsch. 237.         | Hannibal 46 6.                 |
| v. " 249.                         | Hard 432.                      |
| Grynau 353.                       | Hartmann, Sohn Kais. Rud. L.   |
| Guarda 438 484 u. 45-             | " (v. Werdenb.) Bisch.         |
| Guelfen 218 219 22 233 307.       | zu Cur 262 264 284             |
| Guillimann 82 2 213 2.            | 285 292 295—299                |
| Guler Luc. 248.                   | u. 33 300-302 305              |
| " Pet. 458 18:                    | 310 313—316 318                |
| " Oberst u. Chronist 12 31        | 320-323 329 330                |
| 25 31 u. 33 82 1 u. 2 89          | 387 338 340 341 346.           |
| 5 92 27 136 8 140 1 144           | Hauptkirche (Davos) s. Platz.  |
| 12 u. 15 227 5 263 5 265          | Hedwig, Herzogin v. Alemannien |
| 11 266 13 317 10 320 18           | 177.                           |
| 901                               | Hoosen Historikon 94           |

| Hegau 432 446.                    | genkönig 193.                    |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Heiligenberg, Schloss 284.        | " (v. Eschenbach) Bisch.         |
| Heinrich L Kais. 213 2.1          | zu Cur 249.                      |
| " IL " 189 <sub>16</sub> 217.     | " Abt z. Pfävers 264.            |
| ,, III. ,, 189 <sub>16</sub> 207. | Herrenberg, Schloss 295 296.     |
| " IV. " 189 16 192—               | Heruler 134.                     |
| 194 246.                          | S. Hilarius zu Cur 188 327.      |
| " V. " 189 16                     | Hinterrhein 80.                  |
| " VI. " 207 208 21                | v. Hirschberg, Grafen 274.       |
| 217.                              | v. Höwen Freih. 345 390.         |
| " VII. " 246.                     | " Heinr. Bischof z. Cur          |
| " L Herzog v. Baiern177.          | s. Heinr. V.                     |
| " Kön. von Böhmen 214             | v. Hohenbalken 205.              |
| 275 276 282.                      | " Joh. (Carl) 458 47             |
| " L (v. Montfort) Bisch.          | Hohenjuvalt s. Oberjuvalt.       |
| zu Cur 192 193.                   | Hohenryalt, Schloss 23 24 29 25. |
| " IV. Bischof zu Cur              | v. " 145 152 38.                 |
| 219 u. 12 235.                    | v. " Aesopeja 140 2 144          |
| " V. (v. Höwen) Bisch. zu         | 145.                             |
| Cur 370 378 379 412               | v. Holiensax 206.                |
| 415 416 418 419 429               | Hohenstaufen 38 27 118 183       |
| 487.                              | 197 198 199 204                  |
| Heinzenberg Gericht, (Bezirk)     | 218 219 221 228                  |
| 75 76 206 247 345                 | 231 233 236 252.                 |
| 371 377 389 425.                  | " Kaiserhaus, siehe              |
| " Burg 374.                       | die Vornamen.                    |
| v. , 432,                         | " Fried. Barbarossa              |
| Helvetien 5 41-43 47 51 19        | Kais, s. Friedr. L.              |
| 52 54 56 59 43 62                 | " Friedr., Herzog v.             |
| u. 57 81 82 83 85                 | Schwaben 194.                    |
| 87 89 101.                        | Conradin 200 230.                |
| Heneter 13 u. 35.                 | Hohentrins 24 29 151 247 295     |
| Henna, Erbtochter 95 31-          | 320 390.                         |
| Hepidanus, Chronist 147.          | Honorius, Kaiser 93.             |
| Hercynischer Wald (Schwarz-       | Horatius Q. Fl. 49 u. 10 53 u.   |
| wald) 19.                         | 27 64 67 69 U. 70-               |
| Herloin 169 z 170 g.              | v. Hormayr, Freih. 4 5 163 10.   |
| Hermann, Herz. v. Alemannien      | 167 2 193 22-                    |
| 177.                              | Hosang Conrad 440 54.            |
| " (v. Luxemburg) Ge-              | Hugo, Kön. v. Italien 191 192.   |
|                                   |                                  |
|                                   |                                  |

| Hugo, Bisch. zu Constanz 418.                           | Ilana  |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Hunfrid, Graf 140 149 150 155                           |        |
| 166 u. 11 167 u. 1 168                                  |        |
| 171 173 - 177 187 190                                   |        |
| 203.                                                    | Illyr  |
| Hundthiss, Jodoc. 422 423,                              | Illyr  |
| Hunnen 93 94 147.                                       | Imst   |
|                                                         | Inn    |
| S. Jacob 79 30.                                         |        |
| S. Jacobsthal 79 u. 30 102 1                            |        |
| 403-405 17.                                             | Inner  |
| Jactatus II. Graf von Bregenz                           | Innoc  |
| 141.                                                    | Innsb  |
| Jäger, A. Prof. 213 2 214 1 u.                          |        |
| 4 215 6 268 21 269 25                                   |        |
| 274 <sub>3</sub> 275 <sub>6</sub> 277 <sub>10</sub> 278 | i      |
| 11 282 21 283 22-24 284                                 | Innth  |
| 25 298 28 IL 29 299 30 IL                               |        |
| 32 301 40 302 41 42 U. 45                               | Insub  |
| 303 48 305 61 391 15 398                                | S. Jol |
| 3 u. 413 6 414 11 u. 12                                 | 12.00  |
| 415 14 16—18 21 U. 22 418                               | Johan  |
| 26 U. 27 419 29 421 1 428                               |        |
| v 429 cr n 431 er n                                     |        |
| 16 429 17-23 431 25 u.<br>26 432 25 u. 31 436 47        |        |
| 439 52 440 55 57 444 7                                  |        |
| 448 451 5 452 7 453                                     |        |
| 8-10 454 11 456 14 11 16                                | i .    |
| 459 19 460 u. 23 461                                    |        |
| 24 IL 25 465 4 466 467                                  |        |
| z u. 8 468 12 469 13-16                                 | ,      |
| 470 <sub>17</sub> 474 u. 26 27 u. 28                    |        |
| 475 u. 31 481 36                                        | ,      |
| Jahn A. 29 4.                                           |        |
| Japoden 56.                                             |        |
| v. Jecklin Conradin 384 74-                             | Johann |
| Conrad 458 .s.                                          |        |

Jenins 260.

Jerusalem 196.

Jenisberg 112 260 352 358.

z 79 80 111 129 272 345 380 390 % 31 64 115 444. al s. Muntafun u. Walgau. icum s. Illyrien. ien 27 41 57 89 5. 70 452, 3 35 16 48 59 60 62-64 69 70 73 74 112 193 206 436 u. 41 485 45. rbelfort s. Belfort. cenz VIII. 401. bruck 74 321 410 412-415 416 418 419 429 433 439 452 453.nal 301 435 an 436 u. a 452. orien 20 39 45 46 52. hann, Kloster zu Münster s. Lezteres. nn XXII. Papst 267. XXIII. 322. König von Böhmen 265 12. I.(Pfefferhardt)Bisch.

zu Cur 249 262. II. (v. Ehingen) Bisch. zu Cur 149 35 283

·· 284 320 340. III. (Abundius) Bisch. 346.

IV. (Naso) Bisch. z. Cur 329 332 333 362 365.

nes, der Mönch v. Winterthur s. Vitoduranus. der Weibel v. Tamins

416. Jonschwyl 147.

| - T                                                  |                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ischgl 415 485.                                      | Kaiser P.61 51 64 - 65 73 3 79                           |
| Iselin Isaac 142 , 390 11-                           | 29 92 26 136 9 160 11                                    |
| Iseo, lago d', 37 24.                                | 166 29 199 3 287 1 u.                                    |
| Isère 21.                                            | 4 281 17 285 26 296 19                                   |
| Isola 77 78.                                         | -21 297 23-25 298 27                                     |
| Istrien 13 160 167 168 174.                          | 299 34 315 2-5 322 27-                                   |
| Italica III. röm. Legion 83 3.                       | Kappler Friedr. 441.                                     |
| Italien 4 7 8 23-10 13 14 17                         | Keller, Dr. Ferd. 29., 70 3 72                           |
| 18 21 22 u. 24 38-41                                 | 10 74 14 80 35 86 15                                     |
| 44 45 47 48 50 53 26                                 | 92 24 102 1 105 6 123                                    |
| 55-57 59 70 80 82 1                                  | u. 6:                                                    |
| 84 89 93 94 98 126                                   | Kempten 62 63 74 u. 7 236.                               |
| 129 134-137 12 144                                   | Kilchen, Ulr. von der, 426 12.                           |
| 151 156 159 167 170                                  | Kind Chr. 103 3 123 , 172 13                             |
| 175 176 188 u. 10 210                                | 327 6                                                    |
| 219 42 233 244 252 292                               | Kirche, die rothe, 442 2.                                |
| 307 309 311 368 392                                  | Klausen 61 52.                                           |
| 404 407 475.                                         | Klausner, Mich. Burgermeister                            |
| Itargus s. Eisack.                                   | zu Cur 380 53.                                           |
| Juff 201.                                            | Kleinasien 10 13 16 u. 28.                               |
| Jul, Sonnengott 124.                                 | Klein(Sernft)Thal 33 5                                   |
| Julian, Kaiser 89 5 92.                              | Klettgau 445 486.                                        |
| Julier, Berg u. Fluss 3 23 26                        | Klosters 352 356 436 44 u. 45                            |
| 37 52 75 102 103 124                                 | 471 22 485.                                              |
| 125.                                                 | Knillenberg, Schloss 276 298                             |
| Julierthal s. Oberhalbstein.                         | 28 302.                                                  |
| Julische Alpen 135.                                  | Koch 8 19 22 23 9 25 10 29 12 32 u.                      |
| Justinian, Kais. 137.                                | 33 18 10 29 32 3 60 46 63                                |
| Justinus, Historiker, 8.                             | 63 82 2 154 46 169 8.                                    |
| Juthungen, alemannische 92.                          | Köln s. Cöln.                                            |
| v. Juvalt, 205.                                      | v. Königseck Joh. 422 423.                               |
| " Conrad Ritter 205 10-                              | Königsheim 188 4.                                        |
| " Wolfg. 145 21 148 31                               | Konrad s. Conrad.                                        |
| 219 12 232 4:                                        | Krain 5 5.                                               |
| Ivrea 58 176 177 191.<br>v. ,, Willa, Markgräfin 79. | Kranegg H. 455 <sub>13</sub> .<br>Kreuzpass 433—436 485. |
| v. " Willa, Markgräfin 79.                           | Kriegsmatte 248.                                         |
| Kälberweide (Cur) 104.                               | Küblis 284.                                              |
| Kärnten 5 6 35 36 22 48 71.                          | Küssenberg u. Kussberg, Schloss                          |
| Kästris 111 380 390 10.                              | 446 486.                                                 |
|                                                      | AAV AUM                                                  |

| I                                 | T 4.00                          |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Kuhn, d. lange, 270 271 37 u. 39- | Laret 33 5                      |
| Kunstmann Dr. 161 2.              | Larischer See s. Comersee.      |
| Kyburg, Grafsch. 89 u. 208.       | Latium 17 u. 4                  |
|                                   | Latsch (Vinstgau) 449 452 453   |
| Lachen 104 5                      | 458 463 474.                    |
| Lacs Grafsch. 168 170 244 259     | S. Laurenzkirche zu Cur 188     |
| 348.                              | 327.                            |
| " Dorf 247 293 347 348.           | Lavin 438 465 484 45.           |
| " Freie zu, 259 3 347 348         | Lavizzari Angelo 233 6 401 5    |
| 351.                              | 403 11 404 n. 13-15             |
| Ladurner Jos. 298 301 40.         | 407 u. 24 u. 25.                |
| Lagreina, Pass 80.                | Lebucio, Curiale von Ems 179.   |
| v. Landau 270.                    | Lecco 406.                      |
| Landeck 61 452 453 465-467.       | Lech 73.                        |
| v. Landenberg 270 34-             | Lechfeld 63 u. 62               |
| Langenberg, Reichsvogtei 259      | Lechner 3 3.                    |
| 348.                              | Lehmann 271 37.                 |
| " Schloss 348.                    | Lemansee s. Genfersee.          |
| Langkünen s. "langen Kuhn".       | Lemnius Sim. 430 24 457 18.     |
| Langwies 261 352 356 357 20       | v. Lenzburg, Grafen 95 36       |
| 358 359.                          | IIdalu 100                      |
| Lanquart 37 244 259 269 359       | Lenzer, alemann. 79 122.        |
| 376 423 472.                      | Lenzische Alemannen 91 101.     |
| 1 C C                             | Leo, Bischof v. Como 217.       |
| Grafsch. 168 169 170              | Leonhard (Wissmayr) Bischof     |
| u. 9 171 172 17 173               | zu Cur 379.                     |
| 18 174.                           | Lepontier 5 u. 12 15 u. 40 25   |
| unter des Canforhaft              | 32 27 29 30 35 115              |
| 170 190 259.                      | 32 21 29 30 33 113<br>116.      |
| ah Jan Castashaft                 | Lepsius, Alterth. Forscher 9.   |
| 170 226 244.                      | Letzimauer (Halbmyl) 122 123.   |
| an day Cut Mana                   | Leu Hs. Jac. 89 5 142 9.        |
| " an der, Gri. Marq.              | Leuenberg, Schloss 259 293      |
| Dedental off                      | 345 413 s.                      |
|                                   | Leventina, Val, s. Livinenthal. |
| I and fried and First Grid 147    | Liburner 56.                    |
| Lantfried od. Liutfrid 147 27     |                                 |
| I antalina II antalina 400        | Lichtenberg 213 416 452 463.    |
| Lantolino, Hauptm. 403.           | Lichtensteig 356.               |
| Lapidaria, röm. Station 75 76     | v. Lichtenstein Gg. 429.        |
| 78.                               | " Paul 448.                     |
|                                   | 99                              |

| Liechtenstein, Fürstenthum 36   | " s. Lucmanier.                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <sub>17</sub> 61.               | Ludolf, Herzog v. Alemannien   |
| Liestal 478.                    | 177 187.                       |
| Ligurer 7 12 46.                | Ludwig der Fromme, Kaiser      |
| Limaga, Eliud 404 12            | 98 169 8 171 172 17            |
| v. Limpurg Freih. Gg. Schenck   | 173 18-175.                    |
| 377 378.                        | " der Deutsche 175.            |
| Lindau 62 g. 174 324 410 412.   | " der Baier, Kais. 246         |
| Linth 282.                      | 247 249 262 265 - 267          |
| Lintthal 4 70.                  | u. 17-269 277 808.             |
| Linzgau 91 17.                  | " IX. Kön. v. Frankreich       |
| Liro 79.                        | 219.                           |
| Liutolt s. Ludolf.              | " XII. Kön. v. Frankreich      |
| Livigno 468,                    | 476 486.                       |
| Livia 60 u. 48.                 | " v. Brandenbg. s. Brand.      |
| Livinenthal 5 12 36 263.        | Lugdunum s. Lyon.              |
| Livius T. 6 u. 16 8 12-14 37 17 | Luitprand, Bisch. zu Cremona   |
| 3 4 6 u. 7 18 u. 12 19 u. 15    | 79.                            |
| 20 21 24 31 39 33 41 37         | Lungguard, Piz 3.              |
| 60 u. so 108 u. 3 109           | Lungnetz 30 1 80 153 43 200    |
| 115.                            | 272 273 291 345 380            |
| Lloret 33 5                     | 459.                           |
| Loches 400.                     | Lupa, Frau 481 - 483.          |
| Lodi 234. •                     | v. Lupfen Hs. 313 320.         |
| Loebell J. W. 15 43 84 11.      | Luzern 355 390 12 425 446      |
| Löchliberg 199.                 | 470 472 479.                   |
| Löwenberg s. Leuenberg.         | S. Luziensteig 74 96 193 422   |
| Lohn 75.                        | -425 471-473 480               |
| Lombardei und Longobarden       | **** **** *****                |
| 8 23 162 167 199                | S. Luzius, Kön. v. Grossbritt. |
| 210 216 219.                    | 98.                            |
| v. Lombrins, Lombrein 455 u.    | Märtyrer u. Bekenner           |
| 13 456 458 18 459.              | 96—98 170.                     |
| Lona 312.                       | " Kapelle 97.                  |
| Lothar, I. Kais. 171 175 217.   | "Kirche u. Kloster zu          |
| " Kön. v. Italien 177 327.      | Cur 98 99 141 150              |
| Lucca 12.                       | 194 211 380 393,               |
| Lucmanier, Pass 80 151 168      | Lydien 8 10 28-                |
| 182 210 244.                    | Lydus 10 28:                   |
|                                 | -, 20:                         |
|                                 |                                |

Licinius Crassus 50. | Lucumo 18.

| Lyon <u>53</u> u. <sub>26:</sub>                              | Ma<br>Ma |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Mabillon 146 147.                                             | Ma       |
| Madesimo 77 u. 23 79.                                         | Ma       |
| Mähren 282.                                                   | Ma       |
| Maffei, Thalvogt im Blegnothal.                               | Ma       |
| Magia 74.                                                     | S.       |
| Magyaren oder Madscharen 182                                  | S.       |
| 190.                                                          | ۵.       |
| Maienfeld 63 u. 24 74 170 247                                 |          |
| 260 296 301 320 353                                           |          |
| 356-358 u. 24 359                                             | 1        |
| 366 367 390 422 423                                           |          |
| 426-427 432 436                                               |          |
| 443 473 477 480                                               |          |
| 484 485.                                                      | Ma       |
| Mailand 20 u. 17 u. 18 21 23                                  |          |
| 75 u. <sub>18</sub> 89 91 199<br>203 <sub>3</sub> 209 217 235 |          |
| 203 3 209 217 235                                             | Ma       |
| 265 300 307 - 310 312                                         | Ma       |
| 316 349 368 369 382                                           | Ma       |
| 400 401 u. 3 403 406                                          | v.       |
| 413 448 467 - 470 475                                         |          |
| 476 486 487.                                                  | 1        |
| " Erzbisth. 235 307.                                          |          |
| Mainz 85 194 267 412,                                         |          |
| Majorian Kais. 95.                                            |          |
| Maira 3.                                                      |          |
| Malans 170 260.                                               |          |
| Maloja 3 22.                                                  | Ma       |
| Mals 385 429 434 452 456                                      |          |
| 463 464 473-475.                                              | Ma       |
| v. Maltitz Casp. 414 429 439                                  | Ma       |
| 452 465 480.                                                  | Ma       |
| Malvaglia 80.                                                 | S.       |
| Manas 438.                                                    |          |
| Manlius M. 47.                                                |          |
| Maratio N. N. 468.                                            |          |
| Marca Giov. Ant. 390 to.                                      | Ma       |
| March 4 5 44 70-72 232.                                       |          |
|                                                               |          |

Marcellinus Ammian 70 st.
Marcian 17.
Marcian 17.
Marcomannen Ss.
Mareus Aurelius 83 87 88 106.
Marenger Brücke 452 455 456.
S. Margaretha bei Basel 411.
S. Maria, Kirche zu Cur 20.
" s. Lucmanier.
" im Münsterthale 418
445.

" Hospiz auf dem Lucmanier 151 210. " Stat. auf d. Stilfserjoch 413 7.

385 416,1

Marienberg, Kloster 113 196 211 268 300 384

Marignano 401.

Mariss Ulr. 444 7.

Marius C. 47 48.

v. Marmels 205 390 7.

Diet. 315 6316 7363

", Nutli 363.
", Conradin 417.
", gen. der

Stelzfuss 458 18.

Joh. 458 18.

Rud. 458 18.

Rud. 458 18.

arschlins 24 30 147 283 353

356.

Marseille 51 19 57.

Martell Carl 147 u. 27 158.

Martihans von Nauders 398 399.

S. Martin, Kirche zu Cur 188

190 19-Kirche in Schams 327.

Martinsbruck 114 123 279 359 397 415 436 438,

|                                | Meiss, Bürgerm. v. Zürich 294.  |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 104 105 121.                   | Mels 33 8 367.                  |
| Masein 392.                    | Meran 80 190 213 298 365        |
| Masseltrangen 43.              | 439 440 448 452 460             |
| Massilia 20 21.                | 466 469 474.                    |
| Massol Ulr. 401 402.           | v. " Graf IIs. Heinr. 264       |
| Mathon 76 77.                  | 267.                            |
| Matrai (Tirol) 29 1.           | Merovaeus, König 94.            |
| v. Matsch, Vögte, 203 206 214  | Merovingen 158.                 |
| 217 218 7 226 229              | Meyer, Dr. Jac. 75 19.          |
| 258 <sub>1</sub> 259 298 - 300 | " Dr. H. 75 20 77 22 80         |
| u. 35305 322 331               | 34 121 1·                       |
| 333 347 353 <sub>3</sub> 356   | " von Windeck, die, 240.        |
| 383 385 391 398.               | " " " Hartm. d.                 |
| " Friedr. 206.                 | 264.                            |
| " Hartw. 217 218.              | " von Altstätten, Jos. 297.     |
| " Egeno 217.                   | Mingiarda, Joh. Gg. 438.        |
| " Conrad 235 u. 8.             | " Joh. <u>438.</u>              |
| " Ulr. 265 268 u. 24           | Minorca 32 4.                   |
| 319 322 340 354 383.           | Misox, Grafschaft, 102 1 191    |
| " Marg.(v. Räzüns)354.         | 207 208 22 292 345              |
| , Wilh. 322.                   | - 368 390 <sub>10</sub> 443.    |
| " Gaud. <u>391 452.</u>        | Mittagshorn 79.                 |
| " Ulr. jgr. <u>354.</u>        | Modena 55 30:                   |
| " Elisab. 332 383.             | Mösien 134.                     |
| Matscherthal 207 303.          | Mollis 43.                      |
| Maurer, Heinr. Chronist 148 30 | Mols 43.                        |
| 193 23.                        | Mominsen, Th. 22 24 30 1 83 5-8 |
| Maurus, Berg 191.              | 85 12 86 14 89 7 93             |
| Maximilian L Kais. 308 310     | 28 127 1 129 4.                 |
| 312 408 - 410 452              | Monstein 227 260.               |
| 455 467 469 472                | v. Mont, Gilli 413 8.           |
| 477 487.                       | v. Montalt 263.                 |
| Mechel, Kartograph 180 4.      | Montani 213.                    |
| Medel 79.                      | Monterosa 46 3.                 |
| Medelser Thal 80 151 168 182   | v. Montfort, Grafen 190 207     |
| 210.                           | 246 260 296 297                 |
| Mediolanum s. Mailand.         | 314 356 391.                    |
| Meeralpen 55.                  | " (Pfalzgrafen z. Tű-           |
| Meinbrechtshofen 281.          | bingen) 252.                    |
|                                |                                 |

| v. Montfort | , Wilh. 378.                                | 177 <sub>30 32</sub> u. <sub>33</sub> 178 <sub>34</sub> |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| "           | Tettnang Rudolf                             | 179 <sub>1</sub> 183 <sub>7</sub> 187 <sub>1</sub> 188  |
|             | 246 6                                       | 3-6 8 9 189 11-14 16                                    |
| ,,          | " Heinrich                                  | 190 17-19 191 20 196                                    |
|             | 357 358.                                    | 4 199 4 200 u. 8 205                                    |
| "           | Hugo L zu Feld-                             | 10-16 207 19-21 208                                     |
|             | kirch 207 280 281.                          | 22 25 27 214 5 217 2-6                                  |
| ,,          | " <u>378</u> .                              | 218 s u. 9 227 4 u. 7                                   |
| "           | Rud. zu Feldkirch                           | 228 230 17 231 1 235                                    |
|             | 237 247 271 272                             | 2 237 3 238 5 240 7 u.                                  |
|             | 281.                                        | 8 241 2 u. 10 259 3 261                                 |
| ,,          | Heinr. Dompr. zu                            | 12 264 7 u. 8 266 14                                    |
|             | Cur 237-259.                                | 268 24 269 u. 26 u. 27                                  |
| 19          | Ulr. zu Bregenz                             | 270 29-34 275 4 H. 5                                    |
|             | 237 239.                                    | 278 11 279 15 284 25                                    |
| .,          | Hugo zu Tettnang                            | 291 2 3 5 6 292 8 293                                   |
|             | u, in der Schär                             | 9—11 294 13 295 16 u.                                   |
|             | 237238.                                     | 17 299 33 803 46 U. 49                                  |
| **          | -Werdenberg 281.                            | 304 52 327 2-5 u. 7                                     |
| **          | -Feldkirch 281.                             | 328 s 329 11 337 3                                      |
| ,*          | " Rud. der                                  | 344 2 347 12 348 15                                     |
|             | Alte281.                                    | 349 20 380 51 383 67.                                   |
| ,,          | " Agnes (g.                                 | v. Moor, 205 304 405 u. 18.                             |
|             | v.Matsch)                                   | " Graf Max. 267 18 418                                  |
|             | 281.                                        | u. 28 429 18 463 1.<br>Werner, Ritter 304.              |
| 11          | -Vaduz Heinr.281.                           | , Otto 304.                                             |
| ,,          | Tettnang " 297.                             | Ealalf con v Stoings                                    |
| "           | " Wilh.313                                  | berg 304 u. 55                                          |
|             | 354356 <u>357</u>                           | Council Dittor 204                                      |
| 11          | " Kunig. g.                                 | Connedin 984 - 985                                      |
|             | von Werden-                                 | TTI- 900                                                |
|             | berg 354 356.                               | # Angholm 428 420 H ==                                  |
| Montigel    |                                             | 1 4 4 70                                                |
|             | Codex dipl. 122 3                           | Mooren-Thurm 405.                                       |
|             | 40 3 u. 4 143 10 144                        | Morgarten 247.                                          |
|             | 145 21 146 23 25 149                        | Moro Lodov. s. Sforza.                                  |
|             | 153 43 156 3 U. 4<br>57 5 159 8 U. 9 161    | Mühldorf 247.                                           |
|             |                                             | Müller K. O. 8 20 10 28-                                |
| 1           | u. 2 169 7 u. 9 172<br>2 16 u. 12 175 22-25 | v. , Joh. 63 64 95 31 138 24                            |
| 12          | 2 16 11. 17 11.13 22-25                     | 1 . " A                                                 |

| 219 12 244 1 245 4 401          | Zürichg. 176.                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 6 404 12 410 1.                 | v. Nellenburg, Regilinde 176.               |
| Münch, E. 467 9 468 10-         |                                             |
| Mün ster, Kloster u. Dorf 196   |                                             |
| 206 17 211 299 303              | mangon 200                                  |
| 332 383.                        |                                             |
| , 300 385 413 414 416           | Neuburg und Neuenburg, Veste                |
| -419 430-432 468 to             | oci Chicri, 100 16 201.                     |
| Münsterthal 81 112 190 201      | , in 110go, 111uiuo. 201.                   |
| 209 274 279 284                 | " Schwigger Thumb. 281.                     |
|                                 | 3) AAGGO 3) 4000.                           |
| 299 300 319 340                 | Troughting the Market                       |
| 384 26 415 416                  | Neuenstadt 381 56.                          |
| u. 19 427 428 430               | Neugart, Historiker 173                     |
| 432 434 — 436 449               | Neumarkt (Steyerm.) 47 u. 7-                |
| <u>-451 453 465</u>             | Neuraperswil 232.                           |
| 466 468 u. <sub>10</sub> 473.   | Neustrien 158.                              |
| Munatius, L. Plancus 52 53      | S. Nicolaus, Kloster zu Cur                 |
| Mundaus Di 25 54.               | 272 380 382.                                |
| Mundaun, Piz 272.               | " V, Papst 379.                             |
| Muntafun 119 z 297 436 u. 42    | Nidberg 355 366.                            |
| 45 U. 46 442 471 U.             | Niebuhr, Historiker 7 u. 18 9               |
| 22 484 485.                     | 12 108.                                     |
| Murer, Heinr. s. Maurer.        | Niederlande 430.                            |
| Murum s. Castelmur.             | Niedersachsen s. Sachsen.                   |
| Mutina s. Modena.               | v. Niederthor, Georg 464.                   |
| Mutten 26 112 200 484 42        | Nivailg 225.                                |
| Mutz s. Guschen.                | Nola 17.                                    |
| Näfels 43 290.                  | Nolla 75.                                   |
| Nantuaten 36.                   | Norbert (v. Hohenwart) Bisch.               |
| Naturns 30 1 466.               | zu Cur 193.                                 |
| Nauders 385 398 415 433 435     | Noreia s. Neumarkt.                         |
| 40 437 439 466 469              | Noricum u. Noriker 5 14 u. 39               |
| 481 33 485.                     | 27 36 47 u. 7 48 54                         |
| Naudersberg, Gericht u. Schloss | 65 70 71 93 94 134.                         |
| 269 276 z 332 398               | Novara 21 234.                              |
| 414 439.                        | Nürnberg 393 467.                           |
| Neapel 266 452.                 | Numbers 4 011                               |
| Neckar 85.                      | Nüscheler A. 211 31 u. 32.<br>Nüziders 313. |
| Neckargau 188.                  |                                             |
| v. Nellenburg Eberh. Grf. im    | Nuvenen 78 319 14 341 12 368                |
| soem. Gri. im                   | 17 376 36 392 17.                           |

| Obcalven 209.                 | 359 365 366 369 383                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Oberengadin 206 207 209 248   | 384 u. 76 385 391                          |
| 359 386 435 38                | 897 409 412-415                            |
| 437 438 451 470               | 419 422 426 427                            |
| 472 473 s. auch               | 431 451 6 458 477                          |
| Engadin.                      | 481.                                       |
| Oberhalbstein 111 117 209 244 | v. " Herzöge 279 282 —                     |
| 269 283 285 294               | 284 286 299 u. 33                          |
| 319 338 341 363               | · 300 301 356.                             |
| 372 386 403.                  | " Margaretha, Her-                         |
| Ober-Innthal (Tirol) 80 434   | zogin 278.                                 |
| 449 469 483.                  | " Otto, Herz. 263.                         |
| Ober-Juvalt 270 u. 35-        | " Rud. " 278 279                           |
| Oberland 79 204 8 320 419.    | 14 280 282 dt.                             |
| Obermösien 82.                | " Friedr. 278 279 14                       |
| Oberrhein 441.                | 303 48 305 313 319                         |
| Obersaxen 26 111 198 200 u.   | 324 <u>332</u> <u>854</u> <sub>7</sub> 355 |
| 6 206 345 378.                | 365 410.                                   |
| Oberthor zu Cur 103.          | " Albert, Herz. 278                        |
| Obervaz 111 206 225 259 260   | 279 14.                                    |
| 294 346 369 370 375           | " Leopold, Herz. 278                       |
| u. 33 376.                    | 279 14 282 285 294                         |
| Ob-Pontalt 385.               | 296 297 301.                               |
| Ob-Porta 123.                 | " Albrecht 282 284                         |
| Ob-Tasna 359 401 a.           | 366.                                       |
| Octavius u. Octavianus s. Au- | " Ernst 301-303 48                         |
| gustus.                       | 333.                                       |
| Odda, Victoridin, 143 149.    | " Siegmund, Erzherz.                       |
| Odilo, Herzog von Barern 158. | 346 382 383 385                            |
| Odoaker 95 134 135 u. 6 136   | 391 410 411 413                            |
| 140.                          | 463.                                       |
| Oenonen 86 20-                | Ofenberg 435 39 450 473 483.               |
| Oesterreich 113 212 213 215   | Oglio 37 24-                               |
| 241 243-250 u. 12             | Olivone 80.                                |
| 253 257—259 <sub>3</sub> 262  | v. Ort, Hs. Wolf 426 427.                  |
| 266 271 274 278—              | Orte, die VIII eidg., 382 6                |
| 282 285 290 291               | 386 413.                                   |
| 296—299 <u>305</u> <u>313</u> | Ortenstein 206 247 258 355                 |
| -315 319 320 322              | 374 377 379 426.                           |
| <u>-324 337 -339 348</u>      | Ortler 3.                                  |

| 012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orticle (v. Brandis) Bisch. zz  Cur 98 379 380 38.  385 390 2 401 460 469 Ostgothen 118 127 155 137 153 154 179 216 326.  Otto 1, Kaiser 177 188 190 4 182 217 236 326.  J. I. , 189 4 236 326.  J. I. , 189 6 236 326.  J. Herzog v. Alemannien 178.  Erzbisch von Mailand 235. Ovidius 17 2 49 u. 11 60 45 64 66.  Padua 309 370. Palästina 197. Palenzer Thal s. Blegnothal. Pannonien 23 135 136. Paphlagonien 13. Paris 141 6 393. | S. Peter, Hospiz 172.  "(Walgau) 298. Peter (der Böhme) Bisch. zu Cur 277 278 281 15 282.  Bisch. zu Sitten 237.  "(Pultinger od. v. Pontaningen) Abt zu Disentis 348. Pettnau 301. Peutinger, Kartenwerk 74 78 103 105 107. |
| ", Victoride, Bisch. zu<br>Cur 141 144 145.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Phocæa 20 51 19-<br>Phonicier 10.                                                                                                                                                                                            |
| Paspels, Burg 374.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Piacenza 309.                                                                                                                                                                                                                |
| Passel N. 458 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Piave 70.                                                                                                                                                                                                                    |
| Paul, (Ziegler), Bisch. zu Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Picardie 479.                                                                                                                                                                                                                |
| 432.<br>Paulus, Victoride, Graf zu Bre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Picentium 17.                                                                                                                                                                                                                |
| genz 141.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Piemont 21.                                                                                                                                                                                                                  |
| Pavia 21 309 393.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pipin der Kurze 152 39 158.                                                                                                                                                                                                  |
| Pelasger 7 8 9 24:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | " v. Heristal 152 39 158.<br>Pirkheimer Wilib. 461 28 467                                                                                                                                                                    |
| Pelops 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | u. 2 468 u. 10 u. 12                                                                                                                                                                                                         |
| Penninische Alpen 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 478 33 u. 34.                                                                                                                                                                                                                |
| " Halbinsel s. Italien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S. Pirmin 147.                                                                                                                                                                                                               |
| Perfils 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pisa 309.                                                                                                                                                                                                                    |
| Perlauer, Thom. Bisch. zu Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pitasch 79 188.                                                                                                                                                                                                              |
| stanz 412.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S. Placidus 144 146 209.                                                                                                                                                                                                     |
| Pertinax, Kais, 89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T Dianta COT CO.                                                                                                                                                                                                             |

| v. Planta, Jos. 109 4.                |
|---------------------------------------|
| " Conrad 275.                         |
| " Friedr. 275.                        |
| , Jac. 292.                           |
| , Hartm. 378 384 74-                  |
| " Emerita, Aebtissin                  |
| zu Münster 430.                       |
| ,, Thom. 458 18.                      |
| Plantinus, Scribent 35 to             |
| Platz (Davos) 227.                    |
| v. Platzheim, Joh. 282 21.            |
| Plectrudis 158.                       |
| Pleif 153 43 273.                     |
| Plessur 26 101-104 121 122.           |
| Plinius d. Aelt. 6 8 9 14 39          |
| 19 u. 16 20 25 32 36 16               |
| 39 42 38 49.                          |
| Pludenz 297 422.                      |
| Plurs 234 403 404.                    |
| Plutarch 18 11 19 20.                 |
| Pò 4 7 12 22 u. 24 33 39 40           |
| 45 94 309 312.                        |
| Pœninus und Penninus, Mons,           |
| s. gr. S. Bernhard.                   |
| Polybius 14 39 18 20 40 u. 35         |
|                                       |
| u. 34:<br>Pontalt 114 115 190 214 269 |
| 275 279 397 398 415                   |
| 438.                                  |
| v. Pontaningen s. Peter v. P.         |
| Pontirolo (Ponte Aureolo) 89 5        |
| Porclas 272 273.                      |
| à Porta, P. Dom. Ros. 3 , 98          |
| 4 99 12 196 1                         |
| Portugal 117.                         |
|                                       |

Pradella 438. Pradt 463.

Präsens, Curiale 179.

Prättigau 26 34 36 14 61 119 206 244 247 253 259

274 320 332 351 353 357 20 378 427 436 471 22 475 484 487. Prævida Bertr. 234. Pratigovia s. Prättigau. Priscus Tarquinius 19. Probus, Kais. 86 89-91. Provence 20 17 56 u. 34 191. Provincia s. Provence. Prutz 469. Ptolomäus, Geograph 70 1 u. 2 71 72 106 2-Pürs, Veste 297. Puniasca, Punt 483 40-Punier 46 6. Puschlav 206 209 216 217 u. 5 218 265 268 270 300 301 324 359 399 7 402 406 407. Pusterthal 48. Pyreäen 117.

Quadrio Abbate Fr. Sav. 36

16 77 23 81 u. 37

218 3 u. 16 235 u. 3

268 20 23 u. 2 11

312 u. 7 316 7 317

11 386 401 4 404 u. 4

11 14 405 u. 22

Quedlinburg 193.

 Rabiusa
 196
 227.

 Rætia
 alta s. Ryalt (Realt.)

 , ima s. Räzdns.

 , ampla s. Reams.

 Råticon
 36 4 61.

 Rätigau
 s. Prättigau.

 Rætus
 61.

 25
 30 1.

| Răzūns, Ort, Schloss u. Herrschaft 23 u. 27 75 152 3g 188 205 345 341 37 391 392.  v. " Freiherru 203 226 248 25 268 292 295 305 319 320 332 345 347 359 377 390.  " Heinr. 264 271. " Ulr. Brun 292—296 326 399. " Margr. geb. v. Toggenburg 321 21 353 356. " Hans Brun 349 17. " Heinr. " 349 u. 370 ——373. " Marg. jūnger 353 356.  u. 44. " Ulr. Brun igr. 353 356.  u. 45 377. " Georg 377 390. " Anna 377. " Georg 377 390. " Anna 377. " Ursula 377. Ragza 34 g. 38 3 34 147 244 272 367. Raizen 82 2. Raizen 82 2. Raizen 82 2. Raizen 82 2. Raizen 82 3. Rachiesu 112 449 452 453 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| schaft 23 u. 21 75 152 3 188 205 345 371 372 391 392.  v. , Freiherrn 203 226 248 258 292 295 305 319 320 332 345 347 359 377 390. Heinr. 264 271. Ulr. Brun 292—296 321 322 349 17 533 356 390. Margr. geb. v. Toggenburg 321 21 353 356. Hans Brun 349 17 Heinr. , 349 17 Regensburg 85. Regensburg 85. Regensburg 85. Regensburg 85. Regensburg 85. Regillney Herzogin von Alemannien 177. Regus 34 80 31 147 244 272 367. Raizen 82 2 Rai 112 449 452 453 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 372 301 392. v. "Freiherm 203 226 248 268 292 295 305 319 320 332 345 347 359 377 390. "Heinr. 264 271. "Ulr. Brun 292—296 321 322 349 7 533 356 390. "Margr. geb. v. Toggenburg 321 21 353 356. "Hans Brun 349 17. "Heinr. , 349 12 370. —573. "Marg. jünger 353 356. "L. 14. "Ulr. Brun jgr. 353 356. "Egensburg 85. "Euilude 239. "Eutold 239. "Eutold 239. "Eegnsburg 85. Regilmer, Herzogin von Alemannien 177. Regaz 34 4 80 3 147 244 272 367. Raizen 82 2. Rain 112 449 452 453 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| v. "Freiherrn 203 226 248 258 22 295 305 319 320 332 345 347 359 377 390. "Heinr. 264 271. "Uhr. Brun 292—296 321 322 349 37 553 356 390. "Margr. geb. v. Toggenburg 321 21 353 356. "Hans Brun 349 17. "Heinr. "349 17 370. "Marg. jünger 353 356. "L. 41. "Uhr. Brun jgr. 353 356. "Eeichenster St. Schloss u. Herrsch. "Schloss u. Herrsch. "Schlos |
| 288 292 295 305 319 320 332 345 347 359 377 390.  " Heinr. 264 271. " Ulr. Brun 292—296 321 322 349 17 353 356 390.  " Margr. geb. v. Toggenburg 321 21 353 356. " Hans Brun 349 17. " Heinr. " 349 12 370 — 373. " Marg. jünger 353 356. " L. 14. " Ulr. Brun jgr. 353 356. " L. 14. " Ulr. Brun jgr. 353 356. " L. 14. " Ulr. Brun jgr. 353 356. " L. 14. " Ursula 377. " Georg 377 390. " Anna 377. " Ursula 377. " Ragaz 34 4 80 3 147 244 272 367. Raizen 82 2. Raizen 83 2. Rauracher 83 2. Rauracher 83 2. Rauracher 83 2. Raizen 53 u. 2. Raizen 83 2. Ravenna 94 135. Raella 8. Ryalt. Raevenna 94 135. Raeln 84 5. Raizen 83 2. Ravenna 94 135. Raeln 83 2. Revenna 94 135. Reath 8 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 258 292 295 305 319 327 390.  "Heinr. 264 271. "UIr. Brun 292—296 321 322 349 7 353 356 390. "Margr. geb. v. Toggenburg 321 21 353 356. "Hans Brun 349 17. "Heinr. "349 17. "Heinr. "349 17. "Marg. jünger 353 356. "L. 14. "UIr. Brun jgr. 353 356. "Anna 377. "Georg 377 390. "Regensburg 85. "Regilinde, Herzogin von Alemannien 177. "Reguz 34 4 80 31 147 244 272 367. "Raigen 82 2. "Raigen 82 3. "Reichenau, Insel 62 32 445. "Schloss u. Herrsch. |
| 320 332 345 347 359  377 390.  Heinr. 264 271.  "Ulr. Brun 292—296 321 322 349 17 353 356 390.  Margr, geb. v. Toggenburg 321 21 353 356.  "Hans Brun 349 17.  "Heinr. n 349 17.  "Heir. n 349 17.  "Heir. n 349 17.  "Heir. n 349 17.  "Heir. n 349 17.  "Gorg 37 380.  "L 14.  "Ulr. Brun jgr. 353 356  "L 14.  "Elisab. ("Werdenberg S.) 269.  "Conrad. Bisch, s. Conrad.  "Regensberg, Dieth. 239.  "Lotold 239.  "Regensburg 85.  Regilinde, Herzogin von Alemannien 177.  Regusker u. Rugusker 36 u. ½  Schloss u. Herrsch.  80 205 32 295.  Reichenberg, Schloss 213 283 299 300 414 416  449.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Realp 33 g. Realt s. Ryalt.  "Wir. Brun 292—296 321 322 349 17 533 356 390.  "Margr. geb. v. Toggenburg 321 21 353 356.  "Hans Brun 349 17 "Heinr. " 349 11 270 — 373.  "Marg. jünger 353 356.  "Ur. Brun jgr. 353 356.  "L. 14 "Ur. Brun jgr. 353 356.  "L. 14 "Ur. Brun jgr. 353 356.  "Egensburg 85.  Regillneh, Herzogin von Alemannien 177.  Regusker u. Rugusker 36 u. g. Reichenau, Insel 62 g. 445.  "Schloss u. Herrsch.  80 20 53 295.  Reichenberg, Schloss 213 283.  Rain 112 449 452 453 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Realt s. Ryalt.  321 322 349 17 353 356 390.  Margr. geb. v. Toggenburg 321 21 353 356.  Hans Brun 349 17 370. —873 ., Marg. jünger 353 356. ii. 41 Ulr. Brun jgr. 353 356. ii. 43 77. Georg 377 390. Anna 377. Togaz 34 4 80 35 147 244 272 367. Raizen 82 2 Raizen 82 2 Ram 112 449 452 453 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Realt s. Ryalt.  321 322 349 17 353 356 390.  Margr. geb. v. Toggenburg 321 21 353 356.  Hans Brun 349 17 370. —873 ., Marg. jünger 353 356. ii. 41 Ulr. Brun jgr. 353 356. ii. 43 77. Georg 377 390. Anna 377. Togaz 34 4 80 35 147 244 272 367. Raizen 82 2 Raizen 82 2 Ram 112 449 452 453 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| S56 830.   Wargr. geb. v. Toggenburg 321 21 353 356.   Hans Brun 349 17.   Heinr.   349 12 370   —873.   Marg. junger 353 356   H. 44.   Ulr. Brun jgr. 353 356   L. 44.   Ulr. Brun jgr. 353 356   L. 45   Ulr. Brun jgr. 353 356   L. 46   Ulr. Brun jgr. 353 356   L. 47 244 272   Marg. 2 34 4 8 0 35 147 244 272   Marg. 2 367.   Raizen 82 2.   Ram 112 449 452 453 455   Reichenberg, Schloss 213 283 4418   Marg. 2 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S56 830.   Wargr. geb. v. Toggenburg 321 21 353 356.   Hans Brun 349 17.   Heinr.   349 12 370   —873.   Marg. junger 353 356   H. 44.   Ulr. Brun jgr. 353 356   L. 44.   Ulr. Brun jgr. 353 356   L. 45   Ulr. Brun jgr. 353 356   L. 46   Ulr. Brun jgr. 353 356   L. 47 244 272   Marg. 2 34 4 8 0 35 147 244 272   Marg. 2 367.   Raizen 82 2.   Ram 112 449 452 453 455   Reichenberg, Schloss 213 283 4418   Marg. 2 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| m, Margr. geb. v. Toggenburg 321 21 353 356. m Hans Brun 349 17. m Heinr. m 349 17 370. m Marg. jünger 353 356. ii. 44. m Ulr. Brun jgr. 353 356. iii. 4377. m Georg 377 390. m Anna 377. m Ursula 377. Ragaz 34 a 80 32 147 244 272 367. Raizen 82 2. Raizen 82 2. Raizen 82 2. Rai 112 449 452 453 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ", Hans Brun 349 17. "Heinr. 349 12 370 —-873. ", Marg. jünger 353 356 "II. 14. "Ulr. Brun jgr. 353 356 "II. 17. "Georg 377 390. ", Auna 377. ", Ursula 377. "Ragaz 34 4, 80 35 147 244 272 367. Raizen 82 2. Ram 112 449 452 453 455 ", Conrad. ", Regensberg, Dieth. 239. ", Lutold 239. "Regensberg 85. ", Lutold 239. "Regulsker 36 II. 18. ", Schloss II. Herrsch. ", Schloss II. Herrsch. ", Schloss II. Herrsch. ", Schloss 213 283 ", S |
| ", Hans Brun 349 17. "Heinr. ", 349 12 370 —-873.", "Marg. jünger 353 356 "B. 14. "Ulr. Brun jgr. 353 356 "U. 14. 377. "Georg 377 390. "Anna 377. "Ursula 377. "Ragaz 34, 80 35 147 244 272 367. Raizen 82 2. Rai 112 449 452 453 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -873.,  Marg. jünger 353 356  u. 1:  Ulr. Brun jgr. 353 356  u. 1: 377.  Georg 377 390.  Anna 377.  Ursula 377.  Ragaz 34; 80 3: 147 244 272  367.  Raizen 82 2.  Ram 112 449 452 453 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| marg. junger 353 356 m. Latold 239. Regensburg 85. Reginned, Herzogin von Alemanien 177. Regusker 36 u. ta 377. Regusker 36 u. ta 377. Regusker 36 u. ta 80 32 147 244 272 367. Raizen 82 2 29 300 414 418 449.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| marg. junger 353 356 m. Latold 239. Regensburg 85. Reginned, Herzogin von Alemanien 177. Regusker 36 u. ta 377. Regusker 36 u. ta 377. Regusker 36 u. ta 80 32 147 244 272 367. Raizen 82 2 29 300 414 418 449.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| u. <sub>18</sub> 377.  " Georg 377 390.  " Anna 377.  " Ursula 377.  Ragaz 34 8 9 3 147 244 272  367.  Raizen 82 2.  Ram 112 449 452 453 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ", Georg 377 390. ", Anna 377. ", Ursula 377. Ragaz 34 ½ 80 ½ 147 244 272 867. Raizen 82 2. Ram 112 449 452 453 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ", Georg 377 390. ", Anna 377. ", Ursula 377. Ragaz 34 ½ 80 ½ 147 244 272 887. Raizen 82 2. Ram 112 449 452 453 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| , Anna 377. Rgaz 34 s 80 s 147 244 272 867. Raizen 82 2. Ram 112 449 452 453 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ragaz 34 8 80 35 147 244 272<br>867. Raizen 82 2. Ram 112 449 452 453 455 459 449.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 367. Reichenberg, Schloss 213 283 Raizen 82 2. 299 300 414 416 Ram 112 449 452 453 455 449.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Raizen 82 2. 299 800 414 416<br>Ram 112 449 452 453 455 449.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ram 112 449 452 453 455 449.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 457 u. 17 458. v. " 213 382.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| v. Ramschwag Ulr. 423. " Swicker 382.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rankwyl 177 31 193 22. Reinher, Bisch. zu Cur 305.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Raperswyl 353 2 425. Remedius, Bisch. zu Cur 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| v. " Graf Rud. 232. 157 159 160 u. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| " Mechtild geb. v. Vaz, 161 u. 2 162 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 232. 203 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " Elisab. 239. Remüs, Ort u. Veste, 112 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| v. Raron, Freih. 229 253 356 183 196 302-304 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (vergl. Druckfehler 412 415 431 436 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ad S. 356.) 437 438.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| " Gish. 354. v. " Zwanziger 304.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Reschen 485.                               | v. Rietberg, Joh. 264.                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Reuss 71 72 144 198 210 318.               | Rimathe, Dom. 482 30-                      |
| Rex Q. Marc. 46.                           | v. Rink, Wilh. 440 54 455 456              |
| Rhamfluss s. Ram.                          | 458 18 459.                                |
| Rhein 4 15 u. 42 25 29 32 34               | v. Rinkenberg, Rud. 374 378.               |
| 8 35 36 37 43 44 47                        | Ripa u. Riva s. Walenstad.                 |
| 59—64 4 66 69 70 u. t                      | Ripanus lacus s, Walensee.                 |
| 71 75 77 85 86 89 90                       | Robert, Kön. von Neapel 266.               |
| 92-94 101 103 104 111                      | Rocco 151 210.                             |
| 115 143 144 146 148                        | Roderich Graf an d. Lanquart,              |
| 150 152 153 4 168 175                      | 168—170 u. 9—172                           |
| 180 182 183 198 199                        | 103—110 d. 9—112                           |
| 244 271 272 281 282                        | Röder, G. W., Prof. 34 8 38                |
|                                            |                                            |
| 292 295 345 347 353<br>367 371 372 374 392 | 32 73 2 76 21 153 43<br>204 7 205 9 271 39 |
|                                            |                                            |
| 421 422 424 429 432                        | Roffla 371.                                |
| 434 435 442 443 445                        | Roggenburg, Kloster 211.                   |
| 469 473.                                   | Rom 4 8 9 17 5 19 34 35 37                 |
| Rheinau 62 58 176 27-                      | 38 40 41 45-48 50 52                       |
| Rheinegg 207 282 297.                      | u. 20 53 54 56 57 IL 35                    |
| Rheinfelden 301 369 371.                   | -60 63-65 <u>69</u> 71 77                  |
| Rheinthal 206, Vogtei 297 477.             | 80 82 u. 2 834-90 u. 12                    |
| Rheinwald 26 36 11 75 78 79                | 91-95 98 100 101 104                       |
| 80 85 117 153 43                           | 106 108 109 117 118                        |
| 183 199 u. <sub>2</sub> 200                | 120 121 u. 1 122 123 124                   |
| 201 206 228-230                            | 126-129 134 136-138                        |
| 247 252 253 258                            | 150 152-154 168 <sub>3</sub> 171           |
| 295 319 347 351                            | 180 198 210 216.                           |
| 368 371 372 376 <u>379.</u>                | Romagna 12.                                |
| Rheuenalp 78.                              | Romanshorn 70 u. 5                         |
| Rhodanus s. Rhone.                         | Romulus Augustulus 95.                     |
| Rhone 14 21 20-                            | v. Rorschach, Rud. 380 51.                 |
| Rhonethal 237.                             | Rorschacher Hof 380.                       |
| Rhyn, vom, s. Rheinwald.                   | Roschmann, Ant. 5 11 44 41 46              |
| Rialp 33 5.                                | 4 48 9 60 46 61 53                         |
| Riedi (v. Obersaxen) Hauptm.               | 63 61 U. 63 73 75 19                       |
| 32 4                                       | 80 36 89 5 105 7                           |
| Riein 188.                                 | 106 8 124 8 193 22                         |
| Rienz 70.                                  | 213 2                                      |
| Rietberg, Schloss 270 283.                 | Rotharius 172.                             |
|                                            |                                            |

| 916                                        |                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Rothenbrunnen 270 350                      | Salem 227 4                                                |
| v. " Rud. Ritter 196                       | Salier 20 21 22.                                           |
| 226 3-                                     | v. Salis 205.                                              |
| v. Rottenburg, Heinr. 301.                 | " -Seewis, J. U. 36 14 56                                  |
| v. Rottenstein, Hs. 429 475.               | 33 77 24 U. 25 78 28 80                                    |
| Rotund 213 283 414 449.                    | 33 92 25 124 10 140 t                                      |
| Rottweil 370 376 380.                      | 182 6 191 m 192 u. 21                                      |
| Rovelli, Historiker, 20 19 82 1            | 199 2 208 21 230 17                                        |
| 89 5-                                      | 237 2 245 1 258 1 259                                      |
| Rucantier 36 u. 14-                        | 5 261 13 270 36 291 4                                      |
| Rudolf L Kais. 232 2 235-240               | -6 293 12 294 14 U. 15                                     |
| 242-244 1 250 12 328.                      | 295 17 315 6 316 9 319                                     |
| " Sohn desselben 237 238.                  | 15 321 22 332 19 340                                       |
| " Kön. v. Burgund 176                      | 11 347 10 348 13 349                                       |
| 191.                                       | 19 355 10 357 14 u. 15                                     |
| " (v. Rheinfelden) Herz.                   | 359 25 IL 30 360 31 365                                    |
| v. Alemannien, Gegen-                      | 13 368 16 369 13 370 23                                    |
| könig, 192 193 246.                        | 372 <sub>26</sub> 374 <sub>28</sub> 375 <sub>32</sub>      |
| u (v. Montfort) Bisch. zu                  | 376 37 377 40 U. 42 378                                    |
| Cur 247 249 250 12.                        | 44 IL 46 381 382 63 IL                                     |
| Rūti 353 u. 2.                             | 94 383 72 386 79 390 5                                     |
| Rugier 134.                                | 392 16 U. 19.                                              |
| Rupert od. Ruprecht, Graf 173              | " Gub. 458 18.                                             |
| 174.                                       | " -Marschl.Minister Ulys-                                  |
| Rusca u. Rusconi, Faktion zu               | ses 24 30 27 36 97 2                                       |
| Como, 233—235 307.                         | 106 9 125 11 188 10                                        |
| Russein, Val 151 37.                       | 189 16 207 20 208 23                                       |
| Brücke 151.                                | 308 3 310 4 u. 5 311 6                                     |
| Rutuler 17.                                | 317 10 320 18 321 19                                       |
| Ryalt 23 u. 26.                            | 377 44 380 50 U. 55:                                       |
| v. " 145.                                  | Salluvier 22 39.                                           |
| " Conrad 219 12.                           | Salomon III. Bisch. z. Constanz<br>176.                    |
| Carban 170                                 |                                                            |
| Sachsen 156.<br>Sächsische Kaiser 208 236. | v. Saluzzo, Markgrafen 406.<br>Salvia (Victoridin) 149 31. |
| Säntis 43.                                 |                                                            |
| Sagens 140 <sub>3</sub> 153 183.           | Salzburg 299 u. 33.<br>Sammolico 75 u. 19.                 |
| Salas (Cur) 33 5.                          | Sammaun 112 113  415 436                                   |
| ,, (Catalonien) 33 5.                      | 481,                                                       |
| Salasser 46 56 58.                         |                                                            |
| Caracte 40 no no                           | Sampuoir 481.                                              |

| Sarazenen 182 188 190-192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schännis 43 167 193 211.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Sardasca, Val 436.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schär 207.                    |
| Sardes 10 u. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schaffhausen 70 71 189 16 435 |
| Sardinien 18 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 486.                          |
| Sargans, Stadt u. Grafschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schams 37 76 77 111 117 206   |
| 34 6 36 43 296 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 218 228 229 247 25            |
| 324 353 355 357 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 258 294 332 346 34            |
| 377 421 422 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 361 369—372 375 u             |
| 485.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 33 u. 34-377 38            |
| The state of the s | 392 425 456.                  |
| v. Heinrich Marquart,<br>Halbgraf 378.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schanfigg 26 36 119 206 243   |
| Saruneten 36 u. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 258 260 261 352 353           |
| Saturnini 9 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 356 357 u. 20 358 472         |
| Savien 26 79 111 199 201 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | " das innere Gericht, s       |
| 258 292 294 345 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Langwies.                     |
| 371 372 377.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | v. Schauenstein , 205 264     |
| v. Savigny 127 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 382 A                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Joh. 374.                     |
| Savoyen 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| Sax 442 2 u. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | v. Schaumburg, Heinr. 297.    |
| v.,, 203 208 22 226 2 258 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schellenberg, Alt u. Neu, 297 |
| 368 390 391 442.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | v. Schegk, Balth. 438.        |
| " zu Monsax, Freih. 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | " Nic. 458 18-                |
| 293 u. Grafen 345 357.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schenk s. v. Limpurg.         |
| " Reinger 206.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | " Franz 423.                  |
| " Mart. Abt zu Disentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schiers 356 484 487.          |
| 262 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ", Chorherrengericht 352      |
| " Donat, Freih. 320.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 357.                          |
| " Graf Joh. <u>349</u> u. <sub>17</sub> <u>354</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schirans, Joh. von, 205 10-   |
| <u>356.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schivelans 30 j.              |
| " Graf Herm. 357.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schlanders 428 16 429 463 474 |
| " " Joh. Pet. 379 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | v. Schlandersberg 213 398 426 |
| u. 9 u. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schlapin, Thal u. Joch, 436   |
| " -Mons. Cath. (v. Werden-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 471 485.                      |
| berg) 354 356 357.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schleins 112 398 438 481-     |
| Saxer, Ulr. 464.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 483 u. 42.                    |
| Scalären 122 123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schleis 434.                  |
| Scanfs 30 1 248 435 38 468.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schlettstadt 188 4.           |
| Scarl (S. Carl) 214 275 435.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schleuis 247 259 345.         |
| Scaurus M. Aur. 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schlingenberg 454 455 462,    |
| Schan 74 4 444 7 485.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schlinig 113.                 |

| Schluderns 800 384 459 460                                 | Sennonen 11 19.                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 463 485.                                                   | Sennwald 442 2                            |
| Schlüs 454 u. 12.                                          | Septimer 3 22 75 88 102-104               |
| Schmidten (Farrera)bei Alveneu                             | 122 126 128 172 14                        |
| 112.                                                       | 199 210 244 269 337                       |
| Schneehorn 78.                                             | 392.                                      |
| Schollberg 34 6.                                           | Septimus Porcius 87.                      |
| Schottland 98.                                             | Sequaner 38 37.                           |
| Schrofenstein, Veste 149 35.                               | Sernftthal 4.                             |
| v. " Heinz 149 35-                                         | Serra Vitellii 123.                       |
| Schuler, Hs. 439 u. 53:                                    | Serras 122.                               |
| " Vogt auf Castels 471                                     | Serunum 36 46.                            |
| u. 22.                                                     | Servatus, u. Servato Ostgothe             |
| W-1 - Jinne                                                | 136 153.                                  |
| gen. war s. dieses.<br>Schuls 30 <sub>1</sub> 196 438 439. | Serviezel 123.                            |
| Schuols s. Schuls.                                         | Sethlans 30 1.                            |
| Schwaben 71 80.                                            | Sevelen 295 296.                          |
| TT                                                         | Severus Sept., Kais. 88.                  |
| , Herzogth, 194 196<br>207 208 21 214 221                  | Sforza, Regentenhaus 403.                 |
| 231 247 252 274 282                                        | " Herz. Francesco 310                     |
| 314 409-411 414                                            | 369 386 400 468 11.                       |
| 427 445 452 467 9                                          | " Bianca 310.                             |
| 469 470 484 40                                             | 30 11 100                                 |
| Schwaderloch 446 477 478 484                               | " TT DI 15 1000                           |
| 486.                                                       | T - 1 (35 )000                            |
|                                                            | , " " Lodov.(Moro)399<br>400 401 u. 6 405 |
| Schwarz, Dr. 36 13-                                        | -407.                                     |
| Schwarzwald 19 16-                                         | C. Harris Marta                           |
| Schwaz 443.                                                | , , Galleazzo Maria<br>400 401 406.       |
| Schwiz 232 248 341 353 355<br>356 366 367 370 372          | 36 1 2 404                                |
|                                                            | " " -                                     |
| 376 442 472.                                               | " " Francesco jgr.401                     |
| Scipio, Corn. 51.                                          | ", ", Bona 401.                           |
| Seben (bei Klausen) 61 53 74                               | Sicilien 84 117.                          |
| u. <u>5-</u>                                               | Sidonius Appollinaris 92 u. 22-           |
| Seewis (Prättigau) 34 5 484 43.                            | Siegfrid, Bisch. zu Cur 250 12            |
| " (Oberland) s. Sifis.                                     | 328 329.                                  |
| Seissa, Maiensäss 75 76.                                   | Siegmund, Kais. 302 308 321               |
| Seldschucken 197.                                          | -323 332 346 364                          |
| Sempach 290 461.                                           | 408.                                      |
| Senn, Nic. 441 4 442 2-4.                                  | Siena 309.                                |
|                                                            |                                           |

| Sifis 347.                      | Stabulum s. Stalla.              |
|---------------------------------|----------------------------------|
| v. Sigberg Hrch. 239.           | v. Stadion, Walter 416.          |
| -,, Joh. <u>374</u> .           | Stälin, Historiker 142 7 176 26- |
| " Werner 374.                   | Stalla 75 111 153 41 209 319     |
| S. Sigisbert 144.               | 341.                             |
| Sigmaringen 207 239.            | v. Stampa 205.                   |
| Sigovès 19.                     | ,, Barth. 458 18.                |
| Silanus 47.                     | Stelvio s. Stilfserjoch.         |
| Silius P. <u>58</u> <u>59</u> . | Stein a. R. 70 3 71 432.         |
| Sils im Tumleschg 111 346.      | Steinsberg, Schloss 278 302-     |
| " im Engadin 468.               | 304 u. 55 305 431                |
| Simler Joh. 73 3 94.            | 438.                             |
| Simeon, Abt zu Disentis 237 3.  | " Gericht 401.                   |
| Sinestra, Val, 436 4.           | Stenico in Indicarien 46 4.      |
| Sins 438.                       | Sterzing 60 46.                  |
| S. Sisinnius 172.               | Steub, L. 32 3.                  |
| Sitten, Bisth. 237.             | Steyer s. Steyermark.            |
| Soglio 218.                     | Steyermark 4 5 10 15 41 35 36    |
| Solavers 353.                   | 22 47 7 70.                      |
| Solothurn 247 441 477 478.      | Stilfserjoch 413 7.              |
| Sondalo 235.                    | Stilicho 81 93 94.               |
| Sonnenberg, Schloss u. Herrsch. | Stöklin, Heinr. 296.             |
| 324.                            | " Joh. 294.                      |
| v. " Graf Joh. 468.             | Stoner 46.                       |
| Sort 33 '5.                     | atrabo 5 14 u. 39 15 41 17 4     |
| Spanduna 463.                   | u. g 33 u. 6 35 10 36            |
| Spanien 33 57 35 84 95 156191.  | 12 15 18 19 38 29 42 u.          |
| Speicher 314.                   | 39 46 5 49 50 u. 14 u.           |
| Speyer 189 15 266 14.           | 15 51 u. 19 58 38 u. 41          |
| Splügen 22 75-79 101 102        | 102 2 126.                       |
| 126 189 199 201 229             | Strada 438.                      |
| 392 403 407.                    | Strasberg, Veste 431-433.        |
| v. Sprecher, Fort. v. Bernegg,  | Strasburg 432.                   |
| Ritter 12 34 26 35              | Strela 472.                      |
| 89 5 92 27 229 14               | Stühlingen 446.                  |
| 271 39 302 43 332               | v. Stühlingen, Graf 323.         |
| 17 370 22 372 25                | Stürvis (am Falkniss) 200 484    |
| 375 34 879 48 399               | u. 43.                           |
| 8 406 22 u. 23 428              | " an der Albula 484              |
| 444 - 450                       | 7                                |

| Stumpf, Chronist 89 7 141 5               | Tauern, Salzburger, 69.                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 204 4 459 20 460.                         | Taufers 112 211 u. 30 451 453                        |
| Sublatio s. Seben.                        | 463.                                                 |
| Sūfis s. Sitis.                           | Taurini u. Tauriner 9 14 20                          |
| Sus 275 401 438 439 465 472               | 21 26.                                               |
| 483.                                      | Taurisker 14 u. 39 15 u. 41 u.                       |
| Suetonius T. 52 22.                       | 42 25-27 29 30 36                                    |
| Sueven 95.                                | 37 56 115-117                                        |
| Sugana, Val 44 216.                       | 198 u. <sub>1</sub> .                                |
| v. Sulz, Grafen 446.                      | Tavetsch 36 u. 13 210.                               |
| " Herm. 486.                              | Teglio 234.                                          |
| " Rud. 486.                               | Tello, Bisch. zu Cur, 127 142                        |
| Summvix 151.                              | -145 <sub>19</sub> 146 148-150                       |
| Summolacu s. Sammolico.                   | 152 155-157 159 179                                  |
| Sundgau 441 477.                          | 180 182 184 209.                                     |
| Surcen 438.                               | Tenna 206 345.                                       |
| Susa 21 191.                              | Tessin, Fluss u. Canton 12 20                        |
| Suvers 77 376.                            | -22 <u>30</u> u. <sub>1</sub> <u>33</u> <u>41</u> 80 |
|                                           | 216 1 263 308.                                       |
| Tacitus, C. 10 u. 28 87 i.                | Teufelsmauer 85 13-                                  |
| Talfer 63 61-                             | Teutonen 47.                                         |
| Tambohorn 78 u. 27.                       | Thassilo, Herz. v. Baiern 158.                       |
| Tamina 80 35 153 41 183 272.              | Theodat 137.                                         |
| Tamins 80 35 111 295 345 349              | Theodebert 137.                                      |
| 371 416 418.                              | Theodorich, Kön. 94 135 u.                           |
| Tarasp, Schloss u. Herrsch. 113           | -138 140 153.                                        |
| 203 206 211 303 382                       | Theodosius, Kais. 93.                                |
| -385 <u>397 428 485.</u>                  | Theusinda (Victoridin) 143 149.                      |
| v. " 197 <sub>3</sub> 298.                | Thiengen 446.                                        |
| " Ulr. 196 197.                           | v. Thierstein 378.                                   |
| " Eberh. 196.                             | Thracien 13.                                         |
| , Uta 196 211.                            | Thumb s. Neuburg.                                    |
| " Ulr. II. 205 211 303.                   | Thur 8 72.                                           |
| " Gebh. <u>303.</u>                       | Thurgau 5 52 29 95 147 27                            |
| Tardisbrücke 80 35.                       | 158 174 247 322 376.                                 |
| Tarfde 79 u. 30:                          | Tiberius, Kais. 49 52 59 60                          |
| Tarquinii 10.                             | 62-64 69 122.                                        |
| Tarvesseda, röm. Station 75               | Ticinus s. Tessin.                                   |
| 77 u. <sub>23</sub> 79 u. <sub>30</sub> . | Tiefencastell 74 u. 15 123.                          |
| Tasna, Val 436 u. 43.                     | Tiguriner 47 48 52 62.                               |

| Tinnetione s. Tinzen.                         | v. Toggenburg, Gräf. Kunig. (v.            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tinzen 74 75 363.                             | Vaz) 259.                                  |
| Tirol, Grafsch. 4 8 23 36 37                  | " Donat 296.                               |
| 26 42 44 40 70 73 80                          | " " " Marg. 321 <sub>21</sub> .            |
| 112-115 119 129 154                           | " " Friedr.ultim.                          |
| u. 46 208 211 213 214                         | 259 u. <sub>6</sub> 320                    |
| 265 267 u. <sub>17</sub> u. <sub>18</sub> 268 | -323 332                                   |
| 274—278 u. 14—280 282                         | 333.                                       |
| 284 285 291 298 u. 28                         | " " Elisab. (v.                            |
| 299 314 320 339 365                           | Matsch) 259                                |
| 398 399 412415 418                            | 332 353 355                                |
| 419 424 425 9 426 u.                          | -357 383.                                  |
| 12-430 433-435 439                            | " " Albr. 383.                             |
| 440 446 448—456 458                           | Tomul 201.                                 |
| 459 460 464 466 470                           | Torre, della, Geschlecht 308.              |
| 474 475 480—482 39                            | " " Guido 308.                             |
| 483.                                          | Torriani, Phil. 233-235 u. 7               |
| Cablege 410                                   | u. s.                                      |
| - C                                           | Daimand 005                                |
| v. " Graien 190 208 211<br>213 u. 214 215 267 | Tortona 176 27.                            |
| 274 275 278 304 305                           | de Tosabenis, Ant. 359.                    |
| 6 323 428.                                    | Toscana 12 22 24.                          |
| Cast Mainh 014 000                            | Toscanella 24 u. 30.                       |
| " Grai Maini. 214 252<br>278 279 280.         | Tossana u. Toscania s. Tusis.              |
| 81ton 000                                     | Toulon 56.                                 |
| Union Oos                                     | Tours, Gregorius von, 79 32.               |
| Cult (Managemeth Man)                         | Thracien 13.                               |
| tasch) 265 u. 11 276—                         | Tramin, Schloss 267 268.                   |
| 279 u. 14 280.                                | Transalpinisches Galliens. Lezt.           |
| Tödi 70 198 244.                              | Trè pievi 37 u. 25.                        |
| Töss 147 27.                                  | Trezzo 308.                                |
| Toggenburg, Grafsch. u. Veste                 | Tricastiner 19 21.                         |
| 5 71 174 238 260                              | Tridentinische Alpen 12.                   |
| 292 320 353 354                               | Tridentum s. Trient.                       |
| 6 356 421.                                    | Trient 5 42 43 47 48 59 u. 43              |
| - 0-4- 007 070 070                            | 61 63 61 74 214 268 274                    |
| v. " Grin. 207 258 259<br>351 354 7—          | 275 291 301 302 333 399                    |
| 356 366 398.                                  | 466 474.                                   |
| That - 1 000                                  |                                            |
| 250257—59                                     | Triesen 61 54 423 424 485. Trimmis 97 188. |
| 230231-09                                     | 1 11mmms 51 199'                           |

| Trins 345 349.                             | Tumiliasca s. Tumleschg.                   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Triumpiliner 37 u. 26 59.                  | Tumils 22 25 258 370 375 377.              |
| v. Trivulzio 390.                          | Tumleschg 22 u. 25-25 37 76                |
| " Marschall Jac. 390 10                    | 111 117 129 140 145                        |
| 77 4 405                                   | 172 <sub>13</sub> 204 <sub>8</sub> 264 283 |
| " Renato 405.                              | 285 292 294 338 346                        |
| " J. J., Graf 443 457.                     | 372 374 379 392 425.                       |
| v. Trochtelfingen, Gf. Hrch. 296.          | Tuoi, Val 484 485.                         |
| Trogus, Pompeius 6 u. 14 8.                | Turin 21 u                                 |
| Trojaner 13 35 17.                         | Turms 30 4.                                |
| Trumpia, Val 37 26-                        |                                            |
| Truns 180 294 349.                         | Turnus 17.                                 |
| Tschanüff (Canities), Schloss zu           | Tuscania s. Toscanella.                    |
| Remüs 304 53.                              | Tusciana s. Tuns.                          |
| Tschappina 111 199 206 247                 | Tuscien u. Tuscier 6 u. 15-17              |
| 345 377 379.                               | -9 u. 24-17 u. 7 18                        |
| v. Tscharner, P. C. 34 s 38 32             | 20-29 1 30 1-32 3                          |
| 73 2 76 21 153                             | 33 35-39 41-43 45                          |
| 43 204 7 205 9                             | 64 108 109 115-117                         |
| 271 30.                                    | 126 154 198.                               |
| Tschengels 463.                            | Tusis 24 75 76 111 153 206                 |
| Tschudi, Aeg. Chronist 4 4 12              | 247 345 377 379.                           |
| 31 15 41 U. 42 37 26                       | Tussana s. Tusis                           |
| 44 <sub>44</sub> 52 <sub>20</sub> 71 u. 9  | v. Tux, Ulr. 362 363.                      |
|                                            | Tyrrhenus u. Tyrrhenier 6 17               |
| 79 u. <sub>30</sub> 91 u. <sub>20</sub> 92 | -9 24 10 28 17 u. 2.                       |
| 27 122 124 141 5 142                       | Udalrich, Graf im Thurgau                  |
| 8 226 2 263 1 U. 4 U. 6                    | 176.                                       |
| 278 13 U. 14 321 20                        | Abt zu S. Gallen                           |
| 355 & 374 29-                              |                                            |
| Tuberis, Monast. s. Taufers.               | 193.                                       |
| Tuccaschett, Menn 483.                     | Ulm 189 16 193 364.                        |
| v. Tübingen, Pfalzgrafen 259               | Ulrich II., (v. Tarasp) Bischof            |
| " <u>I.,</u> Pfalzgraf 207.                | zu Cur 193.                                |
| " Hugo 193.                                | " V. (v. Lenzburg) Bisch.                  |
| " " L 207.                                 | zu Cur 250 262 265                         |
| " Hugo II. 207.                            | -268 u. 24-271 37                          |
| " " III. <u>207.</u>                       | 275—277 281 <sub>18</sub> 282.             |
| " IV. 207.                                 | Umbrail, (Wormser Joch) 22                 |
| . Elisab. 207.                             | 81 216 265 402 407                         |
| Türken 393 411.                            | 413 7 415 417 467                          |
| Tuggen 353.                                | 475 476.                                   |
| 00                                         |                                            |

| **                                  | tiere at the erection                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Umbrer 7 8.                         | Valentinian, Kais. 92 94.                      |
| Ungarn 136 4 147 188.               | " Bisch. zu Cur 22                             |
| Unter-Calven 209 274 428 461.       | 100 150.                                       |
| Unter-Engadin 206 209 211 214       | Valgenaun 60 u. 46.                            |
| 374 <u>379 383 384</u>              | Vallatscha 201.                                |
| u. <sub>76</sub> <u>397 398 412</u> | Valtellina s. Veltlin.                         |
| 428 433 435-                        | Vals 26 33 5 111 183 199 - 201                 |
| 439 442 463 481                     | 252 345 380.                                   |
| 483 485 s. auch                     | " (Catalonien) 33 5-                           |
| Engadin.                            | Valzeina 34 7.                                 |
| Unter-Pontalt 385.                  | Vanotti, Historiker 355 4.                     |
| Unter-Porta 123.                    | Varro, Terentius 58.                           |
| Unterwalden 248 425 472.            | Vaz, Dorf u. Herrsch. 206 247.                 |
| Urban VI. Papst 284.                | v Freih. 26 119 196 200 u.                     |
| Uri 15 42 36 71 72 119 6 198        | 7 203 207 209 211 221                          |
| 248 263 264 271 290                 | 225 226 229 - 232 236                          |
| 291 317 318 322 345 349             | 237 2 240 241 244 u. 1                         |
| 420 421 443 461 28 471              | 246 247 251-258 257                            |
| 473.                                | 258 u. 1 259 264 280                           |
| Urnerloch 72 263.                   | 289 347 348 351 352 364.                       |
| Ursern 4 33 5 119 182 209           | " Walt. 206 228 240 s.                         |
| 210 u. 29 216 1 237 3               | ,, ,, II. 227 u. 4.                            |
| 244 263 u. 4 271 317                | " " III. 227 u. , 232                          |
| 318 u. <sub>13</sub> 345 379.       | u. 3 u. 4.                                     |
| Ursicinus, Bisch. zu Cur 150        | 117 OOT OOO                                    |
| 182.                                | 17. 227 u. 4 229 u.<br>15 232 241 260.         |
| 0.11 01 0                           | American American American                     |
| " Curiale a. Schanngg               | " Agnes (v. Matsch) oder<br>Nexia Venosta 228. |
| Ursler s. Splügen.                  |                                                |
| Uznach 353 354 6.                   |                                                |
| Оzпаси 555 554 6.                   | -250 u. <sub>12</sub> 253 257—260              |
| Trades Costs by Out one             | 262 263 270 289 291 328                        |
| Vaduz, Grafsch. u. Ort 238          | 847 851.                                       |
| 315 367 377 40 425                  | " Kunig. 257—259 351.                          |
| 434 35 443 485.                     | " Ursul. 257 258.                              |
| Val Camonica s. Lezteres.           | " Joh. 243 328.                                |
| Valcava 418 451.                    | Vazerol 360 387.                               |
| Valdera, Bergw. 275 s. auch         | Vectaris 146.                                  |
| Buffalora.                          | Veldidena s. Wilten.                           |
| Valendas 111 271 372.               | Vellejus Paterc. 17 5 49 u. 13                 |
| S. Valantin too                     |                                                |

Veltlin 3 36 16 37 23 58 42 71 81 189 16 216 217 233 Victorinus Aufid. 88. u. 6 234 285 265 268 Vigevano 21. 21 307 308 310-312 400 401 n. 5 402 405 -407 417 448 467 476. Vemania s. Wangen. Venedig 309 321 485. Veneter 7 11 17 u. 41. Vennonen 36. Vennonneten 37 58 42 59. Vennonum Monss. Vinstermünz. Vencha s. Piz Ault. Vercelli 234. Verdun 175 327. Verendarius II. Bisch, z. Cur 122 171. v. Veringen, Graf Wolfr, 232. Verona 4 29 39-41 48 44 47 48 73 74 135 309, Versam 111 153 41 83. Vespasianus 83 87. Vestmonza s. Vinstermünz. Vettan 436 43 438 460. Via mala 75 19 371 392 u. 18-Viberer 5 . Vicenza 309. Vicosuprano 337 3. Victor I. Präs. von Currătien 43 44 209. II. Präs. von Currätien 141 147 u. 29. I. Bisch. zu Cur 141 6 144 145 u. 21 146. II. Bisch. zu Cur 98 169 7 u. 9 171 173 215. Ultimus 143 148. -Kapelle (Misox) 292. Victoriden 139 140 u. 3 142-149 155-157 159

Vigilius, Präs. 144. Bisch, zu Cur 145 147 II. Tribunus 142. Villingen 483. Villisur 248 257. Vilters 43. Vindelicien 5 42 62 63 69 70 73 82 84 89 90 94 128 134 135. Vindonissa s. Windisch. Vinomna s. Rankwyl. Vinstermünz 112 193 u. 22 434 466 481. Vinstgau 22 80 112 113 190 196 206 211 213 276 283 284 298-303 314 320 323 341 402 414 416 422 427 -- 430 433 440 449 -451 460 461 463 465-468 u. 10 470 472-475 483 485. Virgilius, Maro 17 (. Visconti, Herzöge von Mailand 268 21 307 u. 2 308 316 400 403. Matteo 235 9 307. 12 Azzo 265 267 268 u. 24 307. Otto (Vicecomes) 307. 33 .. Erzbisch. z. Mailand 307.

Galleazzo 308.

310 312.

••

Lucchino 308 312.

Joh. Galleazzo 308

178 183 203 204 r

|                                   | 525                              |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Visconti, Matteo II. 308 310.     | Waldo II. Bisch. zu Cur 189 16.  |
| " Giov. 308.                      | Waldstätte 246-249 262-264       |
| " Barnabas308310—312.             | 271 u. 71 272 280                |
| " Galleazzo II. 308 310           | 285 290 291 295 322.             |
| 312.                              | Walen und Walchen 4 4 26.        |
| " Joh. Maria 309.                 | Walensee 4 34 8 43 44 88 89 367  |
| " Phil. " 309 310368              | Waienstad 4 4 341 421 473.       |
| 369 400 405.                      | Walgau 33 61 64 65 119 7         |
| " Gabriel <u>309</u> .            | 211 313 314 323 324              |
| " Bianca 309.                     | 422 423 424 429 436              |
| " Mastino 310 311 316             | 440 442 445 451 469              |
| 400-402 407.                      | 471 480 484 487.                 |
| " Regina della Scala 312.         | Wallis 5 9 36 83 210 237 u. 3    |
| " Cath. 316.                      | 253.                             |
| " Rudolf 312.                     | Walser (Eingewanderte) 26 112    |
| " Joh. Maria Angelus 316.         | 119 198 200 227 229              |
| Visconti Galleazzo 486.           | 237 261 352 358.                 |
| Vitani, Partei zu Como 233 235 7. | Waltensburg 206 320 345 377.     |
| Vitellius, Kais. 87 123.          | Wangen (Allgau) 74 7.            |
| Vitiges 137.                      | Wartau, Schloss u. Herrschaft    |
| Vitoduranus Joh. 245 u. 3 248     | 295 297 390 12.                  |
| 250.                              | Wartenstein 244.                 |
| Vögelin, Conrad 410 2 412 5-      | v. Wasegun 196.                  |
| v. Völs, Leonh. 414 416 431       | Weesen 43 259 6.                 |
| 25 467.                           | Waibel, s. Johannes d. Weibel.   |
| Vogelberg 79 228 u. 13 vulgo      | Weinegg, Schloss 258 259 5       |
| Vogel 229 376 s.                  | Welschen-Ramschwag, Veste,       |
| auch S. Bernhardin.               | 281.                             |
| Volcentini 9 26.                  | Welser, M. W. 63 62 105 7 106 8- |
| Volturnum 17.                     | v. Welsperg, Siegm. 416.         |
| Vopiscus Flav. 90 19-             | Wenzel, Kön. 282 308.            |
| Vorarlberg 63 63 71 167 2 174     | Werdenberg, Stadt, Schloss u.    |
| 420 422 448 451                   | Grafsch. 207 239                 |
| 470 <u>472.</u>                   | 240 246 259—261                  |
| Wälsches Dörfliz. Cur26291.       | 280 291 292 296                  |
| Wal u. Wala, Joh. 442 u. 4.       | -298313314315                    |
| Waldmann, Hs. Bürgerm. zu         | 319 330 332 346                  |
| Zürich 486.                       | 347 348 359 367                  |
| Waldo L Bisch. zu Cur 190 19      | 368 374 375 <u>390 12</u>        |
| 192.                              | 425 441   442 4-                 |
|                                   |                                  |

| 526       |                                 |                                                  |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| v. Werden | berg, Gfn. 190 207 392          | 295 — 297                                        |
| ,,        | -Sarg.Gf.259 295                | 305.                                             |
| "         | Hugo ;207 (III.)                | WerdenbgRheinegg Graf Hugo                       |
|           | 237 238 320 323.                | 296.                                             |
| ,,        | Rud. 237 264.                   | " " Rud. 296.                                    |
| "         | N. N. (v. Vaz,                  | " Pludenz, Albr. d.                              |
| "         | Hugos Gemahlin)                 | Aelt. 297.                                       |
|           | 337 u. 2.                       | " Vaduz, Heinrich                                |
| ,,        | Hartm. jgr. 237.                | 296.                                             |
| ,,        | Sarg. Hartm. 237                | Ifant Die b                                      |
| "         | 264.                            | s. Hartm.                                        |
| "         | Dad oro                         | Albunaht d Alta                                  |
| "         | 257—259.                        | , Albrecht u. Alte,                              |
|           | IT                              | 1 To                                             |
| **        | " Ursula 258<br>348 349.        | , " a. Jungere<br>284 :303                       |
|           | T-1 conne                       | 304.                                             |
| "         | " Jon.293294<br>296 348.        |                                                  |
|           | TT-2 0.47                       | " " d. Aeltere                                   |
| "         | " Heinr. 345<br>355 367.        | 803 304,                                         |
|           |                                 | , Rud. 348<br>349.                               |
| **        | " Georg 369<br>370 374—         | T-1 040                                          |
|           | 377379389                       | ,, Joh. <u>348.</u><br>Wergenstein <u>76</u> 77. |
|           | 390 392 426                     | Westgothen 93.                                   |
|           |                                 | Wezilo, Erzbisch. 193.                           |
| **        | " Wilh. 369                     |                                                  |
|           | 370374377                       | Wiener 110 000 070 070                           |
| **        | " Elis. 369 18.                 | Wiesen 112 260 352 358.                          |
| 12        | " Anna 377.                     | Wildberg 239.                                    |
| "         | Heilignbg.Grfn.295              | Wilhelm, Abt zu S. Gallen                        |
|           | 296 344 3.                      | 236—240.                                         |
| 37        | " Albr. 263                     | " Gebh. 399 437.                                 |
|           | 264 7.                          | Wilten (b. Innsbruck) 5 u. 11 73 4               |
| u         | " Rud. 295.                     | Wimpfen 85.                                      |
| 19        | " Hugo 296                      | Windisch 74 u. 11.                               |
|           | 345 346 8                       | Winterthur 208.                                  |
|           | 349 u. <sub>17</sub> .          | Winzenheim 188 ±                                 |
| **        | " Albr. <u>354</u> <sub>5</sub> | Wissmayr', Bisch. zu Cur s.                      |
|           | 356.                            | Leonhard.                                        |
| u.        | " Felix (ult.)                  | Witte, K. 30 1.                                  |
|           | 390 11.                         | Wolfhard, Bisch. zu Rheims                       |
| ***       | Rheinegg Grafen                 | 160 u. 16.                                       |

Wolleb, Heinr. 420 443 444. Worms (Deutschland) 411.

" (Bormio) 71 81 206 216 -218 233 240 265 268 270 300 308 310 400 402 404 405 407 413 7 417 448 467.

Wormserjoch s. Umbrail. v. Wurstemberger, L. 32 4. Wyl 238 239. v. Wyss, Frdr. 160 10 161 2 u.

4 162 5 164 19 166 24 U. 29-

Yberg, Veste 238 239. Ymburg 106.

Zacco I., Präses in Rätien

141 142 155. " II., Präses in Rätien 141 149 157 158.

v. Zähringen, Berthold II. Herzog v. Schwaben 194.

v. Zaun 304.

Zellweger J. C. 190 <sub>19</sub>. Zernetz 36 <sub>16</sub> 114 405 438 440 <sub>54</sub> 450 <sub>4</sub> 483.

Ziegler v. Ziegelberg, P. Bisch. zu Cur, s. Paul.

Zisara s. Augsburg. Zizers 172 174 188. v. Zollern, Grafen 391 43.

> , Jost Nicl. 378 385 398.

" Ursula (v. Rāzūns) 377.

Zarich 5 71 146 147 271 37 294 301 333 341 353 355 356 359 362 363 366 367 369 377 379 409 446 472 473 477 478.

> " -Gau 95 247 323. " -See 43 44.

Zug 472 479. Zuort oder Zurt 33 5. Zuz 361 384 76 440 468.







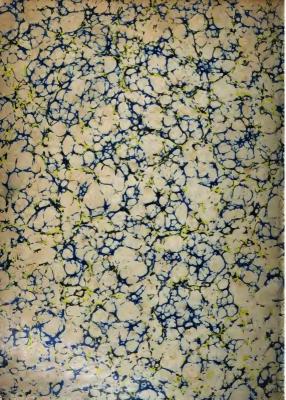

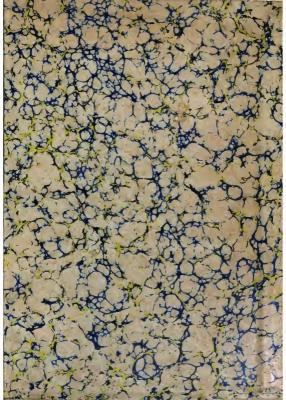

